

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

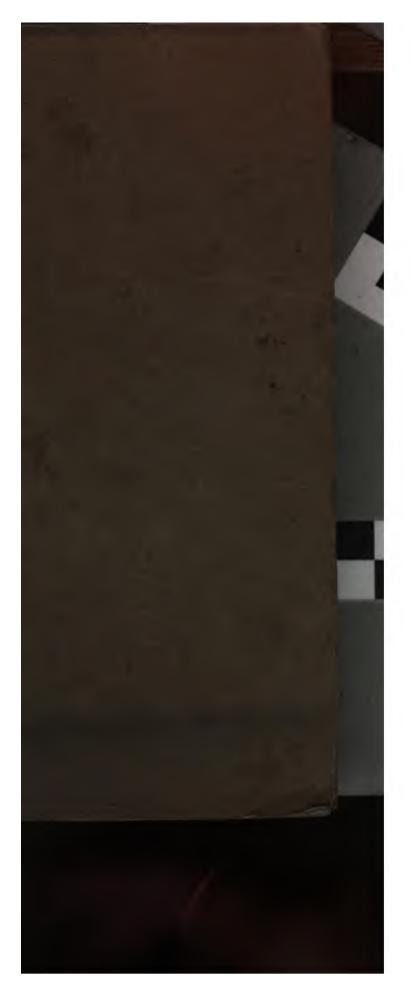

Frang Caner, Benefit





# historisch=politische Blätter

für bas

# tatholifie Dentschland.

Des Jahrgangs 1839
3 weiter Band.

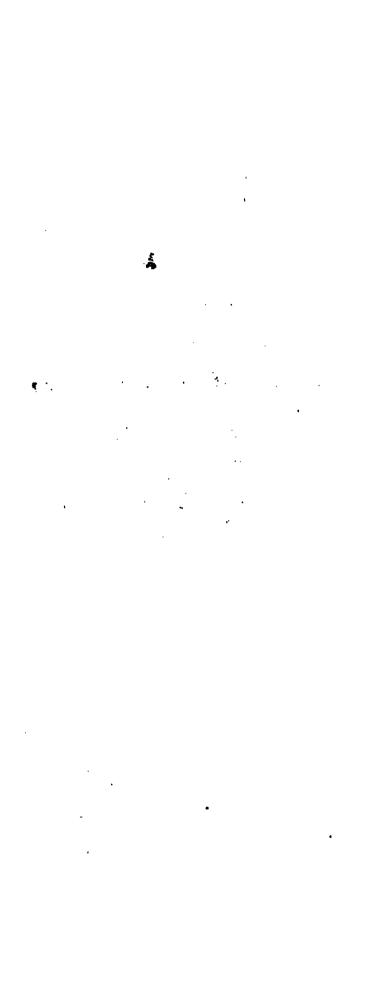

# Historisch = politische

# BI änt t cat

für das

# katholische Deutschland,

herausgegeben

ขอน

G. Phillips und G. Görres.

Bierter Banb.

Münden, 1839.

In Commiffton ber literarifch=artistischen Unftalt.

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 2 1969

4

# Inhaltsverzeichniß.

. ş.

|       | •                                                      | Seite . |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|
| I.    | Reliquien von Möhler. Ginleitung in die Rirchen=       |         |
|       | gefdichte. (Erfter Artitel.)                           | 1       |
| II.   | Kaifer Ferdinand II. im Rampfe gegen Die protestan:    |         |
|       | tifchen Stande Oberöfterreichs. (3weiter Artitel.)     | 13      |
| III.  | Literatur: Die gemifchten Chen unter ben driftlichen   |         |
|       | Confessionen, bargestellt von Dr. Friedrich Runstmann. |         |
|       | Regensburg 1839                                        | 22      |
| IV.   | Betrachtungen über Tirol auf einer Banderung burch     |         |
|       | Paffeier. (Fortfetung.)                                | 36      |
| V.    | Bur Charafteriftit bes germanifchen Bolfsftammes       | 54      |
| VI.   | Briefliche Mittheilungen von ber Dofel, Beftpha=       |         |
|       | len und aus ber Schweig                                |         |
| VII.  | Reliquien von Möhler. Ginleitung in Die Rirchenges     |         |
|       | fcichte. (3weiter Artitel.)                            |         |
| VIII. | Beitläufte: Die Berfolgung der Lutheraner in Schleffen | 77      |
|       | Beifpiele gur Dachahmung. (Gingefandt.)                | 98      |
| v     | Literatur: Die beutichen Papfte. Rach handidriftlichen |         |
|       | und gebrudten Quellen von Conftantin Bofler. Erfte     |         |
|       | Abtheilung. Die Papfte Gregor V., Clemens II. und      |         |
|       | Damafus II. Dit einem Plane bes mittelatterlichen      |         |
|       | Roms. Regensburg 1839                                  | _       |
| XI.   | Religion, Rirche und Rirchenrecht                      |         |
|       | Briefliche Mittheilungen aus Schleften und ber Sowels  |         |
|       | Reliquien von Möhler. Ginleitung in Die Rirchenge-     |         |
| _     | (AiAta (Duitean Mucifal)                               | 120     |

|                                                             | Erite       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| XIV. Protestantische Buftande und Anschauungen              | 139         |
| XV. Liceratur: Die geiftlichen Orden und unfre Beit; ind:   |             |
| befondere über die Biederherftellung des Predigerors        |             |
| den in Frankreich. Ans dem Frangofischen bes Abbo           |             |
| Lacordaire. Angeb. 1839                                     | 160         |
| XVI. Raifer Ferdinand II. im Rampfe gegen die protestan:    |             |
| tischen Stande Oberöfterreiche. (Dritter Artifel.)          | 168         |
| XVII. Briefliche Mittheilungen aus Pofen, Berlin, Erar-     |             |
| bach an ber Mofel, vom Oberrhein, Niederrhein und           |             |
| der Schweiz                                                 | 178         |
| XVIII. Die Cardinale der heiligen romischen Kirche 🧸 🥻 .    | 193         |
| XIX. Renefte Klofterangelegenheiten in der Schweif          | 204         |
| XX. Raifer Ferdinand II. im Kampfe gegen bie prote tie      |             |
| schen Stände Oberösterreichs. (Dritter Artitel. Sch         | 219         |
| XXI. Literatur: 1) Rheinprengisches, bas ift: Beimag in     |             |
| Burdigung der politischen Buftande der preußischen          | ķ           |
| Rheinprovinzen. Erstes Beft. Würzburg 1839                  | 231         |
| 2) Das Reich der Longobarben in Italien, von                |             |
| Jos. Ernst Ritter v. Kochsternfeld. Munchen 1839.           | 257         |
| XXII. Katholische Bustände in Prengen                       | 239         |
| XXIII. Briefliche Mittheilungen vom Niederrhein und Berlin. | 248         |
| XXIV. Studien und Stizzen zur Schilberung der politischen   |             |
| Seite der Glaubensspaltung des sechszehnten Jahr:           |             |
| hunderts. I. Ulrich v. Hutten                               | 257         |
| XXV. Das Pallium                                            | 274         |
| XXVI. Reneste Klosterangelegenheiten in der Schweiz         | 281         |
| XXVII. Katholische Bustande in Preußen. (Schluß.)           | 291         |
| XXVIII. Ueber Eurialien und Prädicate                       | <b>3</b> 03 |
| XXIX. Briefliche Mittheilungen von Pofen, Frauenburg im     |             |
| Ermlande und vom Niederrhein i                              | 305         |
| XXX. Studien und Sliggen gur Schifderung ber politischen    |             |
| Seite der Glanbensspaltung des sechszehnten Jahr:           |             |
| hunderts. II. Franz v. Sicfingen                            | 321         |
| XXXI. Matthias Claudius                                     | <b>3</b> 35 |
| · XXXII. Rom und die Revolution                             | 351         |
| XXXIII. Ottod L Bahl und Kronung jum Konige ber Deut:       |             |
| schen                                                       | <b>3</b> f  |
| XXXIV. Ueber die Oftermährlein                              | 3           |

:

|          |                                                        | Ceite       |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|
| XXXV.    | Briefliche Mittheilungen vom Rhein, aus Duffeldorf     |             |
|          | und St. Gallen                                         | 379         |
| XXXVI.   | Beitläufte: Ueber die Lage ber tatholifchen Rirche in  |             |
|          | Preußen                                                | 385         |
| XXXVII.  | Diftorifche Berichtigungen. II. Johann Ong und fein    | •           |
|          | Geleitsbrief                                           | 402         |
| XXXVIII. | Matthias Clandius. (Ching.)                            | 426         |
| (XXXIX.  | Der Fußtuß                                             | 454         |
| XL.      | Ratholifche Miffionen in Australien                    | 457         |
| XLI.     | Erflarungen                                            | 446         |
| XLII.    | Churfteft Maximilians Reiterstatue                     | 449         |
| XLII     | Asholifde Miffionen in Auftralien. (Fortfegung.)       | 454         |
| XLI      | indien und Stiggen gur Schilderung ber politischen     |             |
|          | Seite ber Glaubensspaltung bes fechszehnten Jahrhun-   |             |
|          | berts. 11k Luthers Berbindung mit der Reichsritter=    |             |
|          | fdmft                                                  | 465         |
| KLV.     | Beitlaufte, (Schluß.)                                  | 484         |
| XLVI.    | Seftanbuiß ber frangösischen Literatur                 | 510         |
| XLVII.   | Stubien und Stiggen gur Schilderug ber politischen     | •           |
|          | Seite der Glaubensspaltung des fechezehnten Jahrhun-   |             |
|          | derts. 1V. Umtriebe dec Revolutionaren Parthei bis     |             |
|          | 3nm Bormfer Reichstage                                 | 515         |
| XLVIII.  | Ratholische Missionen in Australien. (Schluß.) .       | 530         |
| XLIX.    | Literatur: Deutsche Geschichte im Beitalter ber Refor- |             |
|          | mation. Bon Leopold Rante. Erfter und zweiter          |             |
|          | Band. Berlin, bei Dunker und humblot. 1839.            | 540         |
| L.       | Die Entfernung des Erzbischofs von Posen aus Berlin    | 45 <b>8</b> |
| LI.      | Briefliche Mittheilungen aus Pofen, Burtemberg und     |             |
| ,        | St. Gallen                                             | 563         |
| LII.     | Studien und Sliggen gur Schilderung der politi=        |             |
|          | fchen Seite ber Glaubensspaltung des f fechszehnten    |             |
|          | Jahrhunderts. V. Borbereitungen jum Sidingifchen       |             |
|          | Rriege                                                 | 5 <b>77</b> |
| LIII.    | Raifer Ferdinand II. im Rampfe gegen Die protestan=    |             |
|          | tifden Stande Oberöfterreiche. (Bierter Artitel.) .    | 593         |
|          | Matnriehre, des Staates                                | 605         |
| Ly.      | Betrachtungen über die Revolution. I. Rann die Re-     |             |
|          | volution burch die öffentliche Macht verhütet oder be- |             |
|          | •                                                      |             |
|          |                                                        |             |

|        | ***                                                    | <b>E</b> rite |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|
|        | zwungen werben? IL Kann bie Revolution burch bie       |               |
|        | Klugheit übermunden und verfohnt werben?               | 616           |
| LVI.   | 3weites Jahresgedachtniß bes 20. Rovembers             | 629           |
| LVII.  | Beittaufte. Spanien. (Erfter Artitel.)                 | 641           |
| LVIII. | Literatur: Deutsche Geschichte im Beitalter ber Re-    |               |
|        | formation. Bon Leopold Rante. Erfter und zweiter       |               |
|        | Band. Berlin. Bei Dunter und humblot. 1839.            | 664           |
| LIX.   | Studien und Sliggen gur Schilberung ber politischen    |               |
|        | Seite der Glaubensspaltung bes fechegehnten Jahrhun-   |               |
|        | berte. VI. Der Sidingische Krieg                       | 675           |
| LX.    | 3weites Jahresgedachtnif des 20. Novbr. (Schluf.)      | 678           |
| LXI.   | Beitlaufte. Spanien. (3meiter Artifel.)                | 705           |
| LXII.  | Studien und Stigen gur Schilberung ber politischen     |               |
|        | Seite ber Glaubensspaltung bes sichszehnten Jahr=      |               |
|        | hunderes. VI. Der Sidingische Krieg. (Schluß.) .       | 725           |
| LXIII. | Betrachtungen über bie Revolution. (Eingefandt.)       |               |
|        | III. Wodurch tann benn ber revolutionare Geift, ber    |               |
|        | über bas driftlich : europäische Leben getommen, über: |               |
|        | wunden und versohnt werden?                            | 733           |
| LXIV.  | Die Allocution vom 22. November 1839                   | 739           |
| LXV.   | Literatur: Der Abfall von ben Lebensprincipien ber     |               |
|        | Rirche und bes Staats, nachgewiesen in ber Lehre bes   |               |
|        | Abbo Lamennais. Aus dem Frangofischen des Abbo         |               |
|        | Gerbet. Augeburg 1839. Im Berlage ber Roll=            |               |
|        | maun'schen Buchhandlung                                | 755           |
| LXVI.  | Briefliche Mittheilungen von der Warthe und Pofen      | 705           |
|        | •                                                      |               |

## Drudfehler.

Seite 86, 3. 9 von unten nach geistlich en ergänze: Sachen. S. 87, 3. 7 v. u. seht nach Religion betorper: ein Komma und der. S. 184 3. 13 v. o. nach Spur einer erganze: Ahnung der, und 3. 14 v. o. l. gebt ft. ging. S. 384, 3. 4 v. u. l. Buarin ft. Suarin. S. 392, 3. 8 v. o. l. Gesch ft. ging. S. 384, 3. 4 v. u. l. Buarin ft. Suarin. S. 392, 3. 8 v. o. l. Gesch ft. ging. S. 5 v. o. l. allgemeiner. S. 577 3. 10 v. o. l. gebrach ft. gedach. S. 622, 3. 15 v. u. l. dust am men gespfropft ft. jusammengepopft. S. 642, 3. 11 v. u. nach könnte streiche das Romma. S. 643, 3. 1 v. u. l. dem st. S. 644, 3. 4 v. o. nach der kannten streiche das Romma. S. 644, 3. 15 v. u. nach Urtheil kreiche, nach benen setz das Romma. S. 644, 3. 15 v. u. nach Urtheil kreiche das Romma. S. 647, 3. 13 v. o. nach siglich sehe ein Romma. S. 659, 3. 12 v. o. l. dies se st. diese und zelle 13 l. webemuthovolster ft. wohrmuthovolster. S. 661, 3. 7 v. o. l. des dusdigen ft. beschuthdigen. S. 700, 3. 18 v. u. l. der ft. die.

## Meliquien von Möhler.

Einleitung in die Rirdengeschichte.

(Erfter Artitel.)

Bir glauben biefen neuen Band unferer Zeitschrift mit einer unsern Lesern befonders willtsmmenen Gabe zu begins nen, wenn wir ihnen die Betrachtungen, welche Mohler seiner Darstellung der Rirchengeschichte als Einleitung vorans zuschiden pflegte, in einer Reihe von Artikeln mittheilen.

# 1. Bon bem driftlichen Begriffe ber Gefdicte.

Wenn wir die mannichfaltigen Schickale der Menscheit betrachten und den Wechsel von Schmerz, Jammer und Trauer, von Freude, Jubel und Entzücken, der einzelne Individuen, wie ganze Völker trifft, wahrnehmen; wenn wir das Entstesben und Vergeben von Stämmen, Völkern, Staaten und Reichen, das mühsame Emporblühen höherer Vildung aus tiefer Robeit, und hier und dort wieder den Untergang erzungenet Gultur und das Zurucksinken in wilde Barbarei seben; wenn wir besonders den so verschiedenen Charakter der Religionen, ihren Ursprung, ihr Wesen, ihren Werth und Unwerth, ihre so schneibenden Widersprücke unter sich, so wie die so entgegengesesten und wechselnden Wegriffe von Tuzgend und Sittlichkeit bemerken, und dieß alles ernstlich erwägen, dann drängt sich uns wohl mit Gewalt die Frage auf: "was ist dieß Alles? wo soll es damit hinaus? ist es ein

daotisches Gewirr ohne Sinn und Verstand, ein bloßes Spiel des Sufalls, oder waltet wohl etwa ein höherer, vielleicht nur in tiefes Gebeimniß gehülter Geist über das Ganze? Dat Alles einen bestimmten Ausgang und somit auch ein sicheres, gemessenes Ende, oder ist das Eine wie das Andere unseren Augen verborgen"? — So fragt sich gewiß ein Jeder, der Geschichte studirt, wenn er nicht ganz dumpfen Geistes sich über den niedern Standpunkt emporgeschwungen hat, worauf man in der Geschichte und ihrem bunten Wechsel von Bildern und Gestalten etwa nur einen Kipel für seine Phantasse, seine zwecklose Wißbegierde, oder für Unterhaltungen in müssigen Stunden u. s. w. zu suchen und zu finden pstegt.

Diefe eben aufgeworfene Frage murbe in ber vordriftit den Beit niemals gestellt, weber von ben Griechen noch von den Römern wurde sie aufgeworfen. Wir begreifen auch, warum dieg nicht geschah, es konnte nicht geschehen; benn es machte fich auch bier ber Mangel bes driftlichen Begriffes von ber Provideng, von einer providenziellen Leitung aller Dinge geltend. Die beibnifchen Religionen waren nicht theos logisch, ber Begriff eines bochften 3medes fehlte ganglid. Ueber die Gotter felbft maltete bas Schidfal, eine Dacht, von welcher noch Niemand im Ctanbe ift, einen Begriff gu geben, weil fie eine blinde Dacht ift. Es ift namlich biefes Ratum eine Rinfternif obne jegliche Cpur von Licht, eine ftarre, blinde, unperfonliche Rothwendigkeit. Diefes Ratum fteht binter und neben ben Göttern; fie felbft find aus ber Nacht und bem Chaos bervorgegangen, und wiffen auch nicht. wie lange ihre Macht mabrt und ob fie nicht in diefelbe Nacht, ber fie ihren Urfprung verbanten, auch wieber jurucffinten werben. In der That, fie find auch in eine tiefe Dacht wice ber gurudgefunten, weil fie wirtlich aus einer grundlofen Finfterniß bervortauchten, namlich aus jener Ginfterniß bes menfdlichen Geiftes, die fich burch Entfaltung ber Urfunbe über ibn ausgebreitet batte. Als baber wieder hoberes Licht an die Stelle der Racht trat, verfdmanben auch biefe verworrenen, bunkeln Göttergestalten als Produkte ber Racht. Nur in einigen Tragodien der Griechen scheint der Begriff bes Fatums und der des Zeus sich vereinigen zu wollen, wosgegen sich freilich in andern beide Begriffe sogar wieder feinds lich begegnen. Unter diesen Umständen war es natürlich nicht möglich, diesen Begriff auf das Gebiet der Geschichte überzustragen, dadurch Bedeutung und Zusammenhang in das Ganze zu bringen und uns die Anwendung des Zweckbegriffes auch hier zu gestatten. Wer kann wohl, ohne von der innigsten Trauer erfüllt zu werden, die Antwort lesen, welche bei herredt einst ein Orakel dem Erösus gegeben, als er nach seis nem kunftigen Schicksale fragte und ihm ein dauerndes Glück det verheißen wurde? Selbst die Götter — sprach das Orakel — könnten ihm nicht helsen; denn auch sie selbst könnten dem Schicksale nicht entslieben.

Durch das Christenthum also murde Licht in die frühere chaotische, finstere Masse der Geschichte geworfen, und gleiche wohl muffen wir staunen, daß uns auch aus der Mitte des christlichen Lebens beraus noch vielfach Begriffe von der Geschichte dargeboten werden, welche mehr oder weniger auch aus der Nacht der heidnischen Welt hatten hervorgehen konnen.

Wie ift aber nun der wahre driftliche Begriff der Ges schichte zu bestimmen? Durch wenige erlauternde Bemerkunz gen scheint nachgewiesen werden zu können, daß von den Grunds anschauungen des Christenthums aus die Geschichte also musse destintt werden: "sie seh der in der Zeit sich entwis delnde ewige Plan Gottes mit der Menschheit, sich in ihr durch Christum eine würdige Berehrung und Berherrlichung zu bereiten, hervorges gangen aus freier huldigung ber Menschen selbst.

Daß in der Geschichte ein ewiger, göttlicher Plan verwirklicht werben foll, ift unmittelbar mit dem, dem Christenthum wefentlichen, Begriffe einer göttlichen Weltregierung, eines Reiches Gottes auf Erden, von felbst gegeben. Daß aber ber ewige Plan Gottes, der in der Geschichte verwirklicht Dit ber Aufbebung feines 3medes aber war ber Menich and an fich ber Bernichtung anheimgefallen, er war bes Tobes geworben. In ber That, es konnte auch nichts Anderes erfolgen, wenn nicht ber Gobn bie Could bes Meniden, namlich ben Migbrauch feiner Freiheit, von Ewigfeit ber voraussebenb, fich auch von Emigfeit ber bargeboten batte, Denfd und Berfohnungeopfer fur die Menfchen ju merben, ben Dens fchen felbft zu erlofen und ihm baburch bie Erreichung feines bochften 3medes wieder möglich ju machen. Daber beift ber Cobn in ber beil. Schrift bas Lamm Mas gefchlachtet mar Wie alfo von nun an bat Menfchengefelicht vom Unfange. fomobl feinen Fortbeftand ber berablaffenben Unade bes Cobe nes Gottes verbantt, fo bezieht fich anch jebes Schickfal be felben auf ibn. Alles marb baber vor feiner Menfchwerbung fo geleitet, bag die Menschheit auf feinen Empfang vorbereitet und zu feiner Aufnahme empfanglich gemacht wurde. Cobald er aber perfonlich in Mitte ber Geschichte aufgetres ten und ale Mensch erschienen ift, 'fo fann bie Bebentung ber gangen Geschichte wieber nichts anderes fenn, als ben gangen Reichthum ber Gnade und Bahrheit, ben ber Cobn Gottes gebracht, im Laufe ber Jahrhunderte gur Entfaltung ju bringen. Chriftus alfo ift ber Unfangepuntt und ber Endpunkt und eben barum auch ber Mittelpunkt ber Geschichte.

Betrachten wir noch einige Stellen ber beil. Schrift, um uns das Gefagte recht klar zur Anschauung zu bringen. 1 Kor. 3, 22. 23. sagt ber Apostel Paulus den Korinthern: "Alles, Welt, Leben und Tod, Gegenwart und Zukunft ist euer, ihr abet seyd Christi und Christus ist Gottes." Paulus will, wie wir aus dem ganzen Zusammenhang erseben, damit sagen: alle Schicksale, alle Weltereignisse und was immer sich ergibt, ist für euch, die ihr zum Manben an Christum bee rufen seyd, ihr aber seyd nicht euer Selbstzweck, ihr gehört als Glieder eurem Haupte, Christo, an, und Christus selbst wieder als Menschenschn ist Gottes; die Verherrlichung Gottes nämlich ist der bochste Zweck seines Wirkens und seines

Leibens: - Rom. 8. fagt ber Apostel: "wir wissen, bag fur " bie, welche Gott lieben, Alles ju ihrem Beften gufammenwirken muß; benn fie find nach bem ewigen Rathichluffe Gots tes berufen; benn biejenigen, von welchen Gott vorbergewufit bat, baf fie bem Bilbe feines Cohnes gleichförmig wurben, bat er auch vorherbestimmt, und die er vorherbestimmt bat, bat er auch berufen, und die er berufen bat, bat er auch gerechtfertiget, und die er gerechtfertiget bat, bat er auch befeliget." Paulus fagt in biefer merkwurdigen Stelle, bag ben emige Rathichie Gottes biefer fen, bag bie Menschen ben Bilbe Gottes feines Cohnes gleichformig wurden, bag Ein Bitb ibnen eingebildet murbe, bag bieß, wie es ber Rathblug Sottes mit bem einzelnen Menfchen, ebenfo ber unerfoutterlich fesistebenbe Rathichluf Gottes in ber gangen Gefchichte, fep, und bag eben darum, gleich wie biefer Rathfoluß burchgeführt werben muffe und alle Beltereigniffe im Großen, wie im Rleinen, alle Schickfale ber Bolter und Belttheile ju feiner Forberung beitragen muffen, gleicherweife auch ber Ginzelne, ber in biefen gottlichen Rathichluß eingebt, in einer Berbindung mit Gott nur befestigt werben tann.

Wie es sich mit dem Einzelnen verhalt, wenn er nur wahrhaft sleht und betet, so verhalt es sich auch mit dem Sanzen der Christenheit. 1 Kor. 15. sagt der Apostel Pauslus: "Ehristo ist die herrschaft übergeben, dis dies Alles ihm unterworfen sehn wird." Wenn nun Christus Alles beherrscht und lenkt, auf was wird er Alles hinlenken, als auf sich selbst, auf die Durchführung seines großen Werkes? Und dann beißt es, "wenn aber Christo Alles wird unterworfen sehn, dann wird er auch sich dem Vater unterwerfen, damit er Alles in Allem sey." Alles wird also Christo unterworfen werzben, der göttliche Weltplan bei Christo unterworfen werzben, er muß zu seinem Ziele gelangen, und wenn dieses erreicht ist, dann ist Gett Alles in Allem, d. h. er wird von Allen verherrlichet, von Allen als der anerkannt und im Les

ben verehrt, der er ift, feine Weisheit, Macht, Beiligleit und Gute erfult Alles, Alles ift in Diefe Seeligkeit aufgenommen.

Wenn wir Diefe und viele andere gleichlautende Stellen ber heil. Schrift betrachten, so erscheint es gar nicht zweifele haft, daß wir von der Geschichte sagen muffen: fie sep ber ewige, in der Zeit sich entwickelnde Plan Gottes mit der Menscheit, sich in Christo Jesu durch freie huldigung der Menschen eine murdige Verehrung und Verherrlichung zu bereiten.

Durch bas eben Gefagte begreifen mir, bag die gange historische Maffe fich in zwei Balften Scheide, in die vor Chris fto und in die nach Chrifto. Die Deriode por Chrifto be zeichnet und charafterifirt Paulus Rom. 1, 21., indem er fagt: .. obgleich fie Gott kannten, baben fie ibn boch nicht als Gott verherrlicht, fondern ihre Gebanten wurden eitel und ibr thorichtes Berg verfinstert. Gie nannten fich Beife, ma-Gie veranderten die Berrichaft bes ber ren aber Iboren. Berganglichkeit nicht unterworfenen Gottes in bas Bilb eines verganglichen Menfchen, ber Bogel und Thiere und Colangen. Defbalb übergab fie Gott ber Begierbe ibres Bergens, bag fie fich felbft ichandeten." Der Charafter Diefer Beriobe ift alfo: Entehrung Gottes, Nichtanerkennung und nicht Berberrlichung beffelben und bamit Entebrung bes Menfchen, herabwurdigung feiner felbst - beides Gines und Daffelbe. Dem Menfchen ift nicht beffer gedient, als wenn er im Dienfte Gottes ftebt. Aber biefe erfte Periode ift boch auch jugleich Vorbereitung auf die zweite, Gie follte Cebnfucht nach Chris fto ermeden und Organe im menfchlichen Geifte bilben, die für ibn empfänglich find. Wo nun diefes gefcheben und Chriftus wirklich aufgenommen ift, bort ift die alte Beit vorüber. Bo es aber bis auf ben beutigen Lag noch nicht gefche= ben ift, ba bauert bie alte Beit noch fort, und wenn es in Mitte bee Chriftenthume noch nicht gefchehen ift, fo bauert in biefen bestimmten Individuen gang und gar bies fe alte Beit auch noch fort; fle fteben noch weit binter ber driftlichen Beriode gurud und muffen erft bafur empfanalich gemacht werden. Wo aber Christus wirklich aufgenommen ist, wo er als der auerkannt wird, der er in Wahrheit ist, als der nämlich, auf den sich Alles bezieht, als der ewige Sohn des Vaters, der Mensch geworden ist, um Gott durch die Erslöfung des Menschen zu verherrlichen, dort ist die neue Zeit aufgegangen.

Es ift aus bem bieberigen Bortrage leicht erfichtlich, bas ich bie gange Gefchichte nur unter bem religios - driftlichen. Genichtspuntte auffaffe und auffaffen tann. Aber auf biefem Standpunfte, wie flar und belle wird nun Alles! Bir baben einen bestimmten Ausgangspunkt und ein bestimmtes Biel, wir wiffen, woran wir und halten muffen. Alle Rathfel find bas burch gelost und flares Licht verbreitet fich uber alle Gregange und alles Duntel ber Menschengeschichte. Bobl wird es une febr baufig nicht möglich fepn, die Beziehung biefer und jener Greigniffe, ober biefer und jener Daffe von Greigniffen auf ben Ginen Mittelpuntt ber gangen Geschichte gu entbeden. Aber wenn einmal ber gange Faben wird abgelaufen seyn und Alles vor unsern Augen sich wird entfaltet baben, bann werden wir feben, wie bei mannichfachen Rude gangen auch Alles auf Chriftus fich bezieht und feine 3mede forbern muß, wenn es auch noch fo widerstrebend bagegen aufgetreten ift. Wenn bieg icon in wiffenschaftlicher Begies bung - benn bie Wiffenschaft sucht überall Ginbeit - fo befriedigend ift, fo ift es gewiß auch vom größten Trofte für Die Christen. Der driftliche Philosoph Malebranche hat eis nen großen Gebanten ausgesprochen, menn er fagte: "Der 3med der Schöpfung ift die Grundung der driftlichen Rirde". Diefer Gebante überrafcht beim erften Unblide, und er ift volltommen mabr. Sa, einen Tempel für Gott ju erbauen, in welchem ihm in Christo emiges Lob und ewiger Preis bargebracht mird, bas ift bie Aufgabe ber gangen Ge fchichte. Uns allen Bolfern werden Materialien ju biefem Baue gesammelt, und wer biegu nur einen Stein beitragt, ber bat ein Wert gethan, bas nimmer vergebt.

ben verehrt, ber er jft, feine Beisheit, Racht, Beiligkeit und Bute erfult Alles, Alles ift in biefe Seeligkeit aufgenommen.

Benn wir biese und viele andere gleichlautende Stellen ber beil. Schrift betrachten, so erscheint es gar nicht zweifels haft, daß wir von der Geschichte sagen muffen: fie sey ber ewige, in der Zeit sich entwickelnde Plan Gottes mit der Renschen beit, sich in Christo Jesu durch freie huldigung der Renschen eine murdige Verehrung und Verherrlichung zu bereiten.

Durch bas eben Gefagte begreifen mir, bag bie gange biftorifche Maffe fich in zwei Balften icheibe, in die vor Chris fto und in die nach Chrifto. Die Periode vor Chrifto bezeichnet und charafterifirt Paulus Rom. 1, 21., indem er fagt: "obgleich fie Gott kannten, baben fie ibn boch nicht als Gott verherrlicht, fondern ibre Gebanken murden eitel und ihr thorichtes Berg verfinstert. Gie nannten fich Beife. ma-Gie veranderten die Berrichaft bes ber ren aber Iboren. Berganglichkeit nicht unterworfenen Gottes in bas Bilb eines verganglichen Menschen, ber Bogel und Thiere und Colangen. Defhalb übergab fie Gott ber Begierbe ihres Bergens, bag fie fich felbft ichanbeten." Der Charafter biefer Beriobe ift alfo: Entehrung Gottes, Nichtanerkennung und nicht Berberrlichung beffelben und bamit Entehrung des Menfchen, herabwurdigung feiner felbft - beides Gines und Daffelbe. Dem Menschen ift nicht beffer gebient, als wenn er im Dienfte Gottes fteht. Aber biefe erfte Periode ift boch auch jugleich Vorbereitung auf die zweite, Gie follte Cebnfucht nach Chris fto ermeden und Organe im menschlichen Beifte bilben, bie für ihn empfänglich find. Wo nun diefes gefchehen und Chriftus wirklich aufgenommen ift, bort ift bie alte Beit vorüber. Bo es aber bis auf den beutigen Tag noch nicht gefche= ben ift, ba bauert die alte Zeit noch fort, und wenn es in Mitte bes Christenthums noch nicht geschehen ift, fo bauert in diefen bestimmten Individuen gang und gar dies fe alte Beit auch noch fort; fie fteben noch weit binter ber driftlichen Beriode gurud und muffen erft bafur empfanglich

gemacht werden. Wo aber Christus wirklich aufgenommen ift, wo er als der anerkannt wird, der er in Wahrheit ift, als der nämlich, auf den sich Alles bezieht, als der ewige Cohn des Vaters, der Mensch geworden ift, um Gott durch die Erslöfung des Menschen zu verherrlichen, dort ift die neue Zeit aufgegangen.

Ge ift aus bem bieberigen Bortrage leicht erfichtlich, baß ich bie gange Beschichte nur unter bem religios : driftlichen Gefichtspuntte auffaffe und auffaffen fann. Aber auf biefem Standpunfte, wie flar und belle wird nun Alles! Bir baben einen bestimmten Musgangspunft und ein bestimmtes Biel, wir miffen, woran wir une balten muffen. Alle Rathfel find ba= burch gelost und flares Licht verbreitet fich über alle Gres gange und alles Duntel ber Menschengeschichte. Bobl wirb es une febr baufig nicht moglich fenn, die Beziehung biefer und jener Greigniffe, ober diefer und jener Daffe von Er= eigniffen auf ben Ginen Mittelpunft ber gangen Gefchichte gu entbeden. Aber wenn einmal ber gange Faben wird abge= laufen fenn und Alles vor unfern Mugen fich mird entfaltet baben, bann werben wir feben, wie bei mannichfachen Rud: gangen auch Alles auf Chriftus fich bezieht und feine 3mede forbern muß, wenn es auch noch fo miderftrebend bagegen aufgetreten ift. Wenn bieg fcon in miffenschaftlicher Begies bung - benn bie Biffenschaft fucht überall Ginbeit - fo befriedigend ift, fo ift es gemiß auch vom größten Trofte fur bie Chriften. Der driftliche Philosoph Malebranche bat eis nen großen Gebanten ausgesprochen, wenn er fagte: "Der 3med der Chopfung ift die Grundung ber driftlichen Rirche". Diefer Gebante überrafcht beim erften Unblide, und er ift volltommen mabr. Ja, einen Tempel für Gott ju er= bauen, in welchem ibm in Chrifto emiges Lob und emiger Preis bargebracht mirb, bas ift bie Aufgabe ber gangen Gefchichte. Mus allen Bolfern werben Daterialien ju biefem Baue gefammelt, und wer biegu nur einen Stein beitragt, ber bat ein Wert getban, bas nimmer vergebt. Tallett genann

Bei biefer religiofen und eigenthumlich driftlichen Muß faffung ber Gefchichte muffen wir uns gleichwohl, wie bet ber religiöfen Auffaffung ber Geschichte überhaupt, por einem Extreme buten. Bir tonnen die religiofe Auffaffung ber Geschichte überhaupt biejenige nennen, Die Alles auf ben absoluten Urgrund, auf Gott, bezieht. Dabei barf aber bief nicht vergeffen werben, was man ben Bragmatismus ber Ge fibichte in feiner niebern Bebeutung nennt, jene Behandlung Ber Gefchichte nämlich, bie Alles in feinem nachften urfachlichen Bufammenhange und Caufalnerus auffast und barftellt. Sott, ber nicht ichlechtbin überall unmittelbar wirft, wirft auch burch Mittelurfachen. Dabei durfen wir auch die Freiheit bes Menfchen nicht vergeffen, benn auch fie ift ein Faktor in ber Gefchichte, und gerade burch bie Berudfichtigung aud Diefes Raktors entsteht bas, mas man gemeinhin ben Pragmatiemne ber Gefchichte nennt, obwohl er, in feiner bochften Bedeutung genommen, auch bie religiofe Auffaffung ber Gefdichte mitbegreift. Wenn wir und gang ausschließend und einseitig blof ber religiofen Unschauung ber Geschichte binge ben wurden, fo tonnte febr leicht eine fataliftifche Unschauung entfteben und bas Sange in Gebankenfaulheit ausarten; wir Fonnten überall nur fagen, fo bat es Gott gewollt, und bas mit mare es abgethan. Auf biefe Beife bedürften wir teines Studiums, und bie Quellen, bie uns mohl bas gange Leben bindurch beschäftigen muffen, konnten wir wohl bei Ceite lies gen laffen. Ergeben wir und aber anf ber anbern Geite bem gewöhnlichen Geschichtspragmatismus einseitig, ober gar aus folieflich, bann haben wir eine blofe Gefchichte für ben Bet ftand; wir geben überall mohl bas Rachfte an, aber nicht das Tieffte, und indem Alles vom legten Grunde abgelost wird, ber boch der Trager von Allem ift, giebt dieß in feiner Ausartung eine atheiftifche Auffaffung ber Gefchichte. Die erfte, einseitig betrieben, wird eine pantheiftiche und fataliftifche, und ift es icon geworben, namentlich burch einige neuere Philosophen; die zweite aber eine atheifiche, Die auch

gar Riemanden befriedigen fann, ber nur einigermaagen eis nen tiefern Ginn in fich tragt. Durch die Berudfichtigung beiber Nattoren aber werben wir bie mabre Gefchichtsauffafs fung uns gewiß aneignen fonnen; benn Gott und Menfchen wirten in ber Geschichte jugleich. Gott lentet Alles nach ber angegebenen Beife bem bochften Biele entgegen, und biefes wird gewiß erreicht; ber Denich aber ift frei, er fest auch feine Thaten, bie aber, wenn fie gefest find, von Gott gu feinem 3mede geleitet werben. Es verhalt fich bierin auf eine gang abnliche Beife, wie mit ber Festbaltung bes Chris ftenthume felbft durch unfere Derfon. Bir fonnten uns, wenn wir die Freiheit vernachläffigten und die Mitmirtung verfaumten, gang und gar in Tragbeit ber gottlichen Gnabe aufge= ben; es fonnten bief gange Bolfer und Bolferftamme thun; aber in einem folden Falle miffen wir auch, wie bie Borfebung ban-Wenn fie diefe vertrodneten Ctamme ausgefucht, Mes an fich gezogen und in fich aufgenommen bat, mas fur bas Simmelreich fabig ift, bann wendet fie fich mit Abichen von folden nichtewurdigen Bolfern und Bolferftammen binmeg. fcentt ihre Gnade andern, erhebt fie aus bem Ctaube und ftellt fie auf den Leuchter bin. Das ift die Mitmirfung ber gottlichen Gnabe fur jeben Gingelnen wie fur gange Bolter, und bas ift es auch in ber Darftellung ber Gefchichte. fes Moment barf, wie gefagt, eben fo wenig vernachlaffigt werben, als bas andere; benn wenn auch gange Rationen und Bolfer fich mit Allem, mas fie geleiftet haben, bruften, bann nabert fich ihnen Chriftus nicht mit feiner Gnabe, fie bleiben ohne ibn und erheben fich nicht über ihre Befchrantt= beit. Das Gine und bas Undere muß alfo in gleicher Beife von und berücksichtigt werben, wie es in ber wirklichen Ges fdicte vorfommt.

Bei biefer Erlauterung über ben driftlichen Begriff von Geschichte ging mein eigentliches Bestreben babin, ben menschlichen Egoismus und die tiefe Gelbstfucht des Menschen aus ber Geschichte zu verbannen. Der Mensch ift es gewohnt, sich felbft überall jum Dittelpuntte von Allem ju machen. Das ber wird benn auch die Geschichte gewöhnlich nur unter bem Gefichtspunkte aufgefaßt, bag Alles nur ju feiner Chre und Berberrlichung bestimmt fen, gleich als batte Gott nichts Borguglicheres ju thun, als es bem Menfchen möglichft bes quem ju machen, und ibn am Ende felbft als ben Berrn von Allem anzuseben. Benn man j. B. die Geschichte als Ents wicklung gur möglichften Beredlung bes Menfchen, jum bochpen Benuffe in Runft und Wiffenschaft, jur lauterften Dus manitat u. f. w. befchreibt, fo muß auch bemerkt werben, worin diefe Veredlung eigentlich besteben folle," Bu welcher Berberrlichung die Runft und Wiffenschaft bestimmt fep u. f. f. Wird nun alles dieg naber bestimmt, fo wird ein mahrer Gobendienft getrieben und Alles nur auf menschliche Berberrlis dung bezogen, ober wir finden nicht viel Ginn und Berftand darin. Das Christenthum fagt uns bestimmt, worauf all' bik fes ziele und von wem diefe große Bewegung zu Gott bin ausgeführt werbe, nämlich von Chrifto. Diefe Momente find baber auf bem driftlichen Boben ftrenge festzuhalten und burchauführen burch alle 3meige ber Wiffenschaft.

Carry tree of the Con-

Volume 1 and State 1 and the substitution of the subs

Kaifer Ferdinand II. im Sampfe gegen bie proteftantifchen Stande Dberöfterreicht.

3weiter Artifel.

Buchtigung ju nahen. Boucquoi rudte nach bem Rudzuge bem Bohmen und Ungarn an der Donau herauf und nahle fich gegen bas Ende des Jahres der Grenze; im Bisthume Paffau hatte fich ein ftarter Kriegshaufen unter dem fupfern Baltafar Rarradas gesammelt. Die Stände befanden fich in

Dem: Lanbe o.. b. Ens fchien nun bie lange verdiente

großer Lingft; aller Orten wurde ber Landsturm aufgeboten, Starbemberg und ber Obrift Saller eiligst herbeigerufen; Ungarn um Beistand angerufen, der Perzog von Bayern unt seine Verwendung zur Abführung des Boltes und Einstellung der Werbung ersucht. Alles dieses unter den träftigsten Berischerungen der Treue. Nichts desto weniger betrieb Gotte bart von Starbemberg durch seinen Vetter Erasmus von

Starhemberg, der schnell an den Pfalggrafen gesender marb, bei dem bohmischen Oberbesehlshaber, dem Fürsten Shriftian von Anhalt eiligen Succurs von Böhmen ber Diesem insterfendere fellde er vor, es sep nun die Zeit gekommen, einmal in That zu bewähren, was man in Worten so oft verheißen.

Bor allem inder fep mothig ben gelonen Steig, durch iben bas Bolt in Paffau beständig mit ber Besagung in Budweis in Verbindung stehe, zu zerftören. Aschernembt wollte lieber Paffan selbst weggenommen wiffene Dem Perzog von Babern, ber genng zu ihne haben werbe, ibas flache Land gegen bie

Ungarn zu schützen, burfe man nicht scheuen. Wirflich zog auch eine Diversion Unhalts nach Unterösterreich den Grafen Boucquoi von den Grenzen Oesterreichs ab, und befreite die Stände für bieses Mal von der brudenden Ungst.

Mitten unter biefen friegerlichen Demonstrationen, ungeachtet ber vielen erlittenen Unbilben, und ber fich mit jebem Enge mehr fund gebenben Beindseligteit ber Oberofterreicher, warb boch"ber Raifer nicht mabe, alle Mittel gu versuchen, und bas felbftverfculbete Unglud von bem Lande abzumens In einem Schreiben an bie Berordneten ber Stanbe vom 23. December forberte er fie auf, gegen bas Ende 3annere eine Deputation an fein Soflager abzusenben. Die Bers proneten ermiderten blog, daß fie hiegu nicht bevollmachtigt fepen, und betrieben bie friegerischen Ruftungen nur um fo eifriger. Bu berfelben Beit fdritt man jur vorläufigen Theis lung ber Guter bes Grafen Rhevenhiller und ber Rlofter. Da schrieb K. Ferbinand noch einmal und schloß ein freies Geleit für bie Abgusenbenben bei. Die Stanbe erwieberten: obwohl fie jur hulbigung bereit, fo fen boch tein Beispiel aus ber Geschichte von einer Bulbigung außer Laubes bekannt. Der Raifer bagegen versicherte, nicht um ber huldigung willen babe er eine Deputation berufen, sondern um fich mit ihr gu besprechen über die zwedmäßigsten Mittel, die ihr im Bege fter benben Binberniffe gu befeitigen. Enblich murbe nach viels . faltigem bin= und Berfcreiben, und nach mannigfachen ger fliffentlich hervorgefuchten Unftanben wegen bes freien Geleb tes, zwar die Abfendung beschloffen, ben Abgeordneten ber weltlichen Stande aber ber Auftrag ertheilt, vorerft nach born ju geben - mo bie wiberfpanftigen Stanbe u. b. Ens ibre Busammenkunfte bielten, um fich mit ihnen, wie benen man confoderirt fem und bieber gemeinschaftlich gehandelt habe und mit benen man fich gleicher Freiheiten erfreue, vorlaufig ju besprechen.

En konnten endlich die Stande dem Raifer die balbige Unkunft ber Deputation anfündigen. Aber indem fie bieß thas

ten, ftellten fie ihn zu Rebe, warum er ihre Bitte nicht beruck sichtigt habe, das Land von der Gefahr, die ihm durch das spae mische Bolk in Passau und durch Boucquoi drohe, zu entles digen? Das könne sie veranlassen, die hulse der Conföderas tion in Anspruch zu nehmen, obgleich ihre Widersacher nicht ermangeln wurden, einem solchen Schritte wieder eine bose Dentung zu geben. Sie sorderten auch die Zurückstellung jes ner Schlösser ständischer Mitglieder in Unterösterreich, welche Boucquoi eingenommen hatte, nebst Bergütung alles erlittes nen Schadens. Und als hierauf der Kaiser es wagte, den Bittstellern ein besseres Betragen zur Bedingung zu machen, erregte die väterliche Warnung nicht geringen Zorn.

Die Deputation, welche am 21. Mars von Ling aufbrach. war bevollmächtigt, die Borfcblage bes Raifers zu boren, die eingeschloffenen Schlöffer gurudguforbern, und fich wegen bes publicirten Lebenmandates zu beschweren. Jedoch als eben biefe Befandtichaft in Wien mit bem Raifer verfehrte, um ihm jur Erlangung der Krone Karls des Großen Glud zu wanfchen, beliebte es ben Standen im Lande o. b. Ens 500 Ruth Rorn, bie ber Raifer bem Grafen Meggau, bem Befiper von Grein abgekauft hatte, mit Beschlag zu belegen. wurf, daß dief offene Feindseligkeit fep, beantwortete Erade . mus v. Starbemberg, einer der Abgeordneten, febr naiv bamit: es feb biefes feine "fürfagliche aufhaltung fondern ein Rothwendig fürforg." Bei biefer Gefinnung mar es benn auch umfonft, bag Eggenberg ben Gefandten wiederholt auseinanfatte: wie unbillig man bem Raifer bie Berbeerung bes Lanbes jufdreibe \*) und wie vielmehr nur bie Berweigerung ber

<sup>\*)</sup> Mahr ift, bag bie Solbatesta Shauder erregende Erceffe ausubte. Das brachte die damalige Jusammensetung der Beere
mit sic. Niemand war das unbefannt. Aber man suchte den
Aufruhr zu rechtfertigen. Die Bohmen, vor allem die Mansfelder, waren um tein haar besser. Als spater die Stande darzuthun suchten, daß fie eigentlich nicht mit den Bohmen gehalten, schildern sie deren Ausgelassenheit mit den schwarzesten Fax-

Hulbigung bes Elendes Grund und Urfprung fep. Sobald man fich jum Ziele lege, werde der Kaifer die Privilegien alle bestätigen "in lauterer und richtiger Resolution, die nicht auf Schraufen gestellt, darüber man künftig viel grübeln und disputiren und zanken müßte wie vor diesem beschen."

Der Raiser entließ die Deputation, welche in ber Pamptsfache ohne Vollmacht war, am 17. Mai. In der Abschiedse aubienz vergaß sie nicht ihr altes Lied anzustimmen, daß die Stande nichts Anderes suchen, "dann den lieden Frieden... auch des Raisers und des Pauses Desterreicht Ehr" ic. Von diesem ihrem Bestreben gaben sie jedoch gerade um diese Zeit die schlagenoste Probe. Während sie sich endlich nach langem Sträuben und erst auf mehrmals wieders holte Aussorderung entschlossen und erst auf mehrmals wieders solte Aussorderung entschlossen und erst auf mehrmals wieders fandtschaft ohne Vollmacht zu schieden; wurde eine andere mit unded ingter Vollmacht versehen nach Presburg absgeordnet, um neben den übrigen conföderirten Ländern die Verbindung mit den Turken, zu Stande zu bringen ")

Schon am 23. October 1619 luden die auf dem Tage zu Prefiburg versammelten Ungarn die Bohmen und die ihnen Berbundeten ein, durch Gefandte auf dem um Martini unter Bethlens Borfit zu haltenden Reichstag fich einzufinden, um dort gemeinschaftlich über die herstellung des Friedens und die Befestigung der Freiheit zu unterhandeln und zu ratbichtes gen. Inzwischen versprachen sie auf jeden Fall mit der Cone

ben: "tot caedes, raptus, latrocinia, rapinae, incendia, occupationes castrorum, agrorum devastationes et innumera damna a Bohemis praesertim infra Onasum, quae non, nisi ab hoste infensissimo proficisci solent. — —

<sup>\*)</sup> Gegen eine Berbindung mit dem Großherrn und feinen Bafallen fand Tichernembl nicht bas mindeste Bedenten, da fie ja ben felben Gott anbeten,

foberation, beren Prager Beschluffe fie bochlich billigten, leben und fterben ju wollen. Gieben Tage fpater ichicfte Bethlen ben Grafen Chriftof Erboby nach Prag, mo bie Confoberirten eben tagten und bort die vorläufigen Bebingniffe einer innigen Berbindung vorzulegen. Die Ungarn feben bereit, fo lautete bie Wendung ein ewiges Bundnif mit ber Confoberation zu schließen, wenn biefe einwilligen wollte: 1) bag Rrieg und Frieden gemeinsam geschloffen und namentlich mit bem Saufe Defterreich teine Verftanbigung jum Nachtheile eines ber Berbundeten gemacht; 2) daß ber Rrieg gegen biefes Saus mit vereinter Rraft und auf gemeinsame Roften geführt merbe; 3) baß fogleich burch Abfendung einer Gefanbischaft an ben Sof bee Groffultane die Turten für die Confoberation gewone nen wurden; 4) bag bei ganglicher Bernichtung bes Saufes Desterreich bie nabe gelegenen Lanber mit Ungarn vereiniget und endlich 5) bem Bethlen, weil man ihn unter großen Berbeißungen berbeigerufen, Entschädigungegelber ausgezahlt murben. Rur weil bie Rronungsfeierlichkeiten in Prag nicht gefatteten fich mit diefer Ungelegenheit ber Nothdurft nach ju beschäftigen, tam man überein, auf bem nachftens ju eröffnenben Convente in Pregburg fie ju Ende ju bringen.

Bei berselben Zusammenkunft nun wurden die Interessen ber Desterreicher durch Erasmus von Tschernembl, Johann Ortolf v. Geimann und Balthasar Kesselboden vertreten. Der Absendung war zufolge der für sie ausgesertigten Instruction: bas für die Christenheit höchst heilsame, und der kaiserlichen Majestät zu ihrer Erhaltung höchst nühliche Bündnis mit Ungarn zu erneuern \*). Nachdem die Gesandten den Ungarn den heil. Geist gewünscht, damit alle Beschlüsse zur Ehre Gotztes und zur Ausbreitung des reinen und lautern Wortes Gotztes gedeihen möchten, sollten sie ihre spate Ankunst entschuldis

<sup>\*)</sup> Ut communi reipublicae christianae maxime salutare, et tam Caesareae Majestati ad conservationem plurimum utile et necessarium foedus renovarent etc.

gen, sich aber im Uebrigen immer zu den bohmischen Abgeordeneten halten. Ihre Vollmachten sepen unbeschränkt\*). Vorzüglich aber wurde ihnen empfohlen, dahin zu wirken, daß bei ber ersten Aufforderung eines angegriffenen Theiles die ganze Conföderation zum Beistande zueile, und zwar auf eigene Rosten; auch ware zu erwägen, auf welche Art die Städte Unterösterreichs und die Stände Innerösterreichs \*\*) in das Bundniß gezogen werden könnten \*\*\*).

Die Frucht dieses Conventes war eine Berbindung, abn= lich der bohmischen Confoderation zwischen diesen und ben Ungarn.

Um aber noch einige nicht vollständig erledigte Punkte ins reine zu bringen, fand im März 1620 ein abermaliger Zus fammentritt in Prag statt, bei welchem wiederum Tschernembl Namens der Oberösterreicher das Wort führte. Bethlen und die Ungarn sandten den vertrauten Freund Tschernemblo, den

<sup>\*)</sup> Consultent .. atque concludant, quod intellexerint ad communis patriae salutem ... necessarium et utile cognoverint ... nos rata habituros omnia etc.

<sup>&</sup>quot;) Auf dieses Land hatte man es schon lange abgesehen und Graf Thurn stand fortwährend in Berbindung mit den dortigen Unzustiedenen. In Brunn sand sich im Ansange des Jahres 1620 ein herr v. Eggenberg bei ihm ein, und zeigte ihm, wie man sich Oberstepers "mit Liebe und Freundlichkeit" bemächtigen konnte. Einige Abeliche erboten sich sogar, die Pässe des Landes zu öffnen, wenn Bethlen sich ihm nähere. Die Oberösterreicher standen mit den Misvergnügten durch Karl v. Jörger, der in Spital vorgeblich die Grenze bewachte, in Berkehr. Sehr oft hatte er Besuche von Stepern und Karthnern, und rühmte sich, daß das Ensthal in seiner Hand sey.

<sup>\*\*\*)</sup> Dier legte unter andern Bethlen einst den Consoderirten die Frage vor: Num ex proscriptione (sc. Frederici Palatini) periculi alicujus formido adsit? Vana sine viribus ira. Ri diculum admodum est sibi persuadere dominum nostrum Chartam expaviturum, qui Caesaris arma non exhorrescit war die Untwort.

Grafen Thurzo, ber fich lieber die Augen ausstechen laffen, ale R. Kerdinand anfeben wollte. Die Verhandlungen begannen am 25. Marg und enbeten am 11. Mai. Das in Preffs burg Befchloffene murbe nochmale burchgesprochen, um bie Bundbriefe in feierlicher Form ausfertigen ju tonnen; ferner murbe erwogen, auf welche Beife man auch die Union und die Generalftaaten in bas Bundnig gieben fonne. gleich wurde die ichon öfter in Unregung gebrachte Gefanbtichaft nach Conftantinopel ine Wert gefest. Unter ben 30 Perfonen, woraus fie besteben follte, befanden fich aus Oberöfterreich ein Starhemberg und Gimon v. Engel. führte ein Gefchenk von 30,000 Thalern für den Pabifchab mit fich, die fie ihm mit ber Berficherung an Ruffen legen mußte, bag fie fich felbft als beffen ftenerpflichtige Untertha= nen übergaben. Endlich verdienen noch unter ben Artifeln, über welche man fich außer biefen hauptgegenftanden verftanbigte, folgende ermabnt zu werben; 1) Rach allezeit 5 Jahren foll ein Generaltanbtag gehalten werben. 2) Die Ronige und Fürsten ber verbundeten Lande durften ohne ihren ausbrudlichen Befehl tein frembes Bolt ine Land führen; fie mußten 3) die Bundesartifel beschmoren, und es fen ben' Unterthanen erlaubt, im Salle des Dawiderhandelns die Baffen gegen fie zu ergreifen. 4) Ratholiten, welche fich ben Bundeseid, ale ihrer Religion jumider - ju leiften weigern wurden, muffen fogleich das Land verlaffen; eine richterliche Entscheidung werde ers tennen, ob ihren Rindern ein Theil des Bermo: gene folgen burfe ober nicht.

Während biefer auf bem Convente gepflogenen Verhands' lungen hatten jedoch die öfterreichischen Protestanten bereits bei dem türkischen Vafallen Bethlen in der Person des Dr. Zacharias Starzer einen beständigen Gesandten. Im Namen der Oberöfterkeicher mußte er, mahrscheinlich nachdem die an den Kaifer abgeordnete Deputation wieder heimgekehrt mar, dem uthigst bitten (humiliter orant), dem Lande eiligst

mit Sulfstruppen beignspringen; boch aber mit biscipliniztem Bolle, bas von Ungarn aus mit Lebensmitteln folle verfeben werben. Um aber ber Bitte Stargers mehr Rachbrud ju ges ben, begaben fich auf Ihurjo's Betreiben wieber zwei Gefandte ju bem Landtage nach Reufobl. Die Babl traf biegmal Erasmus v. Landan und Chriftof Schallenberger. Gie maren angewiesen, auf Mittel finnen zu belfen, wie man nach Ries berlegung ber Baffen bas fremde Kriegsvolt aus den confobes rirten Landern entfernen; ben Beraubten aber Schabenerfas. und ihr Eigenthum verschaffen tonne. Gebe biefes auf friedlichem Bege nicht an, fo fer auf Mittel gu denten, gegen bie blutdurftigen Plane, unmenfchlichen Graufamkeiten, ungablis gen Mordthaten, Strafenraubereien, Plunderungen, Ginafches rungen ber Stabte und Schloffer und gegen bie verruchten Lafter aller Art fich ju wehren. Gollte von einer Belohnung Bethlens die Rebe febn, fo fepen bie Gefandten zu einem verbaltnigmäßigen Beitrage ermachtigt.

In Neufohl übergaben biefe Gefandten den ungarischen Ständen und Betblen eine Schrift in 32 Artiteln. Gie mar außerft beftig, aber bezeichnend fur ihre Abfichten, Bunfche und hoffnungen: Ohne thatige bulfe muße Oberofterreich unterliegen. Das Gesuch ber Stanbe Ungarns um Frieden für daffelbe unter der Bedingung, daß die Privilegien bes flatigt, die Stande vom Joche ber Papisten, der Tyrannei bes papftlichen, fpanischen und polnischen Rriegevolkes befreit, und ber Friede mit ber Confoderation geschlossen werbe wurde unbedingt jurudgewiesen; Gefangnif, Gefahr bes Lebens und ber Ehre, und bas außerfte Berberben ftebe in nachster Aussicht. Es möchten ja bie Ungarn nicht etwa unvorsichtig Frieden schließen; und auch wenn fie in benfelben eingeschloffen murden, nur unter bem Borbehalt, bag ber Ronig von Bobmen und Bethlen des Raifers Bufagen für fie ratificiren und beren Barantie übernehme, daß die Sesuiten vertrieben, bie faiferlichen Rathe aus bem Lande gejagt, und ihre Guter eingezogen murden. Die Pfaffen mußten in einem

folden Frieden des weltlichen entfest und von den Landtagen ausgeschlossen werden; den Schadenersat solle der Raiser ganz allein tragen, und die Stände welche der Conföderation nicht beigetreten, mußten angehalten werden, die Forderungen Bethelens auf sich zu nehmen, und dem Bunde beizutreten. Bor Alelem aber sey nothig, eine Diversion nach Desterereich zu machen.

Als icon ber verbangnifvolle Tag ber Vergeltung einer schwarzen Gewitterwolke gleich gegen bas Baterland ber Gefandten berangog, verhandelten biefe noch unverdroffen über Die beste Urt ben Rrieg ju führen und freuten fich ber guns ftigen Nadrichten aus ber hauptstadt bes Groffultans, und ber brobenden Abmahnungen Bethlens an die Stande unter ber Ens, welche Miene machten, fich bem Raifer unterwerfen zu wollen. Gben fo unermubet trieben fie, nachbem die Runde vom Ginfalle Maximilians in bas Land o. b. Ens nach Neufohl gelangt mar - mit Unterftunung ber unteröfterreichis ichen Abgeordneten (Unbreas Thonrabl und Starger) jum Aufbruche und jum Ginfall in die Stepermark. Allein die bochtonenden Worte bes Salbbarbaren und die "ansehnlichen, umftandigen, beweglichen und eifrigen" Abmahnungefchreis ben beffelben hielten ben Bapernherzog in feinem Buge auch nicht einen Augenblick auf. Ob aber in diefem Gebahren ber Stande Oberöfterreichs ein hochverrath an ihrem Raifer und Berrn gelegen babe ober nicht, barüber kann bas Urtheil heute felbft jedem, auch nur einigermaßen verftandigen Protestanten überlaffen merben. -

Wir werben in einem spätern Artikel bie Unterwerfung Oberösterreichs und bas Benehmen Ferdinands gegen die überwundenen Rebellen schilbern.

## III.

### Literatur.

Die gemischten Ehen unter ben driftlichen Confessionen, geschichtlich bargestellt von Dr. Friedrich Runstmann. Res
geneburg 1839.

Sind die gemischten Chen freilich bas vielbesprochenfte Thema ber neueften Beit, fo finden mir une bennoch veranlagt, diefen Gegenstand abermale in Unregung zu bringen, ba burch bas Verbienft eines in bem canonischen Rechte febr bewanderten jungen Gelehrten, des Beren Dr. Runftmann, die in Rede ftebende Materie von bemienigen Standpunkte aus beleuchtet worden ift, ber bisber am wenigsten beachtet murde; mir meinen den biftorifchen. Die fo eben erschienene Chrift bes genannten Verfaffere über bie gemischten Chen ift eine mit ausgezeichnetem Bleife angefertigte Urbeit, burch welche eine große Menge ber merkwürdigsten Thatfachen zu Tage gefordert morden ift. Die eigentlichen Quellen der fruberen Beit, fo wie die Schriften der Theologen und Juriften bes sechszehnten und ber beiben folgenden Jahrhunderte maren bieber noch keineswege binreichend benutt; fie liefern mabr= lich ein erstaunenswerthes Resultat. Dag im fechezehnten Jahrhunderte bas Cherecht in ben protestantischen Landern in eine große Verwirrung gerathen fen, weiß freilich al= le Belt, allein welchen Grad fle erreicht batte, tann erft recht aus ber angeführten Schrift erseben merben. man die Unfichten und die Aussprüche ber Juriften und Theologen, und Dasjenige, mas die Gefengebungen enthalten, jufammen, fo flogt man nicht nur auf ein Deer von Widerfpru-

chen, fondern erhalt abermals einen Beweis von ber ganglichen Ratblofigkeit, in welcher fich diejenigen befunden baben, welche fich von der Rirche getrennt batten. In Diefer Sinficht ift befonbere ber zweite Abschnitt in bem Buche Runftmanns belehrend, welcher die confessionellen Gegenfate in ber Lebre von der Che einander gegenüber ftellt. Intereffant ift es ju boren, wie Luther ju verschiedenen Beiten fich über die Gbe geauffert. 3m Jahre 1519, alfo zwei Jahre nach der Aufftellung feiner 05. Thefes, mar fie ibm noch ein Sacrament, im Sabre barauf verwirft er biefe Unficht, und bemerkt: "bie Che ber Chriften unterscheibe fich nicht von ber ber Beiben, bei benen man fogar beffere Chegatten treffen tonne". Dann nennt er amei Sabre fpater die Che ein außerlich leiblich Ding, wie andre weltliche Sandthierung; ein Jahr nachher aber fagt er: "fie fep ber allergeiftlichfte Stand, nur mit Unrecht habe man etliche Stande geiftliche Orden und die Che weltlichen Stand Deffenungeachtet ift ibm im Jahre 1530 bie Ghe genannt". wieder nur ein außerlich weltlich Ding, wie Rleider und Speife, Saus und Sof; balb barauf jeboch wird die Berr= lichkeit ber driftlichen Che barin gefunden, bag ber Beiland der Brautigam der Rirche, die Christen aber die Glieder felner Braut fepen. Nach foldem Bechfel hatte man bei einem langeren Leben Luthers wohl noch manche andere Meinungen von ibm ermarten fonnen, indeffen ftebt boch nicht zu glauben, daß er jemals fo weit gefommen mare, wie Calvin, ber pon der Che meinte: "Sacrament fen fie eben nicht mehr, wie ber Diebstabl", benn in ber beil. Corift ftebe gefdrieben: "ber Tag bes herrn fep wie ein Dieb". - Große 3weifel begten die Theologen jener Beit über die Auflösbarkeit der Gbe; die larere Unficht bat fich nur gang allmählig geltend gemacht. Gin merkwurdiges Cophisma follte aus bem Dilems. ma helfen; man argumentirte namlich fo: in ber beil. Schrift beißt es: "Bas Gott verbunden bat, foll ber Menfc nicht fceiben"; mithin ift unter ber Boraussenung, daß Gott mirtlich awei Berfonen gur Che mit einander verbunden babe, die

She unauflöslich, allein febr viele Chen wurden nicht von Gott, sondern burch den Satan oder burch bofe, leichtfertige Menfchen, wegen bes Gelbes und fonftiger abnlicher Urfachen gefchloffen, biefe fepen baber auflöslich. War bamit nun freilich bie Geschichte bes protestantischen Cherechte in ihrem Reime gegeben, fo suchte man biefe Milbe auf ber anbern Seite bei ben burch Gott gefchloffenen Chen burch gebubrenbe Strenge ju erfeten, nur ift in ber That nicht recht abzuses ben, woran ju erkennen mar, ob eine Gbe jene Beschaffenbeit hatte ober nicht. Unfere Lefer mogen inbef aus einem in ber durfachfifden Gefengebung felbft aufgestellten Falle fich bie Alliftraction machen. Das Trauungsformular Churfurft Chris fitans II. (Cod. August. II. p. 1101, Runstmann G. 16) bes fagt nämlich unter bem Rubrum: "wie ein Daar wider bes einen Theile feinen Willen getraut merden foll", Folgenbes; "Derowegen frag ich bich hanf nochmale an Gottes Statt, ob du die gegenwärtige G. I. gur Che haben wolleft? Unts wort: Ja ober Rein; besgleichen frage ich bich C. T. an Gottes Ctatt, ob bu gegenwartigen Sanf G. jur Che begebrit und baben wollft? Antwort: Ja. Wofern nun beide Theile Ja geantwortet haben, so wird die Ropulation, Inhalts ber Rirchenagende, sonft aber mit biefen Worten voll= zogen: Lieber hanf G., ob bu wohl auf meine an Gottes Statt bir vorgehaltne Frage mit Rein geantwortet, ober gar nichts antworten wollen; bieweil aber boch wolermelbtes Consistorii Urtheil und Befehl an beiner Statt Ja gefagt, melde beiner orbentlichen Obrigkeit Stimme in folchem Sall für Gottes Stimme ju halten, fo bleibt es babei billig: Bas Gott zusammenfüget, foll fein . Mensch icheiben". Aus einer unter dem Prafidium von Juft henning Bohmer im Jahre 1721 du Salle vertheibigten Differtation de matrimonio coacto (Cap. 2. de coactione licita p. 53) konnen wir noch ein ans beres abnliches Beifpiel bingufugen: unter ben Rationes dubitandi eines hallischen theologischen und juriftischen facultategutachtens wird sub n. 3 u. f. angeführt: "Dabero es nicht unrecht gewesen, bag ba bie Trauung im geiftlichen Untergericht durch ein Furftlich Rescript veranlagt worden, folde Trauung auch wirklich geschehen und also bem Unseben nach bereits ein matrimonium consummatum porbanden ift. indem zwar R. bei bem angegebenen actu copulationis fein Sa = Wort nicht von fich geben wollen, fondern fich vielmehr auf ben Bauch zur Erbe geleget und feinen Wiederwillen bes barrlich contestiret, ingmischen aber boch bas geistliche Unter-Gericht mit ber copulation wohl fortfahren und es ben consensum sponsi supplien konnen, diemeil befagtes Gericht die mahre Vorschrifft des Fürftlichen Rescripts vor fich ges habt und es also beshalb von neuem Anfrage zu thun nicht schuldig gewesen, woraus folget, bag, ba meder 3manges Mittel nicht zureichen wollten, die Landesverweisung wieder N. als einen malitiosum desertorem gar wohl erkandt wers ben mogen". - In gleicher Verwirrung befanden fich alle andern einzelnen Berhältniffe bes Cherechts in ben protestans tifden Landern, fo die Lehre von den Chebinderniffen, wo Luther ben Unterschied awischen ben aufschiebenden binderniffen und ben Richtigkeitegrunden gang verwarf, nicht minder die Lehre von ben Diepensationen und die von der Suriediction in Ches fachen. Unfänglich verweigerte Luther ben weltlichen Gerichs ten alle Jurisdiction in biefen Rallen, nachmals murben ibm aber bie Gemiffensanfragen, die an ihn gerichtet murben, gu viel, oder nes fochten ihn fo viele Chefachen burch ben Catan an", bag er bachte, biefe weltlichen Sachen weltlichen Richtern ju befehlen. hinfichtlich ber Dispensationen murbe ber Papft hart angelaffen, indeffen, "wo es Rothdurft fep ober bie Liebe ber Jugend gwinge, ba mochte, wo ber Papft bispenfire, auch jeder Bruber mit feinem Mitbruder ober mit fich felbft diepenfiren" (Runftmann C. 24). Balb aber murbe bas Recht der Dispensation noch etwas weiter ausgebehnt, als der Papft es ausubt; befannt ift die Doppelebe des Lands grafen Philipp von Beffen, ber fich dabei auf ein theologis fces Gutachten, welches auch Luther mit unterzeichnet batte,

ftupte.; won seinem landesherrlichen Dispensationerechte machte, jum 3wecke feiner Bigamie, der herzog Eberhard Luds
wig von Burtemberg im Jahre 1708 Gebrauch. Er war
mit einer baden surlachischen Prinzessin vermählt; seine Mais
tresse, ein Mecklenburgisches Fraulein von Grävenip, welcher
er zuerst in dem Grasen von Würben einen Mann gab, ließ
er sich bei Lebzeiten desselben selbst antrauen, so daß hier eine
zwiesache Doppelebe eintrat (s. Spittler Gesch. v. Würtemberg,
E. 298, Kunstmann S. 24); welche Segnungen dieß über
bas Land Würtemberg gebracht hat, kann man in dem anges
führten Buche von Spittler des Weiteren nachlesen.

Bon allen diefen Difftanden murde die tatholische Rirche nicht weiter berührt, ale bag fie mit Betrübnig feben mußte, wie die ihr abtrunnigen Rinder aus einem gefahrvollen grrethume in ben andern verfielen; bagegen berührten fie bie gemischten Chen unmittelbar. Die erften Ralle ber Art waren naturlich die, mo von zwei tatholischen Chegatten ber eine gur neuen Lebre übertrat (Runftmann C. 27); bieg batte anfänglich nicht, jedoch in nicht gar langer Beit, die Trennung ber bieberigen Che durch die protestantischen Chegerichte gur Folge. Schon im Jahre 1530 fab fich Luther genothigt. in laute Rlagen über die Leichtfertigkeit auszubrechen, mit melder die Chegatten, unter bem Bormande ber Religion, fo oft einander verließen: "bie Welt ift fo voll Boobeit", fagt er, "bas nicht zu grunden ift, geschweige benn mit gesetzen zuvorfommen. Gie haben jest ein 3widmul übertommen. Gefelts einem jm Bapftum nicht, fo tangt er ju une und betreugt uns. Gefelte im bei une nicht, fo laft er une die Schande und faret wiber ine Bapftum, ba finbet er Schutherren, auch aller untugend und lafter bei uns begangen. Gleichwie jet etliche Pfaffenweiber auch gethan haben. Wenn fie eines find mube worden, und gern einen andern betten, lauffen fie mit guten Gefellen bavon und geben für, Ge fei feine Che ge= wefen, jr gemiffen mogens nicht erleiben". - Merkwurdig ift aber, in Betreff ber Bulaffigteit ber gemischten Chen, bie

Berichiedenbeit in ben Unfichten Luthers und Melanchthons. Darin tamen fie beide mit einander überein, daß die Che von einem Chriften mit einem Richtebriften gultig eingegangen merden konne, und Erfterer fagt: "Darumb miffe, das bie Che ein außerlich leiblich Ding ift, wie andre weltliche Santirung. Wie ich nu mag mit einem Beiden, Juden, Zurken, Reger effen, trinten, ichlaffen, geben, laufen, reben, banbeln, alfo mag ich auch mit im ehelich werden und bleiben, und fere bich an der narren Gefete, Die folches verbieten, nichts. -Ein Beide ift eben fowol ein Mann und Weib von Gott wohl und gut geschaffen, ale Canct Peter und Canct Paul und Canct Lucia, ichweige benn ale ein lofer falicher Chrift". Beide beriefen fich auf die bekannte Stelle in dem Briefe bes Apostele Paulus an die Korinther, in welcher aber nur von bem Falle die Rebe ift, mo von zweien ungetauften Chegatten ber eine Chrift mirb, welchem allerdings ber Rath gege= ben wird, mit bem Ungetauften, wenn er der Ausübung bes driftlichen Glaubens feine Sinderniffe in den Beg ftellt, gu= fammen zu bleiben. Bas aber bie Gingehung von Gben zwi= fchen Ratholifen und Protestanten anbetrifft, fo find bier die beiden Reulehrer mit einander burchaus verschiedener Luther verabscheut diefe Ghen und zieht in feiner Derbheit ben Bergleich mit ben von Gott verbotenen Gben zwischen ben Canagnitern und ben Jergeliten. Undere benft ber schlaue Melanchthon; er findet in den gemischten Chen ein febr geeignetes Mittel, neue Unbanger fur feine Lebre gu gewinnen; aus bem gleichen Grunde empfiehlt er es feinen Glaubenegenoffen, tatholifche Dienstboten zu nehmen, und fich ju bemühen, diese jum "mahren Glauben" ju bringen (Aunft= mann E. 53).

Einen großen Ginfluß auf diese Berhaltniffe mußte ber Augeburger Religionofrieden im Jahre 1555 außern. Resben der tatholischen Kirche hatte nunmehr die Confession der Lutheraner in Deutschland eine juriftische Existenz erlangt, und es gewann jest die Frage nach den Bedingungen, unter

welchen gemifchte Eben gugulaffen feben, eine große Bebentung. Es lance ber Protestantismus noch bie Reinung involvirte, die Lebre Luthers ober Calvins fen die alleinfeligmachende, war es and begreiffich, bag man von jenem Stanbynnite and bas ben wollte: Die Rinder aus folden Chen follten protestantifc werben. Da nun die Kirche ben Grundfas niemals aufgege: ben bat, daß fie jur Cefigfeit nothwendig feb, fo follte man bod and von ihr nicht forbern, baf fie ibre Buftimmung und Cegnung gu Chen gebe, in welchen auch nur ein Rind nicht tatholifch werben foll. Jenen protestantifchen Anfprüchen gegenüber beklagten fich fcon im Sabre 1550 bie fatholischen Stande auf dem Reichstage barüber, bag an folden Orten, wo die beiden Confeshonen neben einander lebten, die Rathos lifen von ben bergebrachten Memtern und von bem Rathe ausgeschloffen wurden, bag man bei ber Che eines Ratholis ten mit einem Augeburgischen Confestioneverwandten die Ginsegnung verweigere, ebenso bie Taufe, wenn die Rinder tatholisch werden sollten, ja felbft von der Gevatterschaft wurben die Ratholiken ansgeschloffen, wenn fie nicht ein feierlis des Berfprechen burch einen Sanbichlag leiften wollten, gur Augeburger Confession überzutreten (Runftmann C. 38). Chen: fo fehlte es auch nicht an Befdwerben ber Protestanten über die Ratholiken, die mit jenen zu gleicher Zeit angebracht wurben, als auf einer Spuode ju Paris bie Reformirten ihren Widerwillen gegen gemischte Eben baburch bezeugten, baf fie , einen Edwur ablegten, niemals ber Gingebung einer folchen Che beiguwohnen. Gin besonders schwieriger Puntt in Betreff ber gemischten Chen, so wie überhaupt in Betreff ber Eben ber Protestanten, sobald ein Fall der Art vor das Forum ber katholischen Rirche kam, mar die Auflosung; die Protestanten fingen bereits an in dem Dunkte ber Chefcheidung immer larer zu werden, und fo bietet fich fcon frubzeitig bie Erscheinung, daß Chen, die von den protestantischen Confiftorien für aufgeloft erklart, von ber tatholischen Rirche als rechtegultig betrachtet murben. Wenn aber ein verheirathe=

ter Protestant zur Kirche zuruckehrte, so hat die Congregatio sacri officii bei Beurtheilung seiner She, auch wenn sie getrennt war, unter der Boraussehung, daß sie in der Absicht einer christlichen She eingegangen war, sie als durchs aus gültig erklärt, nur für den Fall, daß man in dem Shesvertrage die Bedingung der Auslösbarkeit hinzugefügt hatte, war es natürlich nie eine gültige She gewesen. Protestantische Juristen hingegen erkannten in dem Falle, wo einer von zwei Shegatten ihrer Consession katholisch würde, einen Grund zur Shescheidung.

In folder Beife batten fich bie Berbaltniffe in Betreff. ber gemischten Chen bis zu bem Concilium von Trient gestal= tet. Diese ocumenische Spnobe, an welche anfanglich von ben Protestanten felbst appellirt worden mar, mard jest nicht. mehr von ihnen anerkannt; ihre Bestimmungen über bie Che und beren Reformation hatten baber teinen unmittelbaren Gins. fluß auf die Ausbildung ber Rechteverhaltniffe in den protestantischen Landern. Ueber die gemischten Shen felbft mar von dem Concilium feine Anordnung getroffen, aber es ichlof= fen fich an baffelbe, gerade in Binficht jener Chen, mehrere febr wichtige Fragen an, Der Berfasser ber vorliegenben Schrift, welcher in bem funften Abschnitte beffelben die Beit von bem Concil bis jum Beginn bes fiebzehnten Jahrhunderts behandelt, hat eben jene Fragen, in Betreff welcher auch unter ben tatholischen Theologen nicht völlige Uebereinftim= mung berrichte, ausführlicher in Betracht gezogen. Es fam nunmehr namlich auf folgende Puntte an: 1) ob bas Conci= lium von Arient in einem Lande publicirt mar ober nicht? 2) ob, wenn von zweien protestantischen Chegatten, welche in einem Canbe, wo jene Publication gefchehen mar, lebten, ber eine gur Rirche übertrat, jur Gultigfeit ihrer Che bie von bem Concil vorgeschriebene Form ber Gingehung nothwendig war? 3) ob eine ohne Beobachtung biefer Form eingegangene von Anfang an gemischte Che gultig fen? Manche fatholische Theologen tamen bier auf ben Gebanten, ben Vertrag ber

ber Che von dem Cacrament ber Che unterscheiben ju musfen; allein, wie ber Berfaffer febr richtig bemertt: "ohne babei ju bedenken, daß in einer driftlichen Ghe biefe Unterscheidung nicht ftatt finden konne, weil mit ihr bas Wefen ber driftlichen Che verloren geht". - Es ift bekannt, wie Papft Benedict XIV. in feinem Buche über die Diocefan-Spnobe biefen Gegenstand ausführlich behandelt und fich ftete baju geneigt bat, bergleichen Chen fur burchaus gultig ju erflaren. Gine noch größere Meinungeverschiebenbeit berrich: te in Betreff ber gemischten Ghen um jene Beit unter ben Protestanten; ber Verfaffer bebt (G. 48 u. 40) mehrere febr intereffante Stellen aus ben Synoben ber Reformirten in Frankreich und in den Niederlanden bervor. In Deutschland war man indeffen ju Ausgang des fechszehnten Sahrhunderts auf beiben Geiten ber Unficht, bag die Berichiedenheit ber Confession ein verbietendes Chehinderniß fen; es murbe daber die Einsegnung einer folden Che, die ohnehin jum Cacramente ber Che nicht erforberlich ift, von ber Rirche ben Beiftlichen verboten, ihnen jedoch geftattet, bei ber Gingehung der Gbe jugegen ju febn.

Aus den beiden folgenden Abschnitten, welche die Zeit vom Beginne des siebzehnten Jahrhunderts die zur Rheinsbundsacte umfassen und eine sehr vollständige Zusammenstels lung aller geseplichen Verordnungen und Schulmeinungen über die gemischten Shen enthalten, wollen wir uns damit begnüsgen, nur Einiges von den Maximen mitzutheilen, die in jesner Zeit auf dem Gebiete des protestantischen Sherechtes derreschend geworden waren; hiebei ist noch in Vetracht zu ziehen, daß das Verhältniß zwischen Reformirten und Lutheranern ebenfalls zu der Frage Veranlassung gab, ob Shen zwischen diesen statthaft seven oder nicht. Im Vorübergehen gedenken wir der naiven Vemerkung des reformirten Theologen, Albericus Gentilis, welcher meinte: "wir dürsen uns mit Papissten nicht verehelichen, die wir für Gegner der christlichen Lehre halten; die Papissen mögen einer She mit uns nicht

entgegen fenn, ba mir ihnen nur Baretifer find". Mertwurs big find in diefer hinficht die Aleuferungen bes protestantis ichen Pfarrere Bepper, ber ju Anfang bes fiebzehnten Sahrbunderte eine Schrift über bie Unmendung des mofaifchen Gefenes verfaste. Er unterscheidet Berbindungen mit Derfonen, die fich in geringeren ober in fundamentalen Irrthumern befinden; ju benen der erftern Urt geboren die Reformirten, ju benen ber lettern: Juden, Turken, Papiften, Wiebertaufer und Arjaner. Dit biefen fich ju verheirathen, fep uners laubt und ehebrecherifch, mit jenen bingegen nicht. Ale Bebin= gungen, unter welchen 3. B. eine feiner Meinung nach recht= glanbige Frau mit einem baretifchen Danne fich verebelichen durfe, ftellt er die auf; daß die Frau burch einen Bertrag gefichert werde, baf fie freie und uneingefchrantte Religionen: bung nach ihrem Cultus habe, ferner bag ber Mann verfprede, fie wegen ihres Glaubens niemals übel ju behandeln und fie ju nothigen, an feinem verdorbenen Cultus Theil ju nehmen, und daß er erflare, Unterredungen über Religion annehmen und fich bierin gelehrig zeigen zu wollen. hiernach fahrt ber gedachte Theologe, ber unter ben protestantischen Lebrern jener Beit einer ber nachgiebigften mar, fort: "Wer aber mit Umgehung diefer Bedingung eine Che ichlieft, ber begeht eine febr fcwere Gunbe; benn ber rechtglaubige Theil fest fein Beil einer febr großen Gefahr aus, und zeigt Gleichaultig= teit gegen baffelbe. Wegen ber Erbe ober irbifcher, aus eis ner folden Gbe entftebender Bortbeile veraugert er ben Sim= mel, bes Leibes wegen giebt er bie Geele Preis, wie Gfan bie Erftgeburt um ein Linfengericht, fest bas Beil feiner Rinder und die rechte Erziehung berfelben ber Gefahr aus, beleidigt die Frommen und gibt Beranlaffung, bag ber Rame bes herrn und die Bahrheit von Gogendienern blasphemirk werbe" (Kunstmann C. 54). In gleicher Beife erklart fich ein Gutachten ber theologischen Fakultat von Jena über bie Beirathen mit papftischen ober calvinischen Bersonen, welche er mit Bethitern und Canaanitern in Parallele ftellt: "es

ift am Tage", heißt es barin, ... was für Unbeil und Ungemach zwischen Cheleuten erfolge und wie die Rinder geras then, wenn bas Band ebelicher Liebe, fo ba ift unitas et paritas fidei, getrennt." Bir fubren biefe Stellen bauptfachlich barum an, um baranf aufmerkfam ju machen, wie ungerecht es feb, ber Rirche es jum Bormurfe machen ju wollen, bag fie von ihrem Standpunkte aus die gemischten Chen bochlich misbillige. Der Ginwand, ber von der andern Seite ber vielleicht gemacht werben mochte: ja, wir find von jener Strenge gurud's gekehrt, defhalb follte auch die katholische Rirche nachgeben, fällt naturlich gang fort, ba biefe junachft gar nicht biefe Nachgiebigkeit in Unfpruch genommen bat, bann aber auch ftete ihren Grundfag: fie fep allein felig machend, behauptet bat, und beshalb auch barauf beharren muß, bag feines ihrer Mitglieder fich durch Gingebung einer Gbe in die Gefahr begeben foll, fich felbft und ihre Rachtommenschaft von ber Rirche abwendig zu machen.

Die ganze Rulle von Gefeten über gemischte Chen, welde der Verfaffer dronologisch bis ju dem Zeitpunkte des Colner Greigniffes geordnet, in feinem Buche (bis G. 131) jufams mengeftellt bat, überlaffen wir unfern Lefern gu ihrer Rennts nignahme, felbft burchzuseben, und wenden und zu den Bes mertungen, welche in ber vorliegenden Schrift über die neuern Gefengebungen angestellt werden. Das Resultat berfelben . lägt fich in Rurge babin gufammenfaffen: die meiften Staates gefete greifen in bie Cpbare bes religiofen Lebens burch ibre Berordnungen über bie gemischten Gben auf eine Beife ein, bei welcher ihnen die Berechtigung mangle, und die ans flatt ber Beruhigung ber Gemuther nur eine fortwährende Reibung erzeugen konne; ber große Difftand liege vorzuglich in ber Beschränfung ber Chepacten, die vaterliche Gewalt aber, deren Auffaffung für diefe Berhaltniffe auf beidnischen Rechtsbegriffen beruhe, konne nicht auf die driftliche Che in ber Beife ausgebehnt werden, daß die religiofe Erziehung allein burch ben Bater bestimmt werde. Allerdings wird man, ba

ber Bater bas haupt ber Familie ift, ihm bie Pfilcht zuspreden muffen, fur die religiofe Erziehung ber Rinder au for= gen, allein nicht blog nach ber Ratur ber Ramilienverhalt= niffe, fondern nach ber Bestimmung ber Mutter ift bief bas Bereich, in welchem ibr Untheil fich befonbers wirkfam zeigen muß. Cobalb baber zwei Perfonen verschiebener Confession. welche mit einander eine Che schließen wollen, jebe - wie es erwartet werden follte - die Uebergengung von ber Wahr= beit ihres Glaubens hat, fo muß fie auch natürlich nichts febnlicher munichen, als ihren Rindern bie nämliche Uebers geugung zu verschaffen. Welchen 3mang legt baber eine Befengebung auf, die einer jur Che ichreitenden Derfon im voraus gebietet, ibr Rind in einer ihrer Ueberzeugung miberfpre= denden Confession ju erziehen. Demgemäß erscheint daber ber Vertrag als bas alleinige Auskunftsmittel, beffen man fich, ohne bem Gewiffen 3mang anguthun, ju bedienen batte. Aber - felbft ber Bertrag ift bier nicht genügenb! auch burch ibn tann bas eingeschläferte Gemiffen gebunden werben, um dann nach feinem Ermachen bie Geele Des Da= . ters ober ber Mutter ju angftigen. Gin Bertrag, worin eine Perfon, die eine gemischte Che eingebt, darauf vergich= tet, nicht alle ihre Rinder, ohne Unterschied, in ihrer Confeffion erziehen zu laffen, ift immer ein Beweis bavon, daß fie entweder gleichgültig gegen ihre Confession oder nicht bin= langlich von ber Bichtigfeit biefes Gegenstanbes burchbrun-Webe ihr, wenn nachmals ihr Gewiffen ermacht und fie bem brobenden Gericht Gottes entgegengebt, vor meldem Rechenschaft über die Seelen ihrer Rinder gefordert Was also muß und wird ber ftete Refrain werben wird. bleiben? "Meibe eine gemischte Che, so bald nicht alle Rinder in beiner Confession erzogen werden".

Den letten Abschnitt bes lesenswerthen Buchleins, wels ches wir hier zur Anzeige gebracht haben, bilben die bis zum Jahre 1834 erfolgten Aussprüche ber Papfte über gemischt: Chen; bis Actenstude felbst find in einem Anhange beiges

7

brudt. Bir beben baraus folkende bervor: 1) In ber Spipe ftebt ein Breve Clemens VIII. vom Sahre 1596 (Runftmann C. 141, 191), gerichtet an bie Staliener, welche, burch Ban-- deleverbindungen veranlagt, Stalien verließen, und befondere in Deutschland fich neue Wohnfige grundeten. 2) Breve beffelben Papftes vom Sabre 1004, betreffend bie Gbe Beinriche von Lothringen mit Ratharina, der Schwester Beinriche IV.; biefe hatte in einem Schreiben an den Papft (Runftmann C. 142, Note 171), nach eingegangener Che, ihre Bereitmilligfeit ausgesprochen, fich in ber tatbolifden Religion un= terrichten zu laffen; bas Breve bes Papftes tam nach Lothringen, als Ratharina eben gestorben mar. 3) Von bem bochften Intereffe find die ausführlichen Unterhandlungen. welche wegen der Berbeirathung des Pringen von Bales, bem nachmaligen ungludlichen Ronige Rarl I. Stuart, und ber fanifchen Pringeffin Maria, und nachdem jene fich gerschlagen hatten, mit dem frangofischen Bofe gepflogen murden, um die Sand ber Pringeffin Benriette Marie, Lubwigs XIII. Comefter, für Rarl ju erhalten (Runftmann C. 143-162). 4) Die Dispensation Urbans VIII. für den Pfalggrafen Bolf= gang Bilhelm, in Betreff feiner Che mit Ratharina Charlotte, Pringeffin von Zweibruden. 5) Die Nichtigfeiteerflarung ber Che bes fatholisch gewordenen Bergoge Alexanders von Medlenburg mit ber ihm im zweiten Grade verwandten Christine Margaretha von Mecklenburg. 0) Breve Inno= ceng XI. über bie beabsichtigte Bermahlung bes Churfurften Par Emanuel mit Eleonore von Sachsen : Gisenach (Runft: mann E. 169). 7) Wie Papft Clemens XI. felbft in bem Ralle, wo der protestantische Theil bei Gingehung ber Che jut fatholifchen Kirche übertreten wollte, ju befonderer Borficht rieth, ift aus einem Schreiben beffelben an den Bifcof von Agen, vom Jahre 1706, erfichtlich; nur wenn man ber mahren und begrundeten Ueberzeugung bes protestantis fchen Theiles vollig ficher fep, falle die Che eingegangen werben burfen (Runftmann C. 209). 8) Der Che bes bereits von dem hinderniß der Beihe, Behufe einer mit einer Ratholikin einzugehenden Berbindung diepenfirten Grafen Philipp Ernft von Sobenlobe mit einer Protestantin, verweis gerte derfelbe Papft bie Dispenfation. (1) und 10) Als befonbere wichtig find bier auch die befannten Instructionen Papft Benedicte XIV., die eine fur Belgien und Solland (4. November 1741), die andere für Polen (10. Juni 1748) bervorzubeben, von melden die lettere gerade in dem gegenmartigen Streite über bie gemischten Chen vielfaltig gur Sprache gebracht worden ift (Runftmann G. 213, 217). 11) Auf die (öfterreichische) Niederlande beziehen fich noch mehrere fpatere papfiliche Breve's, welche veranlagt murben burch bie Berordnungen Josephs II. über bie gemischten Gben; bas vorher genannte murde im Jahre 1793 burch Bius VI. auf bas herzogthum Gleve ausgedehnt (Kunstmann G. 232). 12) Den Beschluß bilden die befannten, in unserer Beit erfolgten Ausspruche ber Papfte in Betreff ber gemischten Chen in Preußen und Bavern. Jedem biefer einzelnen Salle bat ber Berfaffer in feiner Schrift einen fehr bantenemerthen Rleif jugemendet. Er bemerkt in der Borrede, baf er mit feiner Dare ftellung auf eine erschöpfende Bollftanbigfeit nicht Unspruch maden fonne, weil manche einzelne Berordnungen firchlicher und weltlicher Behörben ihm nicht juganglich maren, und einzelne fleine Schriften, aller angewandten Mube ungeachtet, von ibm nicht eingefehen werden konnten; wir theilen baber auch feine ebendafelbft ausgesprochene Bitte um Ergangung bes mangelnden Stoffes an bas Publitum mit, da eine jede Gebe ber Ert ibm febr willtommen fenn wirb. Die Schrift felbft bewahrheitet das, mas der Verfaffer jum Schlufe feines Vorwortes über fein Beftreben gefagt hat: baffelbe mar barauf gerichtet, die factischen Berhaltniffe möglichft vollständig und ohne entstellende Polemit auf dem bieber vermiedenen biftori= fchen Boden in ihrer Reihenfolge ju geben.

### IV.

## Betrachtungen über Birol auf einer Wanderung durch Paffeier.

(Fortfegung.)

Biele, ble nach Italien reisen wollen, und aus ihrer Geographie wissen, daß die Alpen, wie eine hohe Felsmauer, scheidend zwischen Sub und Nord zum himmel ragen, freuen sich ohne Zweifel schon im voraus auf den Anblick, den ihnen das ersehnte Vaterland ihrer Jugendphantasien und Träume, das sonnige Land der Poesse und Kunst, die heimath so viesler erlauchter Geister und Meister, so großer Erinnerungen aus der göttlichen und menschlichen Geschichte von Ferne darbieten wird. Sie sehen im Geiste schon:

".... Den Berg und feinen Boltenfteg, Das Maulthier fucht im Rebel feinen Beg."

Und haben sie bie höchste Zinne der Alpenburg erstiegen, wo das Schneehuhn nistet und der Lämmergeier die angeschoffene Gemse umschwirrt, dann, so dunkt es sie, wenn sie auf der Sobe des Passes stehen, rings von ftarrenden Giegipfeln ums gebend muß einem Garten gleich, ausgebreitet im Sonnenschein, das verheißene Wunderland tief unten zu ihren Fußen ihnen entgegenlachen und ihrer harren:

Römische Sonnen, italische Lufte, Sublicher himmel, hesperische Dufte, Goldene Früchte in laubigen Kronen, Feigen, Granaten, Oliven, Zitronen.

Sie feben die Stadte mit ihren Marmorpallaften, und bie Strome wohlbekannten und langftvertrauten Rlanges fich in Mitte blühender Gefilde erheben, und im Rebel der Ferne fpaht ihr Ange nach den felfigen Kuften und finstern Fluthen ber fürmischen Sadria. Und wenn sie sich vielleicht der lustigen Winterfahrt der Cimbern auf ihren Schilden von den Alpensgipfeln hernieder erinnern, dann glauben sie, ohne die wohlsthätige Erfindung bes hemmschuhes wurden sie, was gibst was haft, mitten in Italien hineinrollen.

Bon allem bem aber erfahren fie in der Regel gar nichts, und es ift bieß die erfte Enttäuschung, die Beroldin so vieler folgenden getäuschten Erwartungen, womit Italien den nordisschen Frembling bewillfommt.

Wohl sieht man von dem Dom zu Mailand im Norden bie blaue Alpenkette mit ihren weißen Binken und im Guben Die Upenninen und bagwischen ringeum die reichbebaute Cbene ber Lombarbei; auch giebt es manches Alpenborn im füblichen Lirol, von wo man bas Land bis jum Benetianer Deere binabbliden fann. Allein die Landstraffen bes gewöhnlichen Lebens und Bertebres geben nicht über die Rirchthurme und Die Berggipfel, fie winden fich profaifch und befcheiben in jablofen Rrummungen bie Thaler binan, und fcblupfen zwis fchen ben Gipfeln burch bas Joch hindurch; fie fuchen gerabe ben niedrigsten Uebergangspuntt und bas allmähligfte auf die gange Lange bes Weges vertheilte Anfteigen. Wie ber Reis fende baber tagelang meist dem Laufe des Wassers folgend im Thale- binanfteigt, fo fteigt er auch tagelang wieber binab und auch auf ber hochften Sobe, wo die Baffer bes Dorbens und Gubens, die welche mit bem Rheine und ber Donau der Rordfee und dem ichwarzen Meere, von denen, Belde mit ber Rhone, bem Do und ber Etich bem toetanischen und abriatifchen Meere guftromen, fich fcheiben, auch bier ift er immer im Thale eingeschlossen und rings von Bergen umge ben, die trop. feinem unabläßigen Steigen von ihrer Bobe wenig verloren zu haben icheinen. Go umgeben ben Brennerpag, einen ber alteften und niedrigften ber Alpenübergange von 4375 Par. Fuß bobe, in nicht gar weiter Ferne Spigen,

die ibn um mehr als bas Doppelte überschauen, die nachsten Wande überragen ihn ichon um 2000 F., so baß fie alle Aussicht ganglich versperren. Nicht viel andere fieht es aber auch auf dem Bormferjoch aus, obicon biefe Strafe mobl die bochfte in Europa, ein mabrhaft kaiferlicher, ber Romer murdiger Bau aus ber jungften Beit, ben Brenner um bas Doppelte übertrifft, und an die Region bes emigen Schnees in einer Bobe von 8663 Fuß fast hinanreicht. Mußte ja eine febr beträchtliche Strede berfelben bald unter gewaltigen aus Baumftammen gefügten Schirmbachern, balb burch Relfenges wolbe hindurchgeführt werben jum Schupe wider Laminen unt Bergfturge. Ungebeure Maffen von Schnee gleiten über bem Baupte bes Wanderers bin, und lagern fich unter ben Schundachern thurmboch auf. Allein auch diefe Boltenftrage. wo das Maulthier nicht nothig bat, feinen Weg zu fuchen, überragen wieder bobere Bande und Gipfel; fie führt an bem gewaltigen Gleticher bes Ortlers vorüber, ber felbft fein wenig bestiegenes Saupt ehrfurchtgebietend in einsamer Dajeftat (12,062 F.) ju ben Wolken hinanrectt, und fo ift ber Anblick auch hier in enge Grenzen eingefangen. Ja es begegnet bem Banderer auf biefen Straffen nicht felten, daß, wenn er die fubliche Wafferscheide überschritten und fich rechts ober links nach bem Beginne ber italienischen Begetation um= fieht, die Thaler, in die er gleich einem Gefangenen eingeschlossen ift, vielmehr einen trifteren und oberen, für bas Auge abschreckenderen Character annehmen. Da nämlich, wie befannt, Stalien ein entwalbetes Land ift, fo bat es gur Dedung fines Bedarfes bie Baldverwuftung ichon weit binein in die ibm augekehrte Ceite der Alpen erftrectt. Cab ba= ber ber Reisende auf ber beutschen Seite in Mitte gruner malbumgebener Biesen traulich ihm mintende germanische Sofe, dann fieht er baufig jenseits das Bild des Todes und der Vermustung, Thaler, die in nacht find, als habe gestern ein Wald= brand allen Bachethum gerftort und der burre Boden glube noch. Ber g. B. über ben Rabftabter Tauern burch bas Isonzo Thal nach Benedig geht, der wird gerade unter der letten Wasserscheide auch den letten hochstämmigen Wald seben, und ich erinnere mich noch lebhaft, wie willtommen mir, dem heimkehrenden, dieser erste Gruß war, den die vaterländischen Wipfel mir zurauschten.

Der Saufen macht mit feiner Aussicht bievon teine Ausnahme: er ift nicht boch genug, um bie weite Bergwelt unter fich ju baben, noch viel weniger aber, um über den Gardafee bin= que einen Blid auf die Gbene ju gestatten. Er liegt icon jenseits bes Brenners, Stalien ju, und wenige Stunden fudlicher an ber Mundung bes Daffeiers grunt, buftet und reift die Fulle italienischer Begetation. Die stille Mpr= the, ber bobe Corbeer und die luftige Pinie find bier amar noch eine Seltenheit; allein die Cypresse mit ihrem ernsten bunkeln Laub fleigt im Thale und auf den Sugeln, eine leben= bige Ppramide, boch wie bei une die Pappel binan; die Orange, wenn auch im Winter gebeckt, machft nicht in Rubeln, fonbern im freien Erbboben; die Feige, bie Granate und ber Caftus wuchert wie wild die Berghange binan; die Rebe befcattet mit ihrem grunen Laubbache, Traube an Traube gebrangt, Strafen und Stege; ber Rufbaum breitet, unfern machtigften Gichen gleich, in ganger Rraft und Dracht die Urme . weit und boch aus, und man fieht dem ferngefunden Baum an, wie ihm mohl ift, und wie er aus voller Bruft eine beimifche Luft einathmet; ber Stamm ber gabmen Raftanie aus winnt bier im Allter, eine unglaubliche Dide, Die dem Umfang bes Beibelberger Faffes nicht gleichkömmt, aber wenig nachgiebt; die Mandel, die Apritofe, der Pfirfichbaum, Melonen, Brocoli und Rrotus machfen in reicher Gulle ohne angftlis de Pflege; auch der arab. Jasmin mit feinem fudlichen Orans genduft rankt an manchen Stellen wild ans ben Mauern ber Rebhügel und bie Monatrofe bilbet bobe, schattige Lauben, wie die Rebe und bas Geisblatt am Rheine. Ber aber ba glaubt von all biefer naben Berrlichkeit etwas von dem Jaufen berab ju erbliden, ber wird fich nicht wenig wundern,

wenn er in engbegrangter Aussicht in abgeschloffene tiefe Balbthaler zu feinen Rufen blidt, mabrend in ber bobe die Gipfel und Bande bes Bochgeburges um ihn ber die Belt abfperren. Dach Guben fieht er einige Berghaupter aus bem fco: nen Etichlande emporragen, aber bas Thal fieht er nicht; neben fich zur Rechten von Westen rufen ibm einzelne Spiten auf ber Ceite ber Denthaler Ferner, ihren Gruf aus einer Berge region zu, die in allem so gang und gar von dem Etsch= thale verschieben ift, mit bem fie boch über bas Tummlerjoch burch Daffeier in Berbindung fteht. Es ift bieg bie einsame, fdmeigenbe Giswelt bes großen tirolifden Fernerftodes, unb feine Borftellung tann ben Contraft abnen, ben Rord und Cut in fo geringer Entfernung bier bilben. 3m warmen Thale ber Etich zeigt fich bie Ratur lachenben Anliges, wie ein milber Mairegen, ringe von ber Welle bes Stromes bis jum bochften Gipfel lebenfprofende Rulle ausbreitend. Maisfel= ber und Matten bilben bie Coble bes Thales, Reben : und Obstgarten umtleiben ben Suf bes Berges boch binan, über ihnen grunen die Raftanienwalber und bann erft beginnt ber wilbe Balb, ber oft auf ber Kante aus bem Relespalt fproft. Ueberall ift bulle und Fulle, und der Menfch gefchaftig, ben Cegen einzusammeln; überall im Thale und auf ben Boben blicken aus bem schattigen Grun freundliche Dörfer, schlanke Rirchtburme, Schlöffer und bofe und alte Burgen und neue Landbaufer bervor. Ift baber bier bas Land, mo Gott Milch und Sonig fliegen lagt, ju benen ber Menfch freilich auch Myrrhen und Wermuth mischt, so thront bagegen auf ben Depthaler Fernern die Berrlichkeit Jehovas wie auf Sinai, in Donner und Blip bem ichwachen gitternden Menichenkinde ibre Gebote verkundend und eine Macht ihm zeigend, die Balber wie Grasbalme knickt, und Berge erzittern macht. Berricht dort Leben und Fulle und Anmuth und Sandel und Wandel, so herrscht bier in schauerlicher Größe ber Tob und die Berwuftung, die Urmuth, die Ginfamkeit und Stille. Die Gisberge, die mit ihren filbernen Rronen nur wie abgeschiebene

Beifter aus ber Ferne nach bem grünen Stichthale binüberbliden, die es vor ben rauhen Winden bes Rords Schirmen, fe thronen bier in aller Macht, jeden Sauch bes Gubens halten fie ab und ftrablen erftarrenbe Ralte aus. Statt ber reichen, buftenben und blubenden Garten, bebnen fich meite, unabsebbare Schneegefilde aus, in milben Wogen liegt bie Giswelt aufgethurmt, berghobe Rroftallmande bilbenb, und Sallen uralten, unempfindlichen Gifes. Donnernd bort man im Innern die Caulen zusammensturzen und verborgene Baffer tofen, die nach ben Thalern abfließen. Bachft aber ber Rerner, und fperrt er bas Thal, bag fich Geen bilben, bann fturgen fie wie bungrige Bestien ber Bufte mit unglaublicher, Mes vernichtender Buth bervor, und fegen bas Thal wie eine Tenne. Babrend bort im milben Guben die Natur bem Menfchen bie Banbe mit Ueberfluß fullt, ift ibm bier nichts ficher, und tragt er fein Erucifix, ju bem er betet, nicht in feiner Bruft, bann tommen bie Labnen von Wind, Schnee, Gestein und Waffer und führen es binmeg, daß ber Rels nimmer fichtbar ift, mo es gestanden. Rur Gras und Soch= alpentrauter erzeugt ber Boben in diefen boberen, binteren Thalern; Biehzucht ift baber bie einzige Rahrung bes Menfcen, und die Glode ber Beerde ber einzige Rlang, ber bie Stimme ber Ratur und bas Schweigen ber Schneewelt uns terbricht. Gin ernftes, in fich gekehrtes, im Rampfe bes Lebens abgehärtetes, frommes Geschlecht bewohnt diese verlaffenen Thaler bes großen Granit:Urftoches ber tirplischen Alpenwelt. Stille Beifter mandeln bier, und die Sagen, an benen bas Detthal fo reich ift und womit es bie ichauerlichste Ginfamteit belebt, tragen, wie die Umgebung, einen ernsten Charafter; fie mahnen ben Menfchen an bas Biel feines Dafenns und eis nen ftrafenben, allmächtigen Richter. Das Paffeier felbft, wie es zwifchen beiden Begionen, zwischen Etschland und Depthal in der Mitte liegt, fo tragt es auch in feinem bine teren, wilderen, der Giswilt jugekehrten Theile ihren Charatter, und wird von da an, je mehr es fich bem Guben erschließt, wo Muerbruche und die wilbe Paffer teine Bermustungen anrichten, immer reicher und reicher an jeglichem Bachsthum, bis es an ber Mundung im vollen Schmucke ber herrlichsten Vegetation prangt.

Bon biefem Allem fieht man freilich auf bem Jaufen Dieffeits und jenfeite unter bem Joche ftebt ein Wirthshaus; man findet darin nichts weniger als ben Burus Schweizerischer Alpenhotels, fondern gegen einfache Bezahlung einfache Roft, wie fie bem Orte angemeffen ift. Bevor man noch bas bieffeitige Birthehaus erreicht, mirb man auf eine traurige Beife baran erinnert, bag bas Berbrechen felbft bie einsamften Regionen nicht verschont. Es fieht bort eine Tafel, "ein Marterle", bas ben Banberer um ein Gebetealmosen fur eine Ermorbete bittet; breimal, fagt es, fen bie Frau vor bem Morber flebend niebergefallen, und boch babe er teine Barmbergigfeit mit ihr gehabt. Ginen Buchfenfchuf vom Wirthehaufe welter, bergan, fteht linte am Weg ein fleines Rirchlein; neben ber Thure gur Rechten und Linken find, wie es bier gebraudlich ift, zwei niebere Renfter, bas mit ber Wanderer vor benfelben, auch menn die Thure perfchloffen ift, feine Undacht verrichten fann. Den Leuten, bie bier auf einfamen Alpen und Berghöfen baufen, fann nichts willfommener gefcheben, ale wenn ein vorübermanbernber Priefter in ihrem Rirchlein die beil. Meffe lieft, mas ihnen felten ju Theil wirb. Biffen fie es im voraus, fo ftel: len fie auch wohl ein Schelbenschießen nachber an; benn ber Gottesbienft ift ihnen fein finfteres Binbruten, er erfullt fie mit Bertrauen und freudigem Muthe, und ber festlich geftimmte Geift gonnt fich bann gern eine Erholung in mann-' licher Luft, modurch bie Refte Gottes auch Refte bes Bolfes werben, und Geele und Leib zugleich ftarten.

Als ich die Spipe des Jaufens überfchritt, jog geradt eine Schaafbeerbe bem Walfchlande ju. Auf bem einfamen Bergpfade erinnerten mich die Thiere, die das Gras rings an den Felfen abweibend, mit Rube zusammengehalten, vor-

überzogen, an die großen jahrlichen Wanderungen der spasnischen Merinos auf ihren vorgezeichneten Wegen und zu, bes stimmter Zeit über die Sierras der Halbinsel. In der Ebene dat man teinen Begriff davon, mit welcher Behendigkeit diese Abiere, die sonst bekanntlich nicht als Muster der Geschicklichkeit und Kühnheit gelten, die steilsten Wände und Felschicheit und Kühnheit gelten, die steilsten Wände und Felschien binanklimmen, so daß sie nur zu oft den hirt, der sie aussuchen und zurücksühren muß, in Todesgesahr bringen, Ich bachte auch, wie oft hofer mit seiner heerde harmlos und friedlich diesen Weg gezogen sep, ehe das Schicksal den uns bekannten Wirth und Viehhändler aus dem stillen Passeier in den Damps der Schlachten und auf die große Bühne der Welt gerusen.

Bor Berftellung bes Runtersmeges, als noch ber Etich= wein uber diefen Caumichlag geführt murde, hatten die Birthe am Cand gute Beiten. Der Bertehr erhielt auch besondere Bergunftigungen, wie er fie in diefen unwegfamen Gegenden bedurfte; die Caumer batten feit Maria Therefia das funfte Roß jollfrei und die Laft murde ihnen überdieg noch leichter angerechnet. Der Saumichlag felbft murbe bafur ben Commer über von ihnen im Stande gehalten, ben Winter über fiel dieg bem Landgerichte jur Laft. 50 Saumroffe gingen immer über ben Jaufen, die am Sande einstellten. Go foll ber Candhof bamale im beften Gebeihen gemefen fenn, und man ergablte mir, die Leute batten gefagt, ber Sandwirth tonne fich in Gold eingraben laffen, wenn er nur ruhig babeim bleiben wollte. Ge tamen nun bie harten Rriegejahre, ber Caumfchlag verodete. Der Sandwirth selbst war in seiner Jugend, wie dieß bier im Lande febr üblich ift, nach Balfcland geschickt morben, um die Sprache ju lernen, und fich in ber Wirthschaft umzuthun. hier vielleicht mag auch fein bandelegeist in ihm gewecht worden fenn. Gein Bater war geftorben, und er ubernahm ben bof aus ben banben feiner Stiefmutter, unter ber, ei= ner fouft frommen Frau, die Birthichaft in Rudftand gekommen war, von feinen Gefdwiftern für 12,000 fl. Es gefdab bief

nach bem hertommen bes Thales, bemgemäß ber Meltefte jur Erbaltung bes Saufes einen etwas großern Antbeil am Erbe erhalt, als die jungern Gefdwifter, beren er fich bafur, nun bie Stelle bes Familienoberhauptes vertretend, annimmt. Bie Bofer ftets in feinem Saufe gute Bucht hielt, fo trennte er bie Rinber von ben Gaften, um fie vor bofem Beifpiel gu Daf es ibm auf biefe Beife bart aufgeben bemabren. mußte, begreift fich von felbft, man bat mir aber auch noch überbieg ergablt: er babe in feiner Chrlichkeit ben Balfchen gar ju febr getraut und ihnen ju viel geborgt, wodurch er ju turg getommen und feine Birthichaft in Schulben geras then fep. Er felbst jedoch bat fich in feinem Sandel, und ber Diebhandel ift bekanntlich fur die Shrlichkeit febr gefahrlich, fleckenlos bewahrt. Er zeigte fich barin freundlich, gutraulich und gutmuthig. Dein Birth in Paffeier ergablte mir: er felbst fep einmal ale fleines "Bueble" mit hofer in Meran gewefen, ale biefer bort Bieh gekauft habe. Es mar, wenn ich nicht irre, Markt und die Ctabt voll Leute, die Birtheleute wollten ihm ein Schlafzimmer geben, er legte fich aber in ben Stall, und fprach in feiner gewohnten Bescheidenheit: eure Betten brauchts fur Andere, wegen meiner burfts ench Auf der Beimkehr ließ er das feine Störung machen. "Bueble" vor fich auf bas Rof figen. Er felbft und feine Begleiter beteten den Rofenfrang, ju dem Kinde aber fagte er: beten barfft (mußt) nicht, aber schlafen auch nicht, sonft fällft bu berunter.

Man wird vielleicht diese Züge aus dem Saushalte und Leben des Wiehhandlers für unbedeutend, und der Aufzeich=
nung unwerth halten; allein sie gehören zu dem Bilbe, und
der Geist, der sich in ihnen ausspricht, war in den Tagen
des Rampses nicht ohne entscheidenden Einstuß; benn diese
bescheidene, herzliche Gutmuthigkeit und Freundlichkeit war
es, die ihm die Herzen des Volkes gewann. Dieß zeigt sich
noch insbesondere in einem einzelnen Vorfalle, den mir ders
selbe Wirth erzählte. "Ich sehe ihn noch heute vor mir, sprach

er, wie ber Sandwirth bas erstemal auszog. Er batte bas mals nur etwa 4.bis 500 Mann bei fich. Er fam burch St. Leonhard über bie Brude; einer von ben Mannern bier (ber Birth nannte feinen Ramen) rief ihm von bruben gu: "Ru Anderle, wie ifche, muß mer benn ba mit." "Ra", fagte ber hofer, "e Dug ifchte juft nit, nur wer lei (gerabe) will." "Dann isch es icon recht", entgegnete ber Un= bere, nahm feinen Stupen und folgte ihm in den Rampf. batte ber Sandwirth in einem befehlenden Jone gesprochen: ja, bu mußt mit, fo murbe ber "Pfeirer" gewiß erwidert bas ben: wenn i aber nit mag, und ibn gefragt: was er benn bier ju befehlen habe, und barum wolle er gerade ba bleiben, um ju feben, wen er ichiden werde, ihn ju bolen. Go aber, weil es fein freier Bille mar, jog er frohgemuth mit, um für seinen Raifer zu fechten und bas Land von bem Eroberer ju befreien.

Es ift bies ein Beispiel von vielen, bas für alle, welche auf was immer fur eine Beife mit einem Bergvolte ju verkebren baben, nicht ohne Bedeutung ift. Wie ber Berg= fohn weder ein weites, faltenreiches, noch ein eng ihn einfonurendes und fpannendes Rleib brauchen tann, weil es ihn am Ab = und Auffteigen über Berg und Thal hindert, wie er daber mit entblostem Rnie geht, fo ift eine gemiffe Freiheit der Bewegung in Sandel und Wandel eine Nothwendigkeit für ihn. Gine Administrationsweise, die ihn bei iebem Schritt und Tritt bewacht, Die, mas er ift und trinft, einprotokollirt und controllirt, hat daber bei ihm von je ihren 3wect verfehlt. Gie wird ibn binbern, ibm ichaden und ibn mißmuthig machen, ohne felbft babei für biefen theueren Preis etwas Erhebliches zu gewinnen, indem bie Rosten ber Administration, bas heer ber Schreiber und Beamten ben größten Theil bavon verschlingen. In seiner Nationalität bes brobt, wird er baber, eines gunftigeren Augenblides harrend, mit ihnen einen gebeimen Rrieg anfangen, beffen Folgen für beibe Thelle nur verberblich feyn tonnen, mabrend er freis

willig und birect vielleicht mehr und in Zeiten ber Roth Alles, Gut und Blut, bereitwillig bargegeben batte. anderwarts besteht baber bier bie Runft bes Regierens darin, baß fie bem Leben feinen freien Spielraum fdugend bewahrt, und nur bas Schabliche und ben feinblichen Bufammenftoff verbutet, nicht aber barin, daß fie meint, ohne ihr fcbreibfeliges Gingreifen und ihre Bevormundung konne nicht bat Geringfte gefcheben. Much bierin fonnen bie belbenmutbigen Basten zum lebrreichen Beifpiel dienen. Die Revolution, die fich überall als eine warme Freundin der Centralifation6=De6= potie gezeigt, bat zu verschiebenen Beiten gesucht, ihre alte Freiheit zu vernichten, und die Provinzen in eigene Ubmis nistration zu nehmen. Die Basten ihrerfeits verehren in bem Ronige ben von Gott gefesten Schirmer diefer ihrer Rechte und Freiheiten, und er bat baber in ihnen feine treuesten Unterthanen gefunden. In jenen Provinzen, mo die konig= liche Macht unumschrankter ichien, wo Alles ichweigend ihren Winten zu folgen pflegte, ift fie wie vom Winde vermeht verfcmunden, oder es zeigten fich die Unftrengungen ihrer Un= banger fraft= und erfolglos, mabrend ber Monarch bier in bem Erblande rechtlicher Freiheit, unerschöpfliche Bilfequellen fand und treue Bergen, die gegen die Uebermacht ber Revolution mit unerschütterlicher Aufopferung nun ichon langer ale feche Sabre ringen. - Der gute Sofer freilich, ber von Natur gerade nicht zu einem Obercommandanten geboren mar, nahm' Das Commandiren in einem allzu toleranten Ginne; Die Sprache die er ju bem Paffeirer Schupen auf ber Brucke von St. Leonhard redete, führte er auch, ba er ale Obercommandant nach feinem großen Giege, am 15. August 1800 ju Innebruct bie berühmte Unrede aus den Fenftern bes goldenen Ablers hielt. Seine einfachen, ternhaften Worte, die beffer als eine Biographie ben Mann in feiner gangen Treuberzigkeit und biebern herzenseinfalt, wie er leibte und lebte, barftellen, lauteten alfo: "Gru'f ent Gott, meine lieb'n 'ebructer! Beil os mi jum Oberfommedanten g'wöllt bobt, fo bin i bolt do. Es feyn aber a viel

andre bo, bo taani 'sbructer fenn; alle do unter meine Baffenbruder fenn wolln, bo mu'ffen fur Gott, Roafer und Baterland, ale tapfre, rodle und brave Troler ftreiten, do meine Baffenbrus ber wer'n woll'n; bo aber bos nit thu'n woll'n, bo foll'n baim gieb'n! I roth' ente; und bo mit mir giebn, bo foll'n mi nit verlagin, i mer ent a nit verlagin, fo mobr i Undere hofer boaß; g'fogt hob' i ente, g'fochen hobt's mi, Bfieb ent Gott!" Man bat daber vielleicht nicht mit Unrecht bemerkt, daß bie Summa feiner meiften Tagebefehle gelautet babe: thut's ober ! Wie denn in ber That eines feiner Ernen= lağt's b Talfo anfängt: "Indem ich nit iberall thon fein, nungebeite fo merben folgend Offegier Chrnent Bor mir, und men es Die Teit nit anstendig ift, fo werden fie Ihnen mohl felbft Ihre Ehrwöhlen." Gern ließ er fich baber auch in Dingen, von denen er nichts verftand, bedeuten und bescheiden, obne einen Ginfpruch im Mindeften übel zu nehmen. Folgendes fiel in Insbrud vor, bas mir ein Augenzeuge erzählte: ein Bauer tam auf das Landgericht und verlangte von einem bort Ungestellten, er folle bas falfche Testament, bas ber und ber abgefaßt habe, vernichten, ber Candwirth habe ibn geschickt, Die Antwort bes über biefe Bumuthung entrufteten Juriften war eben nicht fein, fie lautete: "Davon verfteht ber Candwirth ,... an Dred", geh bin und fag ihm bas." Der Bauer ging, und hofer troftete ibn: "ja fchau Bruderle bas mußen fie mobl beffer miffen als wir, lag es gut fep, fie merben mohl recht baben." Einem in ichwerer Saft befindlichen Burger, mird berichtet, habe er geantwortet: "I tann nix machen, benn fie folgen mir nit."

Daß aber bei diesem ganglichen Mangel an einer höhern Leitung, hofer boch noch so viel "machen" konnte, daß die Rrafte bieser gemeinen hirten und Bauern sich nicht in polnischer Beise gersplitterten, sondern zusammenwirkten, und so große und überraschende Erfolge errangen, das beweist: welche ruhige Besonnenheit, und welcher Instinkt des Gehorsams, verbunz ben mit Kraft und Rühnheit, diesem Bolte einwohnt; es burgt

٤

jugleich bafür, baß man ihm einiges schon vertrauenevoll überlaffen tann, und nicht Roth bat, die Zügel allzu ftraff und ängstlich anzuziehen. Bon selbst versteht es sich übris gens, daß das Gleiche, was bier von dem Tiroler gesagt ift, auch von den bayerischen Gebirzebenohnern gilt. "Aurz und Gut", heißt ihr Wahlspruch; viele, langwierige, verwickelte und kostdare Schreiberei aber ist ihnen zuwider, wie die weis ten Umwege auf die Gipfel ihrer Alpen.

Benn es mahr ift, was ich in Paffeier borte-fo erhielt ber Candwirth fur feine milbe Gutherzigfeit arenvellen feines Unglude von feinen eigenen Feinden einen Lobn. Bei feiner Gefangennehmung batte bie milbe Ertitte rung über ben Bauerngeneral, vor bem bie glorreichen Eribaten bes großen Raifers bas Gewehr gestreckt, alle devalereste Großmuth, die man fonft an den Frangofen rubmt, vergef: fen machen. Gie banden ibn, gerrauften ibm feinen Bart, bag bas herabriefelnde Blut in ber Ralte gerann; feine Frau, fein Cohn und fein Schreiber murden gleichfalls gebunden, man gestattete ben brei lettern nicht einmal ihre Suge zu be kleiden, und fo wurden fie mit nachten, blutend geschunde nen Rufen über icharfe Steine, Schnee und Gis abgeführt. und unter brutalem Bohn und Fluchen, Die triumphirende Militar Mufit voraus, von einer Estorte Ranonen begleitet, nach Bogen gebracht. Der General bafelbft erft machte bies fer graufamen Robbeit ein Ende; feche Offigiere aber, beren Leben ber fiegreiche Candwirth vor ber Rache ber Bauern ge fcut batte, boten jest aus Dantbarteit dem frierenden Gefangenen, ber noch lange, ale man die Bande icon geloft, die erstarrten Bande nicht bewegen tonnte, ihre Mantel bar. Co bat . . man mir wenigstens jenfeits ber Berge ergablt, und im Tirol ift . man in wechselseitigem unverdienten Lobe gerade nicht allzufreis Ift es gegrunbet, bann, fceint es mir, murbe biefe : Scene einem Tirpler Runftler feinen unpaffenden Gegenftanb ber Darftellung gur Berberrlichung bes driftlichen Paffeirer Belben barbieten, ber fich eben fo leidenschaftelos, mobimollend

und barmherzig zeigte, als bas Blut ber Schlacht feine Rachgier und das Glud bes Sieges feinen Stolz zu weden brobte, wie damals, als er bie Saumroffe den fteilen Pfad über ben Jaufen trieb.

Wenn be Jaufen nun auch feine weite Alpenaussicht darbietet, wie Besteiger vielleicht erwartet batte, so athmet boch auf ihm De Bruft ben frifden Bauch ber Bergwelt, um fo reiner, durchfichtiger, geistiger, er-Je bober 🕍 belebenber wird diese Alpenluft. Gie ift laus frischenber ter wie die Luellen bie bier aus ben Felfen riefeln und beiben verdar abne 3meifel bie Alpenfrauter, die beinabe bem Schner entsproffen, ihre mildreiche, vollfaftige Rabrtraft und ihren Duft, wodurch auch bie Milch fo murzig und fraftig wird. Baffer und Luft miffen die Bergfohne auch gar wohl zu ichaten, zwei Gottesgaben, die fie fur manche Guter, welche bie fruchtbare Gbene und bas gefegnete Thal im Ueberfluge bietet, entschabigen. Man fann fle baber oft feben, wie fie in ber größten Connenbine nach einem ermudenden Bange fich bes Ernntes vom naben Waffer, bas minbeftens fo gut wie bas ber Ebene ift, enthalten, und noch ftunbenlang weiter geben, ober vom Wege ab einen fteilen Sugel erfteigen, um einen recht frifchen und lautern Trunt unmittelbar aus ber Felfenquelle ju fcopfen. Gbenfo habe ich fie auch bei Auswanderungen nach nichts fo eifrig und angfilich fragen boren ale: ob bas neue Land benn auch gutes Baffer und gute Luft, biefe beiben erften Lebensmittel, babe. Benn daber die beiße Commersonne am wolfenlofen himmel glubend uber bem Gtichthale ftebt, und eine qualmende, von den Thalwanden eingeschloffene, durch teinen Luftzug bewegte, Tag und Racht gleiche Bige bas Leben nieberbrudt, wenn ber Menfc zu matt und ichlaff wird, um fich durch ben Schlaf erquiden ju tonnen, bann fieht fich ber Etfchlander genotigt fein parabiefisches Thal mit all feinem Reichthum ju verlaffen, um boch oben bei ben armen Rindern ber Berge Erfrischung ju fuchen, und Alpenwaffer und Alpenluft ju triufen. Dier auf ber bellgrunen bobe athmet er wieder frei auf, bier trodnet er fic ben Werteltagichmeiß von der Stirne, und icuttelt in gefelliger Luft den Staub fleinftabtifcher Phis lifterei von feinem Gemande. Rein 3meifel, Dieje fublende Alpenluft auf den Soben, wo die Adler freifen, mit den uns ermeflichen Aussichten, wie fie den Leib ftablitand fraftigt, fo bie fie auch etwas begeisterndes, bas bie fchemmernben Geelentrafte wedt. Der aufgewectte, ben Schmere und bie Luft bes Lebens tief empfindende Geift der meine Bergvolker, ibre Liebe, und ihr Ginn jur Poefie bezeug. Ber bas ber diese Luft und die froftallbellen Quellen der Bergenetrun= ten, wer auf ihren fonnigen Gipfeln aufgewachfen bem wird ihr Geift lebendig; muß er in die Frembe gieben, muß er im Glende, wie unfere beimatbliebenden Bater fagten, wohnen, bann wird fein Blid ihre filbernen Saupter oft im Rebel ber Rerne suchen und voll Cebnsucht wird er nach ibnen binfchauen, wie ber alte beutsche Raifer in die ftillen, tie fen Fluthen bes Gees, ber die Geliebte feines Bergens mit bem geheimen Zauberringe barg. Manches ichone Bilb bat bieß Beimweh nach den Bergen den Bergen zugefungen, und dieß ift nicht etwas ber Schweiz allein Eigenes. Die Stimmen ber Bergvölfer bilden vielmehr einen großen allgemeinen Chor. Mir ift fein Tirolerlied bekannt, bas fo einfach und fcon biefes Beimathverlangen ausbrudte, als jener Cebn-Suchteruf nach bem Schottischen Sochlande in bem Liebe:

My heart's in the Highlands, my heart is not here; My heart's in the Highlands a chasing the deer!

Es fi selbst eine Bergblume, eine wild-wood flower, und erfüllt von dem kuhnen, kriegerischen, frohen, das Freie, den Wald und die Jagd liebenden Geiste der hochlander. Es tont wie ein mannliches Echo von den starken Felsen der Berge auf die weicheren und verzehrenden Sehnsuchtslaute des kranten Kindes:

"Dabin! babin Modt ich mit bir, o mein Geliebter, giebn"! Und jeber Paffeirerschupe, ber mit bem Sandwirthe bas hochwild an ber schaumenden Gisad ober am malbigen Ifelsberg gejagt, konnte in die Ferne wandernd, mit dem hochs lanber ben Bergen ber heimath jufingen:

Mein herz ist im hochland, mein herz ist nicht hier! Mein herz ist im hochland, im wald'gen Revier! Da jag' ich das Rothwild, da folg ich dem Reh, Mein herz ist im hochland, wo immer ich geh!

Mein Rorden, mein Sochland, lebt wohl, ich muß ziehn! Du Wiegenon Allem, was ftart und was tuhn! Doch wo ich auch wandre und wo ich auch bin, Rach ben Sügeln des Dochlands fteht allzeit mein Sinn!

Lebt wohl, ihr Gebirge, mit hauptern voll Schnee, Ihr Schluchten, ihr Thaler, bu fcaumender See, Ihr Balber, ihr Rippen, so gran und bemoost, Ihr Strome, die gornig burch Felfen ihr tof't!

Mein herz ist im hochland, mein herz ist nicht hier! Mein herz ist im hochland, im wald'gen Revier! Da jag' ich das Rothwild, da folg' ich dem Reh, Meln herz ist im hochland, wo immer ich geh'!

Die Zeiten der Rothwild-Jagd find auf dem Jaufen und in Passeier nun freisich bahin; hirsche find hier, wie in bem übrigen Tirol, wo sie nicht als bayerische Flüchtlinge eine gefährliche Gastfreundschaft in Unspruch nehmen, gleich ben Steinbocken und Auerochsen beinahe nur noch aus ben Sagen der wildreicheren Vorzeit bekannt; bagegen läuft man aber auch keine Gefahr mehr, von Wären und Wölsen zerzissen zu werden: ein altgermanischer Waidmannscho, ber bem Wanderer auch heute noch in dem sudlichen Tiroler Kalksgebirgstod, unter besonders gunstigen Umständen, gelingen kann; benn noch im Jahre 1835 wurden im Tirol 23 Bären erlegt, wovon allein auf den Kreis Trient 14 und auf den von Popen 4 kamen. Auch die Gemsen haben sich aus dem vorderen Passeier nach den minder zugänglichen Fernern von

Schnals und Derthal, mo fie mit ben Durmeltbieren baufen, jurudgezogen. Feberwild: burchziehende Bildganfe, und namentlich Steinbubner, find bie hauptfachlichften Erben bes als ten Balbreichthums. Aber felbft bas barmlofe Gefchlecht ber fleinen Gingvogel beginnt durch bie gabllofen Bogelberbe, mo fie ju taufenben gefangen werben, von Jahr ju Jahr fich mehr und mehr in Tirol ju lichten. Geschieht bem fein Ginhalt, fo muffen feine Berge endlich ftumm werben, wie Stalien, bas fcon jur Beit ber Imperatoren einen guten Thell feiner Rach: tigallen aufgespeift bat. Ift nun auch Baffider an Wilb arm, fo ift es an guten Schupen um fo retter, und mir scheint, es muß bem Raifer mehr baran gelegen febn, bag er eine Chaar Manner bat, bie mit fester Band und ficherm Muge bem Seinde ihren sichertreffenden Stupen an ben Paf: fen entgegenhalten, ale bag bie Demfen in Rubeln, wie gu Raifer Mar Beiten, oben auf ben Felfen fpringen. Freilich find aber burch die Abnahme bes Wilbes, die bier theilmeife auch leiber aus Nichtachtung ber Jagbzeit entsteht, die Coupen beinahe ausschließlich auf bas Scheibenfchießen beschrankt, was nur eine mangelhafte, die Jagd keineswegs ersepende Chule fur tunftige Guerilleros ift.

Daß mir also kein Wildabentheuer diesseits und jenseits bes Berges aufstieß, ist sehr natürlich; bagegen begegnete mir, als ich mit dem Bache in das Waltenthal, den östlichen Arm Passeiers berabstieg, weiter in der Tiese ein Rapuziner, der einsam den Weg hinanstieg. Er war ohne Zweisel ans dem Rloster von Meran, welches das Recht besitzt, hier zu terminiren. Die frommen Passeirer theilen ihnen auch von dem, was ihnen Gott bescheert, mit freigebiger Hand mit. Anßer den Gaben der Einzelnen erhalten sie noch jährlich ihr Almosen von dem Holze, womit Passeier die Stadt Meran vertragsmäßig versieht. Und mir scheint auch, daß ein Orden, der ganz eigentlich auf die Wanderschaft angewiesen ist und sein Brod von Thur zu Thur betteln muß, gerade für das Gesbirg sehr geeignet ist. hier in der gegenseitigen Abgeschies

benbeit, wo bie Bofe ftunbenweit auseinander liegen und bie Bewohner ben einzelnen Pfarrer, ber fur Alle forgen foll, Monate lang nicht ju Geficht betommen konnen, ift ein manbernber Bruber eine willfommene Erscheinung. blid, bas Bilb freiwilliger Armuth und Entbehrung, muß für Jene aufrichtend und beruhigend fenn, die der unfreimillis gen erliegen möchten. Für geiftlichen Troft und Gegen, für Rath und Lebre, die ber Bruder ausspendet, empfangt er leibliche Rahrung, und fo manbert er von einer einfamen butte jur andern und bilft dem Pfarrer aus, mo es fehlt. Daber auch, wenn fie andere die Burbe ihres Berufes nicht veraeffen, und ber Geift einer ernften Diociplin fie vor bem Berfinten in die Gemeinheit bewahrt, die große Gewalt, die fie oft über bie Gemuther bes Bolfes üben, mit bem fie in einem fo innigen, ununterbrochenen Bertebr fteben. Rapuginer, ber mir bier in geringer Entfernung von bem Sofe des Candwirthe, auf bem fteilen felfigen Pfade begegnete, fonnte mich an feinen Mitbruber, ben alten 3. Saspinger, erinnern, ber an ber Seite bes Sandwirthe im Regen ber Rugeln bas Rrucifix emporgehalten und bas Tiroler Bolt im Rampfe wider ben Eroberer mit bem Geifte ber Tobesverache tung in ber beifen Stunde ber Chlacht erfullte. Dem Orben war in jener Zeit antireligiöfer Philanthropie bas Cammeln verboten worben; bei bem Canbwirth bielten fie baber wieder um die Erlaubnif bagu an. hofer ichrieb unter bas Gefuch: "Fiat, es geschehe und follen fie von mir besonbers empfohlen febn."

(Fortfetung folgt.)

Radidrift. Fur diejenigen unferer Lefer im Morden, welchen der tirolpaffeirer Dialett Dofers fremder und unverftandlicher ift, folgt hier die Innebruder Anrede hachdeutsch: "Gruß ench Gott meine lieben Innebruder! Beil Ihr mich zum Oberkommandanten gewollt habt, so bin ich halt da. Es sind aber auch Biele andere da, die keine Innebrus der find; alle, die unter meinen Waffenbrudern senn wollen, die mussisen fen fur Gott, Raiser und Baterland, als tapfere, redliche und brave Tiroler ftreiten, die meine Waffenbruder werden wollen; die aber das

nicht thun wollen, die follen heim ziehen, ich rathe euch; und die mit mir ziehen, die follen mich nicht verlaffen, ich werde euch auch nicht verlaffen, so wahr ich Andreas hofer heiße. Gefagt hab iche euch, ger feben habt ihr mich, behut euch Gott!"



# Bur Characteriftit des germanifchen Bolts. ftammes.

Die erfte Frage, welche fich bei ber Geschichte eines Boltes barbietet, ift die nach bem Urfprunge besfelben. Gie wirb auch in Betreff ber Germanen von ben Schriftstellern febr verschieden behandelt. Die Ginen laffen fie ale völlig überfluflig gang bei Seite liegen; die Andern behaupten, die Germanen feven Ureinwohner, Aborigenes, Aufochthonen; wies berum Undere, baß fie aus Ufien in Guropa eingemandert. Bon biefen brei Unfichten ift bie erfte eines Geschichtsforschers unwurdig, die zweite beidnisch und wider die beilige Schrift, Die britte allein richtig, hat jeboch auch nur bann einen Werth, wenn fie mit ben nachrichten jener heiligen Urtunde in Bus fammenhang und Ginklang gebracht wird. Diefer gemaß find bie Germanen, gleich allen andern Bolfern, Rachtommen Roas, bes aus ber Gundfluth Geretteten. Wenn es auch ein vergebliches Bemühen fenn mochte, die Ramen ber Stammvater burch die Reibe ber Jahrhunderte bis jur Alrche bin ju verfolgen, fo ift bennoch bas Princip felbft unverbruchlich festzuhalten. Dief aber führt barauf bin, baf aus Giner Familie die zu Gemeinden und Bolfern fich entfaltenben Familien hervorgegangen find; fie find aus Giner Beimath ausgewandert. Gine Spruche haben'fie gefprocen, Ginen Gott verehrt. Erft fpat tritt ber Stamm ber Wermanen auf bem Schauplage ber Beschichte auf, fein gans

der Charafter laft aber auf ein langes, thateureiches, früheres Birfen foliegen. Auch biefer Stamm mar wie alle anbern, mit Ausschluß ber Nachkommen Abrahams, allmählig von ber Babn bes Glaubene an den Ginen mabren Gott abgewichen. Geblendet von dem Glange der Gestirne hattte auch er Den aus ben Augen ver Zen, welcher himmel und Erbe erschafe fen und hatte fichten ju ber Berehrung und Unbetung jener bimmlifchen Rome, bann aber immer tiefer fintend, ju bei Bergotterung ber Raturfrafte hingewendet. Indem alfo alle jene Stamme Las Band mit Gott gerriffen, fchloffen fle Bundnif mit falfchen Gogen, jeber Stamm mit andern, und fo Randen bald bie einzelnen Bolter fich ale feinbliche Bundniffe und Glaubenegenoffenschaften einander gegenüber. bann auf der Babn ibrer Wanderungen fich begegneten, ba entspann fich Rampf und Rrieg, und bas bluttriefende Schwert mußte enticheiden, welchen Stammes Religion die mabre fen, wer herrschen und wer dienen follte. Bor allen andern Boltern erwarb aber in biefen Rampfen Waffenruhm und Gbre ber japhetitische Stamm ber Germanen ober Deutschen. Rach Westen manbernd mar er feinem alteren Bruber, bem Stamme ber Celten, gefolgt. Erft bas atlantifche Deer hatte ber Banberung ber lettern ein Biel gestedt, und alle Lander bes weftlichen Europas waren ihre Wohnfige geworden. 3m beutigen Deutschland und bann in Gallien fliegen Celten und Germanen an einander. Dicht ferner konnten jene weichen, und ber Rampf welcher amifchen beiden entstand, verfcaffte faft überall Sieg ben Germanen. Doch in bem Streben, bie Celten fich zu unterwerfen, fanden die Deutschen einen Debenbubler in bem Bolte ber Romer; nachbem aber biefe bie Celten in Stalien, Spanien, Gallien und Britannien übermunben, erlag ihr mehr als taufenbjabriges Reich bem Schwerte ber Germanen.

So ift denn ber Schauplat ber Geschichte, auf welchem bie Germanen auftreten, für sie ein Rampfplat, und es hat fich ihr triegerischer Geift und Sinn allen ihren Sitten und

Gewohnheiten und somit auch allen hieraus hervorgegangenen Institutionen eingeprägt. Alles athmet Rampf und Krieg, überall die herrschaft der Wassen; wer nicht im Stande ist, das Schwert zu schwingen, wer nicht den Speer zu wersen versmag, entbehrt selbstständiger Rechtsfähigkeit. Daher das strenge Verhältniß, in welchem Kinder, Weiber und Greise bei den Deutschen sich besinden. Ein Kind mannlichen Geschlechts, bessen fruppelhafter Bau es ahnen ließ, daß es nie zur Mannestraft gelangen werde, ward ausgeseht; Weiber hatten nur den Zweit zur Fortpstanzung des Geschlechtes zu dienen; wer ein Weib heimsuhren wollte, kaufte sie sich von ihren Verwandten; Greisen aber mußte es ruhmwürdiger erscheinen, durch Selbstmord ihr Leben zu beenden, als, nach Verlust ihrer Wassensähigkeit, ein kummerliches Alter unter dem Schuse derer zu sühren, die sie selbst gezeugt und gepflegt.

Wenn also schroff in den Familien selbst die Granze geszogen war zwischen benen, welche die Waffen zu führen im Stande waren, und solchen, die dieß nicht vermochten, um wie viel harter mußte das Loos derer sehn, die im Rampfe überwältigt und der Waffen beraubt in die Gefangenschaft der Sieger gerathen waren. Ein solcher war dem Tode verfallen, er war zugleich der Glaubensfeind, den man den Göttern, die über ihn den Sieg verlieben, zum Opfer brachste; sparte man sein Leben, so war es Gnade, Gnade, wie man sie dem Thiere auch erwies, sobald es nüglich und brauchsdar, war. In solcher Gestalt erscheint bei den Germanen die Unfreiheit, deren Ursprung allein in den Rriegen zu suchen ist, welche sie theils mit andern Völfern, theils nachdem die Spaltung im Glauben auch bei dem eigenen Stamme hereinsgebrochen war, unter einander geführt haben.

Unter ber Jahl ber freien Familien zeichnen fich einzelne Geschlechter burch gemiffe erbliche Borzuge aus; ihre ursprungsliche Bedeutung mar eine priesterliche. Es find bieß diejenigen Geschlechter, welche vor allen andern die heiligen Traditionen,— bie, vom Wahren ausgehend, allmählig mit Falschem gemischt.

getrabt und verdunkelt morben find, - bei fich erhalten baben. Sie find es, welche die größen Opfer bei den Versammlungen des Boltes darbringen; fie find es, welche vor allen Unbern im Rampfe burch ruhmvolle und tapfere Thaten fich auszeichneten, welche ba, wo es galt, die Religion gegen andere Bolter ju mahren und zu vertheibigen, aus ben geheiligten Sainen die Bilbniffe ber Gotter gur Ermuthigung ber Stams mesgenoffen in bie Schlacht trugen. "Abelich" beift ein foldes Gefdlecht, und mo unter mehrern eblen Gefdlechtern eines das ebelfte ift, wird es "königlich" genannt; baraus erbellt, baf in alterer Zeit bie germanische Ronigewurde die eis nes Oberprieftere mar. Größere Ehren, ale bem bloß freien. Manne, mard bem erwiesen, ber bem Abel angehörte, noch bobere Ehre bem, ber aus foniglichem Geblute entsproffen. Gin folder galt barum auch bem Gefchlechte, beffen Saupt ober Mitglied er mar, mehr als ber freie Mann feiner Fa-Ber einen Gblen getobtet, fühnte ber Ramilie die That mit einer Gelbsumme, drei= oder sechemal so groß als die Buffe ober das Webrgeld, welches den Verwandten eines erfchlagenen Freien gezahlt murbe. Ward bie Buffe verweigert, fo foritt die beleidigte Familie gur Blutrache gegen ben, welcher die friedensbrecherische That begangen, und deffen Bermanbte.

Also erscheint ber Deutsche zu jeder Zeit gerüstet, um mit den Wassen zu rächen, wenn das Blut seiner Familie vergessen ward. Webe! über den, der solches gethan, aber breismal: Webe! über den, der mit dem Blute der eigenen Fasmilie seine Hand besteckt. Jener mochte noch die That mit Gelde sühnen, dieser aber, ausgestoßen aus der Gemeinschaft Derer, die ihm durch die Bande des Blutes vereinigt waren, mußte aus der heimath vor dem Tode sliehen, um nahe oder fern dem väterlichen heerde eine willige hand zu sinden, die ihn dem Tode weihete. Nichts charakterisitt das altgermanisssche Leben mehr, als diese Bedeutung, in welcher die Familie austritt; sie ist immer zugleich eine Wassengenossenschaft, sie

ist im Aleinen das, was im Großen der Stamm oder bas Boll ift. Da aber der Stamm aus Familien zusammengesest, selbst aber aus der Familie hervorgegangen, so erscheint auch er als eine gegen andere Stämme kämpfende Familie; Familie und Rampf sind die Grundlage für alle altgermanischen Institute.

Wenn allerdings fich nicht leugnen lagt, bag bei einem folden Buftande viele Buge ber Robbeit bervortreten, und fich bergleichen auch in Betreff ber Religion ber. Germanen nachweisen laffen, so darf man jedoch, neben vielen andern vortrefflichen Gigenschaften biefes Bolfestammes, biejes nige nicht übersehen, welche von jeher einen hervorftechenben Charafterjug ber Deutschen gebildet bat; dief ift die Treue. In ihrer vollen Rraft und Wirfung, in ihrer gangen Tiefe · und Innigfeit zeigt fie fich bei bem Inftitute, welches bie Bafis ber gefammten germanisch = monardischen Berfaffung geworden ift, nämlich bei bem Gefolgschaftswefen. Coon einer ber alteften Schriftsteller unter benen, melden wir Runde über Deutschland verdanken, ber Romer Tacitus, bem es mehr als wohl je einem Fremben gelang, tiefe Blicke in bas germanifche Wefen ju thun, giebt uns eine ausführliche Schilderung jenes Inftitutes, beren Wahrheit und Richtigkeit burch alle fpatern Quellen bestätigt wird. Ariegerifche Abentheuer maren von jeber ber Deutschen bochfte Luft; baber ward mit Lebhaftigfeit jede Gelegenheit ergriffen, welche gu Fühnen Unternehmungen ber Art fich barbot. Wenn alfo ein ebter Jungling, ber Spröfling tapfrer Uhnen, aufforberte: es moge auf eine Beerfahrt ihm folgen, wer da Luft habe an tubnen Thaten; fo fammelten fich alebalb um ibn Chaaren ruftiger Degen. Treue gelobten fie ihm ale ihrem Unfubrer und Berrn, daß fie folgen wollten überall in ben Streit, mit ibm und fur ibn ju tampfen freudig und unverbroffen. Aber auch Abftufungen batte eine folde Genoffenschaft, und ben vornehmeren Gefährten bes Ruhrers folgten eigene Gelette, an fie burch besondere Treue gefnüpft. Go mar die große Befolgschaft aus vielen fleineren jufammengefent, aber Alle ums

folgna ein gemeinschaftliches, burch ben Gib personlicher Treue ober bulde befeftigtes Band. Auf Beute gogen biefe aus, und mas fie burch bie Gewalt ber Waffen fich ertampft, bas marb unter bie Gefährten nach ihrem Range vertheilt. oft aber einem Gefolge bie Groberung eines Landes gelang, war diefes die Beute, welche unter die Genoffen ber gludlis den Beeresfahrt jur Theilung tam. Dann murbe ber oberfte Befolgeberr auch jugleich ber größte Grundherr, bie gange friegerifche Genoffenschaft auf bem eroberten Grund und Bos ben ansäßig, und indem die Gefahrten bier beimisch murben und felbft wieberum Familien flifteten, blieb boch ihre frubere Abstufung bestehen. Die Reicheren unter ihnen, felbft von ablicher Bertunft, grunbeten bie Gefchlechter bes Abele und bas bes Gefolgsberen mar vor diefen Edeln das Edelfte, bas Ronigliche. - Der anfäßig gewordenen Gefolgschaft manderten aus ber früheren Beimath Stammesgenoffen nach und ließen fich auch in ben neuen Wohnfigen nieder.

In biefer Beife erfolgte bie Grundung ber germanischen Reiche in den romischen Provinzen. Wer aber vermag es au fagen, ob biefe Urt ber Stiftung von Reichen nicht bloß eine Bieberholung von Erfcheinungen ift, die fich feit bem Auswandern bes Stammes aus feiner erften Beimath ichon vielfältig jugetragen hatten! In bas neu eroberte Land murben bann flets biejenigen Ginrichtungen mit hinüber verpflangt, bie in ber fruberen Beimath bestanden hatten, vorzüglich bie Gintheilung des Landes in Gane, die bann wieder in fleis mere Abtheilungen: hunderten, diefe ans Behnten beftes bend, gerfielen. Gben bamit ftebt in Berbinbung bie bentiche Martverfaffung, welcher gemäß eine Mehrzahl von Familien ober Gemeinden gemiffe Grundflude, befonders Balb und Biefe, gemeinschaftlich benütten, mabrent ber übrige Grund und Boben unter bie Baupter ber Ramilien vertheilt war und jum Ackerbau gebraucht warb. "Ueberhaupt legten bie Deutschen einen boben Berth auf den Grundbefin, und wahrend fie ihrem Charafter gemaß, gerne ju friegerifchen Diensten, wo sich ihnen Ehre bafür bot, bereit waren, so war boch bie beste Vergeltung, bie sie bafür empfangen konnten, die Belohnung mit Grundstücken. In bieser Weise auch für die Zukunft seinen Gefährten Dienste vergelten zu können, dazu bot der Reichthum des königlichen Geschlechtes in den neuen Reichen diesem ein hinreichendes Mittel dar. Durch solchen dargeliehenen Grundbesis ward die ansäsig gewordene Gesolgschaft mit ihrem Haupte, dem König und in ihren einzelnen Gliedern, noch inniger als zuvor verbunden; so hat sich in diesem auf solche Art sich entwickelnden Lebens-wesen eine der wichtigsten Grundlagen der germanischen Verfassung ausgebildet.

#### VI.

### Briefliche Mittheilungen

von ber Mofel, aus Weftphalen und ber Schweig.

Bon der Mofel. Aus dem festlichen Empfange unseres Krons prinzen, wie ihn offizielle Zeitungsberichte geschildert, wollen gar viele den Schluß ziehen, in den Rheinprovinzen sey von einer religiösen Berstimmung gar nicht die Rede, und die Regierung habe daher gar nicht nothwendig, auf das Geschrei einiger wenigen blinden Janatter, die das Jeuer schürten, zu achten. Allein sie vergessen einmal, daß die rheinischen Katholiken stets gegen revolutionare Gesinnungen protestirten, und daß ihre entrissenen Oberhirten ihnen hierin mit dem besten Beispiele vorangingen und sie Chrsurcht, Gehorsam und Anhangliche keit an ihren Jürsten gelehrt und vor den Gesahren der Revolutionen gewarnt und zur Treue ermahnt haben. Auf der andern Seite war der Iwed der Reise seiner königlichen Hoheit ein rein militärischer; die Inspisiung der Kruppen; die Berhandlung der kirchlichen Fragen und Rlagen siel daher auch ganz weg, indem sich hiezu durchaus keine Geslegenheit darbot. Dieß lag nicht im Austrage des Königspines, der

therhaupt, fo viel im Rheinlande betannt ift, nie einen activen Untheil an den ergriffenen Maagregeln genommen. Der in Trier gum Bifchof ermablte Ranonitus Arnoldi ift vermoge einer an bas Domtapitel eingetroffenen Benachrichtigung des Cultusminifteriums von Gr. Rajeftat nicht genehmigt worden, und die Pfarrgeiftlichteit, fo wie Die Latholifde Ginmohnerschaft in Trier erhielten abnliche Anzeigen, benen ber Bufat beigefügt mar: daß fie fich tunftig um Dinge, welche fie nicht angingen, nicht betummern follten. Bas nun weiter aus der Sache werden wird, muß die Butunft lebren. Gine neue Bahl mochte weit aussehend fenn, und es verlautet, daß fich bas Ravitel um Berbaltungsbefehle nach Rom wenden wolle; indeg ift gu befürchten, bag man nach der Beise, wie man in Berlin die Gewiffensfreiheit verftebt. Die Beforderung der Anfrage ablehnt. Go machfen bei jedem Schritte Die Bermidelungen immer mehr und mehr. Gehr überrafdend tam auch die Berufung des Regierungsprafidenten von Ladenberg gur Stell. vertretung bes frn. Rikolovius als Direktor bes Rultusminifteriums Dr. von Labenberg gilt in Trier als ein herber und nad Berlin. ertremer Protestant, von deffen Birten man daber taum Erfprieglie des jur Berfiellung des geftorten Friedens und jur Beidwichtigung der Bemuther hoffen ju durfen glaubt. 3hr erfter Bericht über Die Trierer Bifcofemabl B. 3 G. 648 enthielt einige Unrichtigkeiten; inebefondere feint darin auf eine, zwischen Grn. Arnoldi und dem Personale des Seminars bestehende Spaltung bingebeutet ju werben. Diese besteht burchaus nicht. Das Domtapitel in Trier, welches guerft fich gegen Die Servilitat bei den Bifcofsmablen erhoben bat, ift in der offentlis den Meinung fehr geftiegen. Auch bas Seminar genießt die allgemeine Achtung, da es, mit Ausnahme zweier Lehrer, dem Bermefia. nismus entfagt und fich dem Ausspruche des Oberhauptes der Rirche unterworfen hat. Der Regens Braun, Berfaffer eines Dandbuchs über Die Dogmatit, bedeutete den Theologen, daß wenn fie etwas Unftofiges barin ermittelten, fie foldes ohne Beiteres ins Feuer merfen follten. Bie es icheint, follen bermalen wieder energifche Daafregeln bie augenblidliche Milde und Radfict erfegen, ich zweifle aber febr an ib. rem guten Erfolg.

Aus Mefthalen. Der protestantifde Freiherr von Sandan, den die preußische Staatszeitung fo hochgelobt, mabrend die evangelische Rirchenzeitung ihn fur ein Product des rationaliftischen Protestantibmus erlart, das jum Indisferentismus fuhre, hat nicht nur einen Freipas erhalten, sondern man sucht dem Freiherrn durch die Landrathe Eingang zu verschaffen. Dagegen hat man dem Latholischen Freiherrn von Wiesau

ber bem Sanbau mit ehrlichen Baffen gu Leibe ging, ben Gintritt in benfelben Staat unterfagt. Gs ift dief auch nicht bas erfte tatholifche, gur Bertheidigung gegen die Angriffe der Gegner gefdriebene Bud, meldes das Interdict ber Cenfur trifft. Man bat frn. Marbeinete erlaubt, Controverspredigten in Berlin gegen Rirche und Papft ju halten, wollte aber ein tatholifder Priefter in bem Dom von Roln, Dunfter oder Erier abnliche Controverspredigten gegen ben Protestantis. mus halten, murde man es ihm nicht unterfagen, als die Rube und Gintract ber Bemuther ftorend, ober ibm gar ben Procef auf Dode verrath machen? Go ließ man ben beiben Rolner Zeitungen ebe noch ein Urtheil gesprochen, ja ebe noch die Untersuchung eingeleitet mat, einen injuriblen Schmabartitel voll ber ehrenrubrigften Beidulbigungen gegen den Pfarrer Bedere aufnehmen, der Staategeitung gefattete man, fic davon jum Cho bergugeben, und nun, nachdem die Freifprechung erfolgt ift, verweigert man ben Biberruf in jenen beiben Beitungen. Bei diefer großen Aufmertfamteit und unerbittlichen Strenge, womit Die Genfur gegen die Ratholiten geubt wird, ift es darum doppelt auffallend, daß man ein Berfeben begeben tonnte, mas fur Ratholiten und glaubige Protestanten gleichmäßig verlegend ift, indem man die Aufnabe me folgender Buchbandlerangeige nicht in eine von den funfzig ubrigen, fondern in die fur offiziell geltende Preußische Staatszeitung (in ihrem Allgemeinen Angeiger fur die preuß. Staaten) Nro. 148, 30. Mai ger Ratten tounte. Gie lautet:

"Im Literaturcomtoir in Stuttgart erfchien, und ift in allen Buch handlungen gu haben, in Berlin bei G. S. Mittler, Pofen und Brome berg: ",,Ueber den Urfprung des Auftus. Gefchichtlich entworfener De rallelismus swiften der Glaubenslehre und den Religionsgebranchen ber Beiden und ber Chriften. Rach bem frangofifchen bes Atademiters Dupuis von G. G. Rhe Dr. Phil. Auch unter bem Titel : Gefdicht lice Entwicklung bes Aberglaubens und der Priefterschaft zu allen Bel ten, bei allen Boltern. Seitenftud ju bem "Leben Jefn" von Dr. Strauf. Gr. 8. Geb. 1 Thl. 20 Ug. preuf." Der Berfaffer Diefer Schrift entwidelt auf biftorifchem Wege mit echt philosophifchem Beifte und einer erftaunlichen Gelehrfamfeit ben Urfprung und bie Ausbildung Des Rultus der Bolter alterer und nouerer Beit. Er geigt wie bie verschiedenen Religionen einem gemeinfamen Stamme entwachfen find; wie befonders die driftliche nur ein Ableger ber Perfifchen ift, was mit hiftorifchen Beweisen jum Theil ans ben Rirdenvatern felbft belegt Der mythifche Gefichtspuntt, auf bem fic Dr. Strauf in feinem Leben Jefu geftellt bat, erbalt bier noch mehr Beglaubi

gung und einen durch die allgemeine Beltgeschichte ausgedehnteren Gesichtetreis. Bugleich wird auf die Schattenseite der driftlichen Moral hingewiesen, und gezeigt, wie die Religion von jeher von der Derrschlicht und bem Eigennut der Priester ausgebeutet und gar oft zu politischen 3weden migbraucht wurde. Auch ist hier das Rathifel der Offenbarung Johannis, das so viele Ropfe verwirrt hat, auf eine befriedigende Art gelost. Außerdem sindet man eine sehr interessante Busammenstellung der metaphysischen Systeme der alteren Philosophen mit der christlichen Theologie." So weit die Anzeige in der Staatszeitung über eines der crafschen französischen Revolutionsbucher.

Wir wollen nicht glauben, daß man diese Anzeige absichtlich gesstattete, entschlassen von allen auch den giftigsten selbstmorderischen Baffen Gebrauch fu machen, wenn sie nur dem gehaßten Gegner schaden, und das Achegefühl befriedigen. Wir wollen glauben es sep dieß ein unwillkührliches Bersehen der Gensurbehörde, wie es überall vortomsmen kann. Allein verbunden mit den obenangeführten Facten, zeigt es die dringende Nothwendigkeit, daß man der Wiederholung ahnlischer Berstöße wider Recht und Gebühr vorbeuge und auch die Gensuranweise, die Gerechtigkeit, die man allen schuldig ist, zu respectiren.

Aus ber Comeig. Gie verlangen einen Ueberblic unfere fo vielfach gerriffenen und verwirrten Eirchlichen und politischen Buftaubes, ich entspres de Ihrem Bunsche mit folgenden, freilich sehr allgemeinen Andentungen.

Der von den Zuricher Radicalen durch Berufung des Dr. Strauß als Lehrer der Theologie begangene Miggriff, wobei sie in so großem Bertrauen auf ihre getraumte Starte zu fruh das 3lel alles Treibens seit 1830, enthullten, hat als Ginleitung zu noch größern Refultaten bei den letten Gemeinds und Bezirtswahlen fast durchgehends die Raditalen, (oder Straußianer, wie das Bolk sie jeht nennt) von den betreffenden Stellen entfernt. Wirkung der Zuricher Borgange ist auch eine von den vier Abtheilungen der Geistlichkeit in dem protestantischen Kanton Waadt an den großen und kleinen Rath eingegebene Zuschrift, welche Wiederherstellung der von dem großen Rathe im Straußischem Sinne abgeschafften helvetischen Confession verlangt, und nöthigenfalls in dem Traftig sich aussprechenden Volkswillen Unterstützung sinden durfte.

Als Folge ber Ursache berechnete ebenfalls die radicale St. Gals lerzeitung, die Babien für das St. Gallische Großrathscollegium in 62 entschiedenen Conservativen gegen 25 Radikale und 6 dem justemilien Angehörige, was als nicht unbegründet fich erweist bei Erwäsgung, daß in Bezirken, wo die Protestanten in großer Mehrhelt sind, die, welche am meisten Sympathie für Strauß in Wort und Schrift

zeigten, Dr. henne, Kantonalinspector helbling, Rector Feberer, Obrift Emur, Glaus ze. bei ben Bahlen unbeachtet blieben. hieraus wird nun mahrscheinlich für bas katholische St. Galler Bolk Ordnung ber provisorischen Bisthumsverhaltniffe und ber Pfafferfer Angelegenheiten erfolgen.

In Betreff der Albster ift ihr Loos außerft hart unter der Staatsadministration im Ranton Aargau, ebenso wie im R. Thurgau, wo das Frauenkloster Paradies aufgehoben und verkauft worden, das Frauenkloster Munsterlingen durch Anlegung des Kantonasspitals und das Stift Kreuzlingen durch die dorthin zu verlegendende landwirthschaftliche Schule als bereits aufgehoben zu betrachten sind. Der katholische Kanton Luzern hat die anhin die Franziskanerklöster in Luzern und Werthenstein aufgelost, und behandelt die auswärtigen Liegenschaften des Klosters, St. Urban, als Staatsgut; ebenso behandelt der ressormirte Kanton Zurich das Kloster Rheinau, und der katholische Kanton Solothurn verräth Absichten auf das Kloster Maria Stein.

Dabei fühlte das Gewissen dieser Eicgenoffen sich gar nicht unbe: haglich bei bem jahrlich von ihnen beschwornen Artikel XII. der Bund besacte, lautend: "Der Fortbestand der Stifte und Richter ift geswährleiftet."

Die Rinder pflegen zu fagen, der Bogel Strauß habe einen fo guten Magen, daß er Gifen, Glas und glubende Rohlen verdaum konne. Dieß scheint in Bezug auf den Meineid bei dem Straußengewissen dieser Gidgenoffen wirklich der Fall zu fepn.

Der politische Buftand ift ungefahr folgender:

Rabical: Burid, Bern, Lugern, Glarus, Golothurn, St. Gal-

len, Baadt, Thurgau, Genf.
Confervativ: Uri, Schwyg, Untermalden, Freiburg, Teffin, Renenburg.

Bantenb, boch mehr ju ben Confervativen hinneigenb : Bug, Schaffbaufen, Graubunden.

Die halbcantone Bafelftadt und Bafelland; Appenzell; Inner: und Außerrhoden werden, wo es fich um Grundfage handelt, wegen entges gengesetter Boten gar nicht stimmen konnen.

Die von der verfaffungemäßigen Beborde in Ballis gur Tagfabung gemählten Abgeordneten werden vielleicht, wie lettes JahrSchmys, durch eine radicale Minderbeit zu stimmen gehindert werden wegen der dortigen, von Borort und Commissarien nicht wenig unterftaten Birren.

Da übrigens die Radicalen noch vor einigen Jahren 15 entichiedene Stande, Die Conservativen aber nur 4 gange für fich gablten, fo
find die Rlagen der Radicalen begreiflich.

#### VII.

### Reliquien von Möhler.

Einleitung in die Rirdengefdichte.

(3meiter Artitel.)

II. Vom Begriffe ber driftlichen Geschichte, ber driftlichen Rirdengeschichte und ber Stoffeintheis lung berfelben.

Wir verstehen unter der christlichen Geschichte im Gegensfape gegen die vorchristliche und anserchristliche, die Einführ tung des Geistes Christl in das gesammte Leben der durch ihn bestimmten Menschheit, oder auch die Entsaltung des drifflichen Geistes und seine Entwicklung in Familien, Völkern, und Staaten, in Kunst und Wissenschaft, um alle diese Organe zur Verherrlichung Gottes umzugestalten. Was sich nicht als Mittel oder als Organ für diesen Zweck darstellt, ist eben vom dristlichen Geiste noch nicht durchdrungen.

Berschieben von biesem Begriffe ber driftlichen Gessschichte ift aber ber Begriff ber driftlichen Rirchengeschichs te. Die driftliche Kirche nämlich ist es, von welcher alle biese Bewegungen nach allen Seiten hin ausgehen, gleichs sam ber Feuerherb, von welchem ewig Funken aussprühen, nm nach allen Seiten bin ein höheres göttliches Leben zur Berherrlichung Gottes zu entzünden. Das nun, was sich unmittelbar auf diese Beranstaltung Gottes, die wir Kirsche nennen, bezieht, die Beränderungen, Schickfale und Bes

66

gebenheiten, die diese unmittelbar treffen, bas wird der Ges genstand der Kirchengeschichte werden. Christus hat nämlich eine Gemeinde gestiftet, in welche das von ihm zu erlösende Menschengeschlecht eintritt. Dies ist die Gemeinschaft, welche wir Kirche nennen, Ecclesia. Die Geschichte dieser Gemeinsschaft nun ganz unmittelbar ist es, was die christliche Kirchensgeschichte behandelt.

Bir können, bis sich uns nabere Bestimmungen barbieten, zuvorderst ben Begriff von der Kirchengeschichte giben; sie, ist nämlich die Reihe von Entfaltungen des von Chrism der Renscheit mitgetheilten Licht= und Lebensprincips, um sie wieder mit Gott zu vereinigen und zu seiner Verherrlichung geschickt zu machen.

Diese Entwicklungsgeschichte zerfällt in zwei große Balfs ten. Bon ber einen Seite namlich werden wir bas Chriftens. thum bemubt finden, einen immer größern Rreis ju beschreis ben, eine ftets ausgebehntere Daffe von Menfchen fur feine Amede au gewinnen. Jeboch auf bem Wege immer mehr Menfchen an fich zu ziehen, ftoft bas Chriftenthum und fein Trager und Organ, die driftliche Rirche, auf mannichfaltige Sinderniffe und hemmungen, die ber Geift diefer Belt ents gegenfest, defhalb erheben fich Berfolgungen mancher Art gegen fie. Auf ber andern Geite wird aber auch bas Chris ftenthum und die driftliche Rirche offene und bereitwillige Bergen für die Aufnahme der von ihr angebotenen und verkundigten Erlofung finden, beshalb treffen wir hier Empfanglichteit jeder Art, und in ben verschiedenften Graben. ift demnach vor allem die Berbreitungsgeschichte bes Chriftenthums zu beschreiben, in welchem bas Gbengesagte bie einzels nen Momente bilbet, burch die fich biefe Berbreitungegeschichte binburchbewegt. Von der Erscheinung bes herrn an durch alle Jahrhunderte bis auf ben jegigen Augenglick dauert biefe Ausbehnung bes Chriftenthums, menn gleich nicht zu allen Beiten und an jeglichem Orte und mit gleich schneller unb .

erfolgreicher Bewegung nach außen fort, und immer größere Maffen treten in die driftliche Rirche ein. — Die andere Sälfte besteht in der innern Gefchichte, der innern Entwicklungsgeschichte der Rirche selbst. Auch diese zerspaltet sich wies der in mehrere Theile, die, wenigstens der Rlarbeit in der Darstellung wegen auseinander gehalten werden mussen, was auch übrigens sehr gut und nuylich ist.

- 1) Christus hat die absolute religiose Wahrheit, in wie ferne nachlich der Mensch sie saffen kann, in Form der Lehre dem Menschengeschlechte mitgetheilt, welche durch den Glaus ben aufgenommen und den Menschen zu eigen wird. Die Mittheilung dieser absoluten Wahrheit ist das erleuchtende Princip in der Kirche, dasjenige, was oben das von Christo mitgetheilte Lichtprincip genannt wurde. Der Mensch soll das durch sein mahres Verhältniß, in welchem er zu Gott steht, wieder erkennen und anerkennen.
  - 2) Damit aber auch ber Wille bes Menschen geheilt, bas mit er selbst innerlich geheiligt werbe und baburch die Kraft erhalte, nach ber ausgesaßten und anerkannten Wahrheit sich zu bestimmen, das gesammte innere Leben und äußere Wirsten von Selbstsucht zu befreien und zur Verherrlichung Gotztes zu wirken, theilte Christus auch neue Lebenselemente mit, höhere, göttliche Gaben, die wir unter dem allgemeinen Aussbrucke der Inade sassen. Um diese den Individuen zuzuwensden, hat Christus einen eigenen Cultus, die Sacramente, einsgeset, der übrigens nicht nur die ebengenannte Bestimmung hat, sondern zugleich auch die, die größte aller Wohlthaten unsern Augen vorzuhalten, und Gott unmittelbar anzubeten, zu preisen und zu verherrlichen.
  - 3) Damit bie Lehre ber ber Menscheit übergebenen bochsten, religiöfen Bahrheit beständig erhalten und rein bewahret und ber Gultus verwaltet und gespendet werde, hat Christus ein Lehramt und ein Priesterthum gestiftet, welchem er zugleich

die Gewalt gegeben bat, die Glanbigen zu leiten, zu erziehen und zu regieren.

Es entsteht aber bier bie Frage, wie wohl nach allen bies fen Beziehungen bin eine Geschichte moglich fen. Buerft alfo: wie fann mobl bie von Christo gegebene Babrbeit eine Geididte baben? Gine Gefdichte tonnen mir une gar nicht anbere benten, ale indem irgend ein Object burch eine Reibe von Beranderungen bindurchgeht. Run ift aber gefagt morden, daß die von Chrifto geoffenbarte und mitgetheilte Wahrbeit bleiben folle, wie fie ursprunglich gegeben morben; bier scheint alfo gar tein Object für die Geschichte vorbanden zu fenn, benn bas Bebarrliche entzieht fich allem Bechfel, es ift ein ftetes Cepn, tein Werben. Die Cache verhalt fich fo. Die von Chrifto überlieferte Wahrheit murbe gu allen Zeiten von Einzelnen zu entstellen gesucht. Run pflegt es zu gefcheben, bağ fich eine größere ober fleinere Babl von Colden, bie fich Chriften nennen, an bie entstellten Punfte ber driftlichen Wahrheit anschließen und fie in ihrer Entstellung bartnactig vertheibigen, und fo bildet fich bas, mas mir Cecten, Barefien u. bgl. nennen. Ge ift aber Mufgabe ber Rirche, folden auflofenden Bestrebungen gegenüber die ursprünglich ihr gegebene Lehre zu bemahren, meghalb eine Bewahrungegeschichte biefer urfprunglich ihr gegebenen Lehre zu beschreiben ift. Codann muß bie angegriffene Babrheit, indem fie bewahrt wird, und um fich au bewahren, erflatt werben. Die versuchte Entstellung ruft ferner eine Reaction von Seiten der Rirche auch noch in folgender Beziehung hervor. Die burch mehr ober weniger scheinbare Grunde angegriffene Lehre muß vertheidigt und die faliche Lehre, die fich eben erhebt und an die Stelle ber mabren sepen will, widerlegt werden. Go bildet fich eine Polemik und Apologetit der Babrheit. Diefe Polemit und Apologetit ift aber die Mutter ber theologischen Wiffenschaft geworden, obgleich fich die Theologie als Wiffenschaft späterhin noch anbere 3mede gefest bar, ale blog ju vertheibigen und ju wis berlegen. Co haben wir also brei Ceiten, nach welchen die driftliche Glaubenslehre in eine Geschichte eintritt; es ift eine Geschichte ihrer Bemahrung und Erklärung, eine Geschichte der fie entstellenden Secten und eine Geschichte ber Wiffenschaft von ibr.

Bas bas zweite, ben Gultus betrifft, fo fragt es fich auch bier wieber, in wie fern barin Veranderungen vor fich geben Bir haben ein bewegliches und unbewegliches Glement im Cultus zu unterfcheiben. Das emig Unbewegliche ift bis von Chrifto felbft Instituirte, bas von ihm ber Rirche Gegebene und die Rirche bat es zu allen Zeiten für zwed: maßig, ja nothig erachtet, bas von Chrifto Ueberkommene unb emig ale Grundbeftandtheile bee Cultue ju übende, mit gemif= fen Felerlichfeiten gu umgeben, um bas burch Chriftum Gegebene einbringlicher und in feiner Bebeutung anschaulicher gu machen. Bu biefem Breche mablte fie finnreiche Symbole und fombolifche Sandlungen, verfaßte Gebete und Gebeteformeln, Lieder und Somnen u. f. m., bamit bas Gemuth für ben eigentlichen Cultus vorbereitet und bie beabfichtigten Wirtungen bervorgebracht murben. hier haben mir alf allerdings auch wieder etwas bewegliches und der Veranderung Unterworfe= nes, eben baber auch Etwas, bas bie Geschichte umschreibt. Der driftliche Geift bat fich namentlich in ben frubeften Jahrhunderten ungemein ichopferisch in diefer Begiehung gezeigt und ein reicher, großartiger Cultus, in welchem bie tief= ften driftlichen Empfindungen, Gebanten und Ibeen bargeftellt worben, hat fich im Verlaufe ber Geschichte gebilbet, Manches aber auch ift ba und bort hervorgebracht worden, was fich weniger bemahrte und mas die Beit wieder begraben nnb von unfern Augen meggenommen bat. Alfo mit einem Worte, mir haben auch hier eine Geschichte.

Enblich bas Dritte betreffend, die Verfaffung, die Chrisftus in der Grundung der hierarchie gegeben hat, so hat Diefelbe gleichfalls unbewegliche, durch alle Zeiten feststebende

Glemente im Primate und Episcopate. Bierin tann nichts veranbert werben. Aber nach ben Beburfniffen ber Beit und nach ben befondern Berhaltniffen tounte es gefcheben, baf ber Umfang ber Rechte, bie bem Brimate jugetheilt finb, fic mehr ausbreiteten, und baf in bemfelben Daafe bie bes Epis copats vermindert murden, eben weil baburch bas Gingreifen ber Rirche in die Beit befto nachbrudlicher mirb und weil fogar bavon die ganze Existenz der Kirche in einem bestimmten Lanbe in einer gemiffen Beit abbangen tann. Co baben wir eine Reis he von Veränderungen, die fich auch hierin burch die ganze Gefcichte ber driftlichen Rirche hindurchzieht. Dieg wirb auch noch baburd bestimmt, wenn bie Staatsgewalt eine driftliche ift, indem auch diese im Besite gewisser Rechte und gewisser Berpflichtungen ber Rirche gegenüber ftebt. fo wie auch umgekehrt ber Episcopat gegen eine folche Staatsgewalt. Daburch merben manderlei Berbaltniffe eingeleitet, bie ju verschiedenen Beiten und an verschiedenen Orten fich andere gestalten, aber auch eine Reibe von Entwicklungen, Beranberungen u. bgl. barbieten und daber auch eine Geschichte bilben.

Dief find bie einzelnen Materien, welche gleichsam bie ftebenden Ippen und Rubrifen bilben, unter welchen alle Beranderungen eingereiht werden konnen, wie auch alle moglichen Entwidelungen im Berlaufe ber driftlichen Gefchichte. Run mare es aber mohl gefehlt und murbe ju oft einer freien und beitern Entwickelung bes Geschichtsganges gar nicht forberlich fenn, wenn man überall und immer ftrenge nach ber Eintheilung in biefe feche Rubriten verfahren wollte. und ba geschieht es, bag j. B. die Lehtentwicklung ftille ftebt, wie im fiebenten, neunten und gebnten Jahrhunderte, bage gen aber gewinnen andere Geiten ber Ginen driftlichen Rirdengeschichte besto reicheren Stoff. hier muß nun je nach ben gegebenen Materialien in den verschiedenen Jahrhunderten und Verioden der Rirchengeschichte wieder eine verschies bene Gintheilung ftatt finden. Doch bieg bangt wieber von ber Gigenthumlichkeit Deffen ab, ber Rirchengeschichte vortragt.

# III. Ginleitung ber Rirdengefdichte ber Beit nach.

Reue Zeitlanfte in ber Geschichte eines Gegenstandes ents fteben, wenn biefer Gegenstand in mefentlich anbere auffere Berbaltniffe, Umgebungen, Umftande u. f. w. eintritt. Richt ber Gegenstand felbst wirb veranbert, es wurde ja fonft biefe Gefdichte bie Gefdichte von etwas Anberm merben; aber feine auffern Berhaltniffe, bie Umgebungen, in die er eintritt, bet \* Ginfing, ben er auf fie ausubt und bie Rudwirkungen bies fer Umgebungen auf ben Gegenstand felbft, bas ift es, mas fich veranbert. Wir muffen jeboch zwischen Epoche und Des riobe unterscheiben. Unter einer Epoche, ober unter einem Epoche machenben Beitmomente verfteben wir ben Inbegriff jener Urfachen, aus welchen bie bedeutenben Beranberungen bervorgeben, in die ber Gegenstand eintritt, beffen Geschichs te beschrieben wird. Periobe aber ift die Beit ber Entfaltung jener Urfachen, welche bie Epoche bilbeten ober berbeis führten, die Reibe von Birtungen, die aus diefen Urfachen, welche Cpoche madten, bervorgegangen finb.

Ich unterscheide nun zwischen Zeitalter und Periode. Gin meues Zeitalter in ber Rirchengeschichte lasse ich beginnen, wenn die Kirche in wesentlich = oder bedeutungsvoll = verschies bene Berhältnisse eintritt, in denen sie zu wirken und den christlichen Geist zu bewahren, zu verbreiten und einzupflanszen hat. Sind es aber minder bedeutende Beränderungen, welche sie während eines solchen größern Zeitalters erfährt, dann nehme ich eine Periode an. Das Zeitalter dauert so lange fort, bis die Ursachen, die es herbeiführten, sich in ale len ihren Wirkungen erschöpft haben, eben so eine Periode, während eines solchen Zeitalters.

Ich unterscheibe nun in ber gangen Geschichte ber chrifts lichen Rirche brei Zeitalter. Das erste reicht von Christo an bis jum Ende des siebenten ober jum Anfange des achten

Sabrbunderte, und wenn wir in ber erientalischen Rirche eine Perfon nennen wollen, tonnen wir fagen: bie auf ben beil. Nobannes von Damastus und in der abendlandischen bis auf ben beil Bonifazine. Go ift bief bas Beitalter, in welchem bie driftliche Kirche mit ber griedischeromischen Bildung jus sammentraf und innerbalb biefes Rreifes ju mirten batte, ich nenne baber biefes Beitalter auch bas griechisch = romifche. -Das zweite Beitalter bestimmt bas Bufammentreffen und Birten ber driftlichen Rirche mit germanischer Urt und Beife. Diefes Beitalter mabrt vom Unfange bes achten Jahrhunderts an bis ju Ende bes funfgehnten. Das britte Beitalter beginnt von ba an, und man tann auch bas Charafteriftifche ber außern Umitande beffelben fo ausbrucken, baff man fagt: es fen bas Beitalter, in welchem die driftliche Rirche mit einer Berfcmeljung griechisch romischer und germanischer Bildung wirft. --Wir wollen zuvor die Unterabtheilungen angeben und bann die Gintheilung felbit ju motiviren fuchen.

Das erfte Zeitalter fonnen wir mieder in zwei Perloben unterabtheilen, wovon die erfte von der Grundung der drift. lichen Rirche bis auf Ronftantin ben Großen, und bie zweite von biefem bis auf ben beil. Johannes von Damgokus und Bonifacius fich erftredt. Bur Beit Ronftantins des Großen batte bas Christenthum bas Beibenthum im Amfange bes ros mifchen Reiche fiegreich übermunden; bas Chriftenthum erhielt burgerliche Freiheit und bie Staatsgemalt bulbigte ibm. Gine allerbings bebeutende Beranberung, baber konnen wir bamit eine Unterabtheilung eintreten laffen. Aber es ift boch nur eine Unterabtbeilung; benn die Kirche blieb nach wie vor unter Griechen und Romern und ber Gang, den fie einmal genom= men, blieb gang und gar berfelbe, wie wenn auch biefe Beranderung gar nicht vor fich gegangen mare. Die Rirche fonnte badurch nicht aus ihrer Babn bingusgebracht merben; ob ,Ron= fantin Chrift murbe ober nicht, das mar in biefer Begiebung für fie gang und gar Gine. Aber mancherlei und bedeutende

Beranderungen murben badurch boch eingeleitet; barum bier eine Unterabtheilung. - Das zweite Beitalter konnen mir eintheilen in bie Deriode von ber erften Befehrung ber Germas nen und ber Grundung driftlich germanifcher Reiche an bis enf Gregor VII., und die zweite Beriode von Gregor VII. bis jum Ende bes funfgehnten und Anfang bes fechegehnten Sabrbunderte. - Das britte Beitalter ift eben bas, in meldem wir fteben, und ift in feinem Laufe begriffen. Sier bietet fic noch nicht fo recht ein fester Standpunkt bar, von bem aus man mit Sicherbeit bedeutende und fest marfirende Uns terabtbeilungen machen konnte. Ohne allen 3weifel mußte gegen Eube bes achtjehnten Jahrhunderts bin eine neue Des riobe gemacht werben; aber bann bleibt von ba an bis auf uns ju menig Zeit übrig, wegmegen es von ber bistorischen Composition abbangt, ob man es fur paffend halt, eine Deriobe eintreten ju laffen ober nicht.

Ceben wir uns nun nach ben Grunden um, bie uns beftimmen muffen, gerade biefe brei Beitalter anzunehmen, fo fcheint es nicht, als ob hinreichende Grunde bagu feblien. Das Christenthum ift in der besondern Urt ju mirten und unter ben Menichen thatig ju fepn, von Objecten abbangig, welche es bearbeitet und welche von ihm für feine 3wecke gewonnen werden follen. Unders wird bas Christenthum mit einem Kinde, andere mit einem reifen Manne verfahren, um fich ihm anzueignen, andere mit einem Barbaren und andere mit einem Gebildeten, wie die Griechen und Romer maren. Indem die driftliche Rirche im Umfange ber griechifch romifchen Bildung auftrat, murde eben durch biefe Gigenthum= lichfeit ber Bilbung ihre gange Gefchichte bestimmt, und von biefer Bildung abbangig. Die Religion ber Griechen und Romer, die Wiffenschaft und Runft derfelben, die Gigenthum= lichteit ber Sprache, alles dieg übte einen febr bedeutenben Ginflug aus. Um bier nur bas Gine und Andere ju ermabnen, fo batten die Griechen feit Sahrhunderte eine Philosophie

ausgebilbet, welche bestimmte Philosophie als Gegnerin bes Christenthums auftrat, und einen fo michtigen Ginfing auf manche Christen ubte, baf biefe nach ihr bas driftliche Dogma verfalfcten. Dan fiebt, bag, indem bie Rirche bagegen agiren mußte, fie eine bestimmte Geschichte erhielt, bie fie unter jeber anbern Urt von Bilbung gar nicht wurde erhals Bare bas Chriftenthum guerft in Indien auften baben. getreten, fo murbe bie gange Art von Bilbung eine gang anbere erfte Ericheinung beffelben bervorgerufen baben; es murben andere Angriffe auf fie gemacht worden, und andere Gecten u. f. w. entstanden fenn. Das Auftreten bes Chriftenthums im Umfange ber griechisch = romifchen Bilbung gab feis ner Gefdichte ein eigenthumliches Geprage. Diefe Gefdichte murbe bem Befen nach freilich überall biefelbe gemefen febn, aber ba bas Geschichtliche nicht eigentlich bie Cubstang, bas Beharrliche, fondern nur bas Accidentielle betrifft, fo fiebt man begreiflich ein, bag eben biefes Accidentielle burch bie bestimmte Erscheinung ber griechifch romifden Bilbung bebingt mar. Dag aber biefe Bilbung bamals febr verbreitet gewesen, felbft unter Juben, bag bann Griechen und Romer baufig und bald gang in das Christenthum eintraten, ift wohl icon aus ber allgemeinen Geschichte bekannt.

Diese Eigenthümlichkeit bauert nur fort, bis zum Unsfange bes achten Jahrhunderts. Bon bieser Zeit an schläft gleichsam die orientalische Rirche ein, der Schauplat wird verändert, er wendet sich von Morgen gegen Abend. Das abendländisch römische Reich ist untergegangen, andere nördlicher gelegene europäische Länder werden nun vom Christensthum befruchtet, und zwar geht alles von Germanen aus, die in das Christenthum eintraten, die südlichen europäischen Länder eroberten, und neue Neiche hier gründeten, auf welche sich . um mich so auszudrücken, der Genius der Menschheit, alle übrigen gleichsam verlassend, niedergelassen hat. Jeht verändert sich die ganze äußere Lage der Kirche auf die entschiedenste Weise, so das wir wohl mit Recht ein neues Zeitalter

tonnen eintreten laffen. Griechen und Romer waren in Runften und Biffenschaften gebilbet, bie beutschen Bolterftamme waren rob und im Bergleiche mit Griechen und Romern Barbaren. Im Umfange ber griechischeromischen Bildung traf die driftliche Rirde fcon ein festftebendes, nach allen Seiten bin ausgebilbetes Reich, bas romifche an. Die driftliche Rirche vermochte im Gangen genommen nur febr allmablig in bemfelben auch ibren Geift einheimisch zu machen, und es bamit wenigstens nach einigen Seiten zu burchbringen. Das Gange mar eine erftarrte Daffe, bie fich bem Ginfluge ber driftlichen Rirche entgog. Gang anders verhielt es fich aber mit ben Boltern germanischen Urfprungs. Die Errichtung ber neuen Reiche fällt gewöhnlich mit ber Ginführung bes Chriftenthums in biefelben gusammen. hier war bemnach bas Chriftenthum gleich anfänglich mit thas tia, ber Ginflug und bie gegenseitige Beziehung amifchen Staat und Rirche werden bemnach gang anders als früher und burchans verschieden ftellt fich une alles in biefer Begiebung bar. Dann mar unter Griechen und Romern auch wie ber Geift fo ber Boben gebilbet und bochcultivirt, nun bingegen find buftere Balber erft auszurotten, Gumpfe auszutrodnen und brach balliegende Lauberftreden, bie bes Bebauens marteten, angubauen, und bie Rirche mußte größtentheils, auch in biefer Begiebung vorausgebend, mit ihren eigenthumlichen Inftitus ten Unleitung geben. Man begreift, bag jest bie driftliche Rirche eine gang andere Geschichte haben muffe, ale unter Griechen und Romern. Diefe hatten vom Unfange an eine Menge Fragen an die driftliche Rirche gestellt, die beautworbet werben mußten, mas eine Reihe ber fcwierigsten und langwierigsten Streitigkeiten berbeigog. Aber baran bachte man Jahrbunderte lang im Abendlande gar nicht, man batte von vorne anzufangen und von ba aus es fortzuführen; benn es bilbetete fich eine gang eigenthumliche, der Form nach opn ber früheren wefentlich verschiebene Wiffenschaft. Rurge nach allen Richtungen bin ftellt fich uns Alles andere bar und auch bie Cecten baben eine andere Gestalt. Diese gusammengebos

rige Masse nun erstreckt sich von Bonifactus bis gegen bas Ende bes fünfzehnten Jahrbunderts. hier ift Alles wie aus Ginem Gusse, es ist eine große geschichtliche Einheit, die wir daher auch zusammenstellen, und beren Ganzes wir als bas germanische Zeitalter der christlichen Rirche nicht unpaffend bezeichnen.

Aber mabrend bem Ende bes vierzehnten Sahrhunberts und noch weit mehr im Laufe bes funfgebnten war es gefche ben, baf bie Griechen in Daffe nach bem Abenblande answans Die Turfen und der Sammer über bas Schicffal ihres Landes und Reiches trieben fie fort. Gie brachten alts griedifche Chape mit, die bieber wenigstene größtentbeils unbekannt waren. Ebenfo gefchah es nun, daß auch bie vergrabene Literatur ber alten Romer weit mehr als früher bervorgesucht, und oft mit einem gang blinden Gifer aufgegriffen, ftubirt und nach allen Beziehungen bin angewendet murbe. In mancher Beziehung wollte es ben Unichein baben, als habe bie Beit Luft, gerabegu wieber gu ben alten Griechen und Romern jurudgutebren, und nicht nur bas Gute, bas auch une gur Bildung bient, fich anzueignen, fonbern in Mis lem fie gerabegu gum Mufter gu machen. Die Beit ichien aus ihren Angeln gehoben zu fepn, gewaltige Rampfe entstanden, bis bann ein großer Bruch in ber Rirche felbft burch bie fos genannte Reformation fich berausstellte, womit benn ein neues Beitalter beginnt, bas ich in meiner Art das romifch : grie mijt germanische benennen zu muffen glaube, weil eben bas alts griechisch = romische und ber Kampf mit ber alten germanischen Urt einen febr großen Beitrag ju all biefen großen Broblichen Begebenheiten lieferte. Diefes Beitalter mabrt nun fort, und die Nachweifung, baf bie Bezeichnung richtig feb im Gingelnen ju liefern muß ber Ergablung des Details vor-Bebalten werden.

Dief eine vorläufige Erläuterung und Begrundung bies fer Gintheilung. Die Unterabtbeilungen, bie jedesmal aus gegeben werden, verflehen fich bann nun von felbft. Es wird

3. B. von selbst einleuchten, warum mit Ronstantin bem Grossen keine coordinirte Periode, um mich so auszudrücken, einstreten kann, wie etwa mit der Periode, wo die Kirche aus ihrem Wirken in der griechisch-römischen Welt in die germanische übergeht; es ist immer noch ein und dieselbe Weise, wie die Kirche zu wirken hatte, sie septe ihren alten Lauf nach wie vor fort. Aber dennoch erfolgten dadurch solche bedeutende, äußere Veränderungen, daß man hier eine Unterabstheilung eintreten lassen kann, aber keine der größern Abtheis lungen coordinirte.

### VIII.

## Zeitläufte.

Die Berfolgung ber Lutheraner in Schlefien.

Es ift furglich eine Schrift erfchlenen, welche den Titel führt: "Deine Suspendirung, Ginterferung und Auswanderung. Gin Bei: trag jur Gefdichte bes Rirdentampfes in Dreugen von Otto Fries brid Behrhan, julest Paftor ber evangelifchelutherifden Gemeinde ju Liegnig". Leipzig 1839. -- Dieg Buchlein veranlagt uns, auf Diefe fo uberaus wichtige und intereffante Geite ber Gefchichte unferer Beit jurudjutommen, von welcher wir icon bei einer andern Gelegenheit handelten: auf die Berfolgung namlich des letten Reftes ber treueften, confequenteften und eifrigften Unbanger des alten Protestantismus, burch eben jene, welche bei jeder Gelegenheit fich als die Schutherren bes lettern geltend machen mochten. Was über biefe mertwurdige Berbaltniffe ein nnwilltommenes Licht verbreiten wollte, ift lange Beit unterdrudt, verheimlicht, in den Schatten gestellt worden. Aber bie. Thatfachen fcrieen ju laut, ale daß bas beliebte Secretiren bier auf die Dauer von Erfolg und Rugen gemefen mare. Der Bulferuf bes. von der neuen unirten Staatsfirche unterdrudten und mit eigentlicher nadter Bewalt verfolgten, alten Lutherthums drang endlich durch, und wir werden es uns gewissenhaft jur Pflicht machen, unfern Lefern

von Zeit zu Zeit über die Geschichte ber Berfolgung Bericht zu erftatsten, welche der alte, der Bergangenheit angehörende Protestantismus, durch den neuen erleiden muß, der die Gegenwart als seine Domaine behandelt und sich Possnung auf die Zukunft macht. — Für heute wolsten wir uns mit den Erfahrungen beschäftigen, welche der Paffor Wehrhan wegen seiner altprotestantischen Ueberzeugung zu machen Geflegenbeit fand.

Der eben befagte, jest abgefeste Paftor Otto Friedrich Bebrhan fand, ale er im Jahre 1824 fein Pfarramt in Runit unweit Liegnis, antrat, dafelbft ein, von Gr. Majeftat tem Ronige von Preugen ber dortigen Rirche geschenttes, violett gebundenes und auf dem Dedel mit golbenem Rreuge vergiertes Gremplar ber neuen Agende ber unirten Rirche vor. Sein Unteceffor hatte daffelbe noch nicht gehabt, und fich bis zu feinem Tode geweigert, Die neue Agende anzunehmen. ber damalige Superintendent der Diocefe batte fie mabrend der Bacang der Runiger Pfarre, und bevor man noch mußte, wer diefelbe erhalten werde, im Ramen des noch nicht ernannten Paftors von bem Ronige, ale fichtbarem Oberhaupte ber Rirche, erbeten, und wollte nun, als ber Paftor Behrhan die Pfatre erhielt, benfelben burch die Borftellung von der Rothwendigkeit ber Beibehaltung ober Ginführung der Agende überzeugen: daß fie bereits vor feinem mittentritte in Runit eingeführt gewesen fen. - Diefem Unfinnen ju entsprechen, wei: gerte fich jedoch ber Paftor Behrhan feche Jahre lang. — Allein im Jahre 1830, bei Gelegenheit der Cecularfeier der Uebergabe ber Ange: burgifchen Confession, wich er den immer erneuerten, juleht bis gur Androhung bedenklicher Folgen gesteigerten Borftellungen, und führte am 25. Juni eben biefes Jahres das neue Buch im feftlich betrangten Gotteshaufe ein. Allein er verfichert, bag er burch diefen Schritt nies mals habe aufhoren wollen, Lutheraner ju fenn, und daß er damals nur die Bedeutung der Agende fur feine Rirche nicht erkannt habe, in welcher Ueberzeugung er benn auch in ben, bei Unlag eben jenes Jus belfeftes gehaltenen Predigten fich bis ju der (unfere Beduntens etwas fanguinifden) hoffnung binreißen ließ: daß Diefes Teft jum vierten Male wiedertehren werde. "Wenn aber", fest er auf den Grund feb ner acht Jahre fpater gewonnenen, unftreitig fachgemäßein Ginfict hingu, "wie dieß in der hentigen evangelifchen Kirche der Fall ift, sweierlei Symbole gleichviel gelten, fo gilt teine von beiden et. was, in fofern fie namlich entgegengefeste Großen find. Ge tritt bann unleugbar die arithmetische Wahrheit ein: a + (- a) = o". Bir haben gegen biefe mathematifde Babrbeit nichts einzuwenden.

Geleitet von jenem Beftreben ; trot der unirten Agende Lutherg: ner ju bleiben, gebrauchte herr Behrhan die neue Agende ,auferft vorfichtig und nur jum tleinften Theile", und es gelang ibm, burch Diefes Mittel fich eine Beitsang barüber gu taufchen; baf burch bie Uns nabme Diefes Rirchenbuches bas Lutherthum ber Rirche ju Runit von unn an in die Subjectivitat bes jedesmaligen Paftor's geftellt fen. -Der bortige Geiftliche mar namlich allerdings nicht mehr amtlich vers pflichtet, lutherifch ju fenn, fondern traft der, durch Unnahme eines gemeinschaftlichen Rirchenbuchs und Rirchenfpstems gefchebenen Bereinis gung mit ben Reformirten, tonnte er eben fo gut reformirt fenn, folglich auch reformirte Lehre predigen und bei dem Gottesbienfte reformirte, ober boch zweideutige Formulare ftatt ber reformirten eins führen. - Gegen diefe Ueberzeugung tonnte fich ein fonft tlarer Ropf und redlicher Mann unmöglich lange verfchließen. 216 daber auch in ber Umgegend von Liegnit Bewegungen in den (ehemals) lutherifden Gemeinden entstanden und herr D. felbft von mehreren Gliedern fels nes Rirchfpiels gefragt murde: ob es denn mahr fen, mas man fpres de, daß fie namlich nicht mehr lutherifch, fondern unirt fepen? - acs rieth er, trot aller anfänglichen Berfuche, feinen Parodianen und fic felbft diefe Bedenten auszureben, und trot beffen, bag er fich bierbei felbft ber bamals icon ingeleiteten Berfolgung gegen die Altglaubigen anfchlof, allgemach in grofe Berlegenheit. Gein eigener Bruder, der die neue Agens be ebenfalls am Augsburgifden Confessionsfeste angenommen, gab diefelbe wieder ab und folug fich ju ben antiunitarifden Lutheranern. Gin bochgeftellter Begner ber lettern außerte bei einem Befuche, den Berr B. ibm in Brestau machte, unverholen: "es fen nur fchlimm, daß Diefe Leute fich auf rechtlichem Grunde und Boden bewegten", eine Inficht, die begreiflicherweise nicht geeignet mar, feine immer ftarter bers vortretenden 3meifet und Bedentlichkeiten niederzuschlagen. - Es folgte hierauf eine Periode ber Unruhe, der Unentschiedenheit, des Comans tens, - die herr 2B. mit ungefchmintter Offenheit und Bahrheit foildert. — Er gab die tonigliche Agende an feinen Superintendens ten jurud, ließ fich aber nicht ungern, fast durch 3mang bewegen, fie wieder mitzunehmen. Aber eine ernfthafte Unterredung mit feinem Brus der, den er m demfelben Schritte bewegen wollte, warf ibn auf's Reue auf Das Gebiet des ftrengen Lutherthums jurud. Bergebens ftellte er leinem Bruder vor, das ja in ber Roniglichen Cabinete : Ordre vom 28. Febr. 1834 Union und Annahme ber Agende ausbrude lich gefdieben fepen. Gein Bruder bielt ibm flegreich entgegen: bag burd bie am Soluffe beffelben Erlaffes enthaltene Beftimmung, bag

außer der "evangelischen Landeskirche" keine andere (protestantische) Res ligionsgesellschaft weiter bestehen durfe, jene Trennung von Union und Agende wieder aufgehoben und die lutherische Kirche verboten werde.— Ein Stoß Broschuren über die lutherische Angelegenheit, die ihm der Bruder mitgab, entschied seine Wahl. "Ich wurde", schreibt herr Wehrhan, "bei dieser Entdeckung" (der wahren Sachlage) "gewaltig bewegt. Schon ehe ich noch die Lecture jener Schrissen beendigt hatte, war sch von ihnen besiegt, und noch erinnere ich mich, wie ich eines Abends, einsam in meinem Studierzimmer im Bette liegend und set send, bei einer Stelle, die, in Verbindung mit dem Vorbergehenden, mit die Sache recht klar gemacht hatte, überwaltigt von der Wahre beit, unwillkührlich laut in die Worte ausbrach: ""ja, sie haben Recht, die Lutheraner! ich muß die neue Agende abgeben oder mein Annt nies derlegen.

Ceit diefer Beit bat er fich, trop aller gutlichen Ginwirtungen und Drohungen, tros aller Berfolgung und Roth, tros des Berlu: ftes feines Amtes und feiner Berbannung aus bem Lande, ja trot des eigentlichen, nicht bloß figurlichen, fondern gang reellen bun: gere und des bittern Glende, welches in Folge der gegen ihn ergrif: fenen Maagregeln über ibn und eine fcmangere Battin und feche Rinder bereinbrach, mit Ernft und Confequeng, wie ein von feinem guten Rechte überzeugter Mann benommen, bem wir, wie immer auch unfer Urtheil über feinen theologifden Ctant puntt lauten moge, Dies jenige Achtung und Unerkennung nicht verfagen konnen, auf die ein aus redlicher Ueberzeugung ftammender, ungebrochener Duth im Une glud unter allen Umftanden gerechte Unfprache bat. - Bir merben unfere, aus dem fatholifchen Befichtepuntte gefaßte Unficht über Diefe Saltung weiter unten naber darlegen. Dier moge juvorderft ein Bleis ner Abrig des rein Fattifchen an diefer fo bochft mertwurdigen Berfolgungegeschichte feinen Plat finden, die fur die Befdichte nicht verloren geben darf.

Nachdem einmal der Entschluß des herrn 2B. feststand, schrieb er dem königl. Sonfistorium in Breslau, daß er die neue Agende hiermit wieder abgebe und aus der unirten Rirche wieder in die lutherische zus rucktrete. Dann hielt er um 7. December 1834 nach der alten (lutherischen) Weise mit seiner Gemeinde Gottesdienst, und sprach nach der Predigt eine Art Lossagungsformel von der unirten Kirche aus, die mit den Worten schloß: "Ich sage mich daher hiermit öffentlich und förlichm von der neuen Agende und der unirten Rirche, in welche ich

unwiffentlich gerathen, los, unb' tehre jur alten Agende und jur lus therifchen Rirche jurud". -

Brei Tage nachber mard ibm tiefe Predigt burch einen, ju ibm

auf das Dorf beorderten Confiftorialrath abgefordert, und er auf den andern Zag, Morgens 8 Ubr, vor bie Regierung gut Liegnig citirt; auf ben Sall des Richterscheinens mar ihm Abholung durch Geneb'ar: men jugefagt. - Der Beift Diefes Berbors, fo wie der geffmmten gegen ibn eröffneten Proceduren daratterifirt fich durch folgende zwei Dem Staatsfirdenfchismatifer mard eroffnet: bag das bobe Minifterium die Milde gehabt habe, ihm eine Beibulfe von 80 Tha: lern, Behufs bes Gintaufs feiner Frau in Die allgemeine Wittmen: taffe ju bewilligen, daß aber naturlich jest, unter fo bewandten Um: fanden, dies Gefchent fur ibn verloren fen. - Gin anterer be: fonders eifriger Diener des polizeigerechten Rirchenthums, welcher ibm baruber Borhaltungen machte, daß er die Unirten fur Unglaubige balte, brach bamals icon in eine Frage aus, die feit den Daafregeln gegen die tathol. Rirche bas eigentliche Paradepferd bes fervilen Indifferentismus geworden ift: "Db er (Comparent) alfo auch Ceine Majeftat ben Ronig fur einen Unglaubigen ertlare"? Derr Behrhan gesteht, bag ibn diefe Frage, ju- welcher fich ein Bandelanger Commentar foreiben ließe, wollte man ben gangen Abgrund von Unglauben, Rnechte finn und Gefinnungelofigfeit ermeffen, der fich davin ausspricht, etwas verlegen gemacht habe. Er batte antworten tonnen: dag menn er (ber Paftor) auf der Rangel an G. D. dem Ronige wirklich erem. plificirt batte, ober fich auch nur auf Diefe Frage einliefe, er fich genau beffelben Berbrechens ichulbig machen murbe, welches ber fra: gende Regierungerath beging, beffen Diensteifer ohne 3meifel eine, auf den Grund der Strafbestimmungen des preußischen Candrechts über un: ehrerbietige Meußerungen gegen bas Staatsoberhaupt erhobene Rrimi: malunterfuchung batte nach fich gieben muffen. Uebrigens blieb Derr Bebrhan fowohl der Lodung der 80 Thaler unzuganglich, als der Drohung gegenüber: ihm ein Majestateverbrechen andichten ju mol-Ien, feft auf der Ertlarung bestehen: daß er die neue Agende nicht wieder annehmen merde.

Brei Tage darauf erschienen ber Landrath und der Superinten: bent, von den Rirchenvorstehern, bem Schulgen und den Gerichtsman: wern der Gemeinde und einem unirten Diaconus begleitet, um ihm die Suspension von feinem Amte anzukundigen, wenn er nicht sein Berfahren als gesetwidrig anerkeune und die neue Agende wieder an:

nehme. 216 er fich beffen turg und bestimmt geweigert, nabm ibn ber Landrath allein in ein Rebengimmer, und versuchte bier, ibn mit berge licher, beredter Theilnahme gu einer Zenderung feines Entichluffes gu bemegen. "Er wolle mich", fagte er, "feineswegs verfeiten, gegen mein Gemiffen gu thun; aber er febe in der That nicht ein, in wie fern bieg burch Unnahme der neuen Agende gefchebe; es fen bieß eine Fowm und weiter nichts, auf welche man aber von Ceiten ber Beforde halten muffe, um das Unfeben des Ronigs nicht ju comprontitiren, bei melder ich aber übrigens mernen Glanben predigen und meinen Gottesdienft halten tonne, wie es mir beliebe". - Ber bem Gange ber Berbandlungen mit bem herrn Erzbifchofe von Roln aufmertfam gefolgt ift, wird wiffen, bag genan diefelbe Zactit auch gegen diefen angewandt wurde; er folle ja blog mrfprechen, die gebeime Convention angunehmen, uber die wirkliche Ginfegnung ber gemifchten Chen folle ibm in jedem einzelnen Falle eine inappellable Enticheidung gufteben, die Unmendung, b. b. Das Balten feines Berfprechens mithin in fein Belieben gestellt fenn .-Allein bier im Großen, wie fruber im Rleinen, ichlug die Rriegelift fehl. Auch herr Wehrhan ertlarte: "daß er, fofern er der lutherifchen Rirche nicht untreu werden wolle, fich auf Diefe Borfcblage nicht ein: laffen tonne". - hierauf mard die Enspenfion wirklich vollzogen, der auf jeden Jall gleich mitgebrachte unirte Prediger als Stellvertreter Des Lutheraners den Anwesenden vorgestellt, dem lettern die Rirchentaffe, Die Rirchenbucher und bas Rirchensiegel abgefordert, bas Suspensions: protokoll vorgelesen und von dem Suspendirten unterzeichnet. — Am nachsten Sonntage marb er unter ziemlich nichtigen Bormanben wieber nach Liegnit auf die Regierung beschieden, mabrend feiner Abwesenheit aber per unirte Stellvertreter und die neue Agende feierlich in der Rirche wieder introducirt, jugleich aber auch auf zeitgemäßer Borficht Die Rirdenflucht der großentheils lutherifch gefinnten Bemeinde burd einen por die Rirchthur gestellten Gened'armen verhutet, Der ben Befehl hatte, Jeden binein, aber Riemand beraus ju laffen.

Der suspendirte Paftor enthielt sich fortan streng einer jeden Amtshandlung, vermied es jedoch nicht, weil es ihm weder durch die Ratur der Sache ausgeschlossen, noch durch besondern Befehl verboten schien, zuweilen Abends diese oder jene ihm besonders befreundete Familie im Dorfe mit Frau und Rindern zu besuchen. Bu welchen Mitteln der Berfolgung aber die freisinnige Staatskirche griff, und wie ängstlich sie die Anderse, oder richtiger die Irgendetwasglaus bigen bewachte, moge folgender charakteristische Zug beweisen. "Gines

Abende", ergablt ber Bespolgte; - "es war ber 28. December mabrend ich mit den Meinigen bei dem Freigartner Fifcher gum Befuche war, mo fic, wie dieß an Winterabenden auf dem Lande febr gewöhnlich tft, jufallig auch einige Rachbarn einfanden und wir bei einer Taffe Raffee und Pfeife Tabat jufammen plauderten, folug plos. lich und wiederholt der hofhund an. Fifcher ging binaus; am ju feben, wer ba mare, tam aber mit ben Borten gurud: bag bein Denfa an fouren fen. Aber ohngefahr nach einer Biertelftunde fonig ber Dund wieder an, und gleich barauf trat der Schulg von Ruhis, binter ibm jene zwei Gerichtsmanner, welche fcon an dem Abende, ba ich die Gemeinde bei mir verfammelte, gegen die lutherifche Agende geftimmt batten, jur Thur berein, ftubten mertlich, ba fte faben, daß geraucht werde und daß Taffen auf dem Tifche ftanden und brachten endlich, auf Fifcher's Frage: mas ju ihren Dienften flehe febr verlegen und fleinlaut die Antwort hervor; Gie hatten blog feben wollen, ob der hauswirth etwa unangemeldete Fremde beberberge? Cpater erfuhren wir, daß der Befiger von Rieder . Runit, ein großer Feind ber Entheraner und burd einen Rachbar Sifder's von meinem Befuche bei biefem unterrichtet, fich mit feinem amtmann an bas Daus gefclichen - da hatte ber Dund bas erftemal gebellt - und, ba er durch die Spalten der Tenftettiden mich und mehrere Menfchen in ber Stube erblict und reben boren, in bem Bahne, es werde bier eine religible Berfammlung gehalten, fogleich jum Schulgen gegangen fen und diefen nebft den Gerichtsmannern beordert babe, uns aber ber That ju fangen. Dag nicht der von jenen angegebene, fondern Conventifelriecherei ber mabre Grund ihres Erfcheinens gemefen, bies hatten wir uns fogleich gedacht und uns auch unfre Bermuthungen Darüber einander mitgetheilt, daß aber ber Gutoberr felbit fich jum machtlichen Beranschleichen an Die Butten der Dorfbewohner erniedele gen, gleichfam auf die Lutheranerjagd ausgeben merde, mas felbit, wenn bergleichen von der Beborde follte angeordnet gemefen fenn, boch nur bem unterften Diener diefer lettern jugetommen mare, bas lief Ech naturlich teiner von uns auch nur im Traume einfal. Ben". - Aber, fragen vielleicht manche unfter lefer, Diefes enge herzige und kleinliche Spionirspftem lag bod wohl nut im Geifte der Dorfbeborden gon Runit, und ift von ben bobern Beborben entidieden gemigbilligt, vielleicht fogar mit Berweifen beftraft, jedens falls für die Butunft unterfagt worden ? - Leider tonnen wir diefe Frage nicht, wie wir fo febulichft munichten, mit: 3a! Seantworten, fonbern muffen ju unferm mabren Beidmefen bas Gegentheil berich ten 6 \*

"Schon am überfolgenden Tage frub", ergablt unfere Quelle, "wurde Bifcher, ohne daß man ihm fagte marum? unvermuthet in Die Stadt gebracht, von wo er, ju großer Angft feiner Frau, ben gangen Tag nicht jurudtehrte. Babrend feiner Abmefenheit, um g Uhr Bormittags, tam ber Landrath in's Dorf gefahren, flien beim Schulgen ab. und nun wurden, ausgenommen ich und meine Frau und Rinder, alle, Die an jenem Lichtengange Theil genommen, Beiber wie Danner, aber einzeln, eins nach bem andern vorgefordert, und über jedes Wort, mas bei jenem Besuche gesprochen worden, über jeden Bleinen Umftand bermaagen und unter fo heftigen Ausfallen bee Landrathe ge: gen mich und die lutherische Cache quaftionirt, als wenn unter uns eine Bualdet'iche That vorgefallen mare. - Co dauerte et, ba jeder wohl eine Stunde und langer berhalten mußte, bis Rachmittags, wo ber Landrath in die Stadt fuhr und bort nun, wie wir von dem fpat Abends heimtehrenden Sifder horten, ben man mohl blog beshalb abgeholt batte, damit er fich mit teinem feiner Gafte befprechen tonne, Diefen eben fo icharf vorgenommen bat". - Spater murbe auch Bert Bebrhan auf die Regierung citirt und bort von demfelben Regierungs: rath, der die oben ermabnten, preiswurdigen Fragen gethan, in fcarfe Frage genommen. - Aus dem Factum : daß er bei einem feiner Rache barn eine Pfeife Tabat geraucht, murbe ibm ein Berbrechen gemacht und als hatte er ein Gefet oder Berbot übertreten, ihm die Biedet bolung folder Unthat, unter Undrohung von Befangnifftrafe unterfagt. - Wer ben Gil Blas von Santillana ober andere fpanis foe Sittenschilderungen aus alterer Beit gelefen, wird fich vielleicht bei Diefer Gelegenheit unwillfubrlich daran erinnern, daß bort, ob in Babrheit? wollen wir nicht entscheiben, berichtet wird, in welcher Beife in ber guten, alten Beit Die Familiaren ber beil. Bermanbab Diejenigen zu beobachten pflegten, die eine Idiofputrafie gegen Schweineffeifc ober am Camftage einen ungewöhnlichen Bang jur Rube ver-.riethen. - Bir wollen das Fur und Bider in Betreff biefes, mehr politifchen als geiftlichen Berichts bier nicht erörtern, und die Sache bes lettern teineswegs unbedingt gur unfrigen machen. - Benn uns aber die Bahl freigestells murde: zwifden eines Inquisition, die einen fefiftebenden Glaubenbinhalt hinter fich bat, in beffen Ramen fie in: quirirt und jener, die ein bodenlofer und fich Olbft miderforechender, taglich wechselnder aber immer verfolgungefüchtiger, despotisches Indife ferentismus verhängt, - fo mablen wir, von allen andern Unterfole: ben abgefeben, die erstere, folglich die weiland spanische und katholide, flatt der modernen, folefifch sunirten. Jene erfcheint uns felbit,

wenn die grellften Schilderungen mahr find, neben diefer als eine milde und freifinnige Inflitution. Doch wollen wir mit Riemanden über feine desfallfigen Liebhabereien rechten; aber Jene haben tein Recht von Tolerang und Gewiffensfreiheit zu sprechen und die Inquisition gu schmahen, die, zwar nicht auf Reher und heimliche Juden, sondern dafür besto ftarter nach Lutherischgesinnten und Arpptojesuiten spioniren.

Trop deffen, daß der Paftor Behrhan fich immer noch rubig und fill verhalten und damals aller und jeder pfarramtlichen Thatigeeit begeben batte, rubte die Berfolgung nicht. - 3hm murbe von Regie: rungswegen angezeigt, bag er unter polizeiliche Observation gestellt fen, und das Dorf nicht ohne Erlaubnig verlaffen durfe, weil er, mas rein erfunden mar, als lutherifcher Diffionar im Lande berumreife. Dann wurde die, bei feiner Guspenfion getroffene Bestimmung: daß er, som Tage berfelben an gerechnet, nur die Balfte feiner Gintunfte gu beziehen habe, dabin interpretirt: daß er nicht's betommen folle, fonbern noch herausgablen muße. - Dan fuchte zugleich, mas jedoch miß: lang, die Befduldigung der Beruntreuung von Rirchengeldern gegen ibn an begrunden, weil er die, in feinen Banden befindlichen Summen diefer Art am Tage feiner Suspendirung hatte übergeben wollen, ohne daß man fie damals angenommen hatte, Rachdem er fich hieruber vollftan: big gerechtfertigt, batte ber icon ofter ermabnte Dienftfertige Regierungerath die Unichuldigung eines andern gemeinen Berbrechens in petto. "Ber schildert mein Erstaunen, als nun der Regierungsrath 9. D., nachdem er ichmeigend und unruhig und bie Bande reibend, einige Ral im Bimmer auf and abgefchritten mar, ploglich mit ber Frage vor mir fteben blieb; ob ich nichtzeinft Dedaillen im Merartaften gefunden habe ? 3ch Bann fagen, ich mar wie aus den Bolfen gefallen bei Diefer Frage, mit wußte im erften Augenblide nicht, ob ich recht bore ober nicht? aber fogleich ging mir auch ein Licht auf und ich verfette: Richt Medaillen, aber alte Brandmungen habe ich einft im Raften gefunden, befite fie auch, und babe blos, weil ich ihrer gang vergeffen, fie bis jest behalten, werde fie aber abliefern, fobald ich nach Saufe tomme." - Es waren namlich 5 ober 6 von Rauch und Feuer ge: braunte Cechebohmer und 3meibohmer (ebemalige Scheidemungen, beute ohne Werth) memefen, die er vor etma.12 Jahren in einem ver: borgenen Schubfache bes Rirchentaftens jufallig entbedt hatte, mo fie: wahrfcheinlich jum Undenten an einen großen Brand, ber im Jahre 1787 bas Pfarrhaus in Afche gelegt hatte, aufbewahrt maren. -Bon bem Berbrechen; Diefelben, ohne besondere Ungeige, in ein Davier gewidelt und weggelegt zu haben, war jedoch fpater nie mehr bie Rebe.

Satte ber fuspendirte Paftor in ber bisher ergabiten Beife fic gewiffenhaft jeder Amtethatigfeit enthalten, fo maren dagegen die Eutheraner ber Umgegend seiner geiftlichen Zunctionen beraubt gemesen. -Da fich fammtliche lutherifche Prediger, die nicht jur unirten Rirche übergetreten maren, in demfelben Falle befanten, Die gerftreuten Altglaubigen aber nicht ohne Predigt und Cacrament bleiben wollten, fo murbe auf einer Synode ber Ecclesia pressa befchloffen; Die Ent. venfion ju burchbrechen. - Die ubrigen suspendirten lutherifchen Pre-Diger Connten Dief, nach herrn Behrhan's Meinung, ohne Anftand, Da teiner berfelben feine Suspenfion als gultig anerkannt und ohne Borbebalt unterfdrieben batte; er bagegen, welcher feiner Unterfdrift nicht einmal eine Claufel beigefügt, glaubte fic der auf ibm laftenden Befdrantung dadurch rechtlich entziehen zu tonnen, daß er feine Bocation an bie Regierung ju Liegnit mit ber Ertlarung gurudichicte: "daß er fein Amt als Beiftlicher von Runit niederlege, um fich von nun an dem Dienfte der lutherifden Rirche ju widmen."

Bur Erlauterung bes rechtlichen Berhaltniffes, in welches er und feine Glaubensbruder hierdurch jur preußischen Regierung traten, so wie bes gesammten nun folgenden Ganges der Dinge mogen nachfolgende turge Andeutungen dienen.

In Schleften, wie überall in Deutschland, hatten die lutherifche und reformirte Confession, als zwei von einander getrennte, felbstftandige Religionsgesellschaften, eine durch die Reichsgesetze garantirte, rechtliche Criftenz und in Folge deffen, besondere Prediger, besondere Liturgien und getrenntes Bermögen. —

Datte nun freilich die lutherische und die reformirte Religionsges gesellschaft in den gandern, wo bride neben einander bestanden, traft der Geltung, welche das Territorialspstem im protestantischen Deutschland sactisch überall gewonnen hatte ein und dasselbe Oberhaupt in geistlichen, namlich den weltlichen Regenten, so war dennoch die lutherische Confession einem resormirten Laudesherrn (und umgekehrt die resormirte dem lutherischen) traft des westphälischen Friedens teineswegs unbedingt zur beliebigen Organisation und Umgestaltung unterworfen. — Bielmehr erhickt der §. 1 des 7ten Artikels des westphälischen Friedens folgende, von den schlessischen Lucheranern unausgeseht zu ihren Gunsten angerussene Disposition:

"Da jedoch die Religionsftreitigkeiten, welche nuter ben eben er-

wähnten Proteftanten geführt werben, noch nicht beigelegt worden, fone bern ju weiterer Tilgung vorbehalten find, und jene alfo zwei Par. theien ausmachen, barum ift uber bas Reformationerecht smifden bei: ben alfo übereingetommen, daß, wenn ein Furft ober andrer Landes: herr ober Patron einer Rirche nach diesem ju ber Religion bes aus bern Theiles übergegangen ift, oder eine herrichaft oder Zurftenthum, wo des andern Theiles Religion gegenwartig in öffentlicher Uebung beftebt, burd Successionsrecht oder fraft biefes Friedensichluffes oder burd irgend einen antern Titel erlangt ober wiedererlangt bat, ibm felbft mar geftattet fenn foll, hofprediger feiner Confession, ohne Be: ichwerung und Gefahrdung der Unterthanen, bei fich und in feiner Refideng ju halten. Dagegen foll es ibm nicht erlaubt fepn; bie offentliche Uebung der Religion, die Rirchengefete und Ordnungen, welche bafelbft bis dabin angenommen find, gu verandern, oder die Got: tesbaufer, Soulen, Sospitaler oder baju geborigen Gintunfte, Pacht: ginfen, Stipendien, den bisberigen Befigern ju nehmen und fie Beu: ten feiner Religion jugumenden, oder unter dem Bormande des landes. hobeitlichen bischichen Patronats oder irgend eines andern Rechts ben Unterthanen Geiftliche der andern Confession aufzudringen, oder irgend ein anderes hinderniß ober Befahrde direct oder indirect der Religion bes andern Theils ju bereiten. Und bamit diefe Uebereinkunft befto fefter beobachtet merbe, foll es im Rall einer folden Beranderung den Gemeinden felbft gufteben, taugliche Schulen und Rirchendiener b von dem öffentlichen Confistorium und Ministerium des Ortes, wenn Diefe mit ben ju Prafentirenden oder Ernennenden derfelben Religion find, oder im Entftebungsfalle, an demjenigen Orte, welchen die Ges meinden felbft ermablen werden. eraminirt, ordinirt und fodann von bem Landesberrn unweigerlich confirmirt merden follen, zu prafentiren, ober, wenn fie bas Prafentationsrecht nicht haben gu ernennen."

Ohne Radficht auf diese für ganz Deutschland geltende grundge: setliche Bestimmung hat in neuerer Zeit die preußische Regierung die allerdurchgreisendste Beranderung angeordnet, die Vereinigung namlich der lutherischen mit der reformirten Confession zu einem neuen Religionstörper fein, den Zeitumftanden adaptirtes Dogma noch erhalten soll. — Rach den oft und seierlich wiederholten Ertlarungen derselben Regierung sollte die neue, für die gesammte neue Kirche in Preus hen erlassene Igende, das wesentlichste Mittel und zugleich das Sie: gel und Rennzeichen dieser Union senn, — wie es denn in der That kei: nes Beweises bedarf, daß eine Confession, die sich im Gottesdienste von einer andern nicht mehr unterschieden darf, als selbstständige Religions:

gefellichaft ju eriftiren aufhort. Allein als bie Union und Agende bef: tigen Biberfpruch fanden, anderten bie Beborben Die Sprache, indem fie nunmehr erklarten, - und bieß ift bas, bis auf ben bentigen Zag feftgehaltene offizielle Suftem : - Agende und Union fepen vollig von einander verschieden; zu jener werbe ber Ronig bie renitirenden Pre: Diger und Gemeinden zwingen, tiefe bliebe bem Belieben eines Jeben Aus diefem neuerdings fo oft verfundeten Bringip follte man freilich wieder ichlicfen, daß die fortdauernde Grifteng einer Intheri: fchen Confession in Preugen gerade badurch gestattet und garantirt fen, allein, wie oben ichou ermahnt, biefelbe Rabinetsordre vom 28- Februar 1854, welche ben Unterfchied zwifden Union und Agende ftatuirt, bebt ibn wieder auf, indem fie festfett, bag außer der "evangelifchen" (b. b. unirten) Landestirche feine andere Religionsgefellschaft weiter bestehen burfe. Ebenfo heißt es in ber neuen Rirchenordnung fur bie Proving Beftphalen, "daß Seine Majeftat ber Ronig von Preugen nicht dulden werde, daß in feinen Staaten neben den Bebrauchen ber unirten Rirche fich noch die lutherifden geltend machen." Endlich res feribirten die Behorden gang troden an den Paftor Behrhan: "eine lutherifche Gemeinde, abgefondert von der evangelifchen, unirten Rirche, fep vom Staate nicht anerkannt worden." — Der Sache nach ist also die lutherische Landestirche Schlefiens, die Ferdinand II. felbft nach der Solacht am weißen Berge verschont hatte, nunmehr, und zwar gerade ju der Beit, als man den Triumph des Protestantismus mit allen Gloden einlautete, durch wenige Federjuge vom Erdboben verwischt. Die Refte Diefer Rirche aber, - und dieg ift der heutige, factische und juriftifche Stand ber Cache, - werden nicht nur nicht mehr anerkannt, fonbern als verbotene und ftrafbare geheime Gefellichaft behandelt, mabs rend fie fich geftust auf ben meftphalifchen Frieden und felbft auf bas preufifche Landrecht, als die mabre und bem Rechte nach erlaubte, ja privilegirte lutherifche Rirche in Schlefien betrachten. - Abgefeben von der Berfchiedenheit der Glaubens : und Rirchenverfaffung der Berfolg's ten und ber bei ber Berfolgung angewandten Mittel, befanten und befinden die Lutheraner fich alfo in derfelben Lage, in der die tatholis ichen Irlander feit Beinrich's VIII. Beiten bis gu ber Aufhebung ber Strafgefete gegen ben tatholifden Gottesbienft unter Beorg III., ober die glaubigen Ratholiken, in Frankreich mabrend, Der Revolution bis jum Concordate lebten. Jene haben alfo heute, wie damals die ta: tholifden Miffionarien, die fcmere Aufgabe: gegenüber einer, mit als len Machtmitteln bes mobernen Staats ausgerufteten Regierung, Die Grifteng ihrer Rirche ju retten.

G6 ift interessant, diese Parallele weiter durchzuführen und mit Rudficht auf die speziellen Erlebniffe des Pafter Wehrhan zu untersuchen, in wie weit derselbe jenen eben bezeichneten Zweck habe erreichen tonnen, und ob überhaupt die lutherische Religionsgemeinschaft in Deutschland durch ihre innere Organisation geeignet sen, unabhängig vom Schute der Staatsgewalt ihre Eristenz retten und im Kampse mit den weltlichen Strafgesen sich als Glaubensgenossenschaft erhalten zu konnen.

Die fatholifche Rirche hat unabhangig von bem Berhaltniffe, in welches fich die Ctaatsgewalt gu ibr ftellt, eine ein fur alle Mal geordnete bierarchifde Berfaffung. - Bird Die bifchoffiche Burbe in irgend einer Diécefe burch Berfolgung unterbrudt und bas Rapitel gerfprengt, fo tritt ein, vom Papfte gefendeter, apoftolifcher Bifar in die Stelle. Bon Diefem und nicht von ber gerftreuten und verfolgten Gemeinde empfangt der einzelne Scelforger feine Gendung, - Bie froh murden Die fcblefifden Butheraner fenn, wenn fie unter ber, uber fie berein: brechenden unitarifchen Berfolgung irgendmo, und mare es auch in Tibet oder Japan gemefen, einen Papft gehabt hatten, - und viel: leicht ift in truben Stunden Mandem von ibnen ber Bedante nabe getreten, daß der von Luther mit fo muthendem und unmenfchlis chem Safe befampfte Mittelpunkt ber firchlichen Ginbeit minbeftens boch feine zwei Geiten habe. - Bie jest bie Cache ftant mar bas Rachfte und unerläglich Mothwendige, gur Rettung ihrer Rirche, ber Umbau berfelben aus einem, feit feinem Entfteben monarchifch-territo: rialiftifch regierten Inftitute gu einer bemofratifchen Gefellichaft, mit allen Rachtheilen Diefer Berfaffung, Die fich im Berlaufe Diefes Berichtes beutlich genug herausstellen merben. -

Als die Lutheraner in der Umgegend von Liegnitz ersuhren, daß Wehrhan sein Amt in Kunitz gang niedergelegt habe, und nun zur Disposition derselben stehe, schickten sie alsbald eine Deputation an ihn, die ihm den Wunsch der Liegnitzergemeinde, — "so will ich", sagt Der Wehrhan, "der Kurze halber die Lutheraner in und um Liegnitz von nun an nennen", — vortrug, ihn zu ihrem Pastor zu haben. — Als er kein Bedenken trug, diesen Antrag anzunehmen, ward ihm ein von acht s. g. Repräsentanten unterzeichnetes Instrument eingehändigt, kraft dessen "die lutherischen Christen in und um Liegnitz" erklärten: ihn zu ihrem Seelsorger erwählt zu haben. Alsbald trat er seinen ueuen Beruf an, tauste, noch in Kunitz ein Kind eines Krautgärtners, worüber er dem Bater auf einem Zwölfgreschenstempelbogen ein Zeugniß ausstellte, — theilte heimlich in Liegnitz das Abendmal aus und schieste sich au, in dieser Stadt seinen Wohnsitz zu

80

nehmen. Die mitte hochtliche aber benahm fich gegen bie altglinbigen Diffenters tren nach bem Beifpiel ihrer Schwester in England. -Eines Abends erfchienen mehrere Entheraner bei ibm, die fieben Dei-Ien weit hergetommen waren, um ein Rind taufen zu laffen und nach lutherifdem Ritus ju communiciren. Ginige Tage juvor hatten fie einen Boten an den Paftor 28. abgefandt, um zu fragen, ob er bie Tauf: handlung verrichten wolle? Diefer hatte Aunit mit Roifdnis, burch welches fein Beg ibn führte, und wo ber Confiftorialrath D. (einer ber Peiniger bes herrn 28.) ber Paftor war, verwechselt, war nun fatt ju biefem, ju jenem gerathen, und batte angefangen, ihm fein Unliegen vorzutragen. Raum batte biefer jedoch gemertt, bag er einen Lutheraner vor fich habe, fo fchalt er ben Boten fürchterlich aus, nannte ibn einmal über bas andere einen bummen Dann, ben Paftor 28. aber einen Rebellen, den man noch jum gande hinausjagen werbe. Den Boten wollte er foliegen und nach feiner beimath jurud auf ben Soub geben laffen. Rur durch bemuthiges Bitten erlangte es biefer, bag ihm erlaubt ward, wieder feiner Bege ju geben. -

Durch diefe drobenden Ungeichen ließ fich jedoch herr Behrhan nicht abhalten fein neues 2mt mit allem Gifer, obwohl fo viel mog: lich unter dem Chleier des Bebeimniffes, ju uben. Er theilte fowehl in Runit als in feiner Bobnung ju Liegnit die Rommunion aus, taufte, confirmirte und predigte, jumeilen am Tage, meiftentheils des Rachts. Die Fenfter murben dabei ftete burch die Laden gefchloffen ober mit Tuchern verhangt; ein eifernes Crucifir, deffen er fich bei folden gob tesbienftlichen Berfammlungen bediente, nahm er mit fich, wenn er iber Land ging. Oft ging er Abends, wenn Andere fich jur Rube legten, in Sturm, Sonce und Regen aus, und machte Bege von 3 bis 5 Meilen, um in einer niedrigen, von Menfchen vollgepfropften Stube Reden ju halten und bas Abendmal auszutheilen. Dann mußte er, oft durch und durch fcmigend, in der tublen Rachtluft nach haufe wandern. Außerdem ertheilte er Confirmanden Unterricht und bielt an gemiffen Tagen Abends von 8 bis 9 Uhr f. g. Bibelftunden in feiner Bohnung. "Außerdem", ergablt er, "gab es von Beit zu Beit ein Taufen, ober eine Confereng mit den Borftebern, wobei die Birchlichen Angelegenheiten ber Bemeinde besprochen, Collecten fur die Armen gefammelt, Radrichten mitgetheilt murden u. f. m., und faft nie war eine Bohnung leer von Befuchenden, oft aus entfernten Theilen ber Proving, welche (Dantbarteit verpflichtet mich, bies gu ermanen) mir oftere Lebensmittel, ale Brod, Rartoffeln, Fleifc, Bemufe, Did, Donig, Butter u. bgl. mitbrachten." -

-Allein foon nach einigen Bochen begannen feine Rampfe mit ben preufifden Beborben, welche Die fortbauernbe rechtliche Eriften; els ner lutherifden Confeffion in Schleffen ebenfo beharrlich ignorirten, ale Die Gigenschaft des Paftor Behrhan ale Geiftlichen berfelben. - Ge warbe ju weitlaufig far unfern 3med fenn, bas Detail Diefer Reibun: gen zu ergablen. - Den Ausgang wird Jeber leicht errathen; die Gewalt, geftust auf ein ganges Arfenal ber ausführlichften, neueren Polis migefebe, welche ben 3med ; jeden bet Regierung miffalligen Gebrauch Der perfonlichen Freihelt in Glaubensfachen unmoglich ju machen, mit großer Confequeng verfolgen, behielt in fofern Recht, - als ber Daftor Behrhan nach turger Beit burch feine eigenen Geftanbuife fontbig und überwiefen mar, gelftliche Amtshandlungen vorgenoms men gu haben, ju welchen eben jene Befebe ibn nicht fur befugt ertannten. - Seine Berufung auf die Stellen bes preugifchen gand. rechts, welche die Bewiffensfreiheit garantiren, murbe burch bie Unt. wort entfraftet; Diefe Bestimmungen fepen durch ben Billen Er. Rajeftat des Ronigs aufgehoben worben. Es ergingen Strafrefolute gegen ibn, welche die Abficht, ibn burch immer fteigende Geloftrafen, denen fur ben gall des Unvermogens Gefangnif fubstituirt mar, aufgureiben und unichablich ju machen, unzweibeutig verriethen. Bon ets nem Ausfluge nach Cachfen in fein Domieil ju Liegnit jurudgetehrt, bem er, ber Satte und Bater einer gablreichen Familie, fich nicht ent. pleben tonnte, ward er vor ten Polizeidirector citirt, die gegen ibn ertanute Strafe ibm angefundigt, und als er bas Befangnif ber Belbe Juge vorzugieben ertlarte, Die Frage geftellt: ob er ins Gefangnif gefabrt fern oder allein bingeben wolle? - Gr mabite das lettere, und be-20g am 18. Juli 1835 Mittags 2 Uhr bas Polizeigefangnif im Rite terthurm. - Intereffant und jum Behufe ber Bergleichung mit ber Lage des ehelofen tatholifden Priefters nicht unwichtig ift fein Geftands wiß: daß ihn bei biefer Berurtbeilung bas am meiften in Berlegenheit gefest babe, wie er die Sache feinen Rindern beibringen folle? -"36 befolog, ihnen die Sache erft bei Tifche und unter moglichft beis terer Form gu enthallen. 216 wir beinah mit bem Effen fertig maren, fagte ich ju ihnen, wie im Scherg: "Run Rinder, wollt ihr mich beute einmal im Thurm befuchen ?" Sie faben mich groß an, lacheiten und meinten: Ich Bater bu fpageft. "Rein, nein! erwiderte ich" (aber Ammer noch mit moglichft beiterm Anebrud) "ihr tonnt es glauben, um 2 Uhr gebe ich in ben Thurm." Da nun auch die Mutter ihnen bieg befatigte, und fie mertten, daß es Ernft fen, ba fcmand bie Frohlichteit von ihren Gefichtern, ba fingen fie alle an ju weinen, die

91

Mutter baju, und ich tonnte meine Rubrung nicht langer mastiren, und troducte fill einige Thranen ab. Ach, bas mar ein trauriger Dit: tag!" - Warum mochten wohl die Reinde der katholifden Rirde ben Bolibat der Priefter fprengen?

Leider verbietet uns der Raum die intereffante Schilberung der Leiben bier wieder ju geben, die Berr Bebrhan um feines Glaubens wib Ien in einer langwierigen, fich immer wieder erneuernden Gefangen fcaft erdulden mußte. Gie find einfach aber mit herggerfcneidender Wahrheit in feinem Buche geschildert, und haben unfer tiefftes und innigftes Mitleid erregt. - Bielleicht rubrt diefe weiche Stimmung aus dem Umftande ber, bag wir nach ber Berficherung ber Berliner Beitungen "fanatifche Papiften" find, denn das Factum beweift, bas Die ftaatelirchlich:"evangelische" Tolerang folder Anwandlungen unfabig und gegen jede Regung bes Mitleids binreichend geftablt ift. Aber tros unscrer ultramontanen Tendengen fühlen wir uns doch frei und leicht bei dem Bewußtfepn, daß im Jahre 1835 tein lutherifder Prediger mehr in irgend einem tatholifden Lande von Guropa ber Religion halber alfo behandelt worden mare. - Die Strafen wurden herrn 2B. nicht auf einmal angekundigt, fondern nach einem psphologischen Calcul nach einander, so daß immer in dem Augenblicke, wo er balbige Befreiung hoffte ober auch feiner Familie auf wenig Tage wieder gegeben mar, neuer Arreft ihm an: gefundigt mard. Außerdem behnte fich die Unterfuchung, wie leicht gu ermeffen ift, auch auf die Mitglieder der lutherifden Gemeinde und Die Reprafentanten aus, benen er fein Amt verbantte und mit benen er, wie es die unbequeme, demotratifche Berfaffung der neuen Ecclesia pressa mit fich brachte, alle 14 Tage Confereng hielt. Bir er: mahnen aus den vielen und intereffanten Bugen diefer Proces und Gefangenschaftsgeschichte nur folgenden, der jur Charatteriftit bes Beiftes derer dienen mag, welche die Glaubensinquifition angestellt ba: herr 2B. wurde einft aus dem Polizeigefangnife auf bas Rathhaus gebracht und bort von einem Polizeifecretair gur Ausliefes rung der von ihm geführten Rirchenbucher ber verfolgten, lutherifchen Bemeinde aufgefordert. 216 er dieß, wie leicht begreiflich, ablehnte, erfucte ibn ber Inquirent, etwas ju marten. Er merbe einmal meg geben, jedoch gleich wieder da fenn, und bann fein Ausfage gu Prototoll nehmen. "Ich dachte nichts Arges, als er mich verließ, fellte mich ans Fenfter, bas auf den Martt ging, und freute mich, wieder einmal auf einen andern iconen Theil ber Ctabt berabichen gu tonnen. Rad einer Biertelftunde tam Str. wieder und brachte meine Ertlarung papier. Als aber hernach meine Frau zu mir in den Thurm tam, fiebe da! so ersuhr ich, daß er unterdeß bei dieser gewesen und mit einer Lift a la Sartines zu ihr gesagt hatte, Ich schiede ihn, um ihr zu sagen, daß sie ihm das Kirchenbuch einhandigen möge. Bum Gluck hatte auch meine Frau eiklatt, sie habe es nicht, und so hatte er denn unverrichteter Sache wieder zurücklehren mussen." — Man begreift, daß der von solchen Polizeikunsten umgarnte, mude gehebte Mann wahrhaft aufathmete, als endlich seine Angelegenheit zur eigentlichen Griminaluntersuchung sich gestalten zu wollen schien, und er vor dem Des putieten einer Just zehorde, des Oberlandesgerichts von Glogan, in uchtlicher, ordentlicher Form mit unbefangener Wurdigung seiner Berstheitigungsgründe vernommen ward.

Die lange Saft mit allen ihrem Schreden - (man machte ein. mal fogar den Berfuc, dem Gingefperrten in einem engen Stubchen einen vollig Berrudten gum Gefellichafter ju geben! -) brach endlich feinen Duth in fo weit, bag er fich auf den Untrag der Beborben bereit ertlatte : Schlefien gu verlaffen , und daß er fich fur die Bulb bes Minifteriums bedantte, als Diefes ibm Erfurt gum funftigen Bobn: fibe anwies und verfprach : bort fur die nothigen Mittel zu feiner Gubfifteng forgen ju wollen. - Beit entfernt, bem Ungludlichen fein Benehmen gum Bormurfe gu machen, oder bas Unmögliche von ihm verd langen zu wollen, machen wir hier nur auf folgenden unlaugbaren, mehr in dem protestantifden System als in ibm liegenden Biderfpruch aufmertfam. - Die preußischen Beborden batten beharrlich an dem Dringip festgehalten, baf er burd Riederlegung feines, ihm von ber Staatsgewalt übertragenen Pfarramtes ju Runit, das Recht ju allen geiftlichen Bunctionen verloren habe, da der Protestantismus ben cha: racter indelebilis bes tatholifden Priefterthums bei feinen Rirchendie: mern nicht anertenne. herr 23. hatte umgetehrt Die fortbauernte gabigleit gu jenen Functionen aus feiner einmal empfangenen Ordination bergeleitet, die doch fur eine bobere Befahigung gelten muße, ba fie bei ber Uebernahme eines neuen Amtes nicht noch einmal wiederholt werbe. - Auf ihre bochften und letten Grunde gurudgeführt, mar bas alfo die Frage: ob der protestirende Prediger fein Amt von Gott oder Dom Staate empfange? Behauptet nun herr 2B. einen von Gott ems pfangenen apoftolifchen Beruf gu besiten, wie tonnte er ibn burch feine Einwilligung aufgeben und nach Erfurt geben, ja fogar fich aller geiftlichen Berrichtungen in der gedrudten und verfolgten, "lutherifchen Rirche" enthalten jn wollen, ausbrudlich, wie er es that, verfprechen ? -Bas haben in abnlichen Fallen die Apostel gethan? Satte er aber

7

fein Amt vom Staate empfangen, dann freilich liegt es in Der Gonfequeng, daß der es gegeben bat, es auch wiederum nehmen tounte.

Mit einem Paffe, einer vorgeschriebenen Reiseroute und 25 Tha fern Reifegeld von der Regierung verfeben, begab fich Bett 2B. im Darg 1836 nach Erfurt. - Allein, obgleich ibm bort acht Tage nach feiner Antunft wiederum von Regierungswegen 25 Thaler ausgezahlt wurden, und er, geftust auf bas fruber erhaltene Berfprechen, fich ber hoffnung bingab: er werde jeden Monat diefelbe Cumme erhalten, fo machte er bennoch bald ju feinem Schreden die Entbedung, daß man gefonnen fen ihm, dem eng in einer fremden Stadt Confinirten, burd Entziehung der Mittel fein Leben gu friften, eine gunftigere Stime mung gegen die Union einzufiofen. Rach vielen vergeblichen Ber fuchen, fein Brod ju verdienen, brach endlich der bitterfte Mangel über ibn berein. Da ward ibm von den Beborden der folaue Rath ertheilt, fich boch mit einer Bitte an das Ministerium nach Berlin gu wenden. — herr B. antwortete darauf: "Ift das hohe Ministerium verpflichtet, mich, ben es um's Brod gebracht und hieher gewiesen hat, ju erhalten, fo murbe ich mir mein Recht vergeben, wenn ich bate. Ift es aber daju nicht verpflichtet, fo will ich bem boben Minifterium nicht jur Laft fallen, fondern, fo lange ich bieg tann, mir mit Gottes Dulfe mein Brod lieber felber verdienen". - Fur feine letten zwei Silbergrofden taufte er nun Brod; Gal; ichentte ibm fein Birth, ein tatholifder Schneidermeifter. "Da aber nach einigen Tagen bas Brod verzehrt und noch immer tein Bescheid" (er batte um Erlaubnis gebeten, Reifen in die Umgegend machen ju durfen) "getommen war, fo machte ich mich eines Morgens mit Bleiftift, Dinfeln, Tufche und Papier verfeben und mit meinen fieben Pfennigen in der Tafche ohne Erlaubniß auf den Beg, und fand, nach zwei Jehlanfragen, den Befiber der Baffermuble in Bifchleben geneigt, fich von mir portraitiren Bevor es jedoch an's Bert ging, feste man mir Raffee und einen bochgethurmten Teller voll Ruchen vor. hier mertte ich erft, wie viel mir zeither jur Gattigung gefehlt hatte, und wie febr mein Korper der Rabrung bedürfe; denn mit einem mabren Bolfs hunger verzehrte ich ein Stuck nach dem andern, bis auch das letzte nicht mehr ba war, mabrend ich bei gewöhnlichem Appetite faum ben dritten Theil Diefer Menge ju genießen vermocht batte; felbft wie Schaam vor den Anwesenden, die ich mohl fühlte, war zu schwach gegen den Reig der vor mir ftebenden Egmaaren. 36 forderte bernach und erhielt fur meine Arbeit 12 Gr. - mnd ba ich mir an diefem Tage noch mehr verdiente und ich unn, als die Sonne fic

futte, auf meinem Rudwege im Gasthofe zu Roda, in einer Gartenlande fibend, mit wiedererwachtem Dunger mein Brod und Potelsteisch zu träftigem Biere verzehrte, wie schmedte auch da mir diese selbst verdiente Speise, wie beruhigt war ich in dem, durch die heutige Ersahrung besestigten Bewuftseyn: meine Subsistenz in meiner Pand zu haben".

Rachdem herr 2B. in Erfurt unverhofft eine tleine, fich neu bils bende Gemeinde von Lutheranern gefunden, die fich feiner annahm, fend die Regierung, daß es rathfamer fen, ihm auf feinen Untrag die Erlaubnif ju ertheilen, daß er wieder nach Liegnit gu feiner, bort denfalls in Roth und Durftigfeit ichmachtenden Samilie gurud. Dier hatte mabrend ber Beit ein an fich unbedens tebren burfe. tenber Borfall gezeigt, bag wenigstens eine Uhnung erwacht mar, Die Erlebniffe ber Familie Behrhan tonnten, murten fie je bes tannt, doch wohl nicht gang jum Ruhme ber Staats: und Rirchen: gewalt gereichen. - "Als im Juni 1836 bie Bergoge von Orleans und von Remours auf ihrer Reife von Berlin nach Bien durch Lieg: wie tamen", ergablte Derr 2B., "und nun faft die gange Stadt fich nach dem Gafthofe brangte, wo jene abgeftiegen maren und wo fie vor ben Augen Des Publikums ihre Mittagstafel hielten, ging aud meine gran, die als geborne Frangofin doppeltes Intereffe an diefer feltenen Erfdeinung aus ihrem Baterlande nahm, in jenen Gafthof, um bi Pringen fpeisen gut feben. Gin frangofifcher Rammerdiener, bem fie es gefagt, daß fie aus Frantreich fen, fragte fie, ob fie vielleicht mit bem Dergoge von Orleans gu fprechen muniche? und bot ihr gu wiederhole nen Malen an, ihr Audienz zu verschaffen. Meine Frau dantte jedoch, wad begnugte fich mit bem blogen Buschauen. Den andern Morgen, feche da, tam der Burgermeister 3. in schwarzem Galla : Anguge, mit Stabldegen und Chapeaubas ju ibr, und ertlarte ibr: Er tomme fo chen vom Chef. Prafibenten, um fich im Auftrage beffelben zu ertun: bigen, ob und mas fie gestern mit ben frangofischen Pringen gefpros den? er muffe fie baruber gu Prototoll vernehmen". - Geltfamer Biberfpruch! Dan hatte benten follen, daß bie Regierung, ein nun 'exfolgendes, freiwilliges Unerbieten bes herrn 28., "gang aus bem geifliden Stande ju treten, eine andere Carrière eingufchlagen und sufrieden mit dem eigenen Betenntniffe, fich mit dem Rampfe für Me Rirde nicht mehr gu befaffen", mit beiden Banden hatte ergreis fon und vor allen Dingen verhaten follen, daß Derjenige, ber fo intereffante Erfahrungen gemacht hatte, aus dem Lande ginge. - Aber mit nichten! Rach endlofem bin: und Bergerren und Bertroften auf bat, was "feiner Beit" gefcheben folle, nach mesquinem Streite um

eine Unterflunung, bie man ber Gattin bes Berfolgten erft versprach und baun boch nicht gewährte, nach ben ungeschicktesten Raafregeln, die es dem Resignirenden, statt ihm goldene Bruden zu bauen, uns möglich machten, jene ...andere Gurriere" zu ergreisen, ließ man ihn nach Sachen ziehen, wo er seine, hieb im Auszuge mitgetheilte Geschickte schrieb, und badurch bie, welche ihm seine Leiden bereitet hatten, vor das Gericht einer öffentlichen Meinung lud, die ihr Urtheil unschlibar, wenn nicht heute schon, so boch nach höchstens 10 bis 15 Jahren zum allerentschiedensten Rachtheil der intoleranten Gewalt fällen wird. — Diesem Processe auf jede Weise zuvorkommen, — am besten durch eine passende Austellung im Civildienste oder sonstige reichliche Eutschädigung, — gebot die allergewöhnlichste Lebenstlugheit und nur die Abneigung: demjenigen, der sich von der neuen Staatskirche losgesagt hatte, individuelle Gewissensfreiheit zu gewähren, konnte zu einer Proseedur verleiten, deren Resultat eine moralische Riederlage ist.

Bum Schlufe diefer Beleuchtung jener, mit tunftlichem Duntel bebedten Seite ber Geschichte unserer Tage bitten wir unfre geneigten und ungeneigten Lefer folgenden Bemertungen noch einige Ausmertsam: teit schenten ju wollen. —

Es ift fur die verfolgte lutherifche Rirche (als folde) ein überaus Setrubentes Beichen, wenn einer ihrer hirten ber jugleich einer ihrer tuchtigften und beften Vortampfer ift, im Drange ber Berfolgung und im Conflicte feiner Pflichten als Diener Diefer Rirche und als Gatte und Bater, ertlarte: er icheide aus bem Rampfe, wolle fich um die Rirde nicht weiter befummern und eine "andere Carrière" fuchen, wenn man ibn in Rube laffe. Wir wiederholen nochmals, es ift bier von Zeinem Bormurfe, der ohnedieß im Munde eines Ratholiten Teinen Ginn batte, fondern von einer einfachen Thatfache bie Rede. - Die Martyrer der tatholifchen Rirche, von ben Aposteln bis auf Die Je: fuiten, welche in Irland und England in abnlicher Lage wie herr 28. für ihren Glauben ihr Leben ließen, und jene Priefter, Die in meuefter Beit in China unter den Streichen ihrer Berfplger bluteten, batten Beine andere Rudfichten ju nehmen, als die auf Gott, auf Die Rirde und auf das Geelenheil der Glanbigen, und hatte teine ,andere Sat: Mred vor Augen, als die der Blutzeugenschaft.

Abgesehen hiervon, liegt fur den Ratholiken die Frage wich ber Burdigung jener gangen Erscheinung nabe, die wir in dem Bisherigen an dem Blidt unserer Lefer vorüberführten. —

Man murde fehr irren, menn man unter den, dermalen in Preufen verfolgten Lutheranern nicht fehr verfchiedene Rategorien anerten

nen wollte. Reben wilden Fanatitern finden fic auf diefem Gebiete bie achtbarften Clemente, Die Der heutige Proteftantismus aufzuweisen bat, Elemente, Die nur durch die Bugung der Beburt und unabsichtliche Uns wiffenheit, nicht durch Abneigung ihres Willens von der Rirche gefoieben find, und benen es mit der Gorge um ihr Beil tiefer Ernft ift. Bei Diefen liegt ber Opposition gegen die indifferentistische Uniones politit das doppelte Motiv jum Grunde: daß fie fich gegen das fervile Bingeben aller religiofen und tirblicen Intereffen in Die Banbe ber weltlichen Dacht ftrauben, weil fie genug Berftand und fittliche Tiefe haben, die Folgen beffelben ju ermeffen, und bag fie fic burd die mahrhaft freventliche Urt emport fublen, mit melder berkibe Indifferentismus das Abendmahl des Beren durch die pfiffige Formel: "Chriftus fpricht" in ein Adiaphoron zu verwandels fucht, wovon Beder nach feines Bergens Geluften halten moge, was ihm ber Senius eingiebt. - 3hr Irrthum liegt beute nur batin: baf fie ben mothwendigen und unvermeidlichen Bufammenhang gwifchen biefem lege ten und außerften Ende ber "Reformation" und dem Beginnen Lus there nicht einsehen, - ber freilich vor Diefer Union fich mit aller Energie feines heftigen Charafters vermahrt, aber weil er einen Theil ber Deerde vom hirten getrennt, allen fpatern Graueln ber Bermus fung eine breite Pforte geoffnet hat.

Der Ingrimm ben Manche jener Entheraner gegen die Rirche er-Hinfteln, oder von haufe aus ju begen fo ungludlich find, ift heren 28. fremd. — Bir haben in seinem Buche keine Spur dieses Sasses gefunden. - Rur in Beziehung auf den in einem Schreiben an bas Minifterium gemablten Musbrud: daß der dermalige Religionebrud, welcher in Preufen auf den Lutheranern lafte, "gang an die Beit ber berüchtigten Liechtensteiner Dragoner" erinnere, muffen wir uns der getrantten Unfduld ber lettern annehmen, und in ihrem Ramen ben Bergleich ablehnen. Sie maren allerdings, im guten Rriege gegen offene Rebellion, ein geeignetes Wertzeng mit ber Scharfe bes Schwer. tes reinen Tifch ju machen, aber wir haben nie gehort oder gelefen, bas fie von fich hatten drucken laffen: daß fie die Schildhalter und Soupherren der Bemiffensfreiheit und Des Protestantismus fepen, Den . fe im Ramen ihres Raifers wie einen ertlarten, politischen Feind ofne Japhtmit und Beuchelei betampften. - Colleglich fugen wir bingu, Das wir eine Widerlegung der bier mitgetheilten, aus der Schrift Des orn. 28. entnommenen, Facta von Bergen wunschen und gern jede fich dann all unhaltbar ausweisende Bemertung gurudnehmen werben.

-- م

#### IX.

## Beifpiele jur Rachahmung.

(Gingefandt.)

Als Diocletians Befehle jur Berfolgung ber Christen bei feinem Collegen ober Stattbalter Conftantius in England an: famen, fehte letterer alle feine driftlichen Diener und Sauptleute auf die Probe, und erklarte ihnen, bag fie von nun an entweber bem Christenthum entfagen ober auf ihre Aemter und feine Gunft Bergicht leiften follten. Ginige Benige zogen ben zeitlichen Bortheil und bie Gunft ber Staatsgewalt ber boberen religiofen Pflicht vor, und jum Beweis ihrer Abichwos rung bes Christenthums brachten fie ben Gogen Beibrauch. Allein fatt fie ju belohnen, verwies Conftantius, ber boch felbft tein Chrift mar, biefe Abtruunigen von feinem Soflager, und faate au ihnen: er tonne nicht auf die Treue folder Menfchen bauen, welche bie Treue gegen ihren Gott gebrochen batten. Jene hingegen, bie in ihrem Glauben beharret maren, beblett er in feinen Dienften und ertlatte: baf er fie ber Bewachung feiner Berfon und bes Reiches wurdig achte. (Eusebius in vita Const. C. I. c. 16.)

Die Raifer Theodosius und Justinian verboten ihren weltlichen Richtern, sich in kirchliche und Disciplinarsachen ber Geiftlichen zu mischen.

Rarl ber Große war ein machtiger König; er herrschte gewaltiglich, und fand sich in ber Regierung seines Reichs burch teine sogenannte hierarchischen Anmaagungen beeintrachtigt. Dennoch hielt er es nicht unter seiner Burde, noch seiner Autorität gefährlich, auch die Rechte ber Kirche, gleich allen andern, zu ehren. Er war weit mehr ein Eiserer für

bie Firchlichen Gefete und fur bie handhabung ber canoni= fchen Regeln; er glaubte nicht, baß biefelben feinen eigenen Berordnungen untergeordnet feven, noch baf man mit ber einen Sand burch Bertrage und Berfprechungen etwas auges ben ober anerkennen und mit ber anderen burch ein Gefes wieber gurudnehmen tonne. " Er befahl feinen Unterthanen, unter fcwerer Ahnbung, ben Bischöfen und Prieftern in Rir= chenfachen ju geborchen, und ertannte gerade in biefem. Geborfam ben Beweis ihrer Treue und ihrer Ergebenheit gegen feine Perfon und feine Gefete. - Denn, fagte er, wir' tons men auf feine Beife glauben, bag biejenigen uns treu febn werben, bie Gott und ihren Prieftern untreu gewesen find; ober wie diejenigen une und unfern Ministern und Stattbaltern geborfam febn merben, bie ben Bifcofen in gottlichen and firchlichen Dingen nicht gehorchen. Den großen und welts lichen Gewalthabern befahl er, unter Unbrohung feiner Unanabe, bie Bifcofe in ihrer Umtoführung, ihren Rirchenverordnungen und felbft in ihren, ohnehin fo milden Strafbefuaniffen au unterftuben, nicht aber ben treulosen und wiberfrenftigen Prieftern landesberrlichen Schut ju verfprechen.

Ludwig der Fromme und Karl der Kahle bestätigten die Berordnungen dieses ihres Vaters und Großvaters; ihnen kam nicht in Sinn, daß das weltliche Regiment nicht neben den Gesesen der christlichen Kirche bestehen könne, indem man ja selbst die Statuten jeder rechtmäßigen Privatgesellsschaft respectivt. Sie glaubten auch nicht, daß für die Ausüsdung jedes kirchlichen Besugnisses die vorläusige königliche Bewilligung nöthig sep, und daß man mit jedermann in der ganzen Welt, ja sogar mit jedem fremden Fürsten corresponsitien durse, nur nicht mit dem Oberhirten der allgemeinen christlichen Kirche, der für die Mitglieder dieser religosen Gestellschaft so wenig fremd ift, als der Vater seinen Kindern.

Wir wollen nicht von Alfred bem Großen, noch von Raifer Friedrich II., noch von Rubolf von Sabeburg (ber fonft jur Gibellinischen, folglich jur antipapfilichen Parthei

biethumer und Biethumer gegrundet, botirt und (bie Bis fcofe felbft, jum Bemeife ihrer Berbindung mit bem Oberhaupte ber Kirche, vom Papft ernannt), ohne baf bie Res gierung nur bie geringfte Rotig bavon nimmt; man erbaut Rlofter, errichtet Ceminarien und Schulen, ohne bag bie Re gierung fich für berechtigt balt, bas Bufammenleben mehrerer Menfchen zu religiöfen, mobitbatigen und wiffenschaftlichen Ameden zu verbindern, oder die Professoren einer ihr fremben Lehre ju ernennen und fich jum Richter über theologische Streis tigfeiten aufzuwerfen. Die Correspondenz zwischen bem Saupt und den Gliebern der fatholifden Rirche bleibt ungehindert, wie bie amifchen andern Menfchen und von einem landesberrlichen Placet über die Beschluffe und Beisungen ihrer Borfteber ift feine Rebe, barum, weil fie nur die Glaubigen angeben und freiwillig befolgt werden. Man glaubt hier nicht, bag, mabrend bie verberblichften Secten revolutionarer Cophistengunfte und aufrührerifche Zeitungefdreiber ber ungebundenften Dref freiheit genießen, nur allein bie Birten und Oberhirten ber drift lichen Religion einer ichimpflichen Genfur unterworfen feba follen, und bag ftaategefahrliche Absichten nur von benen ju beforgen fepen, welche allen Menfchen bie Liebe Gottes und bes Rachften, ben Obrigfeiten und ben Unterthanen bie wechselseitige Erfullung aller Rechte und humanitatspflichten empfehlen. Bei allen bem bort man bort niemand über bies rardifde Unmaagungen, noch über Ufurpationen ber Romifchen Gurie flagen; es entfteht fein Conflict zwifchen ber Rirche und ber Ctaategemalt; beiberlei Rechte bestehen ruhig und friedlich mit und neben einander; ber Staat, ber mit feinen eigenen Geschäften genug ju thun bat, und nicht alles anbere regieren ju muffen glaubt, wird gerade baburch von Jahr gu Sahr blubender, machtiger, gefestigter, und hunderttaufende ftromen aus allen Gegenden des burch feine Cophiften erfcutterten Guropa in jenen neuen Belttheil binuber, nicht um bort an der Regierung Theil ju nehmen, noch um Berfaffungen zu andern, fondern um jener unschuldigen Privatfreiheit zu genießen, die zur angenehmen Erhaltung des geistigen und des physischen Lebens nothig ift, die aber ohne den Ginsfluß falscher Staatsdoctrinen in der alten Monarchie Europas eben so gut, ja vielleicht noch in höherm Grade herrschen könnte.

Bas mare alfo nach folden Beifpielen in Preufen ju thun! Bie fonnte fich ber Ronig auf eine eble, ehrenvolle und mabrhaft fonigliche Beife aus jener Berlegenbeit berausgieben, welche zuverläßig nicht aus bofem Billen, fonbern nur aus bem Glauben an vermeintes Recht entftanden ift, und aus übertriebener Gefthaltung von Gefegen, die ja nicht Gefene bee Landes, fondern nur ber Ausbrud bes foniglichen Billens find, und baber abgeandert ober aufgehoben merben burfen, fobalb fie frubern Privatrechten und formlich gefchloffenen Bertragen miberfprechen, ober auch, ohne ben gehofften Rugen, nur größern Rachtheil verurfachen. Batten wir Die Ehre, von bem Ronig um unfere Meinung befragt ju mer= ben, fo murben wir diefelbe ohne alle Rudficht auf confessionellen Unterfchied unbebenflich babin abgeben: bas befte fen, gegen die rheinlandischen und polnifden Bifcofe fo gu banbeln, wie ber Raifer Conftantine gegen die Chriften feiner Beit gehandelt bat, und bemnach benfelben ohne Bermittlung, ohne neue Uebereinfunft mit bem Dberhaupt ber fatholifden Rirche von freien Studen ju erflaren: ber Ronig fen burch bie jur Sprache gefommenen Gegenstande über mehrere fonft beftrittene Puntte und Berhaltniffe beffer unterrichtet worden; er habe bie Treue und Gemiffenhaftigfeit ber Bifchofe und Priefter in Erfullung ihrer religiofen Pflichten, ja fogar bie Unbanglichfeit ber Glaubigen an ihre geiftlichen Obern mit Freuden und Bewunderung gefeben; bergleichen Manner fepen murbig feiner Achtung, feines Chupes ju genießen, und murben zuverläßig auch ihm und feinem Saufe jede fculbige Treue, jeden pflichtmäßigen Geborfam erweifen. Gine Religion und Rirche, die ihren Betennern im Rothfall ben Berluft weltlicher Ehren und Guter willig ju ertragen lebre, ju

bisthumer und Bisthumer gegrundet, botirt und (bie Bis fcofe felbft, jum Beweife ihrer Berbindung mit dem Oberbaupte ber Rirche, vom Papft ernannt), ohne bag bie Regierung nur bie geringfte Rotig bavon nimmt; man erbant Rlofter, errichtet Ceminarien und Schulen, ohne bag bie Regierung fich fur berechtigt halt, bas Bufammenleben mehrerer Menfchen zu religiöfen, mohlthatigen und wiffenschaftlichen Bmeden gu verhindern, ober die Professoren einer ihr fremben Lebre ju ernennen und fich jum Richter über theologische Streis tigfeiten aufzuwerfen. Die Correspondenz zwischen bem baupt und ben Gliebern ber fatholifden Rirde bleibt ungehindert, wie bie amifchen andern Menfchen und von einem landesberrlichen Placet über die Beschluffe und Weisungen ihrer Borfteber ift feine Rebe, barum, weil fie nur bie Glaubigen angeben und freiwillig befolgt werben. Man glaubt bier nicht, bag, mabrend die verberblichften Secten revolutionarer Sophistengunfte und aufrührerifche Zeitungofchreiber ber ungebundenften Prefe freiheit genießen, nur allein bie hirten und Oberhirten ber drift lichen Religion einer ichimpflichen Genfur unterworfen febn follen, und bag ftaategefahrliche Ubfichten nur von benen ju beforgen fepen, welche allen Menfchen bie Liebe Gottes und bes Rachften, ben Obrigfeiten und ben Unterthanen bie wechselseitige Erfüllung aller Rechte und humanitatspflichten empfehlen. Bei allen bem bort man bort niemand über bie rardifche Unmaagungen, noch über Ufurpationen ber Romifchen Gurie Hagen; es entsteht fein Conflict zwischen ber Rirche und ber Ctaategewalt; beiberlei Rechte bestehen ruhig und friedlich mit und neben einander; ber Ctaat, ber mit feinen eigenen Geschäften genug zu thun bat, und nicht alles andere regieren gu muffen glaubt, wird gerabe baburch von Jahr gu Jahr blubenber, machtiger, gefestigter, und hunderttaufenbe ftromen aus allen Gegenden des burch feine Cophiften erfcutterten Guropa in jenen neuen Belttheil binuber, nicht um bort an der Regierung Theil ju nehmen, noch um Berfafe fungen ju andern, fondern um jener unschuldigen Privatfreiheit zu genießen, die zur angenehmen Erhaltung bes geistigen und des physischen Lebens nothig ift, die aber ohne den Ginsstuß falscher Staatsboctrinen in der alten Monarchie Europas eben so gut, ja vielleicht noch in höherm Grade herrschen könnte.

Bas ware alfo nach folden Beispielen in Dreufen gu thun! Bie tonnte fich ber Ronig auf eine eble, ehrenvolle und wahrhaft konigliche Weise aus jener Verlegenheit berausgieben, welche zuverläßig nicht aus bofem Willen, fonbern nur aus dem Glauben an vermeintes Recht entftanden ift, und aus übertriebener Resthaltung von Gefegen, die ja nicht Gefete bes Landes, fonbern nur ber Ausbruck bes toniglichen Billens find, und baber abgeandert ober aufgehoben werben durfen, fobald fie frühern Privatrechten und formlich geschloffenen Berträgen wiberfprechen, ober auch, obne ben gebofften Rugen, nur größern Rachtheil verurfachen. Batten wir bie Ehre, von bem Ronig um unsere Meinung befragt ju mers. ben, so wurden wir diefelbe ohne alle Rudficht auf confessionellen Unterfchied unbedentlich babin abgeben: bas befte fen, gegen bie rheinlandischen und polnischen Bischofe fo ju hans beln, wie ber Raifer Conftantius gegen bie Chriften feiner Beit . gebandelt bat, und bemnach benfelben ohne Bermittlung, ohne neue Uebereinkunft mit dem Oberhaupt ber fatholischen Rirche von freien Studen ju erflaren: ber Ronig fen burch bie jur Sprache getommenen Gegenstände über mehrere fonft bestrittene Puntte und Berbaltniffe beffer unterrichtet worden; er babe die Treue und Gewiffenbaftigteit ber Bifcofe und! Priefter in Erfullung ihrer religiofen Pflichten, ja fogar bie: Anbanglichteit ber Glaubigen an ihre geiftlichen Obern mit Freuden und Bewunderung gefeben; bergleichen Danner fepen wurbig feiner Achtung, feines Counes au genießen, und wurden guverläßig auch ihm und feinem Saufe jebe fculbige. Treue, jeben pflichtmäßigen Gehorfam erweisen. Ging Relis gion und Rirche, die ihren Befennern im Rothfall ben Berluft weltlicher Chren und Guter willig ju ertragen lebre, ju

#### X.

#### Literatur.

Die deutschen Papste. Rach handschriftlichen und gedruckten Quellen verfaßt von Constantin Goster. Erste Abtheilung. Die Papste Gregor V., Clement II. und Das
masus II. Mit einem Plane des mittelalterlichen Roms.
Regensb. 1839,

Acht Deutsche find 'es, welche ben papftlichen Stuhl beftjegen haben; ber erfte, Gregor V., gelangte gur Regierung der Kirche im Jahre 000, ber lette, Sadrian VI., ward im Jahre 1523 aus diefem Leben abberufen; zwischen beiben Beitpunkten liegt eine Frift von mehr als fünf Jahrhunderten. Die Untersuchung, ob und welchen Ginfluß die Rationalität auf die oberften Lenter ber driftlichen Rirde ausgeübt babe, und die Bemerkung: "wie wenig in ber Gegenwart Ramen und Schidfale jener ausgezeichneten Danner betannt feven, welche unter ben vermideltften Berhaltniffen, ja, ale fein Anderer die bobe Burbe auf fich nehmen wollte, ben papftlis den Ctubl bestiegen", gaben bem Autor ber vorliegenden Schrift bie Beranlaffung ju berfelben. Er bat mit ber erften nunmehr erschienenen Abtheilung ben Beginn gu einem Werte gemacht, welches in ber That national genannt werben tann. Die demfelben ju Grunde liegende Ibee ift, uns fers Wiffens, neu, und die Ausführung ftellt- bie Arbeit bem Beften, mas wir über beutiche Geschichte bes Mittelaltere bes fipen, an die Ceite. Es ift nicht blof ber Bunfc, ben Verfaffer zu ermuntern, wenn wir ihn bei feinem erften

größeren Berte fo rubmend begruffen, fondern es ift bas Bengnif einer ihm gebuhrenden Anertennung, indem wir fowohl feinen Bleif und feine Grundlichfeit, ale feine Darftellungeweise und feine Gefinnung, wie fle fich in bem Buche ausspricht, bervorzuheben und verpflichtet balten. Geinen langeren Aufenthalt in Rom bat ber Berfaffer erfprieflich benust, und wir muffen in der That die Wahl des Thema's, als beffen Rern die biftorische Berbindung Roms mit Deutschland zu betrachten ift, ale eine febr gludliche bezeichnen. Der Gegenstand felbft ift von bem größten Intereffe, benn, wer eine Gefchichte jener beutschen Papfte fcbreiben will, muß nas turlich große Zeitabschnitte des Mittelalters in den Rreis fel ner Darftellung ziehen; vorzüglich aber ift es die Zeit ber facifichen und frantischen Raifer, welche ben Gegenstand biefer biftorifchen Schilberung bitbet, benn Gregor V. ftammte felbft aus bem fachfischen Raiferhause, und bie Regierung ber übrigen beutschen Dapste, mit Ausschluß habrians VI., fällt in die wichtige Epoche Beinrichs III. und Beinriche IV. Freis lich ift biefe Periode fcon vielfaltig behandelt; fo gebubrend man aber auch die Berbienfte Stengels um bie Darftellung ber Geschichte ber frantischen Raifer anerkennt, fo blieb boch noch fo Manches ju berichtigen übrig, und gerade bier war fur bie Auffaffung ber mabren Sachlage nothwendig, ben Lefer auf einen andern Standpunkt ju ftellen, als benjenigen, welchen ber ermabnte Geschichtsforscher gemablt bat.

Schon die vorliegende Abhandlung enthält die Geschichte ber beiben ersten Papste, welche auf Beranlassung heine riche III. zu der Regierung der Kirche emporgehoben wurs den; vorzüglich verbreitet sie fich aber über die Zeit Gres gord V.; dem Ganzen ist eine Einleitung vorangeschickt, welche mit einer Schilderung des Justandes des Abendlandes beginnt und mit dem Tode Raiser Ottos II. endet. Jener Zeitpunst schien allerdings eine neue Barbarei über das ganze Abendland bringen zu wollen. Mit den Fürsten anhebend, welche sich im Jahre 888 in die große karolingische Monare

chie theilten, und beren tuhnen, unternehmenden Geift er ans ertennt, bemerkt ber Berfaffer:

Aber mit diefer Erbtugend der Karolinger war dem verjungten Gefolechte auch der Erbfehler diefes Daufes ju Theil geworden, der Geift ber 3mietracht und des Bruderhaffes, den taum Rarl der Große, fein nachfter Rachfolger aber icon nicht mehr zu bandigen verftand. Go tam es, baf faft alle biefe Burften mechfelfeitigen Rriegen, ber binterlift und bem Berrathe unterlagen, mabrend vom Often, Guben, Beften, Rorden in fanatifcher Buth beibnifde Barbaren gegen bie driftlichen gandmarten beranfturmten. Das Beimathland Raifer Raris Des Groffen, bas die Arianer bezwungen und bem Islam Grangen gefest, Die beidnischen Cachsen befiegt und nach 50 Feldzugen tem Banne ihrer falfchen Gotter entriffen batte, noch por wenigen Jahrgehnten bie . Coutmehr der Rirche im Abendlande, ward nun die Beute ranb: gieriger Beiden und bald einer Bufte gleich. Rur wenige Ctabte ente gingen ben Flammen; bas flache Land ward verobet, die Bewohner, Die bem Tode entrannen, murden in die Stlaverei geschleppt ober ihrer Dabe beraubt in die Balber verfprengt. Bon ben Monchen verlaffen, fanten die Rlofter vor der Buth der Feinde in Afche; nur gu oft be: gruben Diefelben Flammen bas Beiligthum und feine frommen Buter. 216 die Dube, das Leben ju friften, der Menfchen Thatigkeit gang in Unfpruch nahm, verfiel vollends, mas von den Barbaren verfcont; mit bem Untergange jener Unftalten, melde bie Rirche gum Beile ber Seelen gegrundet: borten Biffenfchaften und Runft, Diefe lieblichen Fruchte der raftlofen Birtfamteit Raifer Rarls des Großen, wieder auf; bas Recht bes Startern trat an Die Stelle ber Gefete; Die alte Barbaret verdrangte die Gefittung. Gin neu Gefchlecht ftanb auf; in Bilbheit erzeugt, in Unmiffenheit erzogen, weidete es fic an Berbrechen. So ward der Inhalt aller Geschichtsbucher Diefer Zeit nur Giner: Krieg und Elend als Scheibegruß bes ju Ende gebenben Jahrhunderts.

Diese Barbarei beschränkte sich jedoch nicht auf Frankreich sondern wie wenn auf einmal von allen Seiten ber Feind ber Christenheit seine wilden horden losgelaffen hatte, überfielen Normannen, Sarazenen, Claven und Ungarn die driftlichen Länder. Es war ein neuer Abschnitt ber Bolkerwanderung, welcher gewaltsam nicht nur an die Stelle ber Vergangenheit trat, sondern auch alle Ueberlieferung berselben zu vernichten brobte; schwere, duftere Gewitterwolken

verbunteften bas Licht ber Conne, welches feit Nabrhunderten ben europatichen Weften und Cuben erleuchtet hatte. war es ber Wille ber Vorfebung; fie brach, um mugleich neue Bolter in ben Rreis ber Rirche aufzunehmen und ausgeartete driftliche Bolter ju bestrafen, von bem außeren Baue ber Rirche wieder ab, mas Menschliches baran war, entfesselte Die noch übrigen Refte beibnischer Buth, und richtete biefe gegen die Rirche felbft, eine ewig benkwurdige Probe veranftaltend, ob, im Sturme untergebend, fich ihre Ordnung als Menfchenwert, ob fie, im fürchterlichen Drange beftes bend, fich gottlicher Art und bes verheifenen Geiftes murbig Schon biefe Worte werben unfern Lefern einen bemäbre". Beweis berjenigen Gefinnung geben, welche ben Berfaffer befeelt; um noch mehr ben Beift bes Buches fund ju ges ben, foliegen wir folgende fcone Stelle an:

216 bas romifche Raiferreich in ben Sturmen ber großen Bolterwanderung allmählig in Trummer gerfiel, Sueven, Bandaleu, Gothen, und Longobarden, Franten, Alemannen und Burgunder fich in Die reiche Bente theilten, ber romifche Raifer nach bem außerften Often gebringt taum mehr einen Bintel bes Abendlandes fein nennen tonnte, und Die Boller Des Romerreiches unter dem Schwerte Der Feinde und innern Drangfalen, die eingewanderten Rationen burch eigene Barbarei ju Grunde gu geben fchienen : Da batte fich bereits, ein Schus ber Bebrangten, eine Buffucht ber Lebensmuben, ber Armen und ber Berlaffenen, auf bem Boden, ben mehr als breifig Papfte mit ihrem Blute getrantt, Die romifche Rirche aus fleinen Anfangen ju voller Rraft erhoben, und, nachdem fie den mabren Glauben gegen ben Often wie gegen den Guden behanptet, ihre Urme auch über bas Abendland ausgebreitet, ben Barbaren bes Rordens ben Cegen ber Erlbfung bes Renfchengeschlechtes gu fenden, ben bie ubrigen Boffer bes romifchen Erdereifes bereits empfangen hatten. Beinahe gu gleicher Beit merbe Die unträgliche Bahrheit apoftolifcher Ueberlieferung gegen Conftantis mepel, die nimmer mube Mutter hochmuthiger Regerei, flegreich bes hauptet und ber gefahrliche Feind ber driftlichen Rirche, ber Arianis. mus, welcher das Befen bes Chriftenthums burch fein Dogma gere forend, in drei Belttheilen ber Ginen und apostolischen Rirche eine Rebentirche entgegenzusehen unternommen batte, nach langem Rampfe vollfandig bezwungen; wurden driftlichem Glauben und driftlicher'

Bucht, abne melde der Glanbe gehaltlos fomantt, driftlicher Biffen: schaft und Runft in der Ginfamteit bober Gebirge, in faft unzuganglie den Thalfdluchten und abgefchloffenen Gebanden bleibende Statten be: reitet. Damale blubte in Beland ein Chor von Beiligen, in Britan: nien und Spanien mard die driffliche Rirche erneut, in Frankreich ib: rem Berfalle gesteuert, in Deutschland fie gepflangt, gewartet und gepfleat; in blutigem hader entzweite Boller wurden dem Griofer gewonnen und dem Genufe überirdifcher Guter gugeführt. Die gefeierte Befdicte ber alfen Belt bat feine Beranderung nachzuweifen, Die an Umfang wie an Bedeutung ber geiftigen Ummaljung gliche, Die fic auf bem von der Bolterwanderung durchwühlten Boden in furgefter Beit ereignete; tein Ctaat bat eine fo lange Reibe untadeliger Borfteber gehabt, als der romifche Ctubl auch nur in den 3 Jahrhunder: ten vom Papfte Gregor dem Großen bis Papft Bonifacius IV. jablte. Das Borbild ber Beiligfeit, welches von tiefen Dannern ausging, wirtte durch alle Stande. Ge fliegen Konige von ihren Thronen, um in Armuth und Geborfam Chrifto , bem Getreuzigten, ju dienen und fur Aufgebung geitlicher Boblfahrt emiges Beil gu empfangen. Die edelften Jungfrauen entfagten freiwillig ben Genuffen bes Lebens; fatt bes Pangers marb bas Cilicium ber Schmud vieler Junglinge, eine einfame Belle erfette nun die Balle, die fruber von bem Mlange ber Becher und dem Gerausche ber Waffen ertont batte. Den weltlichen Gefeben, Die aus heibnifchen Beiten ftammten, gegenüber, fie milbernd und durchdringend, hatten die geiftlichen Cabungen Geltung erlangt, welche, auf Ausspruchen ber Apostel, auf uranfanglichem hertommen ber Chriftenheit berubend, aus ben Detreten und authentifchen 3m terpretationen jener Berfammlungen gebilbet maren, ip welchen ble Bater ber allgemeinen Rirche, feit ben frubeften Beiten und in Ginem Beifte, mas Rorm des Glaubens fen, erlauterten und beilfame Re: geln des gefammten driftlichen Lebens aufftellten. Durch bas Befibal: ten an biefe, welche fpatere Beiten folgerichtig ausbildeten und als Die Grundlagen ber gefammten firchlichen Ordnung fortmabrend anertannten, murde bie uranfangliche Babobeit ber driftlichen Rirche erhalten, Die ihrer gottlichen Ginfebung angemeffene Burbe behauptet und jene Unterordung der Gewalten hervorgebracht, welche die Grundlage aller Freiheit ber germanischen Bolter und Die Bebingung alles driftlichen Lebens geworben ift. Co in eigener, lebensvoller Entwicklung fich ausbreitent, ber Willführ menfolicher Gar sung nicht unterworfen, mard bie Rirche mabrhaft Gemeingut Al: ler. Bei, ja vor der Geburt fcon empfing fie ben Menfchen,

nahm ibn auf in den Bund, den der allmächtige Gott mit jedem Gin: geinen in der beiligen Taufe folieft, machte ihn der Gribfung theil: haftig und begleitete ibn fcubend und troftend burch alle Lebenswege bis an bas Grab, ibm bort ein emiges Jenfeits in der Gemeinschaft ber Beiligen Gottes ju eröffnen, die, ein lebendiges Evangelium, ber Geift bes herrn in jedem Jahrhundert fich ju fortmabrenden Beugen ber Babrbeit feiner Rirche fchafft. In ihr mar Raum fur Alle; Bifchofe und Mebte, Priefter und Monche, Furften, Ritter und Rnechte, Bur: ger und Bauern hatten gemeinfamen Untheil an bem Siege bes Rreu: get, gemeinfame Dube und gemeinfamen Bohn; mehr att Alle ber Papit, der oberfte Bifchof, als Rachfolger des Apoftelfürften, 416 Bemahrer apoftolifcher Tradition, in diefen Beiten nur der Apo-Rolifche genannt. Reben ibm ber Raifer, ber Befchiger ber Rirche, ber, wie er Die Rrone im Ramen Befu Chrifti empfangen, fie auch nur gur Bereitung Ceines Reiches tragen follte. Denn nicht Bufall war es oder Politit, fondern in tem Befen der Rirde gegrundete Gu: qung, daß ber Banit erft bie frantifche Ronigefrone auf Dippin, bann Die romifche Raifertrone auf Rarl ben Großen übertrug, und fo bie timigfte Berbindung zwifchen ber Rirche und ber weltlichen Dacht fouf, Damit jene, unter Barbaren ausgebreitet, fortan ihren durch Rronung und Salbung berufenen Bertheidiger finde, Diefer aber facramentali: fde Beibe empfange , Recht gu fprechen auf Erden, wie Recht gu uben, . und anftatt mit rober Gemalt gegen Chriften ju muthen, Die Storer bes Friedens befampfe, die Boten des Glaubens befchute. Seitdem foien bas Abendland nicht nur, es mar von dem Cbro bis jur Raab, von dem Rordmeere bis Calabrien ein ffandiges Deerlager jum Schute ber Rirche wie jum Rampfe gegen alle Boller geruftet, welche von bem Irrmabn beidnischer Gotter ober Der Truglebre Dobammets be: fangen, gegen die troftbringende Botichaft der Griofung gegen die allumfaffende Liebe des Menfc gewordenen Beilandes ftreiten ju muffen mabn: ten. Aber nicht wie diese trieb ein muthender Dag die driftlichen' Bolfer jum Angriffe gegen bie ubrigen Rationen; der Rampf ber Chris fen war jur Bereitung des Beiles fur die Uebermundenen, und noch immer waren es in Diefen Beiten, wie acht Jahrhunderte fruher, mehr: lofe Manner, die wie Cammer unter Bolfen, fich querft bem Grimme der Deiden aussehten, auch fie jum Reiche Gottes ju berufen, mabrend mit ungetheilter Aufmertfamtelt die romifchen Papfte barüber machten, . baf ber ausgestrente Saame nicht jertreten murbe, noch, von ber alle gemeinen Rirche willführlich getrennt, andere Capung, andere Citte. als die von den Aposteln empfangene, fich Geltung verfchaffe.

Das Berberben einer Zeit offenbart fich oft genug auch in benjenigen Personen, welche ju bem Gipfel ber bochften obrigkeitlichen Gewalt gelangen; fo mar es im Stagte, fo und in einem fast noch boberen Grabe - in ber Rirche. Ginen betrübenden Vergleich bietet in biefer Binficht bie Gefcichte bes zehnten Sahrhunderts mit bem funfzehnten. Berfaffer gebort zu benen, welche bie Greuel jener Beit, bie felbst von ben Sauptern ber Rirche verübt murben, in einer ernften Sprache ju fdilbern, und fich bier gleich weit von eis nem die Decent verletenben Detail ale von einem ber Ca= de, Die er vertritt, nachtheiligen Befconigen entfernt ju balten wiffen. Den bochften Grab batte jenes Uebel erreicht, als in Deutschland bas Reich burch Beinrichs bes Cachfen Schmert gefraftigt und burch ben großen Otto wiederum auf bie fruberen Jundamente ber karolingischen Monarchie begrundet worden war. Otto war auch berufen, fein Saupt von bem Papfte mit ber taiferlichen Trone fcmuden ju laffen, und in feiner neuen Burbe ordnend in ben Verhaltniffen ber Rirche an wirten. Dag auch er bier bieweilen in menschlicher Schmäde feblte, perdient ein um fo nachsichtigeres Urtheil, als Dapft Johann XII. in ber That feine Langmuth auf bas bochfte gespannt und Otto burch feinen großen Gifer fur bie Berbreitung bes Chriftenthums fich einen gerechten Unspruch auf ben Dank der Mit = und Rachwelt erworben bat. Wir mein= ten mit jener ibn tabelnben Meußerung die Entfepung bes Dapftes und halten ben einschlagenden Abschnitt bes vorliegenden Buches für einen befonders gelungenen, indem diefe fcwierigen und verwidelten Verhaltniffe febr flar und deutlich erörtert find.

Indem wir bisher bei ber Einleitung bes vorliegenden Werkes verweilten, hat sie uns vorzüglich bazu gebient, ben Geist und die Gesinnung, welche in dem Ganzen waltet, uns fern Lesern vor Augen zu stellen. Bon ben beiden auf jene fols genden Bücher enthalt das erste die Zeiten Gregors V., das andere die Regierung Clemens II. und Damasus II. Mit Gregor V. ist die Geschichte Otto's III. aufs innigste vers

fichten; fie ift, so weit fie die Kirche betrifft, auf bas Aussführlichste abgehandelt. Die hauptperson ift natürlich Bruno, als Papst Gregor V., selbst. Seine Personlichkeit schilbert ber Verfaffer in folgenden Zügen:

"Gin Mitglied des taiferlichen Saufes mar die Bermandtichaft mit fo wielen Bierben ber driftlichen Rirche gleichwohl nicht Bruno's grofter Edmud. Bielmehr mar es fein befcheidener Ginn, ber ihn - als er jum Priefter geweiht werden follte, vermocht hatte, Diefes Biel feiner Bunfche, als unverdiente Unade anfange auszuschlagen; fpater mar er Caplan bes Ronigs geworden, ben er in Diefer Burbe auf tem Romerguge begleitete. Auf ibn richtete Konig Otto fein Augenmert; Bruno's Jus gend, er jablte erft 24 Jahre, verfprach eine lange Regierung burchmführen, mas andern Dapften Die Rurge ibres Pontificats nicht ge-Rattet hatte; des Ronigs Bermandtichaft und Macht verhieß ihm felbft fichern Schut vor den Drangfalen, Die feine Borganger betroffen und ihre Unterthanen gehemmt hatten, der Rirche aber die Stute weltli: den Anfebens, beffen innigfte Bertindung mit ihr zu gemeinsamer Betampfung der Difbrauche geratifbamale bochftes Bedurfnig mar; fein fenriger Ginn und unbeftedter Lebensmandel ließen endlich ben unbeugsamen Ruth erwarten, um niederzureißen und aufzubauen, wege mnehmen und hingugufegen, wie es die Roth ber Rirche erheifchte. -Ednell verbreitete fich die frobliche Runde durch alle Lander der Chris Renheit: ein Papft fen ermablt worden, der, aus faiferlichem Blute ftammend, die Fulle der Tugend und Beisheit in fich vereine".

Es enthält außerdem bieses Buch eine Menge sehr insteressanter Gegenstände, namentlich die Lebensgeschichte des beil. Abalbert, die Darstellung des Aufruhrs des Erescentius, wie überhaupt die Geschichte der Familie dieses Namens, fers ner eine Schilderung Roms in jener Zeit, so wie auch der Rechtshistoriter Befriedigung findet in der Erörterung des merks würdigen Prozesses des Abtes von Farfa, wo über die Answendung des Römischen und Langobardischen Rechts gestritzten ward. Was insbesondere jene Schilderung Roms ander trifft, so gewährt der dem Buche beigefügte Plan der Stadt ein Bild derselben, wie man es sich wohl meistens in der Gesgenwart nicht vorstellt, da man viel mehr das alte und das

neue Rom und nicht bas bes Mittelalters vor Augen bat. Die Stadt erschien in jener Beit fast uneinnehmbar; fie mar verfeben mit einer großen Menge von Mauerthurmen und fleineren Bertheibigungewerten (pugnaculi), beren Babl fic auf 0800 belief. Im Junern ber Stadt befanden fich 46 Caftelle und 381 Thurme, moraus es erflarlich mird, baf mehrere Schriftsteller jener Zeit weniger von ber Stadt Rom als von ihren Burgen (arces) fprechen. Ginen befondern Abichnitt widmet der Berfaffer ben nachften Folgen der Birffamfeit Gregore V.; ber gelehrtefte Mann feiner Beit, Gerbert, beffen Schickfale in biefem Buche icon früher ausführlich bargestellt worden finb, bestieg unter bem Ramen Eplvefter II. ben papftlichen Stuhl und wirfte in gleicher Gefinnung mit feinem Vorganger; aber nur turge Zeit mar es ibm vergonnt, die bochfte Burbe der Chriftenheit zu befleiben: er farb nach vierjabriger Leitung ber Rirche.

Den Uebergang zu ber Geschichte bes zweiten beutschen Papftes bildet die Darftellung ber wichtigften Greigniffe von dem Tode Gerberts bis jum Regierungsantritte Clemens II. Sie ift wiederum ein allgemeiner Ueberblick ber Buftanbe jener Zeit, und wir muffen bier abermals bas Talent bes Berfaffere anerkennen, in wenigen Bugen une eine überaus anschauliche Schilderung ju geben. Die Gegenstanbe im Gingelnen, die hier abgehandelt werden, find vorzuglich die Birfsamfeit bes heil. Romuald und bes heil. Obilo; das Berbalt= nif zwischen Papft und Raifer; bie Geschichte ber einzelnen barefien, burch welche bamale bas Abenbland beunrubigt wurde; die Schilderung des Berberbens, welches in die Rirs de durch die Simonie und das Concubinat ber Geiftlichen bereinbrach; endlich die ftreitigen Papftwahlen, welche ber Beit Beinriche III. unmittelbar vorangingen. Wir fonnen es und nicht versagen, bievon wenigstens bas Bild bervorzubes ben, welches ber Berfaffer von bem beil. Romuald entwirft; gerade biefe Parthien des Buches find vorzüglich gelungen, fo bag wir ichmankten, ob wir ben ermabnten Stifter ber Congregation von Camalboli oder ben heil. Obilo, ober aus einem frühern Abschnitte bas Bilb bes heil. Obo vor Augen ftellen follten. Bon jenem fagt ber Verfasser:

Bie aber in bem Anfange bes gehnten Jahrhunderts bas gange driftliche Leben burch die Reform bes vielverzweigten Benedictineror: bens einen nenen Auffcwung gewann, fo gefchah Achuliches auch jest, obwohl ber noch bei Lebzeiten D. Solveftere II. auf die Regel bes bl. Benedict bin gestiftete Orden von Camalboli, da er, ungleich ftrenger als ber von Elugny, gangliche Abgefdiedenheit ber fich ihm bingeben: ben Menfchen und volltommne Abtodtung bes irbifden Leben verlangte. beshalb auch außer Italien, wo er entftanten war, nur wenig Bur: gel faßte. Der heilige Romnald, Raifer Ottos III. Freund und geift: licher Bater mar es, welcher nach einem mehr als achtzigjährigen Ram= pfe mit fich felbft, bas nicht geringe Bert unternahm, burch Inruct= führung des Gingelnen bis auf den Grund feiner Seele, wohin ber Defthand ber Simonie und ber übrigen Sauptlafter Diefer Beit noch nicht gedrungen, und von wo allein eine Umtehrung bes Bergens noch moglich war, eine vollige Umwandlung besfelben hervorzubringen nub burch Berandreigung aus allen Lebensverhaltniffen, welche einen Rad: fall in die alte Schild moglich machen tonnten, den Menfchen in ber wiedergewonnenen Gerechtigfeit ber Gesinnung und bes Banbele ju er: halten. And mehreren Abteien, in welchen fich Borftande und Untergebene feiner burchgreifenden Reform widerfesten, vertrieben, oftmale nur burd ein Bunder bem Tode entronnen, welchen ihm widerfpanftige Ronde ober simonistische Priefter ju bereiten suchten, jog ber mehr als hundertjährige Mann von Berg ju Thal, mit dem Jener eines Junglings, Bufe predigend und durch die Kraft feines eigenen Beifrieles wie burch bie Gluth feiner Reben Schuler in Menge um fich verfammelnd, welche fich freiwillig ben größten Entbehrungen, ben har: teften Rafteiungen und einem beinahe immermahrenden Stillichweigen unterwarfen, Die Gunde bis auf ihre Burgel in fich abgutobten. Er belehrte nebst andern Deutschen einen Freund und Liebling Raifer Dt: tos III., ber bann mit feinen Gefährten als Berfunder bes driftlichen Clanbens nach Rleinrußland jog und bort ben ersehuten Martyrertod fand; er grundete Riofter (Eremen) ju Orvieto, Bal di Caftro, Ca: macholi, in Umbrien, ber Marc Ancona und ben umliegenben Land, fchaften in folder Menge, bag man von ihm fagte, er habe die gange Belt in eine Ginfiedelei verwandeln und alle Menfchen ju Monchen mas den wollen. Daber verweilte er auch in feinem Orte langere Beite

als nothig war, um ein Rlofter ju grunden und es in geregelten Gang au bringen, bann überließ er'bie weitere Gorge bafur einem Abte und eilte fort, ben unterbeg von neuem bergugeftromten Schülern neue 2Bobs nungen zu bereiten. Dur auf dem Berge Sptria blieb er fieben Jahre lang unter feinen Schulern, leitete ihre geiftigen Uebungen und ging ihnen mit bem Borbilde ftrenger Enthaltsamteit voran. Doch mahnte er fle felbit jur Dagigung in ber Abtodtung bes Leibes, wohl um ju verhindern, daß der Rampf, der immer frifc und neu bleiben follte, nicht Bewohnheitsfache wurde, und mahrend er felbft oftmals ben gangen Zag nichts ag, litt er nicht, bag andere gleiche Entbehrung übten: es genüge, fagte er, taglich Rahrung gu fich zu nehmen und boch nie fatt au fenn; auch in ben Bigilien hieß er Daag halten, "beffer fer Gin Pfalm mit Berknirfdung bes Bergens gefungen, ale hundert in Berfrenung bes Beiftes. Wem aber biefe Gnade ber Sammlung nicht gegeben fen, ber moge nicht verzweifeln, fondern ausharren in Gebet und Abtodtung, um die Berftreuung nach Außen zu erftiden und bie Onabe im Innern wirfen ju laffen." Nicht nur bem Namen, fonbern auch ber That nach erinnerte aber bas gemeinschaftliche Leben ber Ginflebler bes heiligen Romuald ju Sptria an den Aufenthalt jener beis ligen Bater in ber thebaifchen Bufte; alle Bruder gingen baarfuß einher, ohne Schmud und Bierbe, in Gebet vertieft, mit bem Rothburftigften gufrieden. Biele blieben immer in ihren Bellen, wie im Grabe verborgen. Selbft die hirten, die die Beerden des Rlofters bateten, führten ein Leben voll Gebet, Faften und Rafteiungen. -Im Jahre 1027 ftarb ber heil. Romualb; bas von ihm ausgehende Bert hatte nicht geringen Ginfluß auf Befferung ber Sitten, auf Blebererwedung eines geiftigen Lebens, führte Ounderte von der Bahn bes Laftere jum emigen Beile, fonf ber Rirche ben ficheren Soun bes Bebetes vieler reiner, gottgefälliger Seelen und erzeugte in biefen jenen unerschütterlichen Muth, der ben Lodungen wie ben Drohungen ber Bett Trop bietend, wo die Rirche es verlangte, Die größten Opfer baraubringen lehrte.

In der nunmehr folgenden Darstellung sehen wir die eis frigen Unstrengungen heinriche III., ben vielen Uebeln, von welchen die Rirche heimgesucht wurde, fraftig zu steuern. Der Bischof Suidger von Bamberg wurde auf Veranlassung des beutschen Königs auf ben papstlichen Stuhl erhoben, legte sich ben Namen Clemens II. bei und fronte den König zum Kaiser. Beide vereint wirften sie für das Wohl der Chris

ftenbeit, und es febrte - wie ein großer Beitgenoffe, Betrus Damiani, fich ausbrudt - ber papftliche Stubl von ber Rinfterniß jum Lichte jurud. Aber nur langfam wollten bie Uebel beilen, des Papftes Birksamkeit mar gehemmt, da er nicht auf die Unterftugung des bobern Clerus gablen konnte, und er, fo wie fein Rachfolger Damafus II. (juvor Poppo, Bifcof von Brixen) fagen zu furze Beit auf bem papftlichen Etuble, um ihre weisen Absichten mit Erfolg burchzuführen. Bahrend aber auch Raifer Beinrich III., schwindelnd auf dem Gipfel feiner Macht, nicht mehr ben Pfab ber Gerechtigkeit wandelte, da bereitete fich jugleich der verhängnigvolle Rampf swiften geiftlicher und weltlicher Macht vor, welche unter Beinrichs Sohn und Enkel ben Sieg ber Rirche über ihre außeren Feinde, fo wie über bie Gewalt jener Berbrechen ber Simonie und bes Concubinate berbeiführte. Schilderung biefes Rampfes, obgleich die vier folgenden deutfchen Papfte in die Beit vor Gregor VII. gehören, febeu wir in ber Schrift bes Grn. Dr. Bofler, beren balbige Fortfepung wir von Bergen munichen, entgegen.

#### XI.

## Meligion, Rirde, Rirdenrecht.

Der Begriff bes Kirchenrechts ift burch ben ber Kirche, biefer burch ben Begriff ber Religion bebingt. Mag nun schon in bem Worte Religion selbst ursprünglich die Ibee eis nes Bandes (von ligare oder legere) enthalten sepn oder nicht, so ist es diese doch, auf welche sich die ganze Bedeutung der Religion zurücksühren läßt. Die ältere deutsche Sprache beziechnete diesen Begriff mit dem Ausdrucke Che, der in Besschränkung auf ein einzelnes bestimmtes religiöses Institut,

auf die rechtmäßige Berbindung von Dann und Beib, auch noch gegenwärtig beutlich genug die Idee bes Bandes ober Bundes erfennen laft. In foldem Ginne geben altere Corift: fteller ben Ausbrud: alter und neuer Bund burch ,alte und neue Eber wieber. Religion ift also ein Bund und gmar: ein zwifchen ber Gottheit und ben Denfchen aufgerichtetes Bundnif. Jebes Bundnif ift aber an gemiffe Bedingungen gefnupft, welche diejenigen beobachten muffen, melde an bems felben Theil baben wollen; es bat baber jede Religion gewiffe Borfdriften und Gefete, melde von benen, bie ju ibr fich bekennen, ju befolgen find. — Um Unfange aller Beiten batte Gott einen Bund mit ben Menfchen aufgerichtet; bas Band felbft, welches biefe Gintracht Gottes mit ben Denfchen begrundete, mar ber Bille Gottes, mit welchem, als bem Bunbesgefene, ber Wille bes Menfchen eines mar. Die Gre fullung bes gottlichen Willens, die freiwillige Babl: benfelben als die Schrante bes eigenen Billens anzuerkennen, mar baber für ben Menichen bie Bebingung, Mitglied bes Bun-Da aber die Menfchen andere mollten, als bes zu bleiben. Gott, ba marb bas Bunbnig von ihnen gebrochen. Bon bem einen mabren Gotte fielen fie ab und ichloffen Bundniffe mit falfchen Göttern; ba aber ber Berr aus allen Bolfern fic ben Stamm Abrahams ausermablte und mit diefem einen Bund aufrichtete, fo gab es nunmehr verschiedene Religionen, neben ber Ginen mahren viele falfche. Alle nun die Zeiten erfüllt maren, ba fenbete Gott Seinen Cohn berab, welcher ben neuen Bund mit den Menfchen ichloff und biefen mit Geinem Blute besiegelte; Seine Offenbarungen, die Entfaltungen des gottlichen Willens, find bie Gefete biefes neuen Bunbniffes, Ceine Religion ift bie einzig mabre, Religion im eigentlichen Sinne bes Bortes, ju welcher Alle ohne Unterschied geboren follen. Wegen bes Beiles bes Menschengeschlechts, wes gen ber alleinigen Bahrheit hat fie die Bestimmung ber Belts religion, benn nicht im Irrthume follen bie Menfchen fent,

fondern Sott und den, ben er gefandt hat, Jesum Chriftum, ertennen.

In fo fern nun die verschiedenen beibnischen Religionen einzelne Ueberrefte der urfprunglichen, von Gott ben Menichen gemachten Offenbarungen bewahrt haben, konnten fie unachft in Beziehung auf diefe Bruchftude, fobann auch in Betreff mancher falfchen und ungöttlichen, aber übermenfchlis ben Revelationen, felbft geoffenbarte Religionen genannt werden; bie Beiben haben flete ihren Religionen biefe Bedeutung beigelegt. Der gewöhnliche Sprachgebrauch Rellt bann ju bem Chriftenthume und biefen Religionen andre unter bem Ramen ber naturlichen in den Gegenfag. Allein das Christenthum ift zu gleicher Zeit nicht nur die einzig wahre geoffenbarte, sondern auch im bochften und edelften Einne des Bortes naturliche Religion. Denn, natürlich ift bie Religion, welche ber Natur bes Menfchen entspricht, fo auch naturlich bas Recht, welches biefe Gigenschaft bat. Der Ratur bes Menfchen, wie fie fenn foll und wie zu merben fie den von Gott in fie gelegten Reim in fich tragt, entfpricht aber bas gottliche Gefen, welches burch die Offenbarungen Chrifti bem Menfchengefchlechte vertundet worben ift. Comit ift bas gottliche Gefen auch bas mabrhaft naturliche Recht, und zugleich bie mabrhaft natürliche Religion. Der Ratur bes Menfchen aber wie fie ift, namlich unterworfen ber Gunde, ben Leidenschaften und dem Grrthum, entsprechen die menfchlich positiven Rechte, entsprechen die beidnischen Religionen, aus welchen ihrem Urfprunge nach jene hervorgegangen find; in biefem Ginne haben fie wohl einen Unspruch auf den Damen natürliche Religionen, find aber nichts weniger als bas, was im gewöhnlichen Wortverftanbe unter natürlicher Reli= gion gedacht wird. Gine folche foll, ohne Rudficht auf alle objective Offenbarung, gleich bem ebenfalls in biefem Ginne angenommenen Naturrechte, allein auf bem Wege subjectivs menfolicher Speculation begrundet werden konnen. Das aber ift nicht die Aufgabe menschlicher Bernunft; Diefe, das gei= stige Ohr des Menschen, kann nur vernehmen und das Versnommene ordnen und verarbeiten, selbst schaffen aber kann sie Richts, wie auch das Ohr die Tone nicht erzeugt. Wohl aber vermag sie die Wahrheit zu erkennen, wohl vermag sie in dieselbe einzudringen und dem Geiste auf solche Art die Nahrung zuzuführen. Aber nur im Christenthume sindet sie die Wahrheit, sindet sie das wahre Bündmiß, welches sie durch Aufnahme der göttlichen Offenbarung, die Seele mit Gott schließen läst.

Giebt es nur eine mabre Religion, so giebt es auch nur eine mabre Rirche, bie Rirche ift eben nur bie Rirche. 3mar wird biefes Bort, besonders in neuerer Beit, baufig in einem febr weiten Ginne gebraucht, indem man barunter überhaupt eine Gemeinschaft ber bas Ramliche glaubenben Menfchen verftebt; in diefer Bedeutung fpricht man wohl von einer jubi= fchen ober muhamedanischen Rirche. Bas bier junachft bas Wort felbst anbetrifft, so bat sowohl die lateinische als die beutsche Sprache jur Bezeichnung bes Begriffes ber Rirche bei der griechischen geborgt. Ecclesia bedeutet: Berfamms lung, und Rirche ift Rpriate, bas ju jenem beigefügte von Aprios (Berr) abgeleitete Beiwort; Rirche ift baber bie Ber= sammlung Derer, die ben Berrn wirklich als ihren Berrn an= erkennen. Nur die Gemeinschaft berer, bie an bie Erlöfung bes Menfchengeschlechts burch Jesus Chriftus, ben Berrn, glauben, ift es bemnach, welche im eigentlichen und mabren Sinne des Wortes Rirche genannt werben fann. ift bie groß: fichtbare Bundesgenoffenschaft, beren Saupt ber Rprios, Chriftus ift; nur in ihr gelten bie von 3hm gege= benen Bundesgesetze und nur wer diese erfüllt und baburch den herrn als folchen anerkennt, wird auch von ihm als Bunbesmitglied anerkannt, sonst aber aus bem Bunbe, aus ber Einheit mit ibm, bieffeits und jenfeits ausgestoffen merben. In ihr, ber Rirche, hat Gott eine Regierung in organischer Glieberung geordnet, in ihr ein Lehramt bestellt,

in ihr die Saeramente zur Sicherung des heiles der Mensichen eingesetzt, und unter jenen, als den Mittelpunkt, das Sacrament des Altars, in welchem Er, der herr selbst, gesenwärtig ist, der Kirche gegeben. Wo also kann eine Kirche sen, als da, wo Er, der herr, der Kyrios selbst ist.

Diese Rirche ift nun ju gleicher Beit eine bistorische Erfeinung, beginnend mit dem Opfer Jefu Chrifti, und bauernd bis ans Ende ber Tage; in ihr hat fich, auf gottliche Inftimion, von Anfang an eine Ordnung gebilbet; fie bat, ibrer Bestimmung nach, auf alle Berbaltniffe ber Menfchen eingewirkt. Ift nun bas Recht überhaupt eine Richtschnur, welche fur ben Menschen angeordnet worden ift und von ibm beobachtet werben foll, eine Schranke fur feinen Willen, fo ift bas Rirchenrecht biejenige Ordnung ber Dinge, welche fich bie Rirche, gestütt auf bie ihr ju Grunde gelegten gottlichen Bollmachten, gebilbet und ale Richtschnur gur Nachachtung und Beobachtung für bie Menschen gegeben bat; es ift bas burd und fur die Rirche geltend gewordene Recht. Das Bedurfnif, ben allmählig fich häufenden Stoff zu ordnen und benselben zum Gegenstande bes Lehrens und Lernens zu mas den, bat die Wiffenschaft bes Rirchenrechts ins Leben gerus fen. Gie hat es, richtig aufgefaßt, mit ber historischen Darftellung, ber practischen Bebeutung und ber philosophischen Betrachtung ber einzelnen, auf ben Quellen bes Rirchenrechts berubenden Institute ju thun, und barf, um ihren 3mcd . leichter zu erreichen, auch anbere Wiffenschaften, wie Geschichte. und Dogmatit, Archaologie und Runde ber weltlichen Rechte bobl ju Bulfe rufen.

Für die Cultur bieser Wissenschaft ift in früherer Zeit sehr viel, in neuerer Zeit nur von Scheill und Walter Bedeutendes geliefert worden; wir sagen nicht zu viel, wenn wir des lettern "Lehrbuch des Kirchenrechts", welches so eben in der achten Auflage erschienen ift, als ein Werk bezeichnen, wie die juriftische Literatur sie nur wenige, ihm an Gründ-

lichkeit bes Studiums, Glegang ber Sprache, Scharffinn und wahrhaft tirchlicher Gefinnung gleichfommend aufzuweifen bat; infonderheit wollen wir unverholen ben großen Fortschritt bervorbeben, welchen bas Buch mit ber vorigen Auflage gemacht bat; in der neuesten bat ber Berfaffer die von ihm eingeschlagene Bahn rüstig arbeitend verfolgt. Es ift unfre Absicht nicht, hier auf eine Rritit biefes Wertes, beffen Werth allgemein anerkannt ift, fonbern vielmehr auf die Frage einzugeben: welche Anordnung ber eingelnen Materien bes Rirchenrechts fich als bie naturlichfte und baber ale bie bem Stoffe angemeffenfte barbieten mochte? Wir glauben, baf es eine folche giebt, melche entschiedene Borguge por ben bieber beobachteten verspricht, und indem biefe in ben nachfolgenden Beilen jum Gegenstande der Er: örterung gemacht merden foll, beforgen mir bennoch nicht, unsere Lefer gu tief in ein blof juriftifches Gebiet bineinauführen, fondern es tommen bier vielmehr folche Berbaltniffe zur Sprache, welche fich wohl eines allgemeinen Intereffes erfreuen durften.

Jesus Christus ist das haupt der Rirche; Seine Perssonlichkeit ift es daher, die, wie sie das Leben der Rirche bile det, auch in Betreff des Rirchenrechtes, als der Mittelpunkt angesehen werden muß, um welches sich alles Einzelne schaart. Welches sind nun diejenigen Sigenschaften des Erlösers, die gerade für das Kirchenrecht ganz besonders in Betracht zu ziehen wären? Christus ist ein König! er ist der König der Könige, der herrscher der herrschenden; die Rirche ist Sein Reich. — Christus ist ein Lehrer! Er hat die Worte des ewigen Lebens; die Rirche ist seine Lehranstalt! — Christus ist ein hoherpriester! Der Priesster des neuen Bundes nach der Ordnung Melchisedes; die Rirche ist Sein Tempel!

Un biefe brei Eigenschaften Chrifti foliefen fich auch bie breierlei Bollmachten an, welche Er der Rirde übertragen

pat: Die Regierung (Jurisdictio), das Lehramt (Magisterium) und bas Priesterthum (Ordo, Ministerium), und diese brei gittlichen Bollmachten, als von Christus ausgehend, bilben mgleich die natürsichste Grundlage für die Anordnung des Kirchenrechts, welches eben daburch in brei haupttheile getfiele.

Chriftus ift ein Ronig, Die Rirche Celn I. Reich. Gich felbft vergleichend mit jenen patriarchalifden birtenfürsten fprach ber Ronig ber Ronige au Gimon Detrus: Beibe meine La nmer! Beibe meine Lammer! Beibe meine Schaafe"! und bat somit ibn und beffen Rachfolger zu Geis nem Stellvertreter in Seinem Reiche eingesett. Auffer ibm bat ber Ronig, ber ba fagte: "es ift beffer fur euch, bag 3ch bingebe", noch andere hirten in den Aposteln und deren Rachfolgern bestellt und ihnen unter bem Drimate Detri bie Regierung ber Rirche anvertraut; fie, bie Bifchofe, bilden in biefer Unterordnung und ben verschiedenen 3mifchenftufen des Patriarchats, Exarchats und ber erzbischöflichen Burbe die Bierarchie ber Jurisdiction. Nothigt icon ber Ausbruck: Regierung von felbst zu einem Vergleiche zwischen ber Leilung ber Rirche und ber bes weltlichen Staates, fo bietet fich für die Ausführung des Theiles des firchenrechtlichen Stoffes, ber fich auf das Königthum Christi begrunden lagt, eine Julle von Vergleichen, wenn man diejenige weltliche Verfaffung fic jur Richtschnur mahlt, welche man mit bem Ausbrucke ber driftlich = germanischen ju bezeichnen pflegt.

König, Abel und Freie bilden das Reich, eine große Körperschaft, verbunden burch Eide, Treue und Dienst. Der König ist der Ebelste unter den Gbeln, unter den Freien der Freieste. Er lenkt das Reich als das haupt, ihm sind die Ebeln als nächste Gehülfen bestellt; aus ihnen entnimmt er seinen Rath; sie versammelt er in wichtigen Ungelegenheiten des Reiches um sich (Reichstag), aus ihnen wählt er die königlichen Sendboten (Missi dominici), welche in seinem Austrage die Provinzen durchreisen; der Abel ist es, welcher

beim Tobe bes Ronigs aus koniglichem Geschlechte ben Nachfolger mablt, eine Befugnift, die im deutschen Reiche gulest nur Gingelnen vom Abel, den Churfürften, ausschlieflich jutam. Nicht mit Unrecht wird auch ber Ronig mit bem Ramen Vicarius Christi bezeichnet, benn in Geinem Ramen tragt er bas Schwert; berjenige aber, welcher gang eigentlich gur Bermaltung bes Reiches Gottes auf Erben von Chriftus eingefest worben ift, ift ber Papft. Papft, Clerus und Laien bilden dieses Reich, die Rirche; sie find alle frei burch bie Erlofung Chrifti, frei, indem fie Gott bienen. Bu biefem Dienste ift vorzüglich ber Clerus berufen, unter bem Clerus vorzüglich die Bischöfe, jum bochften Dienfte, als bienenber Stellvertreter Christi ber Dapft, ber fich baber in biefem Sinne des Wortes Servus servorum Dei nennt. als bas Baupt bie Regierung ber Rirche; ihm find Stanbes genoffen als Gehulfen beftellt; aus ihnen entnimmt er feinen Rath (Carbinalcollegium), fie versammelt er um fich in wichtigen Ungelegenheiten ber Rirche (Berfammlung bes Episcopate, Concilium), aus ihnen mablt er die Gendboten (Legati), welche in feinem Auftrage die firchlichen Provingen bereifen; Cleriter find es, welche beim Tode des Papftes aus priefterlichem Stanbe ben Rachfolger mablen, eine Befugnif, welche für Gingelne, bie Carbinale, ale eine ausschließ: liche fich festgestellt bat.

Außer dem allgemeinen Oberaufsichtsrechte über das ganze Reich hat der germanische König das Recht der Gesetzgebung, welches er theils allein, theils mit Zuziehung des Reichstags ausübt; er hat ferner das Recht des Geerbannes und des Gerichtsbannes; ersteres zur Abwehr der Feinde von außen und zur Vermehrung des Reichs, lepteres zur Aufrechthaltung des Friedens im Innern; wer dieser Stimme nicht folzt, wird durch die Acht aus der Gemeinschaft des Reiches ausgeschlossen. Ift nun das Reich eine durch die Treue und Dienst des grundete und bestehende Genossenschaft, so wird sur die Treue

im Dienfte auch Belobnung ertbeilt. Diese besteht nach ber Berfaffung ber germanischen Reiche in ben Leben ober Beneficien. Doch find fur ben Schut, ben fie genießen, Gble und Freie ju Abgaben (öftere in ber Form von Gefchenken, dona gratuita) im Reiche verpflichtet, wodurch bie Beburfs niffe beffelben beftritten werden tonnen. Ale bem Oberbirten in bem Reiche Gottes auf Erben fteht bem Dapfte nicht nur bas Auffichterecht und die Gefengebung ju, fondern es ift bie Zendeng bes Chriftenthums, über ben gangen Erbfreis fich m verbreiten. Bu biefem 3mede entbietet ber Stellvertreter Chrifti bie Schaaren ber Streiter für bas Reich Gottes burch ben ihm guftebenden heerbann, bamit fie tampfen und ftreiten jur Bermehrung ber Rirche und beren Erhaltung. cher bier im Innern Friede und Gintracht geftort, bann ubt und bie Rirche ben Gerichtsbann aus. Wer biefer Stimme nicht folgt, wird burch bie firchliche Acht, burch Excommu= mication ober ben Bann von ber Gemeinschaft bes gottlichen Reiches ausgeschloffen. Lohnt der irdische Ronig feine Gestreuen fur ihren Dienft, fo ift es auch billig, bag, wer bem Altare bient, auch von dem Altare lebe. Der allmäblig von ber Rirche erlangte Guterbefit gestattete es biefer, ihre Dies ner auch mit Leben ober Beneficien ju belohnen; auffer= bem fteht ihr fur ihr Bedürfnig nicht minder bas Recht ber Befteuerung ibrer Mitglieder, sowohl bes Glerus als ber Laien gu.

II. Christus ift ein Lehrer, die Rirche feine Lehranstalt. Christi Lehre ift die alleinseligmachende, sie wird nur durch die Kirche und in der Rirche gelehrt. Sie ist für alle Menschen bestimmt, es bedarf also ihrer Verbreitung, und da, wo sie bereits Wurzel gefaßt, der Erhaltung für die Belehrten und die kommenden Geschlechter. Auch ist erforderslich, das Anstalten getroffen werden zur Abwehr falscher Lehren.

III. Chriftus ift ein Soberpriefter, bie Rirche fein Tempel. Chrifti bobes und gottliches Pricfterthum

erfordert, bag Alles, mas fich mit bemfelben berührt, gebeis ligt fen; junachft die leblofen Gegenstande, welche jum Gottesbienft in einer naberen ober entfernteren Begiebung fte Aber nicht blog fie follen geweiht fepn, fondern auch bie Menfchen, mithin, ba Chriftus als bober Priefter bas blutige Opfer am Rreuze fur bas gange menschliche Geschlecht bargebracht bat, alle Menschen. Diese Beiligung und Beibe empfangen fie durch bie Taufe, und in diefem Ginne ruft ber Upoftel pon den Chriften aus: "ibr fept ein ausermabltes Gefchlecht, ein fonigliches Priefterthum, ein beiliges Bolt". Doch aus der Gefammtheit ber Getauften find Einzelne auserseben, durch gottlis thes Loos (xhigges) ausermablt, und durch befondere Beibe, burch die Apostel und beren Nachfolger, eigens befähigt, bas pries fterliche Umt ju bekleiben und bas unblutige Opfer in bem Sacramente bes Altare bargubringen; fie bilben mit ben Stellvertretern ber Apostel bas eigentliche Priefterthum; an fie reiben fich, ebenfalls burch besondere Ordination bestellt. Dienende auf unteren Stufen der Beibe an, und alle insgefammt bilden fie die Blerarchie der Beibe. - Entspricht fomit die Ordination, ale Aufnahme in das befondere, der Taufe als ber Aufnahme in das allgemeine Priefterthum, fo find boch nicht bloß biefe Unfangepunkte bes priefterlichen Lebens bes Menschen burch bie geheimnifvollen, von Chriftus eingefesten Beiligungen bezeichnet, fondern vielmehr bas gange Leben wird von folchen Geheimniffen (Sacramenten) begleis tet und burchbrungen. Bur Ausbauer im Glauben wird ber Menfc burch bie Firmung gestärkt, burch die Bufe bie von ber Sunde erfrantte Seele geheilt, in dem Sacramente bes Altare ber hunger und Durft ber Geele burch Gott felbft. ber fich als Speise und Trant barbietet, gestillt, burch bie lette Delung ber aus biefem Leben Scheibenbe getroftet; vorzüglich aber ift auch bas natürliche Band zwischen Mann und Beib in bem Sacramente ber Ghe und burch fie bie Fas milie geheiligt. Bendet man nun biefe Betrachtungen zu dem Zwecke an,

wie aus ihnen ein Spstem des Kirchenrechtes zu enknehmen, so mochte sich für ein solches zunächst empfehlen lassen, in eis wem allgemeinen Theile die Grundzüge des Kirchenrechts nach den drei der Kirche gegebenen Vollmachten überhaupt, so wie die Entwicklung der Kirche zum Staate und die Darstellung der Quellen vorangehen zu lassen. Unter jenen drei Vollsmachten bietet die des Lebramts für das Kirchenrecht verhältsnifmäßig nur wenig Stoff und es können die drei dabei in Betracht zu ziehenden Verhältnisse: Verbreitung, Erhaltung und Vertheidigung der Lehre gegen Irrthum, entweder bereits in dem allgemeinen Theile abgehandelt, oder mit einem der beis den Hauptpunkte, die dann die Grundeintheilung des besons dern Theiles bilden würden, in Verbindung gebracht werden.

Wir begnügen uns einstweilen bamit diese allgemeinen Undentungen gegeben zu haben; für die weitere Ausführung ber bier hingeworfenen Ideen bietet sich vielleicht später Geslegenbeit bar. —

#### XII.

### Briefliche Mittheilungen

aus Schlefien und ber Schweig.

Aus Chleften. Bei uns scheint ber Kirche eine schwere Prüfung vorbehalten zu seyn; man weiß nicht, was man zu Borfällen, wie folgende, sagen soll. In Polkwit sollte der Caplan ein Brautz paar verschiedener Confession einsegnen, ohne daß die kirchlich vorgesschriebenen Bedingungen erfüllt waren. Als derselbe standhaft dieß verweigerte, nahm der entrüstete Pfarrer, Protonotarius F....., die Pandlung selbst vor, und verklagte sodann den Ungehorsamen beim Ordinariat. Bon diesem kam dann, nebst einem derben Berweise, der gemessene Befehl: "es solle bei der alten Observanz sein Bewenden har ben". — Zu Strigan ereignete sich ein ahnlicher Borfall. Der Erze

priefter und Schulinspector R..... befahl seinem Caplan bie unber bingte Einsegnung eines gemischten Brautpaares, und nahm dann, als dieser ebenfalls den Gehorsam verweigerte, die Trauung selbst vor. Die Weigerung des Saplans wurde zu Protocoll genommen und der Resglerung zur weiteren Maasnahme eingesendet. Diese überließ zwar die Angelegenheit dem Jürstbischof, erhielt aber zur Antwort: die Resgierung möge nur in der geeigneten Weise einschreiten und den Ungeshorsamen bestrasen, er, der Bischof, sep mit Allem zusrieden. Was nun noch weiter geschehen wird, steht zu erwarten. Uebrigens ist jener Pfarrer und Schulinspector R..... in ganz Schlessen als Freimaurer, Reologe und thätiger Vertheidiger der Emancipation des Fleisches berüchtigt.

Aus der Schweiz. Bu der Beit, als die Berufung des Dr. Strauß den Canton Zurich in Bewegung setze, traten zu einer Menge zu Ginster deln in Andacht versammelter katholischer Christen, welche nach Angabe ihrer verschüedenen Intentionen für einander beteten, mehrere gutherzige Bericher Bauern hinzu und sprachen: "Ihr liebe Luet, sinds so guet unn bettet au no für Batter Unser fürs Zurl Bolch, das mer de Glaube nit verlüret". Alsbald bezeichneten sich die versammelten Katholiken mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und begannen das gewünschte Gebet im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes. — Um die nämliche Zeit antwortete ein Züricher Bauer einem Manne aus Rappersschwyl auf die Frage, wie es gehe, sehr naiv: "Denchet nu Der, jest will us die Regierig gar no d' Religion nemme unn doch henn mer so e chlis Gläubli" (so ein kleines Gläubchen).

#### XIII.

#### Reliquien von Möhler.

Ginleitung in bie Rirchengeschichte.

(Dritter Artitel.)

IV. Ueber eine befondere Gigenschaft Deffen, ber Rirchengeschichte mit Erfolg ftubiren will.

Da die Rirchengeschichte eben auch Geschichte ist, so bes greift siche von selbst, daß gewisse Eigenschaften, die zu ihrem Studium erforderlich werden, mit jenen Eigenschaften zusams menfallen, die zu einem erfolgreichen Studium der Geschichste überhaupt nothwendig sind. Ich sehe demnach dieses alls gemeine, zu einem gedeihlichen Studium der Geschichte Ersferderliche als bekannt voraus, nur von etwas Eigenthumslichem und Besonderem werde ich Einiges zur Sprache bringen.

Wenn man nämlich die Geschichte der christlichen Rirche mit Erfolg studiren und in das Wesen derselben eindringen will, so wird erfordert, daß man einen driftlichen und kirche lichen Sinn und Geist mitbringe. Der christliche Geist muß sich schon mit einigem Erfolg in uns erprobt haben, wir muffen wenigstens empfänglichen Sinn für ihn haben, wenn wir sein Wirken verstehen wollen. Sonst bleibt und Alles ein durchaus verschlossenes Gebiet und es sind reine Aeußerschleiten, die äußerlichsten Beziehungen nur, die wir aufzussaffen vermögen, und auch diese werden wir nur ganz schief mit verzerrt aufzusafassen im Stande sehn. Wir haben Erscheisungen des christlichen Geistes; er ist es, der wirkt, und da IV.

er gerade auf die ihm eigene Beife wirtt, und in biefen Erscheinungen fich ausspricht, fo muß man mit diefem eigenthumlichen Geifte felbst vertraut fenn, um in ben Erscheinungen fich zurecht zu finden. Gerade ber Mangel an biefer Gigenfchaft ift es, ber oft fo gang migrathene und vollig miglungene Darftellungen ber Rirdengeschichte bervorgebracht, jo daß man oft nur ein wildes Getriebe von Leidenschaft, 2Babn und Vorwig im Laufe der driftlichen Jahrhunderte mahrnimmt. In bas Tiefliegende mußte man nicht einzubringen, eben weil ber Ginn bagu fehlte. Wenn wir bie allgemeine Menschen: geschichte, überhaupt Menschliches verstehen mollen, so mirb naturlich erfordert, daß wir menschliches Mitgefühl, daß wir Sympathie für alles Menschliche besigen, sonft geht es unverftanden vor und vorüber. Wer fünftlerische Productionen beurtheilen will, muß funftlerifchen Ginn haben; er meiß fie fonft nicht zu murbigen. Es weiß Niemand bas Schone aus einem Gemalbe berauszufinden, ber teinen befondern Ginn bas für bat, und beffen Ginn, wenn er auch einen bafur baben follte, nicht wenigstene ichon einige Uebung erworben bat. Gerade fo verbalt es fich nun auch mit der driftlichen Ge fcichte, es find Meußerungen, Darftellungen, Offenbarungen bes driftlichen Geiftes, in beffen Mitte wir uns befinden mufe fen, menn, mas aus ihm beraus fich entwickelt, von uns aufs. gefaßt und geborig beurtheilt werden foll.

Es scheint nun aber, baß, wenn wir uns zu biesem Grunds sape bekennen, wir einem andern gegenüber, der sich ein bedeutendes Gewicht zu verschaffen gewußt hat, in ein Gedränge koms men und wir uns daher gegen diesen zu rechtsertigen haben. Ein neuer Geschichtschreiber, der in mancher Beziehung sich Verdiens ste erworben hat, hat den Grundsap aufgestellt: der Geschichtsschreiber (und also auch der Geschichtsudierende) durfe keine Religion und kein Vaterland haben. Dieser Sap erlangte eine solche Autorität, daß man ihn oft gedankenlos nachsprach und ihn geradezu als ein historisches Ariom annahm, daß seine Gewißheit in sich selbst habe. Zu diesem Grundsape kann we

migftens ich mich nicht verfteben, und niemals habe ich mich dazu verstanden. Obne Religion fepn, mas will benn bas bebenten? Die Religion gebort ja jum Innerften bes Men= iden, ja fie ift bas Innerfte, fie ift bie Geele bes Mens fden, und marum foll man bem Gefchichtschreiber und bem Befchichtsfreunde jumnthen, bag er fich feiner Geele beraube, und wie ein erstarrter Leib vor und hintrete? Dief ift etwas gang Unnaturliches, bas von feinem Menfchen je ju for-Bielleicht aber ift es mit biefer Aussage: ber Ges fdichtschreiber folle teine Religion haben, nicht gerade fo frenge genommen worben, wie ich es angegeben babe, viels kicht meinte man floß, er folle teine besondere Religion ba= ben, fonbern eine allgemeine. Es gibt aber teine allgemeine Religion, biefe besteht nur in abstracten Borftellungen, bie nicht einmal ben Ramen ber Religion verdienen. Die mabre Religion ift eine febr concrete, bestimmte und lebendige. Bie wir baber einem Geschichtschreiber ober Geschichtftubierenben umutben follen, bag er fich ju einem Abstractum machen foll, bas ift ebenfalls febr fcwer ju begreifen. Dann finden wir in ber gangen Gefchichte, baf bie Religion auch ihre Geele fen, wie im einzelnen Denfchen; benn bie Religion ift nicht nur ein Theil, fonbern ber Rern ber Gefchichte. Darüber fich. himmeganfepen und fich in bloge Abstractionen zu verlieren, bas ift Riemanben jugumuthen. Bollte man aber etwa nur bas bamit fagen, bag ber Gefchichtschreiber und Gefchichtftubierende burch feine Religion fich nicht durfe verleiten laffen, Thatfachen ju entstellen, marum bebiente man fich eines fo unpaffenden Ausbrucks, er foll feine Religion baben, ber, wenn man ibn genau überlegt, teinen Ginn bat? Daf aber Derjenige, ber Geschichte ftubieren will, sich nicht felbst Thats fachen entftelle, verfteht fich von felbft, und man follte ben= ten, bas Chriftentbum verbiete bie Luge am allermeiften. Gerabe alfo aus bem driftlichen Standpunkte beraus wird man es fich am wenigsten beitommen laffen, partheiifch ju fepn, Thatfachen ju entstellen, ba und bort etwas binmeggulaffen,

etwas zu verschweigen, etwas, das sich in der Wirklichkeit nicht findet, hinzuzufügen. Versteht man dieses Leptere dars unter, so wird man wohl damit einverstanden sepn; aber dann soll man sich so ausbrücken, wie es der Sinn verlangt, ben man im Ausbrucke sinden soll.

Aber um die Cache etwas allfeitiger in Betracht ju nebs men, wollen wir noch Gines und bas Anbere berücksichtigen. Man konnte fagen, wenn man ein Chrift feyn muß, um bie driftliche Rirchengeschichte zu verfteben, fo muß man auch ein Beibe febn, um bie beibnische Geschichte, namentlich bie religiofe; ein Protestant, um bie Geschichte bes Protestantismus ju verstehen u. f. w., tury man tann blof bie Gefchichte jes ner Rirche, Secte ober Beligion, ber man felbft angebort. schreiben, aber alle übrigen muffe man bei Geite laffen. Satte es bamit feine Richtigkeit, bann wurden mir allerbings in ein bebeutenbes Gebrange tommen; benn vom Standpuntte unferer Geschichte aus tommen wir gar oft in die Lage, bie verschiedensten Religionen beobachten und beurtheilen zu muß fen; alle möglichen Gecten werben uns nach und nach in die Bande tommen. Allein von einem bobern Standpuntte aus überschaut man auch ben niebern, vom niebern aber nicht den bobern. Run fteht aber bas Chriftenthum über allen übrigen Religionen boch erhaben ba, und von feis nem Standpunkte aus konnen Diefe niedern Geftaltungen von Religion nicht nur überschaut, sonbern gang und gar burdichaut, volltommen begriffen und gewürdigt merben; aber umgekehrt geht es nicht. Gin Beibe kann nicht bie Geschichte des Chriftenthums befchreiben, er mußte Chrift merben; aber andere verhalt es fich mit einem Chriften, bem Beibentbume Das Beibenthum ift als Beibenthum nicht nur gegenüber. eine einseitige, sondern eine gang irrthumliche Religion. Der Brrthum fann nur von ber Wahrheit gewurdigt werben, ums getehrt jeboch hat ber Jerthum teinen Ginn fur Babrbeit. Das Judenthum follte auf bas Christenthum vorbereiten, bas Chriftenthum verfteht darum das, modurch es vorbereitet mor-

ben ift, febr gut; aber bas Rind tann ben Mann nicht beurbeilen. Dan fann vielmehr fagen, bag ein Chrift bas Beis benthum in allen feinen Formen, wenn er fich nur bas geboriae Material verschaffen will, weit beffer und ungleich ties fer auffaffen und beurtheilen tann, als ber Beibe fellift. Gang auf Diefelbe Weife verhalt es fich mit dem Chriftenthume und bem Jelam und mit bem tatholischen Standpunkte irgend eis ner driftlichen Gecte ober Confession gegenüber. ben im Berlaufe ber Geschichte feben, bag alle Gecten, iberhaupt alle Partheien, die fich von ber driftlichen Rirche im Laufe ber Zeit gefrennt haben, nur als gemiffe Bruchtheile, Bragmente ber einen Totalität ber driftlichen Wahrheit, Die in der katholischen Rirche stets vorhanden war, und immer aufbewahrt wird, angetroffen merden. Bon diefem Ctandpunkte ber Totalität ber driftlichen Wahrheit aus bringt man and in diese fragmentarischen und entstellenden Darftellungen ein, man bat ben Schluffel in ber Sand; aber bas Umgelehrte, von biefen fragmentarischen Geftaltungen aus in bas große Wefen der katholischen Kirche einzudringen, das ist etwas gang Anderes, ber Standpunkt ift zu klein, ber Ausgangepunkt viel zu schief, ale baß es gelingen konnte. muffen alfo bei unferm Grundfape bleiben, und biefe und ibnliche Ginwurfe, wenn sie noch in anderer Weise vortoms men follten, jurudmeifen.

# V. Ueber ben 3med bes firchenhistorischen Stu-

Menn ich vom Studium der Kirchengeschichte spreche, so meine ich keineswegs bloß das Studium von kirchenhistorisschen Compendien, oder Pandbuchern, oder Vorlesungen; denn hier kann immer nur das, mas die universellste und umfasenste Bedentung hat, angegeben werden; das eigentlich Anschalliche, das nur im Detail liegt, liegt jenseits solcher compendiarischen Darstellungen. Ich meine also nicht blos ein

folches Studium, das nur ein vorbereitendes ift, das blos in furzen Umriffen das bezeichnet, was man später durch fein ganzes Leben nach allen Beziedungen bin, erft ausbreiten soll; ich meine eben diefes Studinm der Kirchengeschichte im Größern mit diefem Kleinern zusammen.

Wenn wir nun nach bem Swecke biefes Stubiums fras gen, nach den Bortheilen und dem Rugen, den es gewährt, fo muffen wir uns wohl zuerft so ausdrucken, bag wir die Geschichte der driftlichen Rirche

1) barum ftubiren, weil wir Chriften find. Es gibt allerbings einen Standpunft, von welchem aus man fagen tann, diefes Studium wolle feinen 3med erreichen, fonbern es feb Wie ich bas meine, will ich etwas naber fich felbst 3med. erklaren. Wenn man auch einem ungebilbeten Danne Grgablungen von Bolfern aus hinterindien, aus bem fublichen Almerifa u. f. w. mittheilt und fagt, welche Gitten und Gebrauche bei ihnen herrschen, wie fie fich ernahren, wie fie le ben u. f. m., fo finden mir, daß derfelbe Stunden und Tage lang mit ber gespannteften Aufmertfamteit zuhört. innigsten Theilnahme nimmt er auf, was man ibm mittheilt, er bentt gar nicht baran, bag er mit biefen Bolfern jemals in Berührung tommen fonne. Bas ift es benn num in bie fem Bauern, was ihm ein folches Intereffe an diefen Dittheilungen erregt? Mur die robesten Menschen, die gang ftum: pfen Ginnes find, haben feine Freude babei, nur Diejenigen, die durch ihre Leibenschaft wie Thiere geworben, empfinden Bas ift es aber benn, bas biefe Theilnahme fein Behagen. erregt? ich bachte mohl, es feb baber ju erklaren, meil er die Geschichte von Menschen bort und er felbft ein Mensch ift. In ber Gefchichte biefer auch entfernten Bolferftamme findet er feine eigene Gefchichte, nur in einer Bartation. Er begreift fich ale Glied eines großen Rorpers, und wie er an fich felbst Untheil nimmt, fo auch an ben Schicksalen, an ben Freuden und Leiden der gangen Menschheit. Diefee all= gemeine menschliche Interesse nun, bas uns antreibt, auch

ble alteften Geschichten und Gitten felbft ber entfernteften Boller und Rationen ju ftubiren, obne daß und jemals die Liebe dagn verfiegte, biefes Intereffe baben mir barum, weil wir Renfchen find und nichts Menschliches als ein und Frembes betrachten. Gerabe fo ift es nun auch mit bem Studium ber driftlichen Rirchengeschichte bem Chriften gegenüber. Beil er Chrift ift, nimmt er Untheil an ben Schicffalen ber driftlichen Rirche, er tann fich diefer Theilnahme gar nicht entziehen, and nur bort feben wir Gleichgultigfeit und Stumpffinn, wo ber driftliche Ginn noch nicht erwacht ober wieber erloschen ift. Diefes Studium alfo - einen folden Standpunkt konnen wir offenbar einnehmen - bat gemiffermaagen feinen 3wect in fich felbft. Dieg ift aber boch nur Gin Gefichtepuntt, unter welchem biefes Ctubium betrachtet werben fann, und natürlich wollen mir bamit in feiner Beife gefagt haben, als tonnten nicht gang bestimmte 3mede baburch erreicht werben wollen, ober ale follten fie nicht erreicht merben, und als konnte nicht ein bestimmter Gebrauch und Rugen baraus gezogen merben.

2) Der Theolog reprafentirt in der Rirche die Intelli= geng, er muß baber auch Rechenschaft über ihren Beftand abzulegen im Stande fenn, einem Jeben gegenüber, ber ibn barum fragt. Run fragen wir und aber felber, wie benn etwa der gegenwärtige Bestand der Kirche, wie er ift, ju er-Maren fen? Bas ift bie Begenwart anders, als ber lette Endpunkt ber Bergangenbeit? Gin jeder frühere Moment findet baber feinen Erflarungepuntt in bem ihm unmittelbar vorbergegangenen. Go begreifen wir auch unsere Gegenwart ber Rirche nicht, wenn wir nicht zuerft bie gange driftliche Bergangenheit begriffen haben. Der Theolog wird alfo in teiner Beife im Stande fenn, über die firchliche Gegenwart und ihre Verhaltniffe nach allen Beziehungen einen grundli= den Aufschluß zu geben, wenn er nicht bie Rirchengeschichte Audirt bat. Diefes Studium liegt ihm alfo auch auf eine ei= gentbumliche Beife ob, barum, weil er ift, mas er ift.

3) Wir flubiren gewiffe theoretische Biffenschaften, gang abgefeben von dem prattifchen Berthe, den fie haben, bloß um ber formellen Bilbung megen, bie fie und gemabren, wie 3. B. bie mathematischen Ctubien für einen großen Theil ber Gelehrten und Gebildeten überhaupt, besonbers menn es bo: ber binaufgebt, nicht von unmittelbarer praftifcher Unwenbung find, aber gleichwohl werden wir in fie eingeführt, um ben Geift zu icharfen, bas Urtheil zu bilden u. f. wie Bie nun diefe und abnliche Wiffenschaften barum ftudirt werben, um ben Beift formell zu bilden, fo find es gang befonders bie prattifchen und biftorifden Wiffenschaften, welche ibn praktifc bilben, praktifchen Ginn und Takt im Menfchen erzeugen, auch abgefeben von bem Stoffe, ben wir ba = unb borthin verwenden. Diefen allgemeinen Vortheil theilt naturlich auch bie Rirchengeschichte; aber fie bietet einen folden praftischen Tatt in firchlicher Beziehung, und barum ift bie fee Studium fur ben Theologen fo wichtig und fur feinen gangen Beruf fo werthvoll, wenn es auf eine grundliche Beife geleitet wird. Bie viele Erscheinungen von ber mannichfals tigften Urt werben une bier nicht entgegengeführt! Bir muffen diefe Erfcheinungen bis auf ihre Urfachen verfolgen, wir haben fie nach ihrer mannichfachen Ausbreitung zu betrach: ten und in ihren Folgen barguftellen. Belder Reichtbum von Erfahrungen wird uns ba nicht mitgetheilt! Und wie mare es möglich, baf alles bief, obne eine folche praftifche Tüchtigfeit zu bilben, vorüberginge? Wie biefe pber jene michtigen Erscheinungen ber Gegenwart zu erflaren fepen, mird une, wenn wir die Vergangenheit ftubirt haben, oft auf ben erften Unblid flar. Bir miffen barum auch, wie man fie anguschauen und fich babei zu benehmen bat; benn es kann fich taum etwas fo Reues ereignen, was fich nicht mabrend bes Berlaufes ber achtzehn Jahrhunderte ber driftlichen Rirs de ereignet batte, menn auch nur in einer analogen Beife. Man erhalt gang befondere eine gewiffe Festigkeit, wenn man fieht, wie die tatholische Rirche durch alle Sturme der acht-

gebn Jahrhunderte unverfehrt hindurchging, wogegen Alles, was fich geltend machen wollte ohne fie ober etwa noch wider fie, verschlungen murbe. Dief bilbet eine gang eigenthumliche Festigfeit, die ich die biftorische nennen mochte, und welche gang anderer Art ift, ale biejenige, die man fich blos burch theoretische Entwickelungen aneignen fann. Aber baneben ber Heibt and bieg noch ju beachten, bag menn wir feben, wie langmutbig Gott und wie nachsichtevoll bie Rirche binfichtlich jener Rebler ift, die mir felbst auch bei aller Restigkeit begeben, auch wir milbe werden muffen und fanft in un= fern mancherlei Urtheilen und langmuthig in der Beobachtung ber gottlichen Gubrungen, die wir vor unfern Mingen feben. Much ein unbefonnenes, gewaltthatiges, zudringliches Befen wird burd bas Studium ber Rirdengeschichte in gewisse Schranten gurudgewiesen. Dit Ginem Borte, es bilbet fich eine gewiffe praktische Thatigkeit, wie fie eben nur bas Ctubium von Thatsachen und langen Erfahrungen in und bilden fann. Die Geschichte erfett in diesen Beziehungen einen Reichthum von eigenen Erfahrungen, die Erfahrungen von vielen Sahr= bunberten ftellen fich une por; benn die katholische Rirche bat icon langer gelebt, als jeber Ginzelne von uns zu leben Soffnung hat.

Wir haben nun bas Studium ber Rirchengeschichte unster mancherlei Gesichtspunkten betrachtet, und die allgemeinssten bervorgehoben. Was die speciellen anbelangt, so habe ich mich wohl kaum weiter zu erklären. So z. B. leuchtet die Beziehung, in welcher das kirchenhistorische Studium zur Dogmatik steht, ganz von selbst ein. Die Erklärungen, welche die Rirche zu verschiedenen Zeiten über den uranfänglichen Glauben gegeben, wurden meistens den häretischen Partheien gegenüber abgegeben, und zwar in Folge eines mehr oder minder lange ausdauernden Kampses. Daher muß immer und überall, wenn das kirchliche Dogma, der Ausdruck, welchen die Kirche ausgestellt hat, gehörig erklärt und erläutert werz den soll, auf die Geschichte zurückgegangen werden. Die Bes

weise für bas Dogma find aber auch, wenigstens nach seiner Bauptfeite bin, bie trabitionellen, b. b. bie gefchichtlichen. Co ergibt es fich von felbft, daß ohne ein grundliches, tir: denbiftorifches Studium die Dogmatit, als die bestimmte Biffenschaft, die wir uns unter berfelben benten, gar nicht moglich ift. Ebenfo verhalt es fich gang und gar auch mit bem Rirchenrechte - und bas driftliche ift eten gang positiv, es mag nun auf ben wefentlichen Grundlagen ber Rirche beruben, ober im Laufe ber Beit burch Bertrage, Concordate n. f. m. fich gebildet baben - es lagt fich gleichfalls nur aus ber Gefchichte geborig erflaren und burch biefelbe begrunden. Bas die Apologetit der driftlichen Religion und Rirche anlangt, fo leuchtet es mobl einem Jeben jum voraus von felbft ein . baff. menn bas Chriftenthum eine übernaturliche, eine gang eigenthumliche, une von Gott gegebene Religion ift, baffelbe auch feinen gottlichen Urfprung im Berlaufe ber Gefchichte nicht verleugnen tonne, fonbern baf es in ben berrlichften und ebelften Wirkungen durch bie gange Dauer feines Dafenns flegend mirten muffe. Gben barum leuchtet aber auch ein, bag eine febr eindringliche und eigenthumlich ergreifenbe Beweisführung für Die Göttlichkeit bes Chriftenthums eben auch aus ber Geschichte, bie es beschrieben bat, bergenoms men werben muffe. Indeffen ift gemiffermaaßen gerabe von biefer Geite noch am wenigsten gefchehen. 3m Allgemeinen zwar ift man wohl immer barauf zuruckgekommen; aber biefen biftorifchen Beweis recht in fich ju grunden, nach feiner gangen Saltbarteit barguftellen und nach allen feinen Begiehungen zu entwickeln, bas ift noch kaum recht verfucht worden, und es will mich dunken, baf gerade mangelhaftes, firchenhistorisches Studium hiebei ale Erflarungegrund anzunehmen fep. Co mogen wir benn die theologischen Biffenschaften nach allen Ceiten bin betrachten, überall zeigt es fich, wie bie Rirchengeschichte in biefelben eingreift, und wie fie ohne diefe gar nicht verftanden merben fonnen.

## XIV.

# Protestantifche Zustände und Anschanungen.

Je gorniger und heftiger ber Rampf gegen bie, auf bem Felsen gegründete Rirche täglich entbrennt, von besto groferm Intereffe ift es, in unbefangener beiterer Bube bas, was bie Begner eigentlich wollen und meinen, ans ihren eigenen Bestänbniffen tennen zu lernen. In biefer Beziehung ift uns, abgeseben von ber Beluftigung, bie es uns gemabrt bat, ein, ber unschuldigen Rinderwelt gemidmetes, von Leipzig ausgebenbes Buchlein von großem Intereffe gemefen. - Es führt ben Titel: .. bes Anaben von Neapel Gefahr und Rettung, ober Reifeabentheuer von Rom nach Tibet. Gin Lehr: und Git: tenbuch für die Jugend beiderlei Gefchlechte von 10 bis 14 Sabren von Paftor D. Muller. Berfaffer bes: Bitte! Bitte! Jugend und Tugend u. m. a. Mit 6 col. Rupfern. Leipzig. Berlag von Ch. C. Krappe." - Db wir Recht ober Unrecht baben, auf diefes Product ber neuesten protestantischen Romantit für Rinder einen Werth ju legen, wird fich aus dem nachfolgenben Auszuge ergeben.

"Gludlichere Kinder als Johann und Marie Gneti, fand man in dem vollreichen Reapel nicht." — Johann war 12. Marie 15 Jahre alt, jedes in seiner Urt ein Ausbund von Liebenswürdigfeit. Der Later war Maler und "geistesstarker" Mann, — beide Eltern so aufgeklärt, daß sie verdient hätten, Leipziger zu seyn. "Einst unterrebete sich Michael Gueti mit seiner Gattin über religiöse Gegenstände, und Belde ahneten es nicht, daß Johann in der Nebenstube, da die Ihure zu berselben unmerklich offen stand, jedes Wort hörte, was sie sprachen. Es ging ihm das Licht einer bessern Erkenntniß

auf, ale bie Mutter fagte: es ift fundlich und unrecht, bag Die Briefter bas Bolt mit bem Blute bes beiligen Januarius fo taufchen, ba es boch von ihnen abhangt, ob es fluffig ober nicht fluffig fenn foll. - - - Unbegreiflich ift es, daß die Menfchen nicht langft ichon jur Entbedung ber aberglaubis ichen Doffe gekommen find. Die Pflicht ber Prebiger (sic) iffs, ba bas Licht ber Wahrheit zu verbreiten, wo die Racht ber Dunkelheit herricht; thut man aber mit bem Blut bes fogenannten Beiligen nicht immer das Gegentbeil? - Der Gatte ermiberte fo leife, daß es Johann taum verfteben konnte: 3d bin gang beiner Meinung, lag une aber von ber Cache fcmeigen, es mochte une übel ergeben, wenn mir öffentlich redeten. Steinigen ober gar verbrennen murbe man une, wie man es mit ben Regern gern thun mochte, fo weit bie Conne scheint." - Aber mas geschieht? Beim nachften Fefte bes beil. Januarius ift ber Anabe in ber Rirche und bort, bag zwei Frauen in feiner Rabe Beforgnif begen, das Ausbleiben des Bunders konne ein Unglud fur bas Land bebeuten. und daß die eine fogar fo weit geht, ju meinen: "Der gutige himmel verleihe ben Frommen Rraft, bas fcwerfte Leiben ju überwinden." - Da kann fich ber kleine Johann nicht langer halten, und ruft aus: "Glaubt boch nicht an bas Poffenspiel, mas Priefter mit bem Blute bes beiligen Januarius treiben, um bas Bolt bamit ju affen und ju betru-Gott offenbart es gewiß nicht burch bas Blut eines Menfchen, ob er einem Bolte Leid oder Freude geben will. Schon fo alt und noch fo aberglaubifch"! - Darüber ents fteht bann naturlich, nach einer Paufe des ftummen Entfepens, ein Mords und Betergefdrei. - Bum Unglud fur Jos bann ftebt ein Monch in der Rabe; (- der Leipziger Lefer, ber noch nie einen lebendigen Religiofen folder Urt gefeben, - hat auf bem zweiten illuminirten Rupfer zwei berfelben in effigie jur Sand; icheufliche, mampige Bongengefichter, an benen er fich mit bem obligaten Abscheu erfullen tann!) "Cogleich bonnerte der Monch ben Knaben mit grimmigem Ge-

ficte alfo an : Berbrecher, Du baft bas Beiligfte verlaftert, lomm, folge mir, lag mich nicht Gewalt brauchen, bag ich Dich der verdienten Buchtigung überliefere. Gines, Regers Cobn bift Du, und Bofes ift in Deinet Geele gette Dieran bat biefer Orbensmann unfres Grachtens offent Unrecht. - Es ift nicht Bosbeit, fonbern bie flare Dumn beit, die Berr Muller aus dem Anaben fprechen laft, und wir wurden und in ber Stelle bes Monches begnugt baben, etwa Folgendes gut fagen: Lieber Berr Paftor! Befummern Sie Gich nicht um bas Blut unfere beiligen Januarius und beruhigen Gie Gich mit bem Chaffpeare ichen Dictum: bas es zwischen himmel und Erbe Bieles giebt, wovon nichts in Ihren Compendien fieht. Bollen Gie aber für bas ftreiten, was Gie Aufklarung nennen, fo fegen Gie vor Ihrer eiges nen Thur und polemisiren Gie gegen die Spuckgeister im proteftantischen Comaben und gegen bie Blatter aus Prevorft, wovon das 12te Beft fo eben versandt und in allen foliden' Buchhandlungen Deutschlands ju haben ift. - Fragen Sie Eich babei felbft unter vier Augen, ob Gie von allem Glauben an jene Miratel ber Gefpenfterwelt gang frei find, bie bann boch, ba fie oftere auf bem Zeugniffe irgend eis nes anonymen, pietistifchen Schneibergefellen ober bergleichen bernhen, fich in hinficht bes historischen Beweifes mit bem Bunder nicht meffen konnen, welches Sabr aus, Sahr ein, feit unvordenklichen Beiten, in einer ber größten Sauptftabte Europa's, am hellen lichten Tage, vor einer ungablbaren Boltemenge geschieht. Bir wiffen nicht, wie Gie über bie Juftinus Kerner'ichen Gefpenfter am Tage benten, aber falls Ibnen Ihr Gewiffen fagt, baf Nachts, wenn Frau und Rinber ju Bette find und Gie etwa noch im Schweife Ihres Angesichts für ihren Buchhandler arbeiten, es Ihnen talt ben Rudarat binunterlauft, wenn eine Ratte in Ihren Manuscrips ten rafchelt, - bann behalten Gie Ihre nordbeutsche Auf-Harung und laffen Sie, uns den Glauben an unfre katholis fchen Bunder und une ungefchoren. - Dief und Mehnliches

murben wir herrn Johann Gueti : Muller gefagt haben, aber bie neapolitanische Kirchenpolizei (mochte sie etwa von ben Prozeduzen gegen die ichlesischen Lutheraner gebort baben?) Derr Paftor B. Müller berichtet, fich bieran viels an Grempel und die Cache ernftbaft. - Johann wird h Bulfe zweier andrer Monche in eine Rapelle des Doms gebracht, die man fest verriegelte. "Bier aber blieb er nur fo lange, bie die Racht eintrat, und murbe bann nach einem Rlofter abgeführt". - Wie ber Bater bas bort, lauft er bin an ben Ort bes begangenen Berbrechens ... und prufte alle Thuren, die in den Dom führten, und fand feine geöffnet. Er pochte mit einem Stein fo heftig an eine berfelben, baß der dumpfe Schall in dem Riefengebäude wiederhallte". — Run kommt die Bache und verbietet ibm den unfinnigen Larm. Gueti aber antwortet; "Gebt mir meinen im Dom eingeferkerten Cobn wieber, und fogleich will ich bas Rlopfen einstellen". - "Warum bat man benn euern Cobn eingekerkert"? "Weil er nicht an bas Blut bes beiligen Januarius glaubt, daß es von felbst fluffig wird".... Aber da lauft er fcon an bei ber Bache: "Sattet ihr ihm bas Regergift eingeflößt, fo gabe es für Euch teine zu große Strafe". Des andern Jage fragt er in achtzehn Mannefloftern nach: ob fein Cohn nicht bort eingekerkert fen, erhalt aber von ben Monchen mit grimmiger Miene den nieberschlagenden Bescheid: "Bei langfamem Reuer muß der braten, der folche gotteblafterliche Reden führt". - Aber vollende fo arg mird es nicht. Er gebt nach Saufe und erfahrt bier, bag gmei Rarthaufermonche nach ibm gefragt, fich aber eiligst entfernt haben, obne feiner Gattin Befcheid zu geben, als fie nach ber Abficht ibres Befuchs fragte. - Gie tommen aber alebalb wieder, und ber Gine fagt: "Wir find Abgeordnete bes Erzbischofs, ber Guch noch beute in ber Cache Gures Cohnes vernehmen will" u. f. w. Bermuthlich bat ber Erzbischof (richtiger: Berr Paftor Muller) die Karthäufermonche ju biefem Botengange gemablt, damie bie Cache verschwiegen bleibe, benn biefer

Orben legt bekanntlich bas Gelübbe bes emigen Stillschweis gens ab. - Run mirb ber Bater vor ein "Glaubenegericht" geftellt, wo ibm .. verfängliche Fragen" gethan werben. -Allein er rebet fich fo giemlich beraus und bas Urtheil lautet: bas Johann feche Tage im Gefängnig gehalten merben foll. "um ihn (sic) bie Warnung vor fernen (sic) Gottesläfteruns gen recht eindrucklich ju machen". Dann foll er feine Freis beit erhalten, aber unter ber Redingung: bag er im Rarthauserklofter noch ein Vierteljahr lang Bufe thue. - Der Bater banft für gnabige Strafe, bittet aber, feinen Cobn feben au durfen. Dieg wird ibm gestattet. "Gine Minute vergonnen wir Gud, Gurem Bergen ju genügen, für jebe langere Minute, die Ihr vor der Klofterthur verweilt, fend Ihr uns verantwortlich". - Gin Dond, mit ber Uhr in ber Band, begleitet ibn und treibt ihn weg, ale die Minute vorüber ift. "Auch leine Secunde will mir Gure Gute noch jugefteben? -Und wenn es noch einen fleineren Theil ber Beit gabe, auch Wer die fcwerften Pflichten am treueften erfüllt, ber ift ein Frommer, und einem Monche barf diefer Rubm nicht fehlen". - Gern mare nun herr Gueti, Bater, fogleich nach feiner Wohnung geeilt; "aber dieß wird ihm erft bann erlaubt, ale er ju Mittag mit mehreren Rlofterbrudern an iner Tafel gespeift batte". - Doch traue einer nur ben Monden! "Ale er eben bas Rlofter verlaffen wollte, bielt ibm ein Mond mit freundlicher Miene einen Relch voll rothen Beines bin, und fagte: Da trinkt! Die Angft um Guren Cobn hat Guch viele Krafte geraubt, daß Ihr ftarf werbet". hael trinkt und wird, wie fich von felbft verftebt, vergiftet; Johann erhalt ebenfalls Gift, tommt aber noch mit bem Leben bavon, weil fonft feine Gefdichte ein Ende gehabt hatte, ebe fie angefangen. -

Uebrigens giebt es auch eble Monche. Da ift z. B. in bem Karthauferklofter ein Ontel bes Johann, ber ihn, als feine Bufzeit überftanden ift, zur Mutter zurudbegleitet und biefer einen Beutel Zechinen fchenft, vermuthlich aus ben

Ersparnissen, zu benen er, bei seinem Gelübbe ber Armuth, die beste Gelegenheit hatte. — Dann warnt er den Reffen Johann noch: "daß er von Riemanden Speise und Trank genieße, den er nicht als seinen Freund kennt. Man wird es ihm wohl nie verzeihen, daß er die Geistlichen in ein uns günstiges Licht gestellt und sie als Betrüger ausgerusen hat, die das Bolk durch das Blut des heiligen Januarius im Aberglauben bestärken. Laßt uns von einer bosen Sache nicht wehr reden, die mein Inneres emport und das Verbrechen eis nes Banditen verzeihlich darstellt, der, als ein gedungener Mörder, ein Menschenleben mit einem Dolchstich endigt". —

Nachdem Johanns Mutter sich jum zweiten Rale verheirathet hat, und der helb der Geschichte sich mit seinen Stiefgesschwistern nicht vertragen kann, entläuft er seinem elterlichen hause und geht nach Rom zu einer Tante, die ihm aber jes nen Unglauben am St. Januariusseste nicht hat verzeihen können. Unterwegs sinkt er krank und schwach am Wege zussammen und ware hülflos umgekommen, wenn sich ein edler Iesuit seiner nicht angenommen hatte. — So ist unglaube lich, und wir haben Muhe gehabt unsern eigenen Augen zu trauen! Aber es war wirklich ein ebler Jesuit, und herr Paestor Müller läßt ihm alle Gerechtigkeit widersahren. — Det erstaunte Leser frägt hier gewiß: wie das zugehe? und wie wollen versuchen ihm das Rathsel zu lösen und den Fesuiten zu schilbern, wie er sehn soll, damit er vor den Augen der Leipziger Pastoren Gnade sinde.

"Der Jesuit führte Johann in das Collegium de propaganda side, dem Aufenthaltsort der Missionare, die zu Beidenbekehrern bestimmt sind." — Da gerath Johann im große Angst, "er zitterte, erblaßte und rief in der Angst laut aus. Gott steh mir bei! ich bin unter den Jesuiten!" Aber sein Begleiter tröstete ihn: "Auch ich gehöre zu dem Orden der Jesuiten. Hast Du es nicht erfahren, daß auch allents halben Fromme unter den Gottlosen wohnen.... Auch unter den Lasterhaften kann der Fromme seine Lugend behaupten....

Cage mir Alles, verfchweige mir nichts, mas Du von ben Jefuiten Bofes weißt; wenn es mahr ift, will iche Dir nicht abftreiten, und marnen werde ich Dich vor den Laftern und Bergebungen, welche biefen Orden andern Monchen und als len Reblichen verächtlich, verhaft und verbachtig machen." -"Mein Bater", antwortete Johann, "wunschte fie in den Abgrund der Bolle und weinte, daß fie bis auf die Burgel vertilgt werben mußten. Batte mein frommer Bater, aus Saff gegen bie Jefuiten, die Unmahrheit gefagt? Das tann ich nicht glauben?" u. f. w. Aber ber Jesuit (Frang Ifidore mit Ramen) erinnert ibn an bie Wohlthat, bie er ihm ermiefen. "Ja, ein Jefuit bin ich, weißt Du's auch, ob ich ihren Laftern frohne?.... Lift; Betrug, Drohung und Ueberredung machten mich zu einem Jesuiten; um meine Freiheit und mein Leben ware ich gekommen, wenn ich mich von bem Orden loerif; die Gelegenheit Gutes ju fliften und Bofes ju verbuten, gebot mir die beilige Pflicht, ein Mitglied beffelben gu Heiben" u. f. m. - Dann giebt er ibm ein Manuscript, meldes viele wichtige Aufschluffe über fein Leben enthalt. -"Benn Du eine Beile in biefen Papieren gelefen haft, fo boffe ich, wenn fich baburch Dein Urtheil über die Jefuiten auch nicht gunftiger ftimmt, bag Du wenigstene mich nicht verachtefte u. f. w. Bahrend Johann lieft, gieht der edle Jefuit Erfundi= gungen über bie Tante ein. "Gie fieht, sagte er bei seiner Rudtebr, im Ruf einer fogenannten Rechtglaubigen, b. b. fle wurde ein Loblied fingen, wenn fle Andereglaubende in ber Bolle ober auf einem Scheiterhaufen verbrennen fabe. ... Eros biefer Warnung geht Johann bin, trifft es aber Schlecht, benn "ob er auch taum bas vierzehnte Sahr erreicht hatte, fo war fein Berftand burch ben flugen Bater, burch bie weife Rutter und burch ben lebrreichen Ontel boch ichon ju einer Reife gebieben, wie man fie bei wenigen tatholischen Rinbern findet." - Daber macht er benn auch alebald die Be=" mertung: baf bie Religion ber Tante nicht von Gott, fonbern vom Teufel fep, und als bie Tante bei Belegenheit IV. 10

eines beftigen Gewitters betet, belehrt er fie: "D, es beten gar Biele im Unglud, die mabre Beiben find, aber ber Chrift betet porzüglich in ruhigen Tagen. An ben Born Gottes babe ich nie geglaubt, mobl aber an feine Liebe und Gute... Wer fromm lebt und thut, Gott und bie Menfchen liebt, für ben giebt es tein Regefeuer und feine Bolle." - Dachts barauf geht eine große "Wasserhose" über Rom meg, moraus bie Tante Beranlaffung nimmt, bes andern Tages in ber Krube ben fleinen rationalistischen Rafemeis aus bem Saufe ju jagen. - Dun nimmt ibn ber Jefuit mit offenen Urmen wieder auf, und gewinnt ibn fo lieb, "daß er bamit umging, ba er ein wohlhabender Mann mar, ihm, im Falle er fturbe einen Theil seines Bermogens zu vermachen, so weit es gefcheben tonnte, obne ungerecht gegen feine Bermanbten ju fepn." - Allein Johann entschloß fich feinen Wohlthater auf eine Miffionereife nach Tibet ju begleiten, und bie übrigen jefuitischen Reisegefährten maren bamit mobl zufrieben und ers wiesen ihm alles erdenfliche Liebe und Gute. "Die Jefuiten buteten fich mobl, wenn der Knabe jugegen mar, ibm burch ihre falfchen, unmoralischen Grundfage verächtlich und verbachtig ju werben, und fo glaubte er unter frommen Denfchen ju fenn, die mit Berlaugnung vieler Lebensbequemlichfeiten, mit Uebernahme großer Gefahren fich wie die Upoftel Jeft einft: dem beiligen Berufe weihten, die gottliche Relis alon ibres Erlofers unter ben Beiben ju verfunden." - Wie batte er auch daran zweifeln durfen, ba fein Freund ber Jefuit ibm einmal die Bersicherung ertheilt: "Du bedarfft keines Altart, um baran ju beten, Du baft Deine Geele baju gemacht, und ehreft ben Allmächtigen burch fromme Empfinbungen unb Entichluffe."

Im hafen von Ostia stieß ein Bater mit zwei Cohnen zu ben Missionarien, "der nach Jerusalem wallfahrten wollte, weil er glaubte, daß er dadurch Bergebung von Gott für seine Sünden erhalten werde. Sein Beichtvater hatte ihn in biesem irrigen Bahn bestärkt. Das Gebet am Grabe des Era

befers hielt er fur ein Bunbermittel, ohne ein gebeffertes Leben und ohne gute Berte." Ehrn herr Paftor Muller hat teine Uhnung, bag ber befagte Pilgrim fich hierburch bem altern Protestantismus angeschloffen hatte.

Un der sprischen Rufte bricht ein gewaltiger Sturm los, Der Schiff und Mannschaft mit dem Untergange bedroht. — Der eben erwähnte Wallfahrer "flehte nun von einem Jesuiten, daß er ihm seine Sunden vergeben möchte. — Ohne von dem Jesuiten zu dem Bekenntnisse derselben aufgesordert zu sepn, beichtete er: um 4000 Zechinenwillen habe ich einen falschen Sid geschworen" u. s. w. "Wiele andere Sunden, die ich nahms haft machen will, habe ich begangen und vergebt Ihr mir ste nicht. so muß meine Seele emt g im Fegseuer brennen."....

"Als ber Jefuit seinen Collegen bas Sundenbekenntnist mittheilte, was ihm der Wallsahrer gethan hatte. wobei auch Johann zugegen war, da sagte er, das ift ja ein verächtlicher Mensch, der abscheuliches Bose beging, sich noch nicht gebessert hat, und seine Verzeihung bei Gott auf falschem Bage sucht, wo er sie nie finden wird.... Johann, sprach Istobe, Du mußt ihn bedauern, er ist ein Unglücklicher, dem die Strafe in der Ferne droht, welcher er nicht entgehen kann. Es ist Dir nicht erlaubt, die Person des Lasterhaften zu hasesen, wohl aber seine Vergehungen zu verabscheuen." u. s. w.

Run septen die Jesuiten ihre Reise nach Tibet zu Lande fort. In Persien hat sich die Gesellschaft einst zur Nachtzeit gelagert, ba schleicht sich ein Tiger herbei und will eben einen Say mitten uns ter die Reisenden machen, als man ihn entdeckt. Die Jesuiten verlieren den Ropf, aber der kleine Johann brennt seine Pistele los, und der Tiger, obwohl nicht getroffen, geht beschämt ins Ges basch zuruckt. — "Wie bewunderten die Jesuiten die Geistess gegenmart des Knaben, der, als sie zitterten, die Besinnung nicht verlor und die Vertheidigungswasse gebrauchte. Sie nannten ihn ihren Retter, dankten ihm und gelobten, ihm in der größten Gesahr beizustehen." — Die Gelegenheit kam dalb. — Denn die Jesuiten wurden von Kurdischen Räubern

angegriffen, bie jeboch feine rechten Rauber, fonbern Landespolizeibeamte maren, die nur in Rebenftunden Rauberei tries ben. Da unfere Miffionarien Bulver und Blei mit fich führ= ten und ben Angreifenden an Bahl überlegen maren, refolpirten fie fich turg: Gewalt gegen Gemalt abzutreiben. entstand ein fo gewaltiges Mannergebrull, baf es, bei bem Schweigen ber Racht, vom Echo im Balbe verftarft, wiederbolt murbe." - (Was bie Berrn Cachfen uns Gubbeutichen boch an Schonheit ber Diction überlegen find! Es ift aber auch fein Bunber: flar und richtig benten ift die Sauptfache.) "Gin Rurde fturgte tobt vom Pferde nieber, ba ibm ber Ropf gerschmettert mar." Auch ein Jefuit mar durch die Bruft gefcoffen und ftarb eh' ber Morgen graute; verwundet maren Mehrere. - Sest weiß benn boch die protestantische Jugend von 10 bis 14 Jahren, wie es auf ben Miffionen ber Jefuiten jugebt. - Beweis beffen: Auf ber Aupfertafel zwifchen Seite 164 und 165 fteben in effigie brei Jesuiten mit Rlinte und Sagdtafche und feuern anf die einhauenden Rurben. 3 Id quod erat demonstrandum.

In Raschemir treffen die Missionarien einen Landsmann, der sie auf die Schwierigkeiten ihres Geschäftes ausmerksam macht. "Die Leute sind hier der Meinung, daß ihre lamaische und muhamedanische Religion die beste ist. Um Ende haben sie auch recht, da das Gepränge, der Ceremontensbienst, die heiligen Legenden und die andern Wunderdinge, die das klare, reine Ansehn der Christusreligion nur entstalten, doch nur ein Gautelspiel der Sinne ist, das den Verstand und das Herz leer läßt. Wer will ein Knecht des Papsies sehn? Die Bekehrten dazu zu machen, darauf sind Jesuiten und Capuziner ausgegangen."... herr Pastor D. Müller seht hinzu: "Der Mann redete wohlmeinend, wahr, verständig und warnend."\*)—

<sup>&</sup>quot;) Chen fo "mahr und verstandig" berichtet diefer Autor Folgenbes über die Religion ber Tibetaner; "Man glaubt hier, wie

Der Glanzpunkt ber gangen Geschichte ift ein: "Das Meffchen" überfchriebenes Rapitel. — Wer bief nicht gelefen: lennt die Ziefe ber Anfchauungen und Gefühle bes beutigen sentimentalen Rationalismus noch nicht. — Johann bekömmt einen Anfall von Rindesliebe b. h. Liebe ju feiner Mintter und Schwester und wird fehr traurig. - Der Jefuit Ifibore fagt barauf ju ibm: "Du erschwerst und verbitterst mir burch Deine Traurigfeit bas Leben. Satte ich nur bas um Dich verbient?" u. f. w. Run fucht fich Johann gur Beiterteit gu wingen, mabrent ber Jesuit größere und fleinere Spagiergange veranstaltet, ihn aufzuheitern. "Die poffierlichen Uffen in ben iconen Balbern machten ihm burch ihre Sprunge und Bewegungen befonbere viel Bergnugen. Er außerte ben Bunich nicht, einen Uffen von der fleinen Art haben gu mollen, aber Ifidore abnte es, bag er ihm eine Freude bamit machen konnte. Er ging in Laffa umber, wo er um jeben Dreis einen gegabmten Affen tanfen wollte. Erft am britten Lag gelang es ihm, folch ein kleines, niedliches Thier zu finben. Er gab bafür bas ichone, funftvoll gearbeitete Rreug, was er por ber Bruft trug und von feiner verftorbenen Muts ter in ber Jugend jum Geburtstagegefchent erhalten hatte. Ge erinnerte ihn zugleich an die merkwürdigen Worte, die Re fagte, als fie es ihm überreichte: Cobn, lebe unschuldig

bei den Ratholiken, an ein Jegefener, betet für die Seele ber Berftorbenen, gebraucht den Rosenkranz und das Weihwasser, die lette Delung zc. Alles Bolt theilt sich in Geistliche (Pries ster) und Richtgeistliche. Allenthalben findet man Monches und Ronnenklöster. Kinder von 8 Jahren weiht man schon dem geistz lichen Stande. Den Dalai Lama ehrt man, wie die Ratholisten den Papst, als Stellvertreter Gottes auf Erden. Die tis betanischen Kardinäle (Kutuchten) wählen nach dem Tode des Dalai Lama einen neuen, aber immer ein in der Todesstunde, oder doch am Todestage des Verstorbenen neugebornes Kind, in welchem nach ihrer Lehre sich der Geist des Verstorbenen verzitörpert hat." u. s. w.

por Gott, fromm por ben Menfchen, wie ber, an ben Dich biefes Rreug erinnern foll, wenn unverdiente Leiden über Dich ergeben." - Run vergift Johann, ber mittlerweile fcon gu einem fattlichen Junglinge berangewachsen ift, über ben Uffen Mutter und Comefter; aber alsbalb entbedt er, bag ber Sesuit bas Rreut nicht mehr trage. - Er befragt ibn, wo er es gelaffen? "Berloren habe ich's nicht, nicht ohne innern Comery tonnte ich mich von ibm trennen. Auch bie Bleinfte Gabe, von ber Sand geliebter Menfchen gefdentt, ftebt bei und im unbegrengten Berthe, fufe und mehmutbige Erinnerungen find an biefelbe gebunden" u. f. w. mich habt 3hr bas Rreug babin gegeben? Wie tam benn bas? 3ch muff es miffen." - "Alle wir einft im Balbe mas ren, ba mertte ich's wohl, bag Du Dir ein folches Meffchen munichteft, wie Du mehrere auf ben 3meigen luftig umberfpringen fahft. Un brei Tagen ging ich in Laffa umber, irgend bei einem Tibetaner ein foldes Thierden gu finden. Da fag in einer ber großen Strafen ein vornehmer Dann vor ber Thur und neben ihm Dein Meffchen. 3ch bat ibn, mir bas Thierchen ju verfaufen; ich nannte ihm ben Gebrauch, ben ich bavon machen wollte." - Der Gble wollte fein Gelb, fonbern blog bas toftbare Rreug bes Jefuiten. "Ohne mich einen Augenblick zu bebenten, nahm ich bas Rreuz von meis ver Bruft und gab's bem Manne bin. Du haft's gefeben, mit welcher Freude ich Dir ben fleinen Spafmacher überreichte, und meinen 3med, Dir bamit Bergnugen gu machen, bab' ich vollfommen erreicht." - Ratürlich ift Johann jest auch febr gerührt, - giebt fich aber doch jufrieden. - Aber einft geht er mit einem jungen Tibetaner Canbichaften zeichnen und fagt beim Abschiebe ju feinem Meffchen: "Lieb' Domichen, fen recht artig, grame Dich nicht, ich will balb wieber tommen." - Allein inzwischen tommt ein Mann mit einem "Riefenhunde" und bas Aeffchen nimmt in Rettung feines Leibes und Lebens einen Can aus bem Kenfter. - berr Daftor Muller bemerkt biegu: "Johann murde in feinen Entgudune

gen über die Gegend febr gestort worden febn, wenn er's gewußt batte, was in feiner Abmefenbeit mit bem Meffchen vorging. Co fpielen wir im Leben froblich unter ben ausgeftreuten Blumen ber Freude und wiffen es nicht, baff unter ibnen die Gruft verborgen ift, die fie wider unfer Erwarten fo ploplic begrabt." - Johann ift untröftlich, nur ber genanere Bericht vom Bergange ber Blucht, ber ben Chelmuth bes Affen rettet, verschafft ibm einige Linderung. -Bald ermittelt er, daß ber Uffe ju feinem frühern Derrn surudgefehrt ift; bort fucht er ibn auf, will aber aus Ebelmuth lieber bas Rreug als fein anderes 3ch, ben Affen, wies ber baben. - Run ift ber Tibetaner noch ebler und giebt ibm bas Rreng und ben Affen bagu, mit ben Borten: "Gble fromme Menfchen, ju welchem Bolte fie geboren, ju welder Religion fie fic auch bekennen, find mir ehrenwerth. Guropäer, ich muniche Euch naber tennen ju lernen." - Johann verfichert bernach, von fo viel Gute bewegt und von Freude über ben verlornen und wiebergefundenen Uffen berauscht: "Immer mehr lerne ich's begreifen, baß es unter ben Richtdriften recht gute, fromme, unter ben Chriften recht verderbte Menfchen giebt." -"Da baft Du recht," antwortet ibm fein Freund, ber junge Libetaner Toboti, "wenn aber bie Chriften treu und gewif-Tenbaft nach ibrer beiligen Lebre lebten, fo wurden fie boch beffer fenn, als die Tibeter. Das aber tann ihnen nicht abel angerechnet werben. Denn ich glaube, baß ber befte Tibeter ein eben fo moblgefälliges Rinb Bottes ift, wie ber befte Chrift. Es zeigt von Thore beit und Unverftand, bie ju verachten und ihnen bie Geligfeit abzusprechen, welche nicht unfere Glaubene find. --(bier mochten wir mit bem Freiherrn von Canbau fragen: Mertft bu, mo der junge Tibeter Toboti bin will?) - Jobann meint barauf: Ifibore werbe ben frubern herrn bes Affen jest wohl jum Christenthum bekehren, aber ber junge Toboti fpricht: "Johann, bas ift in Tibet feine leichte Cache.

Gewiß sinden sich hier nur Wenige, die ihre alte Religion mit der neuen vertauschen und aufrichtig gesagt, sind mir die Leute auch verdächtig, die ein solches Wechselsspiel mit ihrem Glauben und ihren religiösen Ueberzeugungen treiben. Entweder sie kannten das Alte nicht oder sie ehrten es nicht, wenn sie es so leicht gegen das Reue hingeben." — "Alber Du bist doch auch ein Christ geworden?" Der neu Bekehrte entschuldigt sich nun, daß er nicht aus Leichtsun oder Gottlosigkeit, auch nicht aus Ueberredung oder Bestechung biesen Schritt gethan habe, sondern nur die persönliche Liebe zu Istore habe ihn dazu bewogen. —

Alls der Jesuit nach Saufe kommt, ergablt fein Schutling die Begebenheit mit bem Uffen, und überreicht ibm bas Rreug. "Der Jefuit tufte erft feinen Liebling, bann brudte er bas Kreug an feine Lippen und fagte: Du liebes Kreug, -feit ich Dich entbebren mußte, ift Dein Werth in mir geftiegen und ich gabe bich nicht bin, wenn mir taufend Beutel Gold für Dich geboten murben. Wem bas Undenten geliebter Personen theuer und unvergeflich ift, bem ift auch bas fleinfte Gefchent, mas er von ber Liebe ihres Bergens em= pfing, beilig und theuer. Ja, Ja, morgen, wenn es unfre Beit erlaubt, befuchen wir ben edlen Tibeter . . . . Er ift fein Chrift, aber driftlich hat er gehandelt. Die Tugend mirb bem Menfchen nicht angeboren, und ber Beide tann fie, wie ber Chrift erftreben." - -Man fieht die gange Cippfcaft, Autor, Tibetaner, Jefuit und junger, aufgeklarter Belb ber Rinbergefchichte benten in Religionsfachen fo zeitgemäß wie möglich, und haben gar uicht mehr nothig, fich ju betehren, - fie fteben fammt und fondere bereite felfenfest auf bem Grunde ber 3ft : mir : alleseinerlei : religion. - Wir konnen alfo auch die Jefuiten (bes herrn Paftor Müller) nicht tabeln, wenn fie ben albernen Versuch aufgeben, Leuten eine Religion ju predigen, von beren Unnahme gar nichts abhangt, bie jeder Menfch ohne dieß schon in seinem allerplatteften Berftandesbuntel fix und

fertig mit fich tragt und bie, beim Lichte befeben, unter ben Religionen ungefahr benfelben Rang einnimmt, wie die Berren Daftoren Muller ober Bretfcneiber unter ben Novellenfdreibern. Genug! Die Jesuiten entschlagen fich (in biefem Buche) ber Profesptenmacherei, und errichten eine Sanblung in Quincallerie=Baaren, die fie jeboch (bummer Beife!) aus weiter Sand und von den Englandern über Indien ber be gieben. — Dies ift bas Gingige, mas wir an biefem Wechfel ber Beschäftigung auszusenen finden, ba an und fur fich jebe folibe Rattunbandlung uns ohne allen Vergleich respectabler erscheint, als jenes platte, indifferentistische rationalistische Gewafch, welches Berr Paftor Muller feltsamer Beife mit ber driftlichen Religion verwechselt. Und vollende noch Diffionarien folder Albernheit! - Bulept greift die tibetanifche Regierung ju, schafft bie gange Mifere, jufammt bem eblen Befuiten Ifibore, bem mittlerweile jum 18 jabrigen Junglinge berangemachsenen Johann und dem viel ermahnten kleinen Affen über die Granze. — Die erstern find damit gang zufrieden. "Bon ben wohlthatigen, frommen, freundschaftlichen Libetern murbe genug gerebet. Auch über bie Richter, bie ben Musfpruch bes Gefepes befolgten, gerecht und billig maren, als fie das Verdammungsurtheil ausspra= den, konnte man nicht gurnen, man lobte fie vielmehr und Indore fagte: wie wurden Ratholiken mit Tibetern bandeln. wenn es verrathen wurde, bag fle j. B. in Reapel ihrer lamaifchen Religion Verehrer murben und geworben batten? D bie Tibeter find nicht fo unduldsam und verfolgungefüchs tig, wie die Katholiken; biefe rechnen fich jur allein feelig= machenben Rirche, und konnten fie Undereglaubende freugis gen, fo murben Diele meinen, bamit Gott einen Dienft au thun." - Bum Colug: Rudtebr in die Arme ber Mutter, allgemeine Rührung. "Und wift Ihr," fagt Johann im Ers Jablen, "wem ich eigentlich die Wonne verbante, Guch wieber ju feben? Diefem Jefuiten" - Da erfcbracken Alle. -Aber Ifidore, ber Jefuit, erhebt feine Stimme und fagt:

"Bertheibigen möchte ich die Jesuiten nicht, aber sie Alle versbammen, das könnte ich noch weniger. Das Unkraut wächst allenthalben unter dem Waizen. Aber ist es nicht rühmlich, wenn man unter bosen Menschen seine Tugend behauptet? — — Ich din kein Jesuit mehr seit der Zeit, wo ich Lassa, die Hauptstadt von Tibet, verließ. Sepd nicht ungerecht, Ihr guten Seelen, gegen mich! Eurer Liebe und Achtung möcht' ich werth sepn, nehmt mich auf in Euren Freundeskreis!" — Dann miethet er sich eine Wohnung in der Rachbarschaft, giebt, dem Befehle der tibetanischen Staatseregierung gehorsam, das Bekehrungsgeschäft auf und vollsbringt den Rest seiner Tage in Ruhe.

In ber gangen Corift liegt nicht bie leifeste Epur einer großgrtigen Gelbft-Bronie, die burch bas Bange ging, vor. -Es ift ber Indifferentismus auf der Entwickelungeftufe ber bausbactenen, friefburgerlichernfter Philisterhaftigfeit. Talente und Berftanbe nach ein 3millingebruber bes Freiherrn von Candau, ift ber Berfaffer biefer Romane nur emas ebrlicher und weniger anmaagend, ale bas Oberhaupt ber Rirche von Gotha. - Colden Geistern gebuhren auch ihre Rronen: fie geben uns die Signatur ihrer Parthei. Da bie unermetliche Mehrheit ber gebildeten Rlaffen unter ben bentigen Reinben ber Rirche fo ben tt, warum follte nicht auch fo gefdries ben werden? - Marbeinede bat nicht mehr Talent und Kenntnif, und bei etwas größerer Sprachgewandtheit ungefahr eben fo viel Ginficht in bas Wefen ber tatholifden Rirche, als herr Paftor Muller; hengftenberg's Biffen ift größer, aber fein bag gegen die Babrheit bafur auch befto fefter gewurzelt, und beshalb bie geistige Erblindung bei ibm viels leicht noch weiter vorgeschritten. Go baben biefe Rlaffifer bem Beren Umtebruber in Leipzig, ber, bem Beilchen gleich, im Berborgenen neben ihnen blübet, nichts porzuwerfen. Barum pollende die fonigl. preufifche Staategeitung bem geite gemäßen Romane nicht burch bas Gemicht ihrer Empfehlung. wie bem Freiherrn von Candan, ju bulfe getommen, last sich wohl nur barans erklären, baß bier boch immer ein Jessit gelobt ift, unter welchen Mobalitäten und Clauseln es auch sep, was schwachen, im Staatskirchenglauben noch nicht gebörig besestigten Gemüthern selbst noch in dieser Dosis mögslicherweise gefährlich werden könnte. — Mit Ausnahme dieses Fleckens hätte der würdige Isidore billig verdient, "als Musker einer lopalen Unterwerfung unter die Landesgesetze und als Borbild eines verträglichen Sinnes und einer brüderlichen Anerkennung anderer christlicher Bekenntnisse", allen Lesern der Staatszeitung zur Nachahmung vorgehalten zu werden.

Giebt es benn aber, fo werden Biele unferer Lefer fragen, feine andern Muancen bes Protestantismus als jene, bie fic in bem Breibern von Candau, ber preufischen Ctaatezeitung, ber eben ermabnten Rinberfdrift, ober ben gewöhnlichen, noch bosartigern und eben fo blobfinnigen Organen bes Dietismus an Tage legen? - Wir find fo gludlich, ihnen bierauf ein Document vormeifen ju tonnen, woraus jur Genuge erhellt, bag auch im jenfeitigen Lager einzelne Beffere über bie, als len Musbrud überbietenbe, mahrhaft emporenbe Schmach folder Literatur ungebulbig werben, und ben Ctaatelirchenromantifern und ihren Gonnern berb und beutsch bie Babrbeit ju fagen anfangen. - Dieg ift in ber Schrift gefcheben: "Der Areiberr von Canbau auf dem Richtplat einer unbefangenen Rritif. Leipzig 1839. Officin von Philipp Reclam", - eis ner Schrift, melde bie Ehre ber nordbeutschen, protestantis fchen Literatur in fofern gerettet bat, als fie boch wenigstens ben Biberfpruch einer Menschenstimme gegen eine Legion von Frofden constatirt, und die wir daber allen unsern Lefern angelegentlichft empfehlen. Bekanntlich batte bie preußis fde Ctaatszeitung ben Freiberen von Canbau ...eine einfache. aber mohl erfundene Novelle" genannt, welche auch ben Freund ber Romanlecture ale unterhaltend und geiftreich anfprechen werbe", beren Cituationen ,aus ben Berbaltniffen felbft fich auf bas Raturlichfte entwickeln", beren Charaftere "burdans mabrhaft, lebendig und individuell fich aussprechen".

cenfirende Staatszeitung auf ben Richtplat geführt und bort von einem überlegenen Talente, ihnen felber gur Strafe und Unbern zum abscheulichen Exempel, einer beilfamen Suftigas Befferung burfte an foldem Gefdlechte tion unterworfen. fcmerlich zu fpuren fenn, aber es ift boch aut, wenn ber Beiftespobel mertt, bag noch eine literarifche Gerechtigfeit im Lande ift. - Die fonigl. preugische Staatezeitung hatte an herrn Bretfchneiber gerühmt: "daß er in feiner Schrift nirgends ben tatholifden Glauben angreife, fondern mebrere, biefem Glauben ergebene Perfonen, auch einen fatholischen Priefter in bochfter Liebensmurdigfeit barftelle und allenthalben dabin mirte, alles Diffverständniß zwischen evangelischen und fatholischen Chriften zu beseitigen. Rein echter fatholis fcer Chrift werbe fich burch irgend eine Stelle bes Buchs verlett fühlen". - Mit großem Rechte fagt barauf ber Berfaffer ber geiftvollen Rritit, aus ber und ein Leffing icher Beift entgegen meht: "Mit welchen Prabifaten foll man aber Die Berfidie ichildern, welche mit der Miene driftlicher Liebe und Unfrichtigfeit bei biefem Berfahren fortmahrend barüber bekomplimentirt fenn will, daß Alles biefes gefchebe, um ein unbefangenes Urtheil, eine Berftanbigung, eine driftliche Verträglichteit berbeiguführen, und ber angeregten Erbitterung zwischen Evangelischen und Ratholifen ju fteuern? Alle bie nobeln evangelischen Ibeale, welche im Freiheren v. Candan umberwuthen, machen mit ber namliden unbefangenen Diene ben Anspruch auf Dant fur ihre conciliatorifden Bemühungen. Gie, die ihren Gegnern immerfort die Infamie vorwerfen, daß fie bie Lehren ber Proteftanten in ihren Schilberungen berfelben entmurbigen und verfalfchen, um ungunftige Urtheile barüber bei ben Ratholifen ju erzeugen, fie entbloben fich nicht, Maximen für Lebren ber tatholifden Rirche auszngeben, welche von ben Glaubigen alfer Confessionen ale Diebertrachtigfeiten verabscheut merben muffen. Alle gufälligen Unarten und menschlichen Gebrechen,

alle bofen Regungen und Sandlungen, welche bie Berfonen; bie im Freiberen von Candau figuriren, an fich tragen, werben bort allein bem Katholicismus und feinen Tenbengen imputirt; Alles Ungemach in ber Belt findet in ibm feine Bur-1el 2c. Und gleichwohl begehen alle die liebenswürdigen Perfonen, welche als Ratholiten im Coftume bes Bretichneiber ichen Rationalismus auftreten, bie Tollheit, und zwingen fich in elle bem Ungemach fteden zu bleiben, fürchten fich vor bem Mebertritte au jener Confession, ber fie bereits gang und gar angeboren. Diefe Schen ber nagelneuen Bretschneiber'ichen Ratholifen ift ber einzige Salt, ben ber Ratholicismus in bem Bude findet. Denn wurde biefes hindernif meggenommen, was eigentlich bie Confequent aller biefer Berfonen in ber eingeschlagenen Richtung erforbert, fo mare bas gange Ausbangefdilb bes Buches vernichtet und ber vorgebliche 3med feiner Abfaffung über ben Saufen geworfen, benn alebann ware bie innerlich vollendete Profelptenmacherei von diefem liebenswurdigen Statisten formell und materiell vollbracht, ber liebliche Schein bor Vermittlung abgestreift und somit bie Aufgabe ber Berftellung ber Verträglichkeit und Ginigkeit wischen Ratholiten und Evangelischen ein Unbing geworden. Rur ein fehr blodfinniger Lefer wird bas Vorhaben bes heren Bretfcneider verkennen, alle Ratholiken, welche nach feinem Sinne vernunftig find, ju Profelpten ju machen. Nachdem bie Gottesgelahrten ber evangelischen Confession fast alle Doftivitat ausgezogen baben, ift ber Protestantismus fast nur im Regiren des Ratholicismus geblieben. Gin Jeder, welcher die Abscheulichkeit der Lehre dieser Confession einsieht und ihr ben Ruden wendet, ift ein Protestant; wenn es ibm nicht geluftet, fich jur griechischen Rirche ju folagen, wird er uns fehlbar einer der Unfrigen". - - -

"Solche Bucher verderben auf Jahrhunderte bas Urtheit biefes jahllofen heeres ber halbbenter und halbwiffer. Golschen an ber Oberflache ber hiftorischen Erscheinungen hangens bleibenben Forschungen, solcher unredlichen Berschweigung

ber Mangel unferer Parthei, wie fie ben Seminariften an vielen Orten methodisch eingepflanzt werben, verdanken wir bie seit hundert Jahren und barüber stattgefundenen Falfdung ber Geschichte, beren beilige Tiefen ein profaner Denkglaubiger, ein confessioneller ober politischer Partheiganger nicht zu ermessen vermag". — — —

Die jepige gegenseitige Erbitterung zwischen ben Ratholiten und den Evangelischen ift wiederum ein Beweis, bas Intolerang und Fanatismus auch bem 10ten Jahrhundert nicht Man suche baber ibre Wurgel nicht in irgend fremd finb. einer Confession, sondern anderewo, namlich in unferer Sarts bergigteit, welche bie Confession jum Schilde mablt, um bas bofe Buthen auszulassen, worüber die Teufel sich freuen. Der vom Berrn Bretfchneiber gebrandmarkten Nachtmables bulle laffen fich breift die, am alljährlichen Reformationsfefte in ben evangelischen Rirchen gehaltenen Predigten entgegenfegen; diefe Tage find unfere grunen Donnerftage, die Geels forger find bann die Gegenpapfte, benn es geht an ein Berwunschen ber tatholischen Rirche, welches nur durch ben freiern Etyl bes 19ten Jahrhunderts von ben Fluchen jener Bulle fich unterscheibet. Die Robr'iche Predigt ift bas neuefte Spe eimen biefer evangelischen Bermunschungserguffe". - -

Wer biefes Alles erwägt, wird gewiß mit dem Verfaffer in folgendem Endurtheil übereinstimmen.

"So viel ist aber klar, daß im Preußischen ein Buch, welches eine im Staate aufgenommene Religions : Parthei verfolgt und verhöhnt und eine arge Vergehung gegen §. 214 bes preußischen Criminalrechts enthält, daher in jenem Staate nicht einmal hätte gedruckt werden burfen, und dessen Verschafter auch, lebte er in jenem Lande, sich einer Criminalstrafe wurde schuldig gemacht haben, nicht in derjenigen Zeitung hätte empsohlen werden sollen, welche für das Organ der Resgierung gilt".

Durch einen nabe liegenden Uebergang tommen wir von diefen jungften Rindern ber protestantischen Dufe auf jenen

dremwerthen, friedliebenben und geiftreichen Dann in Bannover gurud, mit beffen "Rleinem Beitrage gur Berichtigung eines großen Difverftanbniffes" wir uns in biefen Blattern idon mehr als einmal zu beschäffigen willfommene Beranlafe fung fanden. - Wir haben in bem Obigen an zweien Erems peln gezeigt, weß Geiftes Rind heutzutage ein großer Theil ber protestantischen Unterhaltungeliteratur, b. b. berjenigen Lecture ift, aus ber Neunzehn 3manzigetheile ihrer Gebildes ten bie Rirche fennen lernen. - Und diefem Stande Dinge und folden Erfdeinungen, wie ben oben beleuchteten gegenüber, bat eben jener lovale Mann ben Muth, um ben wir ibn nicht beneiden: ben Borwurf umgutehren, und bie "tatholischen Poeten" anguflagen, "baf fie fich mit ben Profaisten bes jungen Deutschlands begegneten, und es nicht verschmabten, ben Barnifch, ben fie jum Rampfe fur bie Rirde angelegt, auch einmal mit einer hannewurstjade ju vertaufchen, um ben beilfamen Abscheu vor ben Berirrungen ber Reverei (in rofig lachelndem humor gebacken, mit provinziels len Lappalien vermengt) auch in die Rinderftuben und Bondoire ju verbreiten". - Gine folde Tactit: Die Schuld ber eigenen Parthei, die wir weber zu leugnen noch u verkleinern vermögen, ohne Beweis, tubn ben Gegnern aufauburben, ift nicht neu, wohl aber, baß fie beute auch von ebrlichen und mabrheiteliebenben Leuten gebandhabt werben burfe, als welches, um im Style eines fruhern Jahrhunberts un reben, uns gein absonderliches Rachdenten" ermedt bat.

### XV.

#### Literatur.

Die geistlichen Orden und unfere Zeit; insbesondere über die Wiederherstellung des Prediger=Ordens in Frankreich. Aus dem Französischen des Abbe Lacordaire. Augsburg 1839.

Das Buchlein, welches fo Manchem unfrer Lefer wihl noch nicht bekannt geworben febn mochte, ift eine febr gelun- . gene Uebersepung ber frangofischen Schrift bes geiftvollen Abbé Lacordaire, welche den Titel führt: Mémoire pour le rétablissement en France de l'ordre des frères prècheurs. Daffelbe verdient in der That gekannt zu fepn, weil es anf eine ber wichtigen Fragen unfrer Beit: "in wiefern die Ginführung ber geiftlichen Orben zwechbienlich erfcheine"? eine fo treffliche und jugleich fo geiftvolle Antwort giebt, baf es Jebem, ber an bem bort behandelten Gegenstande ein aufrichtis ges Intereffe nimmt, einen mahren Genug bereiten wirb. Es giebt Feinde ber religiofen Orben, welche fich burch feinerlei Grunde, alfo auch nicht barch die in diesem Buche bervorgehobenen, ju einer beffern Gefinnung bringen laffen; fie find es, benen ber Berfaffer bie nachfolgenben Bome in ben Mund legt: "wir find die Feinde eurer religiöfen Doctrin, und fie ift allzumachtig, als baf wir im Rampfe gegen fie mit gleichen Waffen ju bestehen vermöchten. fcopft aus enrem Glauben eine fo große Celbftverleugnung, bag wir Andere, wir Weltleute, Gatten, Chrgeizige - für bie Butunft verloren, weil bie Gegenwart und erbrudt euch bas Uebergewicht nicht ftreitig machen konnen. Und bennoch muffen wir euch befiegen, weil mir euch haffen. 3mar werden wir euch nicht mit Feuer und Schwert verfolgen; aber

wir werben euch Kraft bes Gesches außer bem Gesehe erklären; wir werben eure Selbstaufopferung als ein gefährliches Borrecht berselben erklären, wovon man den Staat mittels eines Oftracismus reinigen muß: ihr sollt außer der Freiheit seines Oftracismus reinigen muß: ihr sollt außer der Freiheit seyn, weil ihr durch eure Tugenden außer der Gleichheit seyd. Neben Solchen, die also reden, giebt es aber auch eine Menge gutgesinnter und kenntnißreicher Leute, die zu ben Gegnern der geistlichen Orden gehören. Für diese möchte ganz eigentlich dieses Buch geschrieben seyn, und an sie wens bet sich auch insbesondere der Ueberseher mit der Bitte: diese Denkschrift Lacordaire's einer ernsten Erwägung werth zu halten.

Bon ganz vorzüglichem und allgemeinem Intereffe ist ber erste Abschnitt dieser Schrift, welcher von der Rechtmäßigsteit der geistlichen Orden im Staate handelt; die nachfolgens den beziehen sich insbesondere auf den von dem heil. Domisnicus gestisteten Prediger=Orden, in welchen bekanntlich der durch seine begeisternden Kanzelreden berühmt gewordene ehes malige Schüler Lamennais eingetreten ist. Der erwähnte erste Abschnitt ist voll der geistreichsten Betrachtungen und bochst frappanter Bemerkungen. In dem Singange hebt der Versasser die merkwürdige Erscheinung hervor, wie in els mer Zeit der allgemeinen Freiheit zwar alles Undre gestattet sep, die Freiheit aber, den Singebungen tes Glaubens folgen zu dürfen, keine Stelle sinde. Er sagt:

"Das aber ist schlechthin unbegreiflich, baß es einigen Menschen, die der leidenschaftlichen Stürme bes Blutes und des Sochunthes mude, und von echter Gottes und Menschrnliebe ergriffen, sich von sich selbst frei gemacht haben, nicht gestattet sepu soll, sich in einem Sause mit einander zu vereinigen, hier, ohne Vorrecht, ohne vom Staat anerkannte Getübbe, nur durch ihr Gewissen verbunden, um fünshundert Fres sur den Mann zusammen zu leben, und sich einem Dienste zu widmen, welchen die wandelnden Geschlechter ber Menschen zwar nicht immer begreisen, der aber jedes Falls teinem webethut. Das ist unerklärbar, aber dennoch ist es so. Und wenn ich, ein warmer Freund dieses Jahr: sunderts und so recht im innersten Berzen bessetzen geboren, nm die IV.

Freiheit bat, an nichts zu glauben: es hat sie mir willig gegeben. Wenn ich um die Freiheit bat, auf alle Stellen und Burben Anspruch zu machen: es hat sich bessen nicht geweigert. Wenn ich um die Freiheit bat, auf sein Schicksal einzuwirten, indem ich die ernstesten Frasgen noch mit jugendlichem Uebermuthe verhandelte: es hat sie mir nicht versagt. Und wenn ich die Mittel bes höchsten Wohllebens von ihm verlangte: es hat es recht und billig gefunden. Deute aber, wo ich vom göttlichen Dauche, der auch dieses Jahrhundert bewegt, durch drungen, die Freiheit verlange, den Eingebungen meines Glaubens zu solgen, auf nichts Auspruch zu machen, arm und still mit einigen, von gleicher Sehnsucht ergriffenen Freunden zu leben: heute sühle ich mich albald gehemmt, von, ich weiß nicht wie vielen, Gesen umstrickt, und halb Enropa würde, wenn es Noth thate, zusammenstehen, um solche kede Wünsche zu unterdrücken."

Gerade in unferer Zeit giebt sich bei so vielen Menschen, so ungunstig auch die Verhältnisse sind, von Neuem die Neisgung kund, ein gemeinsames Leben in einem Kloster bem individuellen vorzuzieben. Die Wahl eines solchen Lebens ist aber unstreitig ein freier Act, ja man wird bem Versaffer zugestehen mussen, daß das gemeinsame Leben dieser Art für Viele ein wahrer Veruf ist. Bei der Unschädlichkeit der Vefriedigung ber darauf gerichteten Wunsche und Neigungen sieht man nicht ab, warum man ihre Vefriedigung hindern will.

"Belch Uebel erleibet die Belt von jenen armen Radchen, die sich burch die Kraft ber Tugend einen Schut für ihre jungen und alten Tage gebildet haben? von jenen arbeitfamen Ginsiedlern, die von der Freiheit ihres Laudes leinen andern Vortheil begehren, als in gemeins samer Anstrengung ihren Schweiß vergießen zu dürsen? Was schaben ihr jene barmherzigen Schwessern und Brüder, oder jene Priester, die es sich zur gemeinsamen Bestimmung gemacht haben, das Christenthum und die Civilisation den noch wilden Wöltern zu bringen, oder ihren Mitbürgern selbst das Evangelium zu predigen, oder die Jugend, die ihnen der freie Wille und das Vertrauen der Familienväter überges ben wird, zu erziehen? Was schadet ihr alles dieß? Wenn man derz gleichen auch nicht sur Verdienste gelten lassen will, so sind es boch wenigstens sehr unschuldige Liebshabereien! Und wird es begreistich scheinen, daß ein Land, wo man seit sünzig Jahren die Freiheit, d. h.

weise mit Erbitterung verfolgt, die vielen gefällt und teinem schadet? Barum wurde dem so viel Blut für die Eroberung der Menschenrechte vergossen? Oder ist vielleicht ein gemeinsames Leben nicht and ein Recht des Menschen, selbst wenn es tein Bedürsniß der Menscheit wäre? Zenes arme Kind, das sich nicht verehelichen kann, das keinen schüenden Fragnd auf Erden sindet, hat es nicht das Recht, seine kleine Sabe von taussend Abalern einer Familie zu übergeben, deren Tochter und Schwester es num wird, bei welcher es Wohnung, Nahrung und Trost sincht, und die ihm zur höchsten Sicherheit die Liebe Gottes einstößt, die keinen verläßt? Wögen Undere eine solche Lebensweise nicht lieben! niemand zwingt sie zur Wahl derselben. Wohl ihnen, wenn sie, reich und zusseichen, niemals die Leiden des Leides und der Scele empfinden! aber es steht ihnen übel an, andern einen Zusluchtsort zu randen, der sogar dann noch als geheiligt zu betrachten wäre, wenn er zu nichts andern diente, als einer Laune der Natur zu genügen."

Allerdings ift es begreiflich, bag, wer die Rlofter in ib= rer früheren Ausartung fich vor Augen ftellt, für diefelben feine besondere Buneigung fühlt; aber diefe Rlöfter haben, ereilt von einer gerechten Remefis, aufgebort; es hat aufboren tonnen, was in ihnen fterblich und vergänglich mar, bamit bat aber boch nicht ber innere Lebenstrieb ein Ende finden tonnen; fie geben aus einem tiefen, menfchlichen Bedurfniffe bervor, und werben baber ba, wo man fie nicht im Reime erftictt, immer wieder erfteben. In diefem Ginne fagt ber Berfaffer: "Giden und Monche find unfterblich"! Es verhalt fich damit gerade fo, wie mit den weltlichen Corporationen; auch diefen ift unfre Beit nicht gunftig. Bollte man bier ber Societat ihre naturliche Ausbildung gemabren, auf ber Stelle murben fic, eben vermöge bes den Meufchen inwohnenden, lebendi= gen Corporationstriebes, eine Menge von Ginigungen bilben; to ift es aber auch mit ben Ginigungen zu bestimmten relig giofen 3meden. Der Grund, meehalb man biefen, fobalb fie ein eigentliches Kofterliches Leben bezwecken, gang befonders abbold ift, liegt in ber Unwiderruflichfeit bes Gelubdes. Aber ift nicht Bieles in ber Welt unwiderruflich? tragt bie Che nicht auch ben Charafter ber Unauflösbarfeit an fich, obichon auch

bier ber Zeitgeift, in Gemeinschaft mit ber Jrriebre, genug Wo findet ihr eine Vergangenheit, bie nicht gerüttelt bat. bie Butunft bestimmt? wo ift im menicolicen Leben ber Mugenblick, ber mahrhaft widerruflich mare"? Aber felbit mit ber Unwiderruflichkeit ber Vereinigung jum flofterlichen Leben wurde man fich allenfalls noch aussohnen, wenn fie nicht durch Glaubensacte festgestellt murbe, ein Underes ift es. wenn fich die Berfonen unter einander vertragemäßig verbin-Daburch rudt man ber eigentlichen Brage um Bieles naber: bas Gelubbe ift eine befondere Begiebung bes Menfchen ju Gott, ber Bertrag begrundet ein Berbaltnig bes Menfchen zu Menfchen. Gben jenes will ber Beitgeift, ber ben Menfchen von Gott trennen mochte, nicht; fo vereinbar es baber mit ben berricbenben Maximen ber Belt mare, menn fich Menfchen burch einen Vertrag babin einigten: "wir vereinigen unfer Bermogen ju einer gemeinsamen Daffe, mir verpflichten une, jufammen ju leben, fo lange es une gefällt, und zwar in ber Urt, daß ber Untheil ber Ausscheibenben ben Bleibenben, ber Untheil ber Sterbenben ben Ueberlebens ben ale Zuwache zufällt", fo unverträglich ift mit jenen, wenn au ben Worten: "wir verpflichten une", ber Bufas "por Gott" gemacht wird. Also ber Gedanke an Gott, ber Bertrag mit Gott, barf nicht bingutommen. Wie in diefer Binficht die jungfte Bergangenheit gebacht hat, und wie die Begenwart jum Theil noch dentt, druckt ber Berfaffer bezeichnend genug in folgenden Worten aus:

"Ohne biesen Glanbensact hattet ihr ruhig mit enren Frennden in eurem Dause wohnen mogen: er allein andert alles. Jest wird man alsbald Gensbarmen an eure Pforte und in eure Gemacher schieten; und mogt ihr ench immerhin auf euer Eigenthums: auf euer Dausrecht und auf die individuelle Freiheit berufen, man wird ench antworten: alle diese Dinge sepen unbestreitbar heilig, da aber die Freiheit bes Gewissens noch weit heiliger sep, so sehe man sich verbunden, um den Preis aller gebrachten Opser und gegen euern Willen, euch die unserträgliche Last eures Gelübbes abzunehmen. Dieß Gelübbe wird ench freilich auch dann noch binden, wenn man ench auseinander gejagt hat;

indeffen if das blos eure Sache. Man deukt nicht daran, euch zugleich ben Glauben zu nehmen, der die Stärke eines Getübbes ausmacht, sonz bern man nimmt euch nur den Troft, es zu erfüllen. Man läßt euch die Freiheit der innern Knechtschaft: denn wer vermöchte diese zu rauzben? man nimmt euch nur die Knechtschaft der außern Freiheit: worüzber wollt ihr ench beklagen."

In der That, darin kann man den hohn der Revolution erkennen, daß sie im Namen der Freiheit Bande zu löfen sich anmaaste, die sie gar nicht zu lösen vermag. Diese
Bande selbst, das Gelübbe der Armuth, der Reuschheit und
des Gehorsams sind es nun, deren Bedeutung der Verfasser
eine weitere Aussührung gönnt. Diese ist darauf gerichtet,
zu zeigen: wie durch das Gelübbe der Armuth die heißesten
Bunsche der ebelsten Menschenfreunde und die Träume der
kühnsten Politiker verwirklicht werden, mährend durch das
Opfer der Reuschheit derjenige, der es darbringt, statt der
seinigen eine andere Ehe möglich macht und der im geistlichen
Gehorsam Lebende allein wahrhaft frei ist.

Bum Schluffe ftellt ber Verfaffer für bie religiöfen Ors ben die gewiß febr billige Forderung:

"Gewähre man wenigsteus der Angend das Recht des Afpls, wels des sonk dem Berbrechen zugestanden wurde. Fehlt es ja doch niemals auf der Erde an wegemüden Wanderern, und keiner mag in kecker Sietelkeit sich schweicheln, daß er eines Tages nicht auch zu ihrer Bahl geshören könne! Der Predigerorden hat ein besonderes Recht auf Duldung in unserm Batersande, benn er schenkte eine seiner schönsten Provinzen, die Dauphius, an Frankreich. Humbert, der letzte Besiger derselben trat sie am Tage, ehe er das Ordenskleid des heiligen Dominicus anslegte, an Philipp von Basois ab. Und heute erbitten wir uns als Gesenengeschenkt einige Rasster französischen Bodens, um auf demselben in Frieden zu leben."

Auf diese Weise bahnt fich ber Verfaffer ben Uebergang ju ben folgenden Abschnitten, die fich ausschließlich mit der Geschichte des Dominicanerordens beschäftigen. Wir muffen uns hier darauf beschränken, turz den Inhalt anzugeben. Bunachft wird die allgemeine Idee des Predigerordens bers

vorgeboben, und auf die Motive fur beffen Wieberberftellung in Kranfreich bingemiefen. Während in ber früheren drifts lichen Beit die drei Functionen bes apostolischen, miffenschafts lichen und Paftoral = Unterrichts, repräsentirt in ben Aposteln Detrus, Paulus und Johannes, gewöhnlich nicht gesonbert maren, tonnte fpaterbin ben Bedurfniffen bes tatholifchen Unterrichts nur durch die Theilung der Arbeit genügt werden. Co hat insbesondere die Berbreitung ber Errlehren ber Als bigenfer ju Ende bes zwölften und breizehnten Sahrhunberts ein befonderes Bedürfnif in Diefer Sinfict erwedt, welchem ber Orden des heil. Dominicus von Gugman abgeholfen bat. Das Predigtamt mar basjenige, welches diesem Orden als beffen eigentlicher 3med von feinem Stifter gegeben murbe. Was nun die Mitglieder biefes Ordens als Prediger geleistet haben, das ftellt der Berfaffer in bem nachftfolgenden Ubfonitte in turger Ueberficht gufammen; Die Schilberung ibrer Miffionen in der alten und neuen Welt giebt Gelegenheit, eine Menge großer Manner biefes Orbens ju nennen, aber vor Allen glangt in feiner Wirksamkeit ale Lehrer ber angeli= fche Doctor, der beilige Thomas von Aquino. 36m allein ift beinahe ein ganges Rapitel gewidmet, mabrend bas folgende won ben Runftlern, Bifchofen, Carbinalen, Papften und Beis ligen bandelt, welche der Prediger=Orden ber Rirche ges schenkt bat. Bon befonderm Intereffe ift fobann noch ber 216: schnitt, welchen die Inquisition ju feinem Gegenstande bat; bie Auffaffung bes gangen Inftitutes, wie wir fie bier anges troffen haben, ift von der Urt, bag man mohl gu der Soff= nung berechtigt feyn burfte, daß endlich bie Schmabungen ges gen die Rirche megen ber Inquifition aufhören murben, wenn in diefer Sinficht überhaupt auf eine Empfanglichkeit zu rechnen mare: baf in Spanien bas Inflitut zu einer politischen, bem Ginfluße bes Papftes ganglich entzogenen Unftalt ausartete, baran lag die Schulb nicht an ber Rirche. Die Absicht des Verfaffere ging außerbem noch babin, ju zeigen, bag ber Untheil an der Inquisition, den man ben Dominicanern auf

bie Rechnung zu schreiben pflegt, teineswegs fehr groß gewesen ift. Bon biefem Orben hofft nun der geiftvolle Untor, daß er in Zutunft auch in feinem Naterland angenommen werbe, und schließt mit den Worten:

"36 glaube beswegen jugleich ale guter Burger und ale guter Ratholit ju bandeln, wenn ich bie Bieberherstellung ber Prediger:Bruder in Frantreich bewirte. Erlanbt es mein Land, fo wird es fich viellelcht, bevor gehn Jahre vergeben, dagu Glud munichen tonnen. Beift es mich aber gurud, fo werden wir und, nicht ferne von feinen Grengen, auf einem Boden auflebeln, wo bie Lebensteime ber Butunft icon fraftiger entwidelt find, und werben bort geduldig barren, bis ber Tag bes Derrn und ber Tag Franfreiche aufgeht. Denn bas Bichtigfte ift, bag es frangbifiche Drediger:Bruder gebe, und bag etwas von biefem edlen Blute unter bem alten Gewande bes beiligen Dominicus malle. Bas aber bas Land betrifft, fo tommt auch bieg an die Reihe, und Frantreich wird fruber oder fpater au der bestimmten Stelle ju finden fenn, wo bie Borfebung es erwartet. Bas Joseph be Maiftre geweiffagt, wirb erfutt werben: Frantreich wird driftlich, England tatholifc fenn, und Europa in ber Sophientirche bie Meffe fingen. Dieg ift mein frober Glaube, und darum habe ich teine Gile."

Gott gebe es, baß jener Wunsch in Erfüllung gebe, und baß ber mahre Orbenogeist neues und frisches Leben uns ferm ermatteten, eben erst burch die Gewalt der Ereigniffe aus seinem Schlummer erwachenden Geschlechte einhauche! —

### XVI.

## Kaifer Ferdinand II. im Kampfe gegen bie protestantischen Stände Bberöfterreichs.

Dritter Artitel.

Ueber zwei volle Jahre hatte nun schon das revolutios nare Unwesen und ber Bustand ber Anarchie gebauert; aber noch immer waren die Gemüther nicht so weit abgekühlt, um einer vernünftigen Erwägung Raum zu geben. 3war mochsten furchtsamere oder besser gesinnte Manner wohl Beilegung des Berwürfnisses wunschen, allein sie durften, geschreckt durch arge Drohungen, diese Stimmung gegen die Abtrünnigen nicht merken lassen.

Der gegenseitige haß und das Mißtrauen zwischen Lustheranern und Calvinisten \*) hatte freilich das Band ber Berseinigung sehr gelockert, doch diese, dem Pfalzgrafen ganz erzgeben, rissen jene mit sich fast wider Willen zu dem Meußerssten hin, während doch manche Vorgänge in Prag und in Bohmen klar genug zeigten, wessen sich auch das Lutherthum von dieser Parthei zu versehen habe. Einige der Einfältigern mochten auch noch in der frommen Meinung mitgeben und mittragen, daß es sich wirklich um das höchste Gut des Mensschen, um die Religion handle. Hören wir aber die eigenen Zeugnisse der wohlgesinnten Protestanten, welche die Vordersmänner dieser Bewegung kannten, so scheint Alles eher als

<sup>\*)</sup> Ueber Die gewaltigen Fortschritte des Calvinismus klagte ber jungere Undrea, welchen ber Bergog von Burtemberg gum Schute ber Lutheraner am Ende bes Jahres 1619 nach Defterzeich geschickt hatte, gewaltig.

du Religion ihre Schritte geleitet zu haben. Ein Urzt, Flosian Ernsius, urtheilte 1619 über die Stände: tyrannidem exercent in subditos, ne scilicct gulae vel libidini quid desit.. Quam vero nulla fides, jam etiam penes Proceres sit, et quidem qui religionis et patriae desensores se jactant... Austria.. quoque plurimos habet, qui sub praetextu Evangelii puti sunt Epicuraei et quibus nulla religio, nisi ea, quae gulae et libidini ipsorum servit, cura est.

Endlich aber war das Maaß erfüllt; mitten in ihren hofs fürtigen Träumen ereilte die übermüthigen Stände Oberöfterzeichs die wohlverdiente Strafe. herzog Maximilian von Bapern hatte mit der Union zu Ulm am 3. Juli Frieden gesschlossen, und erschien plöplich mit seinem wohlgeübten und gutgerüsteten heere, beinahe ehe man noch in Linz Kunde von dem Friedenoschlusse erhalten hatte, am Inn, um im Namen des Kaisers die rebellischen Stände zur ernstlichen Berantswortung zu ziehen.

Wie ein heftiger Donnerschlag bei heiterm himmel schreckte bie Rachricht von Marimillans Unnaberung bie Stanbe auf, welche eben in Ling gemächlich tagten. Cogleich murbe ibm ein Mitglieb bes Ritterstandes, ber hauptmann Sigmar, mit ber Anfrage entgegengeschickt: Bas biefer farte Ungug bedente? und die Warnung beigefügt, daß beim Anzuge eines beeres fich die Bauern, welche jest nur mit Dube burch die Stande beruhigt fepen, wieder erheben konnten. Maximilian fcicte ben Boten gurud, ohne fich mit ibm einjulaffen; den Standen aber ließ er ein aus Scharding vom 10. Juli batirtes Manifest und bas faiferliche Commissions= patent (vom 30. Juni) überreichen, welches feine Bollmacht Der Inhalt biefes Patents war ernft und ftreng. Rach Aufgablung der von den Standen begangenen Berbre= den murbe vorzüglich berausgehoben, bag Gingelne bas Bert: jeug gewefen, burch welches feit mehrern Sahren auch in andern ofterreichischen Landen bie Unterthanen ju Abfall feben

aufgestachelt und zur Verbindung mit Lenten getrieben wors den, die von den Türken abhingen. Demnach ging des hers zogs v. Bavern Auftrag dabin, das Recht zu handhaben ges gen die Rebellen und Milde zu üben gegen die Unterwürsis gen. In allen Dingen musse ihm, als des Kaisers Stellvers treter, Gehorsam geleistet werden. Den Ständen wird nas mentlich aufgetragen, die Siegel von der Conföderationsurs kunde abzureißen, die also verstümmelte Urkunde aber dem herzoge auszuliesern und die Siegel zurückzuschiesen. Die Interimshuldigung werde Maximilian abnehmen.

Es ift intereffant zu feben, welche Wendungen und Rante Die Stande gegen biefen ungewohnten Ernft verfuchen. fange fuchten fie Beit ju gewinnen, und ben Bergog fo lange bingubalten, bis aus Bobmen Gulfe angelangt mare, benn einer folden Dacht unter fo bemabrten Relbberren, wie Tilly, getraute man fich ungeachtet aller frubern Groffprechereien nicht, die Stirne zu bieten. Gie liefen baber bem Bergog jurudfagen: Die Stanbe, welche auf ben 28. Juli einberus fen worden, "wurden fich gewiß ju feiner Bufriedenheit ertlas ren; mittlerweile mochte er mit feinem Beere nicht vorructen." Der Grund biefes Unfinnens mar flar. Der Baftarb von Mansfeld lag mit feinem Rriegshaufen an der Grenze bes Landes. Allein wie bringend er auch von den Defterreichern beschworen ward gur Unterftupung berbeigueilen, er entschuls bigte fich mit ber froftigen Ausrebe, er fen nicht ftart genug. Gotthart von Starhemberg, ber Landesobrifte, welcher fich eben frant in Prag befand, Schicfte mohl hochtrabende Troftworte nach Ling, die aber jest nicht ausreichen wollten: "Ich bin ber Meinung, bie Bavern wollten gerne aus uns Comaben machen, zu versuchen, ob wir uns wollten schrecken lafe fen. Gott hat taufend Mittel, ju helfen, wirds thun, wenn wir ihm vertrauen." Boll guter hoffnung weiset er auf Engelland, Danemart und ben Prinzen Morit von Oranien bin. Doch ahnt ihm auch Widriges, allein die Unwesenheit Geis manne im Canbe richtet ibn wieder auf, und er fabrt mit

bem kahlen Gemeinplage fort: "Die herren werben ein jammerliches Anlaufen haben, und wird man jest der Pfaffen Gemuther erkennen können und vieler Leut Kleinmuthigkeit offenbar werben, darnach man sich ins kunftig zu richten wisfen wird. Gott tröfte und stärke mein liebes Baterland."

Auch ber Pfalzgraf suchte bloß schriftlich ben Bedrängs im Muth einzusprechen. In einem von Marradas aufgesansgenen, an Andreas von Ungnad gerichteten Briefe tröstet er die Oesterreicher mit baldiger hulfe und ermahnt sie, fest zus sammen zu stehen und sich nicht schrecken zu lassen. Am Ende beschränkte sich der Sache nach die ganze Anstrengung zur Rettung Oberösterreiche auf eine Fluth von Schmachwörtern gegen den Kaiser, den herzog und den Kurfürsten von Sachssen, so wie auf die Entwassnung und Beraubung der Kathos liken zu Prag und in ganz Bohmen.

Als nach Berlauf von 5 Tagen, welche Frist Maximis lian ben Stanben gur Erklarung anberaumt hatte, Niemand bei ihm erschien, gab er bem Obriften Alexander von haßlang Befehl, Die Grange ju überfdreiten, und icharfte ibm ftrenge Mannegucht ein. Diefer fand einigen Biberftand, benn die Bauern, welche ben Markt Bag und bas Schloff Starbemberg eingenommen und die Ratholischen verjagt hatten, suchten burch Berhaue ben Daß ju fperren, und einige baperis iche Coldaten, die ihnen in die Bande gefallen maren, murben unter ausgesuchten Martern ju Tobe gepeinigt. Saglang jagte jedoch den unordentlichen Baufen mit leichter Mühe auseinander, konnte aber bie erbitterte Rache feiner Colba= - ten an den Bauern nicht hindern. Mehrere Dörfer loberten in Flammen auf. Max hielt ftrenges Gericht, und mehrere mußten bie Befriedigung ihres Rachedurftes mit bem Strange bufen. Doch murbe auch bie Befagung bes Schloffes Aifters: beim aufgefnupft und ber Schlofbauptmann enthauptet, weil fie fich ju vertheibigen gewagt hatten.

Um 25. Juli ructe auch Tilly mit bem hauptheere nach. Jest faben bie Stande Ernft und schickten eine Deputation,

um ihre Unterwerfung anzufundigen und um Salva guardis Bald folgte ihr eine zweite Deputation aller Ctanbe, zu bitten. wobei fic auch die Dralaten von Rrememunfter und Ct. Alc: rian befanden. Diefe ermartete ben Bergog in Griedfirchen, mo er am 31. eintraf und batte bie merkirurbige Werbung angubringen, baf bie im faiferlichen Patente erhobenen Befoulbigungen irrig fepen. Mit den Bobmen batten bie Stand nicht conspirirt; bas Aufgebot babe man nur ju Bertbeidi gung und zufolge alten, auch noch von R. Matthias befte tigten Rechtes ergeben laffen - es fen miber bie Bob men gerichtet gewefen. Indem man fich in allem, mat nicht gegen bas Gemiffen, bie Ehre und bie Landesfreiheiten laufe, unterwerfe, ersuche man, bas ftanbische Rriegevolt, ba es nothwendig fen jum Schirme bes Landes, nicht abbanfen zu muffen und Ling mit Ginquartierung ju verschonen. Das Land fen bereit, die bulbigung ju leiften nach Beftati: gung ber Landeofreiheiten geiftlichen und weltlichen Inhaltes, wie fie Raifer Maximilian ertheilt habe, nur mochte ber ber jog fein heer bald möglichst wieber abführen und eine allge meine Umneftie verfündigen, was um fo leichter gefcheben konne, ale die Stande bem Raifer treu und ergeben, auch gang unschulbig fepen.

Die Glieber der 3 weltlichen Stände hatten neben diefen allgemeinen Ungelegenheiten auch noch den Inhalt eines bes sondern Memorials vorzutragen, und gegen die befohlene Ubzreißung der Siegel von der Conföderationsurfunde und die Auslieferung derselben Einwendungen zu machen. Sie mußten dem Executor beweisen, die Conföderation sey ja mit Porzwissen des Landesfürsten und zu dessen Besten geschlossen; auffallende Ausdrücke könne man allenfalls abändern, aber man wolle den Ständen nicht zumusthen, was ihre Ehre verlegen und Erbitterung hervorrufen würde. Wenigstens das Zurücksichicken der Siegel, wenn auch die Auslieserung der Urkunde nicht vers

bindert werden konne, follten fie aus allen Rraften abzus wenden trachten.

Maximilian gab auf alle biefe Vortrage ben turgen Bei fdeid, die Stande follten ibn in Ling erwarten, mo er weis tere Befehle ertheilen werbe. Schriften ju mechfeln und gut bieputiren , fen er nicht gefonnen. Die Berordneten beschwos rm alfo bei ber Liebe bes Baterlandes bie ftanbifchen Glie ber bortbin ju tommen und es in ber gegenwartigen Roth nicht zu verlaffen. Dennoch mar, ale ber Bergog am 8. Aus auft einzog und bas baverifche Beer um Ling und Gbeleberg lagerte, nur eine fleine Babl berfelben anwesend, mit benen folgende Verhandlungen begannen. Bunachft murde ben Vererdneten ber Befehl ertheilt, eine Lifte ber fammtlichen Landleute (Mitglieder bes Abels) und ein Berzeichniß des von ben Standen befoldeten Rriegsvolfes einzusenden, welches ohne tes Bergage Bormiffen nicht burfte abgebankt merben. mußten insgesammt einberufen merden, Diefes nahm ber Ber-10a in feinen Cold. Demnachst (am 13. August) erhielten die Stande Antwort auf die Werbung in Griesfirchen. Die Cache, fo lantete biefe, gebe ben Bergog, der blof Bollftreder bes taiferlichen Mandates fep, nichts an. Diefes forbere Interimobuldigung und Abreigung der Siegel nebst Auslies ferung ber Urtunde; bie Amnestie fet Sache bes Raifers. -Allein hiermit waren die verzögerlichen Einreden der Stände noch feineswege erschöpft. In ber Unfrage vom 15. August wunschten fie ju miffen, ob Interimehulbigung mit Erbhuls bigung gleichbebentenb fen? ba in biefem Falle ben politischen Stanben Ehre und Gemiffen die Bulbigung zu leiften ver-Buerft mußten bie Privilegien, namentlich bie burch Raifer Maximilian II. und Matthias ertheilte Religionsfreis beit bestätigt werden. Und als hierauf Maximilian erklarte: bas die Interimehulbigung jum Gehorsam und zur Treue gegen den Raifer verpflichte, machten die politischen Stande am 17. August noch einen Verfuch, bes Siegelabreifens ents boben ju werben. Gie fanden diefes um fo unbilliger, ba

Pfalzgrafen zu ihrem herrn erwählten. \*) Tichernembl hatte ichon früher darauf hingedeutet, indem er ichrieb: Defterreich muß einen evangelischen herrn erhalten, denn Ferdinand kann und muß geworfen werden. Jest legte eine Gesellschaft, welche in neun Rutschen am 23. August in Prag einzog, dem Pfalzgrafen im Namen von 150 ständischen Gliedern bat Land zu Füßen.

R. Ferbinand hatte baber wohl mit großem Rechte nach Unterwerfung des Landes, sein Augenmerk auf drei Punkti gerichtet. 1) Wiedereinlösung desselben aus der Pfandschaft des herzogs von Bapern und zwar mit Beibulse derzenigen, durch deren Schuld es verpfändet werden mußte; 2) Ausrotztung des Protestantismus, der Quelle aller Opposition und der gegenwärtigen Verwirrung, und weil er hiezu durchaus freie hand haben wollte: 3) unbedingte Unterwerfung und seierliche Anerkennung des begangenen Frevels.

Hievon aber waren die Stände sehr weit entfernt. Statt mit reumuthiger Anerkennung und Bekennung ihrer Schult sich dem Ihrone des schwer beleidigten Raisers zu nahen und Verzeihung zu ersiehen, nahmen sie, in unbegreislicher Verblendung, die Miene der Beleidigten und Gefrankten an, und machten Versuche, ihr Unwesen zu rechtsertigen, ihre Unschuld zu beweisen. Es seh "nie die Ansicht der drei politischen Stände gewesen", sich dem Raiser zu widersehen, oder zu bessen und bes Landes Nachtheil und Schaden etwas vorzunnehmen; vielmehr seh ihren gehorsamsten Gemuthern des Raissers Posseitshaltung und beständige Wohlsahrt wie ihre eigem am herzen gelegen. Was vorgegangen, habe man unternommen nach dem Inhalte der Freiheiten, deren sich die Ständierfreuen.

<sup>\*)</sup> Der jungere Anhalt, der fich bei der bohmischen Armee in Unter österreich befand, schrieb am 2. August a. St. Les estats de ce pay a Retz ont reçu et reconnu aujourd'hui sa Ma jesté de Bohème pour leur Seigneur et protecteur.

wolle der Raifer ermägen, daß es in solchen Lagen kaum ohne Febler abgeben könne. Bum Schleffe wird R. Ferdinand gesteten: um baldige Aufnahme ber Erbhuldigung, Erlösung von der Besapung, welche bei der Armuth des Landes und beffen großem Schuldenstande — (er betrug 2,362,268 fl.) — der nur wegen des "treuberzigen Darstreckens" so hoch angewachsen sep, nicht zu erhalten möglich — ("und wäre dieß auch nicht der Fall, so sep doch die Landesfreiheit und die gesertigten landesfürstlichen Schadlosbriese entges gen") — endlich um Bekanntmachung einer Amnestie.

Dlese Schrift wurde durch eine Deputation bem Ralfer in einer Andienz am 23. September überreicht. Ferdinand empfing die Gesandten freundlich und bot jedem die Sand. Allein ber am 28. hierauf ergebende Bescheid entsprach der Berbung. Es wurde vor Allem den Ständen punktlicher Gesborsam gegen die Besehle Maximilians eingeschärft, "das ih nen ganz und gar nicht eingehen wollte", und besohlen, die Garnison, welche, wenig zahlreich, keinen Vergleich mit der Anzahl aushielt, die sie früher in Sold hatten, ordentlich auf eigene Kosten zu besolden. So zogen die Gesandten unversrichteter Dinge und verdroffen wieder heim.

Auch die in der ständischen Bittschrift ausgesprochenen Gesinnungen verriethen noch keineswegs die Stimmung, die sich
für Rebellen, welche mit Wassengewalt unterworfen wordes waren, geziemte. Gleich einem ungerathenem Sohne sollten sie erst noch lernen, ehe sie sich wieder nach dem verlassenen Waterhause sehnten, was es heiße, demselben ungetreu gentorben zu sepn. An Gelegenheit zu solcher Erwägung ließ es herberstorf, ein ernster, strenger Buchtmeister nicht fehlen. Ohne auf die kräftigsten Vorstellungen von Unmöglichkelt Rücksicht zu nehmen, sorderte er monatlich 26,000 fl. Garnisonszeld, und verbot noch überdieß alle ständischen Zusammenkunste ohne sein Vorwissen.

Dies waren allerdings harte Zeiten, und selbst die Pralas net nud die katholischen Stande, für deren Schonung sich der IV. 12 Raifer selbst verwendete, da sie in der Treue nie gewankt, und ihm als Landesfürsten immer treulich zur hand gestanzben, mußten an den Lasten mittragen helsen, die der Muthewille ihrer Mitstände auf das arme Land gemälzt hatte.

Die politischen Stande, in Wien abgewiesen, wandten sich an Berzog Maximilian. Erasmus von Starbemberg trug im Beginne bes solgenden Jahres 1621 eine Schrift nach München, die ein unvergängliches Denkmal ihrer Berblendung bleiben wird. Denn wie soll man es sonst bezeichnen, wenn sie es wagen, bittere Klagen zu führen über "verkleinersliche scharfe Processe, den beschehenen Zusagen entgegen", — man hatte ihnen nichts zugesagt! — "über Bernichtung ber Privilegien, über fortbauerndes Mistrauen, zu dem sie gar keine Ursache gegeben?" Endlich wird noch gerügt, daß man die ständischen Bewilligungen, nicht mit gebührendem Danke, sondern als eine Schuldigkeit annehme.

(Schluß folgt.)

#### XVII.

## Briefliche Mittheilungen

aus Pofen, von Berlin, Trarbach an ber Mofel, vom Oberrhein, Rieberrhein und aus ber Schweig.

Ans ber Proving Pofen. Der A. Allg. 3tg. wurde vor einiger Beit aus Berlin geschrieben, der Erzbischof von Dunin habe gegen das Urtheil nicht formlich appellirt, doch habe er ein Schreiben an den Ronig gerichtet, welches als Appellation aufgenommen worden sep. Manicher andere Correspondent hatte dem Gelüsten nicht widerstehen können, dem Pralaten noch einmal eine recht starke Inconsequenz aufzuburden. Ein Schreiben hat fr. v. D. allerdings an den König eingereicht, st die Milderung des Strafurtheils eine Folge davon gewesen, dariber ist officiell nichts bekannt geworden, die Strafe ist bis jest noch nicht epequirt, nur das ist gewiß. Uchrigens ist hier zu bemerken, daß je

met Schreiben noch vor der Publication der Sentens, wenn auch nach Ankundigung berselben, eingereicht worden ift. In demselben hat der Erzbischof unter anderm die Promulgirung des bekannten Brewe Pius VIII. vmo Jahre 1850 als eine ausgleichende Massuregel vor geschlagen, freilich ohne Erfolg. Was soll man nun das pu sagen, daß seitdem in Berlin verbreitet wird, das königl. Miniskerium habe diese Promulgirung dem Erzbischof angeboten, er aber habe mit statrem Trot das Anerdieten zurückgewiesen; Urheber dieser Berunglimpfung soll sogar ein Miniskerialbeamter senn. Tantaene animis coelestibus irae!

Lange genug bat der Ergbifchof als das Robr, das vom Binte bin und her gewehet murde, gelten muffen, diefes Thema ift endlich doch abgenust worden, und es wird ibm jest gerate bas jum Borwurf gemacht, daß er ein foldes Robr nicht ift. In Berlin batte feine Bantelmuthigfeit vollende offenbar merden muffen, daß es nicht gefeben, wird als ungeberdiger Starrfinn umfdrieben, Rach andern Radrichten durfte man auch glauben, Berr v. Dunin fen fich ftets fo piemlich gleich geblieben, wenn fich Jemand einfallen laft zu fagen: "In dem Ungeftum und der Gereigtheit, womit er fich gegen ben Propft Brindmann benommen (?!), habe man das altere Urtheil über ibn abermals bestätigt gefunden." (Allg. 3tg. Nro. 158 aus bem Samb. Corr.) herr v. Dunin bietet alfo der Betrachtung manche in: tereffante Seiten dar, denn intereffant muffen fie fenn, da fich ihnen eine unausgesette Aufmerkfamkeit jumendet. Der Bormurf der Incon: fequeng mochte jest unausbleiblich auf die Urheber deffelben guruckfallen. Doch dagegen lagt fich Bermahrung einlegen; ruft nicht ein Extrem das andere hervor, und war nicht der Starrfinn icon durch die frus bere haltungelofigkeit bedingt? - fo konnte man repliciren, wenn man das eine Ertrem als Ariom vorausseht, um das andere daraus gu er: erweisen '). - Gs tann dem ruhigen Beobachter nicht entgangen fenn,

<sup>\*)</sup> Die Leipz. Allg. Big. beeilt fich, ju bem von ihr fo oft behaupteten Wider: fpicle eine Parallele ju liefern. Sie melbete guerft, ber Erzbischof fühle fich in Berlin febr gedrückt; vor turzem berichtete fic: er wisse die Beit angenehm ju verbringen, so daß diese Aurzweil eine wahre Ironie auf das ihm guertannte Martyrthum sen, — weil er Besuche empfängt und annimmt! Durch die vielen Widersprüche, boshaften Entkellungen und handgreislichen Ungerreimtheiten, die fich in diesem und in andern gleicher Anertennung würdigen Blättern finden, sind sie von ihren Freunden arger gemishandelt watten, als ihre vereinte Bemühung, es dem herrn v. Dunin anzuthun wocht bat.

daß fich-eine eigenthumliche Animosität in die Polemit gegen den Erzbischof v. Dunin gemischt hat. Die haft ist surwahr nicht das Empfindlichte, das ihn trifft, tiese ist bitterer für Andere als für ihn.
Man mag der Art und Meise wie er auftrat, Manches in Rechnung
bringen, er hatte seine Maaßregel mit strengen Gensuren umgeben,
damit sie Stand halte, auch wenn er der öfentlichen Wirksamkeit wurde
entzogen sepn, Anderes mag dem religiosen und politischen Gifer beigumessen sepn: aber nicht Alles läßt sich daraus erklaren, die geheimen Triebsedern vermag nur der zu erschauen, welchem die Abgründe des
Innern offen liegen. Der Erzbischof wird sich übrigens darüber zu beruhigen vermocht haben, seine personlichen Gefühle mußte et seiner
Sache unterzuordnen wissen, hat er darin noch einiger liebung bedurft,
so hat die Schmähsucht dasur bestens gesorgt. Salutem ex inimicis.

Bie oft find unfere Grundfate Elar und offen bargelegt morben, und ermarten wir auch nicht, daß ihnen gerechte Durbigung gu Theil werde, fo durfte man uns doch nicht außere, willfuhrliche Motive bei: meffen, die wir icon fo oft abgewiesen haben. Die Erfahrung lebrt baf bie gemifchten Chen in der Regel der tatholifchen Rirche Gintrag thun aus Urfachen, die bier nicht ju erortern find, aber unfere Beftrebungen geben nicht aus einer Reaction berver, auch feben uns nicht gebeime Machinationen in Bewegung, eben fo menig ein gebei: mes Machtgebot bes Papftes, auch feine unlautere gebeime Drofelp: tenmacherei, - ift lettere im Spiele, fo ift ce jene, die in ber apofto: lifchen Gendung liegt, von den Dachern herab gepredigt wird, und hoffentlich unlauterer Mittel nicht bedarf \*). Aber freilich, unfere For: berungen in Cachen der gemischten Chen geben über die Reciprocitat binaus; die Berufung auf eine im Glauben gegrundete Pflicht tommt uns dabei wenig zu Statten. Der Protestant spricht auch von einer Rirche, aber er gieht baraus nicht gleiche Confequengen. Er bat bie beil. Schrift in den Banden und in ihr feine Urtunde bes Chriften. thums, freilich nach fubjectiver Auslegung ; fur ben Ratholiten ift Bibel

<sup>&</sup>quot;) Man ergählt fich, es feven von Nom aus geheime Sollicitationen ergangen, die von Belgien aus in die Abeinprovingen, und so vom Weften der Mosnarchie weiter nach bem Often verbreitet worden seven. Wie anders? Die Eultur wanderte ftets vom Often nach Besten, die Uncultur also vom Abein nach der Wartha! Daß die hierachisch ziesuitisch zbelgisch zbaprisch zbemotraztische Propaganda an dieser "Autholischen Alerus-Cholera" nicht unschuldig sey, wird man nebst anderm den Berliner Blättern wohl glauben muffen, die Staatsgeitung tennt wenigstens das Dasenn dieser Propaganda gang genau.



## Briefliche Mittheilungen.

und Chriftenthum, Buchftabe und Geift, nur in ber Rirche vorbanden. Das einzige mabre Opfer, Die Bergebung ber Gunden, Die Sacramente, alle Gnaden der geoffenbarten Erbarmungen - er findet fie in der Rir: de und ihrem Priefterthum, die Theilnahme am Leibe und Blute des Berrn und bie Gemeinschaft bes beil. Beiftes find ibm durch die fichtbare Rirde vermittelt. Die fichtbare Erfcheinung Chrifti borte auf, und bie Rir: che trat an ihre Stelle! in hier hinterließ Chriftus Die Beilsanftalt fur alle tommenden Beiten und Gefchlechter, und ftellte fie unter die Leitung feines Beiftes. Gine folde Rirche glaubt und will der Protestant nicht. Gibt es eine Rirche Chrifti, fo gibt es nur Gine, ber Sas ift unum: Roglid. Dem Protestantismus muß es anbeim gegeben bleiben, fic als folde ju ermeifen, wie ber Beweis aber auch ausfalle, er will eine von der tatholifden mefentlich verfchiedene Rirche, und fomit refultiren fur ibn nicht gleiche Berpflichtungen, unfern Glauben aber mag man als eine Chimare belachen ober bemitleiben; es fteht nicht bei uns, ibn abzulegen; tann man une nicht bie 3dee der Rirche nehmen, fo tann man aud unfer Berhaltnig ju ihr nicht aufheben. Unfer Glaube ift unfere Babrheit und Birflichteit.

Diefe Grundfage verftogen hart gegen die herrschenden Unfichten, gegen die (freihertfith v. Sandaufche) Auftlarung ber Beit und gegen Die Landesgesete, und gar Mancher ift ba nicht ftartglaubig genug; ber protestantische Chegatte ftraubt fich gegen die Erziehung aller Rinder in der tatholifchen Religion, er ift feiner Confession aus Ueberzeugung und mit Achtung jugethan, auch will der tatholifche Gatte fur feine Perfon nicht fo ftreng auf der Forderung befteben, nach meiner Beo: bachtung pflegt er nachgiebiger hierin zu fenn, ale der andere, befonbers gilt dieg von den hobern Standen "); aber die apostolische Miffion ber Rirche lautet an Alle. Gie ift Bollgieberin ber von ihrem Stifter eingericteten Beileordnung, ihr Berhalten darf fich nicht nach ber in: dividuellen Ueberzeugung richten. Konnen Andere andere, jeder nach feiner façon, felig merden, bas ift ber gottlichen Erbarmung vorbebal. ten; die Rirche verdammt teinen, fie behauptet nur, daß Gott uns nicht umfonft gerade biefe Mittel und Wege angewiefen habe, und fie fucht berfelben Jedermann theilhaftig ju machen. Dierdurch ift beftens dafur geforgt, daß die Bormurfe eines ftarren Formenmefens, fcmad. finniger Bigotterie, grauelvollen Gemiffenszwanges, fanatifcher Ber. dammungefucht u. dgl. ibr nimmer fehlen. Golde Sprache ifte, durch

<sup>\*)</sup> Die Urfachen biefer und verwandter Erfcheinungen verbienten eine ausführt liche Auseinanderfetung.

15

welche auf Bolt und Jugendsin Rirche und Schule gewirtt wird, wahrlich, wenn die Protestanten der katholischen Resigion stets fremd bleis ben, wir haben keinen Grund, uns zu verwundern, noch weniger sie zu verdammen. In solcher Weise ist der Glaube und die redliche Ueberz zeugung von Millionen geschmähet, gelästert worden, so wird es auch auf die Nachwelt übergehen. Wie werden aber dafür schalos gehalten durch beredte Betheurungen, wie hoch man die Glaubensfreiheit achte, burch klangreiche Anpreisungen der Toleranz, die hoffentlich doch nach und nach auch bei den Katholiken werden Eingang sinden!

Solche Achtung vor seiner kirchlichen lleberzengung hat auch der Erzbischof v. Dynin erfahren, als er sie nicht mit seiner personlichen Reigung auszugleichen wußte. Wer ist aber für diese Schwierigkeit verantwortlich? Sie liegt in der Sache. Es ist gewiß ein vergedliches Benuben, Jerwürfnisse, die aus wesentlich verschledenen Spstemen sich entwickelt haben, auszugleichen, ohne einem derselben zu nahe zu treten. Sie sind eine Wirkung und Ahndung der Glaubensspaltung, an welcher freilich kein Theil ganz unschuldig ist, und sie sollten und zu dem redlichen Suchen nach Wahrheit hindrangen, vor dem Ernste, den sie fordert, sollen personliche Interessen verstummen, und diese Versleugnung ware die Suhne, die wir zu bringen haben; soll sich, wie wir hossen, aus den Bewegungen der Zeit eine besserz Jutunft gestalzten, so sind die Opfer personlicher Ansichten, Wünsche und Reigungen conditio, sins qua non; Einigkeit ist nur in der Wahrheit, Friede kur nach dem Rampse zu erlangen.

Fur ben außerften Fall hat uns die Leipz. Allg. Big, icon einen Ausweg eroffnet; wenn wir nicht ber Landesgefengebung bas Opfer unfere Spfteme bringen wollen, fo fteht une, wie den Altlutheranern, Die Welt offen. Wir haben es namlich als eine Unade anzufeben, bag bas Recht des Starkern nicht gegen unfern Glauben geltent gemacht Ihn verdanten wir freilich bem Staate infofern, als er nicht verfucht hat, ihn und zu nehmen, fonft aber nehmen wir Die Aushbung deffelben als ein unveräußerbares Recht in Anspruch. Defungeachtet darf bem Correspondenten jenes Blattes die an uns geftellte Jumuthung nicht zu übel aufgenommen werden; er lagt fich's gar nicht einfallen, daß wir von Gewiffens megen mit bem burgerlichen Befehe in Collifion gerathen find, und die irregeleiteten Fanatiter, welde Die öffentliche Rube ftoren, verdienen feine Berudfichtigung, ober werben, wenn's an die ultima ratio rogum tommt, fich eines Beffern befinnen. Run freilich, von ben Millionen, die wie gablen, ift ein beträchtlicher Theil, welcher in den gemischten Chen nicht Die geringfte

Edwierigkeit macht; es giebt, befonders unter ben Beamten und Misstarpersonen, beren genug, die katholisch find und ihre Rinder sammt mb sonders im Protestantismus erziehen laffen. Den minder Aufges- Karten last man gern ihre Ansichten, wenn sie ihnen nur nicht im Les ben eine "ungesehliche" Geltung verschaffen wollen; wir burfen Rathos Ken bleiben, aber die objective, im Rirchenglauben ausgesprochene, geöffenbarte Wahrheit soll nicht gegen das "Unterthänigkeitsverhältnis" der Rirche verstoßen; dafür tritt ein anderes allgemeines Gewissen ein: der Staat, und ist uns dieses zu eng, so steht uns die Welt bis über dem Ocean hin offen.

Gin Spftem, wie das der tatholifden Dogmatit, erfordert eine fiefere Begrundung, ale der Protestantismus. Dag jeder Gingelne von ihrem Geifte turchdrungen werde und in bas durch die Offenbas rung begrundete Berbaltnif fich bineinlebe, ift eine bobere Anfordes rung, als daß ber Unterricht, wie er leider ju oft betrieben wird, ges migen tonnte; daß aber eine mangelhafte Unterweisung, ein halb fertiges Opftem weit ofter fcadet als nutt, daß es ben Indifferentismus vorbereiter, bas zeigen bie Beifpiele. Man burfte ermarten, bag bes herrn Dr. Bretfcneibers Freiherr v. Sandau auch bei Ratholiten gunftige Aufnahme finden werbe, bei Ratholiten namlich, benen die in ber Corift enthaltenen Berleumdungen der tatholifchen Rirche gang und gar nicht jum Unftog gereichen. Gie ift ein Product der Beit, Die fich in ihr reflectirt und aus ihr reproducirt, und fie barf neuen Auflagen entgegen feben. Rennt man boch Regierungsbegirte, in mela den reichliche Gaben Bretfcneiberfcher Auftlarung auf amtlichen Begen gratis gefpendet werden, bagegen tommt die ber Preffe bewilligte Relaration bem Freiherrn v. Biefau bes Decan Gog nicht ju gute, er ift verboten, - ein Berfahren, das einer Propaganda gewiß anges meffen wave. Bir follen wenigstens ben mittelalterlichen Greuel des Slaubens an eine apoftolische, ber Rirche verliehene Binde : und Lofe: gewalt, wir follen unfere Borftellungen von Kirche und Priefterthum ablegen, wir follen boch wenigstens Ginmal die Bibel auffchlagen, um reines Chriftenthum gu finden um vornrtheilsfreie Ratholiten gu merben, die gemischten Chen werden bann viel leichter eingegangen, un: bre Geiftlichen werden fogar "liebenswurdig" gefunden werden, wie ber ehrenfeste Katholische Pfarrer des Dr. Bretfcneider. Batte der Pfarrer Chrlich feine Ordination vom General: Cuperintententen an Gotha empfangen, ich murbe ibn noch achtungewerth und vielleicht and liebenswurdig finden, ba er aber von einem tatholifchen Bifchof erdiniet ift, fo macht er feinem Ramen nicht befondere Gbre.

möchte ihm wohl ins herz sehen, wenn er das hell. Meßopfer verrichtet oder das Sanctissimum zur Anbetung ausstellt, besonders möchte ich wissen, wie er seines Amtes im Beichtstuhl wartet; so wahr ich ehrlich bin, der Unglückliche ist ein Peuchler, seine Amtessührung und seine Ueberzeugung stehen in immerwährendem Widerspruche. Doch die Staatszeitung mag darüber unbesangener urtheilen können, da sie ihn recht liebenswürdig findet, — recht nachahmungswürdig, das versteht sich von selbst. Darin hat die Staatszeitung gewiß besangen geurtheilt, wenn sie in dem Buche keine Berletzungen des "reinen Rathoslicismus" findet; sie hat uns damit nur etwas zu deutlich gesagt, welsches die Greuel der römisch hierarchischen Despotie senn mögen, die wir fortzuschafsen haben, wir werden uns jeht eine Borstellung von dem Ratholicismus einer Staatszeitung machen können.

Deffentliche Radrichten haben fich über die Stimmung im Große herzogthum Pofen und befondere uber die Theilnahmelougteit verneb: men laffen, mit welcher die Runde von der Umteentfegung des Ergbifcofe von Dunin aufgenommen worden fen. Wie gut über bie bieft gen Buftande der Berliner Correspondent ber 2. Allg. 3tg. Nro. 150, welcher über die hiefige Rirchenverwaltung berichtet, unterrichtet fen, beweifet binlanglich die Angabe, herr v. Chelkontei fen Weibbifchof in Pofen, wiewohl berfelbe feit 13 Jahren nicht mehr unter ten le: benden mandelt. Der Berliner Correspondent begreift die Theilnahme nicht, welche Dr. v. D. und feine Cache findet: Diefen Umftand um-Schreibt er ohne meiteres als einen Buftand der Proving. Wir find es langft gewohnt, feine Sprache ju vernehmen; auch im 3. 1831 murte von der gufriedenstellenden Stimmung der Proving gesprochen, obgleich de Regierung dieser Stimmung nicht unbedingt vertraute, denn re ftanden zwei Armee: Corps barin, ein bichter Cordon umgog Die Grange von Volen. Eine abnliche Sprache murde auch im November 1857 nach bem Colner Greigniß gebort, als die Colner Beitung weissagte, daß nach vierzehn Tagen Miemand mehr von der Rataftrophe fprechen wurde. Es ift mabr, die Stimmung in unferer Proving ift friedlich, Die Bevolkerung wird die offentliche Ordnung nicht fioren - was batte es auch fur einen 3med - fie wird ihrer Pflichten gegen ben Donarchen eingedene bleiben, dagu bat ber Ergbifchof felbft feit 1851 miederholt und noch im. Beginne ber Streitfache ermabut; wir werden insbefondere immer die Dagigung anerkennen, welche die Regierung beobachtet hat inmitten des ungeftumen Gefdreics nach ftrengen Maage regeln, wir werden mit unferm hirten fein Gefdick gelaffen tragen; das Band aber, das uns mit ibm verbindet, ift in der neuesten Beit gewiß nicht loder geworden. Mögen die Tagesblatter ihn unbarmhers je gim moralischen Tode verdammen, er lebt in unserm prommen Andenken fort, er ist der Gegenstand heißer Segenswünsche, und wels den Andlang es sindet, wenn für den Erzbischof öffentliche Jürbitten angestellt werden, das mag von jenen, die uns stets tief ins Derz ses, immerhin verschwiegen werden, nur sollen sie nicht das Gegensteil berichten. Wir hatten gewünscht, — darin hat der Gorr. wieder Recht, — daß das Erkenntnis in unserer Provinz ware verkündigt wors den, es hatte uns die beste Gelegenheit gegeben, zu zeigen, wie wir mit einer selbstständigen kirchlichen Ansicht auch den bürgerlichen Geshorsam zu vereinigen wissen; — eine Tugend; die jener Corr., wie es scheint, schwer begreift. Freilich ist sie nach dem eigentlichen Berhaltsnisse des Ratholiken nicht selten eine ganz andere, wenn er und wenn der Protestant sie übt, welcher nicht die gleichen Grundsätz begt.

Berlin Mitte Juli. — Ein hiefiger Privatgelehrter, Namens De: thier, tatholifder Confession, hatte die lobliche Absicht, durch die Berausgabe eines tatholifden Bochenblattes in einer Beife fur die religio. fen Bedurfniffe der Ratholiten Berlins und der Mart Brandenburg ju forgen, wie bei den beschrantten Mitteln der Rirche in diefen Ges genden auf teine beffere Beife geforgt werden tonnte. Gin ju diefem Brecte an das Ministerium des Gultus gerichteter Autrag, dem Unters nehmer tie Genehmigung tes Cenfur Collegiums ju ertheilen, blieb lange Beit ohne alle Untwort; ja bas Uctenftud mar angeblich gang abhanden getommen, bis endlich nach zweimaliger Erneuerung beffel: ben Die Weisung an den Redacteur erging, fich jum Gramen ju ftellen. Db nun gleich bas Resultat beffelben in jeder Beziehung meht als befriedigend ausfiel, fo erfolgte doch nach Jahr und Zag die Antwort: die Genehmigung fonne nicht ertheilt merben, weil ber Bittsteller feine eigentlichen theologischen Studien gemacht habe. Gleichzeitig verlau: tete, die hauptschwierigfeit fen der Berlageort Berlin gemefen. -Ceit etwa 11 Jahren besteht bier ein Damenverein gur Erziehung tatholischer Baifen; ba das Bedurfnig groß mar, fo fand bas Unternehe men, vorzüglich megen bes in Folge ber Beitbegebenheiten mieter beleb. ten religiosefirchlichen Ginnes, namentlich in ben Provingen, lebhaften Anklang. Der Berein mandte fich zulett auch an Ce. Majeftat den Ronig, erhielt aber ben Bescheid, daß man Allerhochften Orts tas Beturfnig eines eigenen tatholifden Baifenhaufes nicht einsehe ba katholischen Waisen die Aufnahme in das große allgemeine Baisen: baus nicht verfagt merde, und mie demnach Ge. Majeftat fich ju tel: nem Gnadengefdent bewogen finde.

Brarbad an der Mofel. Aus bem Briefe eines Reifenben. Wenn Jemand ernftlich ben Borfchlag machte, in einer tatholifchen Rirche por bem Dochaltar eine fpanifche Band von folder Dobe auf: juftellen, daß nur ber Ropf und ein fleiner Theil ber Coultern bes meffelefenden Priefters von der Rirche aus fichtbar bleibe, und gleich einer Marionette auf und nieber tauchte, fo murbe man bief gelinde: ftens als eine Berrudtheit, von einer protestantifden Beborbe ausgebend aber als eine Infoleng anfeben, bie Annahme eines folchen Borfolages von Ceiten eines tatholifden Pfarrers aber mohl als noch etwas Chlimmeres bezeichnen muffen. Richts befto meniger hat, wie ich fo eben erfahren, bier in ber Rabe ju Bichenbeuren auf bem Bunds: ruden beites Statt gefunden, ja baffelbe foll nach zuverläßiger Rach: richt in noch andern neuen Simultantirden jener Gegend in neuerer Beit icon mehrmals gefcheben fenn. Obicon nemlich die Erbauung von Simultanfirden in Rheinpreußen gefehlich verboten ift, fo wird Diefelbe aus bekannten Grunden nicht nur erlaubt, fondern nach Rrafs ten beforbert. In allen folden altern besteht nun feit fruberen Beiten bas gefetliche Bertommen, bag mabrend des protestantifchen Gottes. Dienftes ein gewöhnlicher mit einem ichmargen Tuche behangener vierbeiniger fogenannter Altartifc diefer Gemeinde vor den tatholifchen Docaltar gestellt, nach Beendigung deffelben aber auf Seite, d. b. in irgend eine Ede gerudt wird, mithin mabrend bes tatholischen Gottes. dienstes unsichbar bleibt. Bei Erbauung der gedachten Rirche wurde jedoch von protestantischer Seite der gang unschuldig aussehende Untrag gemacht, wie man den Plat vor dem Sochaltar boch um fo viel ver: großern moge, bag jene Unbequemlichkeit bes auf Seiteftellens bes protestantifden Tifdes vermieben merbe, und ein unbeweglicher auf berfelben Stelle errichtet merben tonne. Der tatholifche Pfurrer wie Die Rirdenvorftande maren nun mitflich fo fcmach und untlug, bie: ranf einzugeben, vielleicht gar nicht ahnend, bag die fo lacherliche, wie unanftandige ja mabrhaft fcmablige Berbedung bes am Sochaltar fungirenden Priefters eine unausbleibliche Folge bievon merde. Daß aber bieß auch fpater nicht erkannt und jene gang und gar gefetwidrige eigenmachtige Concession von der obern gelftlichen Beborbe nicht einmal gerügt murde, vielmehr wie es faft icheint diefer öffentliche Scandal wiffentlich ignorirt wird, obichon man gang confequent dem alten Bierbein einen bem tatholifden Altartifch in Form und Große abnlichen fubftituirt hatte, liefert abermals einen Beinen Beitrag gur morternen Rirchengeschichte, einen neuen Beweis, was man sich auf der einen

Erite wohlbedacht erlaubt, und auf ber andern in unbegreiflicher Solaffbeit gefallen laft.

Bom Oberrhein. Rach einem in den historisch-politischen Blattern für das kathol. Deutschland 3ter Bb., 108 Deft, S. 649 ff. befindlis den Correspondenzartikel von Berlin foll Marheinede nach dem Zeugniffe von Ohrenzeugen von der Kanzel herab über den Katholicismus u. a. Folgendes gesagt haben: "Wenn ich das Ganze des Katholicismus mit den kurzesten Ausdrücken zusammen saffen soll, so wurde ich sagen: er sey ein modernes, mit driftlichen Formen verkleistertes Deiskenthum. — Etwas Kniebeugen, Brustklopfen, Kreuzschlagen, das ist der Katholicismus u. s. w."!

Gin nicht unintereffantes Wegenftud bagu, fowie gut feiner jungft m Berlin gehaltenen, bereits im Druck erfchienenen Predigten ift in Rarbeinede's Spftem des Ratholicismus in feiner fymbolifchen Ent widelung, Beibelberg 1810, G. 34, ju finden. - Dort beißt es: "Bir Protestanten, wenn wir mit einem Blid bas munderbare Ges bande - ben Ratholicism - vom Fundament aus bis zu feinem Gi: pfel betrachten, gefteben, bag une nie ein Lebrgebaude vorgetommen it, bas nach einmal gelegtem Jundament, mit folder Gewißheit und Sicherheit aufgebaut, beffen Aufbau mit fo viel Runft, Scharffinn und Confequeng durch Alle, auch die kleinften Theile durchgeführt worden ware, und an welchem ber menfchliche Beift feit fo vielen Jahrhunder: ten feine boofte Rraft und Starte in diefem Grade bewiefen batte. - Auch gebenten wir noch gerecht und hiftorifc, wie ein Gp. ftem, an welchem fromme, icarffinnige und gelehrte Beifter aller Beiten mit folder Ausdauer gearbeitet und ein Gebaude, in welchem Bebifdete und Ungebildete aller Beiten und Rationen gufammengewohnt haben, mit der Luft und dem Genusse einer beiligen Undacht und Celigteit, gewiß auch in fich viel Empfehlen bes haben muffe fur jede Betrachtung und felbft die ftrengfte Rris tit einer noch fo grundlichen Biffenfcaft nicht ichenen dirfe". -

Referent ist ein Laie und so unbewandert in der theologischen Literatur, daß es ihm unbekannt ist, ob jene Predigten und dieses Spftem des Ratholicismus von Einem und demselben Berfasser herrühren. — Wäre es aber der Fall, so wurde es einen kleinen Beitrag m den variations des protostants abgeben. — Uebrigens erinnern salbungsvolle Predigten, wie die Marheineckeschen, durch den Contrast unwillkubrlich an des berühmten Perder's Worte, welche derselbe an 3. Fall schrieb und die also lauten: "Gab und giebt es nicht in ter

tatholischen Rirche die ebelften und frommften Gemather? D wie ich ben niedrigen Gifergeift im Protestantismus haffe und verachte! über gallen Ausdruct"!

Bom Rieberrbein. Dan mar neuerdings wieder febr gefchaftig, in den Rheinstädten die Freimaurerlogen berguftellen, und namentlich hat die Roblenger ihre Palingenefie mit einiger Oftentation begonnen. Die nachfte Beranlaffung bieju baben ohne 3meifel die Streitigkeiten ber belgifden Bifchofe mit diefer gebeimen Gefellichaft gegeben. Bas der ehrmurdige Orden g. B. in Spanien gum Sturge Des Ronigthums gethan, mas er in ber Schweiz gur Ummalgung der alten Berfaffun: gen beigetragen, hat man ihm nachgefeben, feine Brauchbarteit und feine Berdienfte gegen die Rirche in Belgien maren gu einleuchtend. Die Jefuiten find bekanntlich ein ftaatsgefahrlicher Orden, weil fie fic in die Politik mifchen, fie gelten darum auch als verbotene Baare; ben Freimaurern aber icheint man dies gerade als Tugend anjured: nen, da gar Biele in dem feltfamen, aber febr ertfarlichen Brrthum befangen find, daß Diefe Bruderfchaft, die man fur Firchengefahrlich balt, beswegen nicht ftaatsgefährlich fen, fondern vielmehr ein brauch: bares Bertzeug jur Erreichung der Staatszwede in geschickten banden abgebe. Wem aber julest der Tempel, den die Freimaurer aufmaueren werden, geboren wird: der Legitimitat ober der Revolution, bas find Sorgen, die man der Butunft überlagt, wenn man nur fur ben Augenblick fein Duthchen tublt. Uebrigens find bie Erinnerungen, die fich an die Bergangenheit des Ordens am Rheine knupfen, gerade nicht geeignet, ibn in der offentlichen Achtung febr boch zu ftellen. Rapeleon, ber Erbe der Revolution, fab auch icon die Genoffenfcaft ale ein Polizeiinstrument an, die 3mede feiner Despotie ju fordern. Camba: ceres murde Obermertfuhrer und der Orden breitete fich, unter taiferlichem Schuge, in den Provinzen aus; ohne Zweifel follte er auch unter anderm der frangofifchen Politik dagu dienen, Die Deutschland entriffenen Rander ihrem Baterlande mehr und mehr gu entfrem: Die Stride Diefes Polizeinenes maren ingmifchen zu grob, als daß fich andere Phiere, als friedlich weibende Schaafe barin Die, welche fich dem Orden anschloffen, maren verfangen batten. meift Leute von bochft befchranttem Ingenium, oder fie hatten fonft ihre Absicht dabei, fich in Paris ju empfehlen. Der Orden felbft mar ein Gegenstand ber Beringschatung und bes Belachters; von einem Bauen oder Mauern diefer fogenannten "Freimaurer" tonnte daber auch gar nicht die Rede senn, und man hatte fie mit mehr Recht Freipapper nennen durfen, denn in Papparbeit bestand ihre Daupt:

efcaftigfeit; namentlich thaten fle viel in Gold. und Gilberpapier, in Raufchgold, Goldflitter und Golbichaum, womit fie Conne, Mond und eterne an ihrem freimaurer'ichen, papiernen himmel gufame. menleimten. Aber felbft die Errichtung Diefer wohlfeilen herrlichteit iberflieg fo febr die Rrafte der Baumeifter, bag die leichten Gewolbe ibres Freibauce unter ber Laft ter Schulben einzufturgen brobte : Dies ment war mehr angeführt, ale die, welche auf Gredit bas Daterial und Die materielle Arbeit gu ber fpeculativen Architectur geliefert; fie erbielten jahrelang teine Bezahlung, und ber papierene himmel in tem alten Statthaufe ju Robleng, dem bamaligen Gibe ber frangoffe fden Loge, bot ihnen bafur eine wenig troftliche Oppothet. Berbreitung frangofischer Gefinnung und Dentungbart burch biefe papierene Flittergold. Bruderschaft tonnte baber wenig verfpurt werden; großer bagegen maren vielleicht ihre Berbienfte um die Berbreitung ber frangofifchen Ruche und frangofischer Beine, ale bes Champagnere und Bordeaurs, womit fie die Gefundheit ihres Protectors, bes fremden Groberers, als feine dankbaren und getreueften Freimaurer tranken; benn bierin thaten die Gingeweihten, wie die Sage berichtet, gar viel. Demnach naturlich mar es baber auch, daß, ale Deutschland bas kembe 30ch abgeschuttelt, und die frangofischen Polizeiagenten beimtehrten, auch biefer undeutsche Firlefang ber francmaconneria, obne baß ein Dahn banach trabte, verfcmand. Db nun die gegenmartig in Robleng renovirten Freimaurer, murdige Racheiferer und Rachfolger biefer ihrer gu den Batern verfammelten Borganger, der alten frangoffchen Freipapper, find, und ju welchen tirdlichen und politifchen Principien fich ihre Lenter und Subrer betennen, tann ich nicht fagen; ba ich weder die ordines majores noch minores ihrer verschiedenen gebeimen Beiben empfangen habe. Der neue Orden fucht fich haupts fablich in ben Candftatten ju recrutiren, und viele follen ibn ale ben vorzuglichen Beg anfeben, um eine Carriere gu machen; benn einer bekannten Parthei reicht es bin, daß die Rirche Jemand fur einen Bolf ertlart bat, am ibn gum hirten gu machen. aber die alten tatholifden Furften diefes Landes "in ihrer Bulfelofig: teir' uber den Orden dachten, wird bas folgende Refcript des Rurs furften von Trier gegen feine Ginfuhrung in Robleng zeigen. Die Urtunde ift noch im Original vorhanden und fteht jedem gur Ginficht frei, fe findet fich aber auch icon abgedrudt in Scottis Cammlung Churtrierischer Gesetze und Berordnungen Band II, p. 1153, Ngo. 620, und lautet :

Reverendissimus et Emms Elector! etc.

Ibro Chur : Furftl. : Unaten haben nicht ohne großern Berbrug undt miffallen in erfahrungt gebracht, welchergeftalten die fo genante frey : Maurer Gefellicaft in dero Erg : Stift fic habe ausbreiten wol. len und in der Recheit fo weit gestigen, daß felbige in Dero Residenz Stadt Cobleng mehrere Bufammentunfften abzuhalten fich erfrechet. Da nicht nur beide Babfte Clemens XIf. und Benedictus XIV. glormurbigften gebachtnug in ben Jahren 1738 ben 28. April. und 1751 ben 28 May mittelft zweper Bullen fo anfangen in Eminents und Provides Romanorum Pontificum unter ftraff der muttlichen Excommunication verbotten in gedachte Frei : Maurer Gefellichaft fich ein: julaffen, felbige ju befuchen, ju erweiteren, und aufzunehmen, fondern auch mehrere Beltliche Fürsten, und Regenten gegen biefe Bereinis gung und Busammentunften auf allerdings richtigen Bewegnuffen die gefcharfftefte Berfügungen erlagen, ale tonnen Ihro Churfurfil. Gna: ben fothanen in Dero Erg. Stifft ebenmagig aufftommen wollenden Unmefen nicht gleichguttig gufeben, fondern fennd fomobl alf Dber-Dirth, benn Landes Derr bemußiget bemfelben annoch in Beiten auff hinlangliche arth ju fteuren; womit nun Riemandt mit einiger unwife fenbeit fich entschuldigen moge, fo wollen vorderfamft 3hro Churfurfil. Gnaden den gegen deren frep : Maurer Gesellschafft, und ihrer auff: nahm ergangenen Rirden : Bann ju eines Jeben nadricht und wiffenfcaft gebracht haben, und follen dabero die hierunter erlaffene beide Pabfil. Bullen in Dero Erg. Stifft ju offentlichem Truck befordert, und neuerlich verfundiget werden. Ueber dem aber Berordnen 3hre Churfurftl. Gnaden durch gegenwartiges Edict ernft gemeffen, bag falg Diefe Beiftliche Betrachtung feinen eindruck ermurten, und gleiche wohlen ein oder mehrern in Dero Erge Stifft fich in mehr erwehnte Frei : Maurer Gefellichaft einlaffen, Derley Bufammentunfften befuchen, oder auch benenfelben auffnahme, und unterschleiff verftatten murben, felbige die in ein oder anderm bierunter fich fouldig finden laffen mog: ten, nicht nur deren etwa murtlich Befigenden Churfurftl. Dienften und Stellen entfeget, fondern auch auffer Landes verwiedgen werben fol: len, wonach fich alfo ein Jeder gu achten haben wirdt. - Signutum Chrenbreitstein den 29. Sept. 1762. Johann Philipp Churfurft mpria. Und Officialat ju Cobleng. 60 exemplaria ju truden.

Diesem Documente des vorigen Jahrhunderts fügen wir zwei, uns so eben zugehende Actenftude, die neuesten Berhaltniffe des Bisthums Trier betreffend, bei. Die Pfarrgeiftlichkeit der Stadt Trier erhielt nam: lich auf ihr Gesuch an des Konigs Majeftat folgende Antwort: "Der

letholichen Pfarrgeistlichkeit der Stadt Trier wird auf Ihr, unter dem 2. v. M. an Se. Majestat den Rönig gerichtetes, die Bischosswahl m Trier betreffendes Gesuch in Folge ausdrücklichen Befehles hierdurch nachrichtlich eröffnet, daß Allerhöchstdiestehen die Bahl des Domkapis mlars Arnoldi nicht genehmigt haben. Uebrigens hat die Pfarrgeistlicktit fich jeder Ginmischung in diese Wahlangelegenheit, die ihren amtelichen Birtungskreis nicht berührt, zu enthalten." Berlin den 3. Ins ni 1859. Der Minister der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinalans gelegenheiten, v. Altenstein.

Dieselbe Antwort erhielt das Domkapitel mit Weglassing der lete tern Worte: Uebrigens u. s. w. Die Barger erhielten solgende Autwort: "dem Doctor medicinae, herrn Saarburg, Raufmann herrn Leonardy und andern Burgern der Stadt Trier wird auf Ihr unmitetelbares Gesuch vom 12. v. M. in Gemäsheit ausdrücklichen Besehes Seiner Königlichen Majestät vom 1. d. M. hierdurch eröffnet, das Allerhöchstleselben die Bahl des Domkapitulars Arnoldi zum Bischofe m Trier nicht zu genehmigen geruhen. Uebrigens haben die Bittsteller sich aller Ginmischung in die Angelegenheit, die ihre Rechte und Pflicheten nicht berührt, zu enthalten." Berlin den 6. Juni 1839. Der Mienister v. Altenstein. Die Bürger von Trier haben am 2. Juli herrn Arnoldi einen in Meh angekausten Relch, im Werthe von 1000 Fr., als Zeichen ihrer Achtung und Liebe überreicht.

Wir verweisen bet dieser Gelegenheit auf Bd. 3. S. 777 unserer Zeitschrift, wo aussührlicher über jenen Gegenstand gehandelt worden ift, und sich folgendes als Resultat herausgestellt hat: 1) Aus einer Imstruction des Papstes an die Rapitel entspringen Verpsticktungen der lettern gegen jenen, nicht aber Rechte dritter Personen, also auch kein landesherrliches Beto. 2) Das Kapitel hat sich der Instruction gemäß vor der Wahl darnach erkundigt, ob dr. Arnoldi eine persona ingrata sen, und hat eine verneinende Antwort erhalten. 3) Der Begriff einer persona ingrata kann nicht durch die katholische Gesinnung eines durch aus tadellosen Mannes bestimmt werden.

Aus der Coweiz. Bekanntlich find in der Schweiz vorzüglich tie Alofter im Aargan und Thurgan am meisten bedrangt, feit 1836 unter Staatsverwaltung gestellt und der Discretion meistens rober, ungebild beter Berwalter preisgegeben. Im Aargan haben zwar, vermuthlich auf hobere Winke, die Plakereien und kleinlichen Reckereien dieser Bogte seit einiger Beit aufgehort: ob damit auch ein neues Spstem begonnen, muß die Beit lehren. Denn wie die zur Zeit der lehtes Spatjahr Statt gehabten Wahl eines Abten im Aloster Muri unter dem Bolte wogen einiger Gesetze herrschende Gahrung nicht wenig mag

beigetragen baben, bag ber Mabl, Seitens ber Regierung, gegen Grwarten tein hinderniß gelegt murbe, weil man nicht bas bem Mlofter anbangliche Freien : Aint, welches feine Unbanglichfeit an Diefes Grift, fo wie an feine Religion fcon einmal durch militarifche Occupation gebuft bat, jugleich noch aufregen wollte; fo tonnen wohl die 1810 bevorftebenden Bablen nicht ohne Ginfluß fenn, und die raticale Beborde, welche letten Berbft, durch die Bollsaufregung genothigt, cie nige Berordnungen jurudnehmen mußte, zu mehr Umficht, nicht aber gu Ginnebanderung bestimmt haben, um nicht burch ju rafches Cturmen fic das Spiel ju verderben. Db nun nach den Bablen von 1840. wenn fich bie radicale Gippfchaft ftart genug fublt, tas Spiel mit ten Instituten fich nicht erneuere, fteht dabin. Wohl murde auch in ber Sipung vom 22. Juni b. 3. auf den einhelligen Antrag ber Inftructionscommiffion fur Die Tagfabung von dem großen Rathe ber tleine -Rath beauftragt, "beforderlichen Bericht ju erftatten, ob es nicht ein: mal der Beit und ben gegenwartigen Berhaltniffen angemeffen fen, Die Dovigenaufnahme in ben Rloftern unter foubenden Bedingungen wies Dabei vernahm man, daß fich ber fleine Rath in ber ju geftattepet. letterer Beit bereits wiederholt mit diefer Frage befchaftigt babe. Bu Diefem Befdluffe mochte bas in Diefer Cache ben confervativen Stan. den fich anreihente Botum St. Gallens fur Die Togfagung beigetragen haben, und der Beifat, "unter fouten ben Bestimmungen". jumal mit frubern Projecten in Berbindung gebracht, laft nur ju febr ein in Begiehung auf Altersbestimmung und Mitgift illusorisches Befet befürchten.

Im Thurgau find die Aloster noch übler daran. Abgesehen das von, daß, ungeachtet die meisten Alosterverwalter, ihre Unfählgteit führ lend, sich beeilen durch Umwandlung der Liegenschaften in Rapitalienssich die Arbeit zu erleichtern, doch in den meisten Großrathssihungen auf schleunigere Beräußerung der Alostergüter gedrungen wird, daß man den Alostern nicht einmal Einsicht in die Rechnungen über Vertäuse von Staats wegen gestattet; daß der Staat unzufriedene Aloster mitglieder auf Rosten der Rloster mit setten Pensionen lockt, wie dies ses in der Karthause Ittingen zum zweiten Male der Fall war; ift auch für die Zukunst wenig erfreuliche Aussicht, selbst für den Fall, daß die Tagsahung die nach Art. XII. der Bundesacte beschwornen Gewährleistung der Alöster und Stifte handhabe. Immer bleibt für hohe Besteurung, für illusorische Rovizengesete, für Belästigung aller Art großer Spielraum. Die bis in die Großrathssihungen sich kund gebeude Intoleranz ist Fingerzeig.

# XVIII.

# Die Cardinale ber beiligen romifchen Rirche.

Bom beiligen Carolus Borromaus ergablt Goffianus in ben Commentarien ju ber Biographie beffelben, bag er fein Purpurgemand mit feinem andern Auge und nicht in anderm Einne betrachtet babe, ale bag er barin eine Ermunferung und Befraftigung erfannte, fein Blut fur Chriftus ju ver-Wer in folder Beife ben Schmud ber Carbinale auffast, bem muß tiefer nicht nur ale ber iconfte, fonbern . and ale ber beiligste erscheinen, benn er ift in bem Blute bes ewigen Sobenpriefters, Chriftus, genett und gefarbt, - und wenn ein rother but bas haupt des Cardinale bedt, fo ift's, auf bag er gedenke, vor allen Undern bereit zu fenn, fein Saupt fur Christi Rirche bluten ju laffen. Dieg die Unt= port auf die Frage: wie denn die Pracht des Purpure der Carbinale fich reime mit ber Entjagung weltlichen Glanges, mit ber Unfpruchelofigfeit, Bescheidenheit und Dagigung, mie bie driftliche Religion fie fur Alle und bie Borfchriften Ber Rirde fur die Cardinale fie ind Besondere fordert? bem Oberhaupte ber Kirche find fie die Ersten im Range, ja felbit ben Aposteln in fo fern vergleichbar, ale Chriftus von biefen mabrend feines Lebramtes als feinen Gehulfen bealeitet marb. die Cardinale aber Die unmittelbaren Gebulfen be Stellvertretere Christi auf Erden find, wie auch vor ihrer Berbreitung uber ben Erdfreis die übrigen Apostel selbst bes beil. Petrus Gebulfen maren. Die Gefchichte bat über ben Vorrang ber Carbinale vor ben Bifchofen entschieden; ichon im eilften Sabrhundert merben fie vor ben Bifchofen genannt, auf dem erften Concilium ju Lyon (1245) fagen fie bereits IV. 13

por allen Metropoliten und auf dem zweiten (1270) felbft vor ben (lateinischen) Patriarchen. Ja Ronige fogar raumten ben Carbinalen ben Borgug ein; erachtete boch Christian I., Beberricher des gangen scandinavischen Nordens, es nicht für eine Beeintrachtigung feiner koniglichen Burbe, fich jenen nachzustellen, fo daß mahrlich, mer bie Carbinale, ben geiftlichen Senat ber weltbeberrichenben Roma in ibrem Glange fab, mit jenem Botichafter des Ronig Porrbus von Spirus, Cyneas, ausrufen tann: "Co viel Cenatoren, fo viel Konige habe ich geschaut"! - Rabt ein Cardinal vom Dapfte gefens bet, fo barf tein Oberhirte ber Rirche fich ber ibm fonft ges buhrenden Ehre bedienen, daß ihm das Rreuz vorangetras gen werde; ber Carbinal, wenn gleich nur Priefter ober Dias con, ertheilt fogar rechtmäßig felbft bie vier unteren Grabe Warum, mober bief Mues? Leicht fande man ber Weibe. bie Lösung dieses Rathfele, wenn unverbruchlich feft ber Grundfan ftunde: Die Cardinale feben ichon ale folche nicht anders als fur die Rachfolger der Apostel ju halten. auf biesen Streitpunkt wollen mir - obschon fur die Deis nung, baf bem fo fen, fich gewichtige Gewähremanner als Beugnif anführen lieffen - nicht eingeben, sondern im Gogentheil von ber Voraussehung ausgehen, ble Carbinale feven bloß ein Erzeugnif der Geschichte; aber bann find fie boch 3meis ge eines Baumes, beffen Reim von Gott felbft in die Geschichte gepflangt ift. In biefer bat fich ber Primat bes Papftes ente faltet, aus ihm, göttlicher Ginsehung, ift ber Carbinalat ents fproffen. Der Primat ift bentbar ohne bie Cardinale, aber ohne fie mare ber Papft feiner "Bruber", feiner nachften "Seitenvermandten" (- Collateralen im geistigen Ginne nennt fie der beil. Bernhard -), feiner beften Gebulfen beraubt. In foldem Ginne fchrieb Papft Johann XXII. an Peter von Arreblaio: "Ermagend, daß Une bie gewaltige Laft ber geiftlichen Regierung bes gangen driftlichen Erbtreis fee obliegt, und mabrnebment, bag ein Gefchaft, bas über Unfre Rrafte geht, bevorftebe, baben Wir beschloffen, auf

baf es burch Theilung ber Arbeit Und leichter werbe, Und mit Mannern aus ben verschiedenen Rationen ber Welt gum Beiftande in ber Ausübung jener Regierung ju umgeben; mit Mannern, machtig burch bie Rraft ber Tugenben, nicht burd Berweichlichung verunehrt, fondern hervorragend burch Belehrsamkeit, Rathichluf, Rlugheit, Ernft und Reinheit ber Sitten, und sowohl in Wort und That fraftig, damit fie bas ibnen anvertraute Bolf burch bas Beispiel ber guten Berfe erbauen und burch bie Lehre bes Mundes unterrichten; mit . Rannern, welche Gott fo fürchten, baß fie nicht bas Untlit eines Menfchen icheuen, fo ben Beit haffen, daß fie nicht nach Gold ausgeben und nicht auf Bereicherung an Gelb hof= fen, sondern der Babrheit, ja Chriftue, der ba ift ber Beg, bie Babrheit und bas Leben, geradaus, nicht jur Rechten und nicht zur Linken abweichend, folgen. Go haben Wir auch auf beine Person, welche Gott mit vielen Tugenben ge= fomudt hat, Unfern Blid gerichtet und, nachbem Wir Uns auvor mit Unfern Brudern berathen, auf ihren Rath befchloffen, bich ju bem Dienfte biefer Beibulfe gu ermablen".

Dief alfo ift ber Cardinale bobe Bebeutung. "In und, gleich wie in ihren Angeln (Cardines), breht fich ber allgemeinen Rirche Uchfe", lagt fie baber Otto von Freifingen im Gefühle ihrer Burbe ju Papft Innoceng II. fprechen, und bentet bamit qualeich bes namens Ginn und Urfbrung an. Co wie in alterer Beit ber Rame Papa in der Bebeutung eines Batere allen Bifchofen beigelegt murbe, nachmale aber jur ausschlieglichen Bezeichnung bes mit bem Primate befleibeten romischen Bischofe geworben ift, so ift auch erft im laufe ber Beit ber Ausbruck Cordinalis an ben Primat gehupft worden. Chebem hieß jeder Beiftliche, ber bei einer Rirche eine feste Stellung hatte und baber vergleichungeweise im Gegensage von bloßen Vicarien für die Thürangel der Rirche gelten konnte, Cardinal; fruhzeitig unterscheibet man daber Carbinalpriefter und Carbinaldiaconen, auch werden bis ins eilfte Sahrhundert Cardinalfubblaconen genannt; ale folder erscheint 3. B. ber nachmalige Papft Gregor VII. gur Beit, als Leo IX. den Stuhl Detri bestieg. Bor allen andern Cardinalen zeichneten fich aber biejenigen aus, welche an bestimmten romifden Rirden eine feste Stellung batten. Dabin gebor: ten vorzüglich die Pfarrer an ben Patriarchalkirchen ju Rom und die Digcone ber auf ben fieben Sugeln belegenen Saupttir-Cie bilbeten ben Rath, die Gehülfen bes Papftes, fie übten im Ralle ber Gebievacang in Beiten, mo die Wahlfreis beit unerfannt murde, ben größten Ginflug auf die Bestim= mung bes zu mablenben Rachfolgers; in bemfelben Maage, als bas Unfeben bes Primates flieg, muche auch bas Unfeben ber Carbinale Rome, und nachmale burfte Riemand, außer ihnen, biefen Ramen führen. Die Bahl ber Carbinal= priefter und Diaconen hat mehrfach gewechselt, bis durch Girtus V. die Bahl ber Ersteren auf fünfzig, die ber Letteren auf vierzehn festgestellt worden ift. Ihnen haben fich noch fieben Cardinal=Bischöfe beigefellt, namlich die Bischöfe von Oftia, Praneste, Albano, Cabio, Tusculum, C. Rufina und Portua; feit ber Vereinigung ber beiben letteren zu einem Bisthume gablt die Rirche nur feche Cardinal = Bifcofe. Gintritt berfelben in die Reihe ber Cardinale hat mefentlich bagu mitgewirft, dem Institute eine noch bobere Bedeutung ju geben. Doch mit Recht fragt man, wie Bifchofe jum Carbinalat gelangten? mar etwa der Ausbrud Episcopi cardinales ale bie Bezeichnung eigentlicher, fest angestellter Bi= fcofe in gleichem Ginne, wie fur Priefter und Diaconen tech= nifch geworben? vielleicht im Wegenfage gu ben Beibbifchofen, bie feine Diocefe hatten ober ju den Landbischöfen, beren Episcopat fich überhaupt in gerechten 3meifel ziehen ließ? Es mar ein anderer Grund, ber hier entschled: ber Dienft nams lich, ben biefe Suffraganen bes heil. Baters, wochentlich mit einander abwechselnd, in ber Rirche des Erlofers jum beil. Johannes vom Lateran, leifteten. Bon biefer Kirche fchreibt Petrus Damiani: "fo wie fie mit bem Ramen bes Beilands geziert ift, ber aller Ausermablten Saupt ift, fo ift auch fie

bie Mutter, der Gipfel aller Rirchen über den ganzen Erdstreis; sie hat sieben Cardinal-Bischöfe, denen, außer dem epostolischen Bater, allein gegönnt ift, zu jenem heiligen Alstar hinzugutreten und die Geheimnisse des göttlichen Dienstes zu feiernes. hier also hatten die erwähnten Bischöfe eine feste Stellung und wurden dadurch zu Cardinalen; ihnen war, als die Wiederherstellung der Wahlfreiheit begann, die wichtigste Ausgabe vorbehalten.

Es war ein in die Verhältniffe der Rirche tief eingreifen= bes Uebel, bag Sahrhunderte bindurch nur auf eine furge Beit von ben weltlichen Machthabern eine Freiheit ber Papftmahl anertannt wurde, wie bie Rirchengesete fie in Uebereinstimmung mit ber Anordnung ber Bifchofemahl überhaupt, vorschrieben: ber Clerus von Rom follte in Gemeinschaft mit dem Bolfe mablen, bie benachbarten Bijcofe ben Gemablten gum Papfte confecriren. Ctatt deffen befesten arianische Ronige, wie die Oftgothen Theoborich und Theobabat, bann bie griechischen Raifer ben papftlichen Stuhl, ber überhaupt ein Gegenstand beftiger, oft blutiger Partheitampfe murde. Auch mehrere ber Karolinger mischten fich, bas richtige Maag überschrei= tenb, in diefe Ungelegenheit; nach ihrem Aussterben erneuten fich bie Streitigkeiten ber Ractionen, Die fachfischen Raifer verfügten über bie papftliche Burde, bie machtigen Berricher aus frankifdem Gefdlechte vergaben ben Ctubl Detri. Frommen ber Kirche gereichte es, bag Beinrich III. wurdige Manner ju ber bochften Stufe ber Chre emporhob; allein ber Grundfat, baf bie meltliche Gemalt biefelbe ju vergeben babe, blieb bennoch fur die Freiheit der Rirche gefahrlich. Daber ber Rath Silbebrands an den von Beinrich III. jum Papfte ernannten Bifchof von Toul: er mochte ale Pilger nach Rom mandern und bort nach Borfdrift ber Canones fich mablen laffen. Co gefchah es, und nachdem Leo IX. in diefer Beife ben papftlichen Ctubl bestiegen batte, marb unter feinem Rachfolger, Nicolaus II., in einem Concil ju Rom im Jahre 1050 bas Gefet gegeben: "daß fur bie Bus

funft bie Cardinal-Bifchofe ben Papft ju mablen, bann bie Beiftimmung ber übrigen Cardinale, des Clerus und des Bolfee zu erholen batten". Dief wichtige Gefen marb von Ales rander III. babin abgeanbert, baf bie Bahl von allen Cars binalen insgesammt ausgeben follte. Bon da an blieb es anerkannt, daß die Cardinale es fepen, die ju beftimmen batten: wer die Rirche regieren follte, und von ba an mußte nothwendig die Burde ber Cardinale um fo bedeutender mer-Man hat mohl öftere gerade auch in Rudficht auf die ihnen guftebende Bahl einen Bergleich gezogen zwischen ben Cardinalen und ben Domberren; allein, mo biefe ein Babl= recht haben, ba mablen fie ben Bifchof ibrer Diocee; bieß thun die Cardinale gwar auch, aber ber Bifchof ihrer Dioces ift der Bischof ber Bischofe, bas fichtbare Oberhaupt ber Rirche; bas Carbinal = Collegium ift allerdings auch, wie ein Domfapitel, ber Rath eines Bifchofe, aber biefer Bifchof ift nicht blog Rachfolger ber Alpostel, wie bie anbern, er ift ber Stellvertreter Chrifti, ber bie gange Rirche ju regieren hat; die Cardinale find alfo nicht blof Rathgeber für die Ungelegenheiten der Diocefe Rom, fie find ber geiftliche Senat für bie gange driftliche Rirche. Co rebet fie auch ber beil. Bernhard an, und Petrus Damiani erinnert fie, ju gebenken bes römischen Genats ber Beidenzeit; diefer babe banach geftrebt, ber Ctabt Rom ben gangen Erdfreis ju unterwerfen, borum follten fie bagu mirten, daß alle Menfchen auf Erben ihren Racten unter bas Joch Jefu Christi beugen. les dieg vermögen fie nur in Bereinigung mit ihrem Saupte, bem Papfte; ift biefer geftorben, fo find bie Gerechtfame ber Cardinale, in Beziehung auf die Rirche, geringer ale die eis Daß fie feines der papftlichen Refervats nes Domfapitels. rechte auszuüben, teinen Cardinal zu ernennen, teinen Bis fcof ju bestätigen vermögen, ift von felbft verftandlich, aber auch keinerlei Jurisdiction geht auf fie uber, wie bieg boch bei bem Tode eines Bischofs binfichtlich des Kapitels der Fall ift. Wenn alfo die Cardinale dennoch über allen Bifchofen und

Erzbischöfen stehen, so ist es zunächst der Glanz des Primats, ber auch sie umstrahlt und sodann das für sie ausschließlich gewordene Recht, benjenigen zu erwählen, den die ganze Ebristenheit als ihr Oberhaupt und den Gott selbst als seis nen Stellvertreter anerkennt. Aus diesem Grunde waren es zuerst die Cardinal-Bischofe, denen die übrigen Bischöfe, als Cardinalen, nicht als Bischöfen, den Borrang gewährten, und eben dieser zeigt sich dadurch deutlich nicht als ein Borrang der Weihe, sondern des Amtes; sobald aber die Cardinal-Priester und Cardinal-Diaconen mit jenen gemeinschaftlich, wie sie den Rath des Papstes bildeten, so auch für die Chriskenheit über die Besehung des erledigten Stahles Petri bezriethen, da haben die Cardinal-Bischöfe die übrigen Cardinale mit sich über den ganzen Episcopat emporgezogen.

Bei fo bober Burde ber Cardinale, beren Unfeben von Papft Urban VIII. auch baburch noch vermehrt marb, bag er ihnen ausschließlich ben Litel: Eminentissimi zusprach, tann es naturlich nicht gleichgultig fenn, mer zu berfelben gelangt. Steht zwar bas Recht, Cardinale ju ernennen, allein bem Oberhaupte ber Rirche ju, fo haben doch die Papfte felbft in verfchiebenen Constitutionen gewiffe Bedingungen festgestellt, unter welchen Jemand zu jener Burbe erhoben werden burfe. Edließt icon ber Ubel ben außerehlich Erzeugten auch bann, wenn nachher der Segen der Rirche über die Eltern deffelben nesprochen worden ift, von ber Erbfolge in die Familiengus ter aus, maren fogar die handwerkejunfte, bis ju neues rer Beit, fo ftrenge barin, bag ein Golder nicht Mitglied bes Gewerkes werben konnte, wollten fie fo grein fenn, wie son ben Tauben gelesen". um wie viel mehr ift es ber Reinbeit ber Rirche gemaß, Diejenigen, beren Geburt mit einem Matel bestecht ift, von ben Wohnungen auszuschließen, melde ben Cardinalen ju Rom bereitet find. Denn bas find bie einzelnen Rirchen, welche ale, "Titel" ber Papft feinen Carbinalen anweift, bamit er fie in feiner Rabe habe, mie Girins V. fich ausbruckt, ber felbst auf eigene große Roften bie-

jenigen Gottesbaufer, welche ber Babn ber Beit gerruttet und bas Reuer gerftort hatte, wieber erbaut und berrlich geschmudt bat, auf daß feiner ber Carbinale ber bleibenben Statte ent= bebre. - Aber nicht blof fleckenlofe Geburt, fonbern Alles. mas von ben Rirchengesepen in Betreff ber fur einen Bischof nothwendigen Gigenschaften festgestellt ift, mird in einem noch boberen Grade von benjenigen erfordert, melde bie Burbe eines Cardinals befleiben follen. Damit fie aber nicht blog burch die ihnen ertheilte Ehre, fondern ber Cache nach Cars binale feven, fo follen auch nur ausermablte Manner in bie Babl berfelben aufgenommen werben; folde, beren Recht: Schaffenheit bes Lebens, Reinheit ber Gitten, vorzugliche Renntnif und Bilbung, ausgezeichnete Frommigkeit, feurige Begier für bas beil ber Geelen und Gifer im Ratbichlus, aufrichtiger Glaube und Unversehrtheit, feltene Rlugbeit, Beharrlichkeit und Ernft im Sandeln, dem Papfte und bem Collegium der Cardinale binreichend befannt und bewährt find. Auch foll Riemand in biefes eintreten, welcher barin ichon einen naben Vermandten bat; eine febr begreifliche Rudficht, bamit nicht die blog natürlichen Bande einen Ginfluß auf die Leitung ber Rirche geminnen; bagegen marb oft ber Grundfan aufgestellt, daß aus allen Rationen ber Welt die Cardis nale entnommen werben follten, ba fie in Gemeinschaft mit bem Papfte ben gangen Erbfreis regieren. Darum ift auch in ber Rirche ber Gebrauch, bag aus ben ibr am treueften ergebenen Boltern Cardinale berufen werden; aber bennoch maltet die Rudficht auf basjenige Land vor, welchem . Rom, ber Mittelpunft ber Chriftenbeit, gebort. Es tann taum anbere fenn, ale bag ber Papft biejenigen zu feinen geiftlichen Brudern mablt, die ihm auch burch die Gemeinschaft bes Geburtelandes verbunden find; gerade fie tonnen bem Ober: haupte ber Rirche leichter befannt und darum leichter erprobt merben; ba ferner die Residenz des Cardinals zu Rom noths wendig ift, fo ift es auch ichon baburch gegeben, bag vorzügs lich Eingeborne ju biefer Burbe emporiteigen, da ohnehin Auslander bas Elima ber Siebenbugelstadt nicht immer ertragen. Die Refibeng zu Rom wird aber ben Carbinalen mit wenigen Ausnahmen - jur unerläßlichen Pflicht gemacht, benn fie ift die eigentliche Bedingung ihres Umtes; ju Rom follen fie als Confiftorium ben allgemeinen Rath bes Papftes bilben, außerbem in ben verschiebenen Congregationen, welche aur Ordnung firchlicher Ungelegenheiten beffehen, ibm bulfreich gur Geite fenn. Babrend bie Ginen die Gefchafte fur bas Confiftorium in einer befondern bagu bestimmten Congres gation vorbereiten, haben Undere die Inquisition oder verwalten die Buchercenfur; wiederum Undern liegt es ob, bie Miffionsanstalten ju leiten ober auf Unfragen Erklarungen der Beichluffe bes Concils von Trient abzugeben ober in Streitigfeiten gwifden Bifcofen und Rloftern gu entideiben: noch Andere haben über bas gange Ritual= und Ceremonial= wefen ju machen und in vortommenden Sallen, mit bingugiebung anderer bagu ernannter Derfonen, die Canonisationsproceffe ju führen, mabrend ju gleicher Beit auch mieder Carbinale au die Spipe ber verschiedenen, die Romifche Gurie bildenden Regierunge = und Juftigcollegien gestellt find, und ju ben wichtigsten Genbungen, bie bas Beburfnig ber Rirche erheischt, Carbinale von ber Seite bes Dapftes verwendet merben. Diefe, die Legati a latere, find es auch, welche, da fie auf ihren Miffionen recht eigentlich die Stellvertreter bes Papftes find, zuerft von diefem mit dem Purpur befleidet wurden, welcher nachmals die Bierde aller Cardinale geworben ift.

Bei dem umfangreichen Wirkungsfreise, für welchen die Gardinale bestimmt find, muß es daher dem Papste darum zu thun seyn, Manner zu dieser Würde zu erheben, welche diesen mannichfaltigen Geschäften gewachsen sind, und es sich von diesen als eine heilige Pflicht eidlich versprechen zu lassen, an den ihnen zu Rom angewiesenen Kirchen ihren Aufenthalt zu nehmen und zu bebalten. Dieß Versprechen wird bei der feierlichen Aufnahme in das Cardinalscollegium

abgelegt; ob biefe überhaupt gefcheben folle ober nicht, fiebt nach ber gegenwärtigen Verfaffung allein beim Papfte, mabrend ebedem eine Anfrage bei dem Collegium felbft notbia war. Der Aufzunehmende begiebt fich an dem ibm anberaum= ten Tage gu bem Papfte, wird biefem von einem ber alteren Carbinale vorgestellt und mit bem rothen Birett geschmucht. Alebann wird ein öffentliches Confistorium gehalten, in weldem ber neue Carbinal, nachdem er bem Dapfte bie üblichen Chrenbezeugungen ermiefen bat, von biefem mit bem rothen Bute \*) befleibet wird. In einer anbern Gipung ichlieft ber Papft bem neu aufgenommenen Mitgliede bes Cardinal=Colles giums ben Mund, in einer fpateren öffnet er ibn; babei gefchieht bann die Ueberreichung bee Ringes und die Anweisung bes Titele. Chemale murde ber Grundfat ftrenge festgebalten, baf vor ber Ertheilung ber Insignien des Cardinalats und vor Eröffnung bes Munbes auch wirklich Reiner bie vollstandigen Rechte eines Cardinals ausüben, mithin im Ralle der Erledigung des papstlichen Stuble auch teine Stimme bei ber Babl führen folle. Allein nachmals ift burch ein Decret Plus V., fo wie burch Entscheidungen bes bochften geiftlichen Gerichtshofes, ber Rota Romana (namentlich nach dem Tode Papft Clemens VIII.) festgestellt worden, daß burch die vom Papfte erklärte Aufnahme bie Rechte bes Cardinalats als ertheilt angufeben fenen.

Der Pflichten der Cardinale so wie der Tugenden, mit welchen sie geziert seyn sollen, ist in dem Obigen schon vielsfältig gedacht worden; es mögen baber nur noch die Borsschriften, welche in dieser hinsicht das tribentinische Soncil enthält, beigefügt werden. Wenn dasselbe besiehlt, "daß die Bischöfe mit bescheidenem Hausgerathe und Tische und mit mäßigem Unterhalte zufrieden seyn", daß sie auch "in der

<sup>\*)</sup> Ordensgeiftliche, welche jum Carbinalat gelangen, find, gleich ben übrigen Carbinalen, aber in die Farbe ihres Ordens, ges Bleibet, nur tragen fle eine rothe Rapuze.

abrigen Lebensweife und ihrem gangen Saufe fich huten follen, bag nichts erscheine, mas biefer beiligen Ginrichtung fremb ift, und mas nicht Ginfachheit, Gifer fur Gott und Berachtung ber Gitelfeiten an ben Tag leget", wenn ferner baffelbe Concil ben Bifchofen verbietet, "aus ben Gintunften ber Rirche ibre Blutevermanbten oder Sausfreunde ju bereis dern" und fie bringend mabnt, "alle menschlichen Buneiguns gen bee Bleifches ju Brubern, Repoten und Anverwandten, wober in ber Kirche eine Pflangschule vieler Uebel fproffet, ganglich abzulegen", fo ift dief Alles auch für die Cardinale ber beiligen romischen Rirche geltenb. Dann, "ba fich auf ibren Rath bei bem beiligften romifchen Papfte die Bermaltung ber gangen Rirche ftunet, fo mochte es wohl ichanblich erscheinen, wenn fie nicht auch burch eine folde Bierbe ber Tugenden und Lebensordnung glangen, die billig die Augen Aller auf fich ziehet".

Wenn nun aber bennoch, trop biefer Borfchriften, trop ber großen Bedeutung und ber Burbe bes Carbinalats, fic fo Biele beffelben unmerth gezeigt und burch ihren Lebenswandel in einer gang andern Weise, ale ber Rirchenrath von Trient es meint, die Augen Aller auf fich gezogen haben, wen wollen wir barum anklagen? Die Rirche? bas Institut bes Cardinalate? Doch mohl nur allein die menschliche Ras tur, die allen gottlichen und firchlichen Gefeben zum Trot fich überall geltend macht. Indeffen fehlt auch bierin nicht ber Troft; bie Geschichte weift eine Menge von großen, ja beiligen Cardinalen auf, welche durch ihren Lebensmandel, ibre Wirtsamkeit und Gelehrsamkeit mahre Bierden der driftlichen Rirche geworden find. Wir erinnern nur an den beil. Bonaventura und an jenen großen Mann, beffen am Gingange erwähnt murbe, an ben beil. Carolus Borromaus: ihnen reiben fic an Guarin von Bologna, Petrus Damiani, Peter von Luremburg und Undere. Sat ja doch jedes Sabrhundert der driftlichen Rirchengeschichte eine große Bahl bochverbienter Manner biefes Standes zu nennen, und fullet boch die Lebenobeschreis

bung berer, welche die Wissenschaft bankbar als ihre Beförs berer nennt, sechshundert und sieben und siebenzig an der Bahl, schon im Jahre 1729 vier Folianten des Werkes, wels ches nach dem rothen Gewande der Cardinate den Namen Purpura docta führt.

Doch nicht allein auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Gegenwart mogen wir hindlicken; die Christenheit kann mit Dank gegen das Sollegium der Cardinale erfüllt sepn, welches ihr einen Papst, wie Gregor XVI., als Lensker gegeben hat; sie kann dankbar sepn, in der Erkenntnis, wie dieser erhabene Greis von solchen Rathgebern umgeben ist, welche mit ihm gemeinschaftlich, als seine Brüder, die Regierung der Kirche in diesen stürmischen Zeiten so kraftvoll leiten. Mit wahrem Vertrauen dursen wir Alle hindlicken auf den beiligen Senat der Kirche, der gewis, wenn auch die Zeit hereinbrechen sollte, wo es gilt, für Christus das eigne Blut zu vergießen, der Mahnung gedenken wird, die täglich das Purpurgewand ihm zuruft.

# XIX.

# Renester Stand der Rlosterangelegenheiten in der Schweiz.

Die Rlofter in der fcmeizerifchen Gidgenoffenschaft find weit alter als diese selbst. Sie verdanken wie überall ihr Dasenn den begüterten Geschlechtern, deren Edelsite über das Land zerstreut waren. Das Meiste, was diese Stiftungen besiben, war ihr Gigenthum, noch bevor sich eine Eidgenoffenschaft gebildet hatte; einiges ift durch spätere Anstaufe, Frucht guter Berwaltung und gunftiger Zeitumstände, auf privatrechtlichem Wege an sie übergegangen. Die Rantone Aargau und Thurgau, in welchen die meisten und zum Theil die ansehnlichten Ab-

tepen liegen, batiren ohnebem erft feit Anfang bes laufenden Jahrs hunterts.

Der Bund ber alten Gitgenoffen mar ein untabelhafter, indem er Hof auf Bahrung eigener Rechte abzielte, fremden Diefelbe Achtung er: wies, Die er fur Die eigenen forderte. Daß Freiheit und Unabhangig: beit da nur befiehen tonne, wo diefe Guter Anderer gu Boden getres ten werben, lag damale felbit außer den Grangen bes Gedantentreis fet. Darum murbe in ben Bunben ausgesprochen, fur Bahrung bes Gigenen gmar But und Blut eingufeten, aber auch ben Berricaften. wad Gottesbaufer alle gebuhrenden Pflichten und Rechte wie bisber leis fen zu wollen, barum haben die Glarner, nachtem fie alle Rechte bes Stiftere Cadingen in ihren Canten burch redlichen Rauf erworben, Den letten Schatten berfelben in einem jahrlichen Bins von 52 Pfund bis jum Jahre 1798 treulich entrichtet; ohne Schaden fur ihre Comberanitat. Die Erwerbung der Oberherrlichkeit über Aargau und Thurgau (im funfzehnten Jahrhundert) anderte an den Berhaltniffen ber Alofter nichts; die eidgenoffischen Stante traten in die Rechte und Berpflichtungen des Baufes Babsburg, welches jenen ein treuer Chirmer, ein milder Landesberr gemefen mar, bas blieb ungefahrdet bis per Revolution.

Die Mediationsacte gab ben Rloftern wieder eine ftaatsrechtliche Grifteng, Die Bundesacte vom Jahre 1815 grundete Diefelbe fester. Doch list fich schon eine Umwendung verspuren, die Riofter als gens corveables et taillables a volonté su behandeln. Man begann hie und ba bei dem betreffenden Artitel der Bundesurfunde; "ihr Bermogen ift gleich anderm Privatgut den Steuern und Abgaben unterworfen", den Accent auf die letten Worte zu legen, und bas "gleich" mehr als ein ausrundendes Flidwort ju berrachten. Indeg es ging leitlich, und Ordensleute muffen fich fcon darauf gefaßt machen, etwas ju dulden und ju tragen. Reben ten burgerlichen Steuern leiftete Muri ju tatholifden Coul : und Armenanstalten noch einen fogenannten freiwillis gen Beitrag von 6000, Bettingen einen von 5000 Comeigerfranten; vier Frauenklofter find nicht fo befonders begutert (ein paar felbft arm), um derartiges leiften ju tonnen. Im Jahre 1817 murben jene Beis trage um 4000 Franten vermindert, vornehmlich in Berudfichtigung deffen, mas mabrend biefes Dothjahres durch die Alufter gefchehen mar.

Die Revolution von 1850 marf den letten, bereits fehr zusammengeschrumpften Reft von Achtung für wohlerworbene Rectte vollends iber Bord. Die sogenannten Benfchenrechte und die Rechte von eine jeinen Renfchen konnen sich jusammen nicht gut vertragen. Je alter,

je tiefer gewurgelt und je redlicher erworben Recht und Befit maren, defto milberen Grimm', befto beifere Berftorungeluft medten fie bei ben Revolutionsmannern. Dan batte Die beftebenden Berfaffungen, die bisberigen Ginrichtungen umgeworfen und durch bas Bors fpiegeln tunftig großerer Ginfachheit Die Menge getodert. Ctatt bef. fen wurden die Befoldungen vermehrt, die Angestellten auf eine juvor nie fur moglich gehaltene Angahl erboht, hiedurch gwar mancher an die Principien der Revolution gelettet, aber auch die Ausgaben gu nicht geringem Belauf gesteigert, da warf man lufterne Blide auf Die Rlo: fter. Coon im Jahre 1852 murten die vorbin ermabnten fceinbar freimilligen Beitrage fur Muri auf 11000, fur Bettingen auf 6800 Fran-Ben durch Ordonnangen erhoht. Man lauerte aber nicht blog nach ib: rem Bermogen, fondern fie murden felbft ihres blogen Dafenns megen gehaft. Bie die alten Bollmerte ber Stadte Burich, Bern und Colothurn niedergeworfen werden mußten, fo follten bie Rlofter als Boll: werte ber tatholifden Rirche weichen, welche ftete von allen Revolutio: naren als Die lebenstraftigfte Bequerin ihrer Entwurfe angefeben mor: ben ift, beren gabe Lebenstraft überall ba, wo man fie nicht burch abfcmachende Mittel juvor gelahmt bat, Diefelben faft ju Bergmeif: lung treibt.

Die Maagregeln gegen die Rlofter folgten fich bald nach ber beruchtigten Badner : Confereng Schlag auf Schlag. Erft einstweilige Suspension der Rovigenaufnahme, weil man forgen muffe, daß bas Alostergut nicht geschmalert werde, und man im Zweifel stebe, fur welche Angahl von Religiofen dasfelbe jureiche; fotann wiederholte Bermogensaufnahmen, wobei man mit Bage und Gewicht in Die Sacrifteien eindrang, um allen Rirchenbedarf und Rirchenschmuck ju magen; im Jahre 1835 eine Taration sammtlicher Albster, im Ganzen 30,000 Franken, wovon einzig auf Muri 16,200 und 10,560 auf Wettingen gelegt wurden; endlich im Jahre 1836 Ginfebung von Bermaltern mit ebenfo trantenden als nachtheiligen Inftructionen und Einraumung noch größerer Befugniffe, beren Ausdehnung und Anwendung gang von ber Perfonalitat des Bestellten abbieng. Dierauf folog man, ohne den Betheiligten auch nur die mindefte Rotis bavon ju geben, vielweniger ihre Erfahrung zu benüten, oder Ginmendungen und Borftellungen anfuhoren, Bertrage ab ju großem Rachtheile der Betreffenden (wie denn Bettingen g. B. feine jablreichen Collecturen im Canton Burich mit einer Bubufe von mehr als 200,000 Franken abtreten mußte); nahm Berkaufe von Liegenschaften vor, wobei man eingegebene Protestatio: nen burd Gewaltschritte grundlich widerlegte, (vornehmlich gegen Muri erwies sich ein gewisser Baibel in barfcher Batte als murdigen Beameten seiner Regenten); handelte mit dem Gesinde der Aloster nach Bill, far, indem man die undankbaren Individuen auf alle mögliche Beise begünstigte, die treu bleibenden auf's bitterste drangfalirte (wovon die Alosterfrauen in Fahr von der Zeit, mahrend welcher sich bei ihnen ein gewisser Rosenzweig durch musterhafte Berwaltung für die Züchtlingseiade zu Aarberg befähigte, Unglaubliches zu erzählen wissen). Dere gleichen geschah vorzugsweise im Aargau und im Thurgau.

Die Alofter wurden nun auf die Alternative getrieben, entweder alle Incriminationen, wodurch diesen Maagregeln ein Schein der Rechtmäßigkeit, ja selbst ber Fürforge, gegeben werden wollte, und alles, was noch ferner verhängt werden wurde, über sich ergeben zu lasesen, oder aber unter Aufrufung ber betreffenden Verfassungsbestimmungen vor ben obersten Cantonsbehörden, gestütt auf den Art. XII. der Bundedurtunde vor der Tagesatung, sich zu beschweren, was eine Reibe gründlicher Schriften hervorgerusen hat, deren schlagende Wahrheiten die Abgeordneten der Kantone Zurich, Aurgau und Thurgau oft in nicht geringe Verlegenheit gesetzt und genöthigt haben, zu allen möglichen Ausstuchtsmitteln und Beschnigungen ihre Zustucht zu nehmen.

Den Rampf eröffneten die aargauischen Rlofter in einer "ehrerbietigen Borftellung ber aargauifden Rlofter an ihre oberfte Cantonbeborde und die hobe, eidgenoffifche Tagfabung" (8 S. in Fol.), dd. 24. April 1836, worin namentlich aus der neueften aargauischen Berfaffung die Billtubrlichfeit aller ber getroffenen Berfügungen jur Gol beng bargethan und "verlangt" wird., "daß die Rlofter bei ihrer legas len Gelbftfandigfeit, bei ihrem Gigenthum und Befit ungefrantt gefoust werden , und die Befugniffe derfelben unvertummerte Ausubung finden mochten". - Bei bem großen Rath bes Cantone Aargau murde bas Unfuchen unter Unwendung der beliebten, von den Jacobinern erfundenen Phrase: bag ,. barüber jur Tagebordnung geschritten werde", ungepruft und unerortert unter die Bant geworfen; an der Tagfagung meinte der aargauische Gefandte, ein gewisser Bruggifer, welcher im im Jahre 1850 von dem Kloster Murt eine ansehnliche Geldsumme hatte erpreffen wollen, Unichuldigungen gegen bie Rlofter maren Die grundlichfte Widerlegung der migbeliebigen Schrift. Er fannte Die Rebrzahl feiner Collegen. Alfo behauptete er, die Riofter hatten von 1804 bis 1834 ihr Bermogen um eine Million Franten vermindert; ihre Bermaltung habe insgemein als eine fehr uble gegolten. Rovi. gen tonnten nicht aufgenommen werden, weil die Mittel gu beren Er: nihrung nicht vorhanden fepen. Die Alofterguter maren nicht fcmerer

belaftetgals Privateigenthum, und beren Beitrage murden im Geifte ibrer Stiftung verwendet (was wie Dohn klingt). Grhalten konnten fe nur bann werden, wenn fie fich mit dem Geift des Jahrhunderts verftandigten (d. h. su eriftiren aufhörten). Jum Befchluft aab ber Befandte einige Anekbotchen, wobei die Wahrheit dem Effect geospfert wurde.

Dit einer abnlichen "ehrerbietigen Borftellung" (5 G. in Fol.) traten im November 1836 Die Rlofter tes Cantone Thurgau vor ib: ren großen Rath. Dier mar bereits, wenn wir nicht irren, von einem protestantifchen Pfarrer, der fich als furibunder Beforderer ber Revolution berumgetrieben batte, ein Untrag jur Aufbebung ter Rlofter ge-Rellt morden, hatte aber den nachmals eingetretenen, beschrantenden und icadigenden Berfugungen, beren Fortdauer bas Biel auf langfa: mereme jedoch minder grellem Wege erreichen murbe, weichen muffen. Den Bormurf einer Berminderung der Stammguter aller Rlofter (ibr bermaliges Bermogen murbe ju 2,662,800 fl. angegeben) um 376,000 fl. wurde eine Ueberficht aller erlittenen Ginbugen entgegengestellt, Die fic nad magiger Berechnung auf 668,000 fl. belaufen. Und allerdings find die Berlufte, welche die thurgauifden Rlofter durch eine anfange bes Jahres 1804 von Seite Defterreich verordnete Incameration ihres im Degau und in der Landgraficaft Rellenburg befessenen Bermogens febr bedeutend ju nennen. Der Berfügung, wonach fammtliche Rlo: fter unter ausschließliche Bermaltung Des Ctaats gestellt merben foll: ten, murde ermidert: daß fie toftfpielig fep, die erhoffte Garantie boch nicht leifte, diefe durch die Corporation felbst gewiß befriedigen: der murde gegeben merden (ber Erfolg bat nach furgefter Beit bemie: fen, daß man richtig gefeben batte.) Endlich murben auch noch die beiden Bestimmungen, bag ber Grundbefit in Gelbeapital umgeman: belt, und der allfällige reine Bermogensvorfcug fur Rirchen ., Couls und Armengwede verwendet werden folle, furglich beleuchtet, bas Gefahrbende ber einen, bas Unbillige ber andern nachgewicfen. - Bor tem großen Rath von Thurgau hatte diese Borftellung die gleiche Wirkung, wie diejenige der aargauischen Rlofter an ihrem Ort. 3med ichien ine Auge gefaßt ju fepn, die Mittel maren angeordnet, mas follte man ferner boren ?

hier muffen wir uns eine kleine Abichweifung erlauben. Befites halber fteht allen thurgauischen Kloftern die Carthause Ittingen voran, gleichwie es mit berselben eine besondere Bewandniß bat. Gie ift trine Stiftung in dem Ginn, wie die übrigen Klofter, sondern ein Befit des gesammten Ordens, titulo oneroso durch diesen erworben.

Ittingen mar eine Stiftung ber bortigen Truchfeffen fur regulirte Auguffiner . Chorherren. Rach Jahrhunderten tam aber Diefe Propftei fo in Berfall, daß miest nur noch ber Probft ubrig blieb, ber felbft " folecht wirthichaftete, daß er auch die Gloden aus dem Thurm, und am Ente Rirde und alles noch Borbandene unter Buftimmung Papft Dins II. und Bifchofs Beinrich von Conftang dem Carthaufer Drden vertaufte, beffen General. Capitel drei Prioren gur llebernahme ab-Ittingen ift mithin ein ertauftes Gigenthum, beffen Raufer ordnete. noch lebt und daffelbe gu reclamiren berechtigt ift. Biffen mir bod. bag Ludwig XV. nach der gewaltsamen Berftogung der Benedictiner von Reichenau durch ten Bifchof von Conftang, fur Cerftellung berfelben einige Coritte that, einzig barauf geftubt, bag Carl Dartell ber Stifter biefes Rloftere gemefen fen. Roch weit begrundeter mare mithin ber Generalprior des Carthauferordens berechtigt, dasjemige, mas unbestritten Gigenthum bes Gesammtordens ift, in Unspruch ju nehmen; und wer weiß ob, bei geboriger Berwendung deffelben, der Konig von Frankreich feine Forderung nicht unterftugen murde? Diefer Thatbe-Rand lagt fich durchaus nicht in Abrede ftellen; und die Carthaufer gu Ittingen feben gegen den Canton Thurgau in feinem andern Berhalts nif, als die fpatern Rachtommen einer Familie, teren fruberes Saupt fic innerhalb der Grangmarchen deffelben ein Landgut angefauft batte.

Rach biefer Abichmeifung tehren mir ju unferm eigentlichen Ge-Die an der Tagfagung bes Jahres 1836 gegen die genftand jurud. aargauifden Rlofter bingeworfenen Unschuldigungen batten eine "Recht fertigung derfelben über ihre frubere Bermaltung und Berantwortung iber die ihnen gemachten Unschuldigungen an ten großen Rath tes boben Standes Zargau" (40 S. in Fol.), dd. 14. Dec. 1856, jur Folge, worin jene Unichuldigungen Puntt fur Puntt widerlegt were den und demnachft als radicale Lugen, Entstellungen und Injurien erfceinen. Es wird nachgewiesen, wie mabrend 30 Jahren ftets genane Rechnung abgelegt, gegen teine derfelben je Ungufriedenheit geaußert, bei ben Bermogensaufnahmen, beren 3med man mohl geab. net, ftets pflichtgetreue Zufichluffe gegeben worden fepen. ausführlichften Bermogensüberfichten mird ein Borfchlag von 1,693,593 Branten innerhalb diefes Zeitraums dargethan, ungeachtet in eben dems felben einzig Muri und Wettingen an Steuern und an Unterflugun. gen fur Soule, Rirden und Arme (Privatwohlthatigfeit nicht gereche net) 583,587 Franken an den Canton abgeliefert hatten. Ferner wird versichert, daß fie außer jenen willtubrlich auferlegten 50,000 Franten alle andern Steuern chenfalls ju entrichten gatten, dieß mithin nich IV.

ale eine Aversalfumme gu betrachten fep, wodurch jede sonstige Belat figung wegsiele; alles Uebrige wird beschien, aber bundig und wurs dig widerlegt. Die Tagesordnung, das große Medusenhaupt, welches Allem, was man nicht gerne anfaßt, in welches man nicht eintreten mag, was man nicht siegreich zu widerlegen im Stande ift, entgegens halt, wurde auch hier entgegengehalten, anbei der (nunmehr verstors bene) Pralat von Muri, der einige bedeutende Schuldtitel gerettet hatte, auf die nichtswurdigste und emporendfte Weise durchgenommen.

Da die lettermabnte Schrift bei bem großen Rath bes Cantons Margan, wie ju erwarten mar, teine Birtung machte, fo murte bics felbe als neue Beschwerbeschrift an die Tagfatung fur beren Situng vom Sabre 1837 benutt. In einem weitlaufigen Bortrag fuchte ter Gefandte von Margau ben Ginn bes Artitels ber Bundesverfaffung, welcher ben Fortbestand ber Rlofter und Die Sicherheit ihres Gigen: genthums gemahrleiftet, barauf ju verengen, daß badurch nur das Cacularifationerecht (und gwar beschrantt er Diefes nochmals auf Ginverleibung in das Staatsgut, ohne Rudficht auf die Stiftungszwecke) ben Cantonen entjogen werbe, jedes andere, aus der Couverainctat berfliegende Recht uber Die Rlofter benfelben aber im weiteften Umfange zustehe, mithin bas jus advocatiae, bas jus inspectionis und bas jus reformandi. Damit mare tem fraglichen Artifel ber Buns deburtunde die gloriofeste machferne Rafe gedreht, denn man muß im Lefen nicht febr geubt fenn, oder mit ben Abfichten ber Radicalen menig Betanntichaft gemacht baben, um nicht ben geheimen 3med gu ertennen, welchem die ftereotypen Phrasen von "Staatsmobl", "Fordes rungen ber Beit" und "Beachtung ber Stiftungezwede" jum lochericht gewordenen Mantel dienen follen. Es fen, meinte ber Dr. Gefandte, ein Ausfluß der Staatsgewalt, ju bestimmen, an welche Bedingungen die Aufnahme der Rovigen geknupft werden folle. Chenfo babe biefelbe ju forgen, daß bas Bermogen nicht verschleubert merbe. Die "Rechtfertigung der aargauischen Rlofter" nannte er ein "Pamphlet, auf unmahre Angaben begrundet und auf grobe Taufdungen berech: net". Die Unschuldigungen von Bermaltungeunfabigfeit und Berfchleu: derung und eines Rudichlags von einer Million murden erneuert, ob eben fo tlar bemiefen, wie die entgegengefeste Behauptung der Rlo. fter, weiß Referent nicht; er muß aber gefteben, daß eine Bleine Diffes reng von mehr ale britthalb Millionen auf einer verhaltnigmäßig fo Eleinen Gumme eine bochft feltsame Erscheinung mare. Gewiß durfte nichts leichter fenn, als diefes Problem gu lofen. Dit Erklarungen, "man toune die Rlofter burchaus nicht als Parthei ter rechtmäßigen

Landebregierung gegenüber ansehen, man sen ihnen nicht schuldig, über Regierungsverfügungen Red und Antwort zu stehen" u. bgl. ifts nicht gethan. Spiesburgerlich gesinnte Menschen sollten glauben, eine ber Bahrheit ihrer Angaben bewuste Regierung, die die Behauptungen ihrer Gesandtschaft durch Jahlangaben, welche 29 gedruckte Folioseiten füllen, besenchtet und damit der Unwahrheit bezüchtigt sieht, anbei in Best aller möglichen Materialien ist, wurde nicht saumen, die Jusammenstoppler solcher falschen Rechnungen vor aller Welt Lügen zu stratfen, und hiedurch nicht sowohl ihre eigene Shre, die ja nie leiden Kann — zu wahren, als vielmehr jene auf so einsache und schlagende Weise nach Verdienen zu brandmarken.

Erot aller Dube, die fich der aarganische Gesandte gab, vereinige ten fich dennoch 10g Stande ju dem Antrage, daß:

- 1) die Berwaltung der Guter den Albstern zurückerstattet werde, fobald die Bilanz ihres respectiven Bermögens ausgemittelt, und sowohl vom Staat als von einer jeden dieser Corporationen anserkannt sepn wird, unbeschadet und mit Borbehalt des der Cantonalsouverainetat zustehenden allgemeinen Rachtes. Der Zufficht über die Berwaltung;
- 2) Die Erlaubniß, Rovigen aufzunehmen, ihnen unverweilt, und in foweit ihre Vermogenbumftande es gestatten, ertheilt werde.

Gewiß hat es die aargauische Regierung nur ihrer unverwuftlichen humanitat, mittelst derer sie es verabsaumen wollte, jene frechen Falssarii durch authentische Belege zu entlarven, beizumessen, daß eine so große Anzahl von Ständen zu einem folden Beschluß sich verirren tonnte. Da aber zu einem gultigen Tagsahungsbeschluß unter allen Umftanden, und ohne Rucksicht, ob auch etwa einmal ein Stand nicht reprasentirt sepe, zwölf Stimmen erfordert werden, so konnte jener Antrag nicht in Kraft erwachsen, und der Justand blieb in dieser Besziehung nach wie vor.

Beniger zwar hinsichtlich ber Anwendung ber getroffenen, gezwaltsamen Maagregeln gegen die Rloster. Denn die Bertaufe ihrer Liegenschaften dauerten fort, und zwar mehrerer unter dem Werth, welz der ihnen turz zuvor in den Inventarien gegeben worden war, sodann ohne Rudsicht auf eingereichte und mit Grunden unterstühte Protestationen, deren Rudnahme etwa durch Drohungen erzwungen wurde. Man nannte jene "Bidersehlichteit gegen die Staatsverwaltung", "eis genmächtiges Auftreten und Widerstreben gegen Anordnungen von Bollziebungsbehörden", "Ausschnung", welche zuleht "richterlicher Untersuchung unterstellt werden wurde". Man durste auch nichts dagegen einwenden,

ba folde Bertaufe nicht immer auf Steigerungen, sondern bisweilen aus freier Dand an Begunftigte erfolgten, baß bei jenen unerhörte Rosten aufgingen, daß man eine Liegenschaft, welche erft noch im Jahre 1811 für 36,682 Franken erkauft wurde, jest um 25,000 Franken abtreten wollte, daß man Lehenleuten sur Ausbebung ihrer Contrakte, einzig in der Absicht verkaufen zu können, bei hunderten anbot, daß man beträchtliche Capitalforderungen in andern Cantonen ablosen ließ, ohne zu wissen, wo und wie das Geld wieder angelegt wurde u. a. m.

Die Fortdauer ber belaftigenden und beinmenden Daafregeln no: thigte die aargauifden Rlofter, in einem "Rachtrag gu der ehrerbieti: gen Borftellung" (35 G. in Fol.) unter bem 1. Mai 1838 abermals an die Tagfatung fich zu wenden; theils um die Behauptungen bes aargauischen Gefandten an der vorjahrigen Tagfahung ju widerlegen oder gu beleuchten, theils um Cout und Abbulfe gegen die neuern Beeintrachtigungen ju erfleben. Sie ermiderten in Diefer Schrift dem Drn. Gefandten: "Beiland mehrte Die Chirmvogtei (jus advocatiae) willtubrlichen Gingriffen jum Frommen wehrlofer Stiftungen; nichts vertehrter, ale baraus Befugfame ju ihrer Unterdrudung berguleiten . Gie folgen feinen ftaaterechtlichen Pramiffen, aus welchen er Die neuer ften Gewaltsmaafregeln als nothwendige Folgerungen ableiten will, Schritt fur Schritt, mit Aftenfluden in ber Sand, welche ju entfraf. ten ichmer fallen burfte. Es wird gezeigt, wie Die aargauische Ber: faffung von 1831 die bertommlichen Berhaltniffe ber Rlofter fcmeigend bestätigt habe, der Wint der verfaffungerathlichen Rundmachung aber (nicht eine Bestimmung der Berfassung felbft) "jur Erleichterung ber Burger fur Die reichen Rlofter eine Berbindlichteit zu ten Staatbaus: gaben ju bestimmen", in fiscalifcher Richtung verfolgt worten fen, und eine erceptionelle Maagregel an die andere fich gereiht babe. Sie geben dem Drn. Befandten die Incrimination eines Rudichlages von einer Million nochmals jurud mit der Frage, warum man die Tabel. len und Berichte, welche die Bahrheit Diefer Behauptung batten er: barten follen, bloß abgelefen, naberer Ginficht aber entzogen babe ? Der Untreue fepen die Rlofter bei einer dreißig Jahre geführten Ober: aufficht nie beschuldigt worden, Schmachere ju verdachtigen, fen leicht. Wer die murdigere Sprache, immer Folge des Bewußtfenns fur Babr: beit und Recht, und der Bahrheit und dem Recht gemag ju fpre: den, ju fuhren miffe; mer meder ju paradoren oder fophistifden Deus teleien feine Buflucht nehmen muffe; mer bei jedem, ber fur die Stimme der Gefdichte, des positiven Rechts und einer demfelben entsprechenden Behandlung Anderer ein offenes Dor befigt, eber Gingang batte fin: ben können — der Wortschrer der aargauischen Albster oder der Berssechter der hoheitlichen Ordonnangen — das durste schwerlich bei eis nem, der diese Aktentude vorurtheilsfreier Beurtheilung unterwerfen mochte, lange in Frage stehen. Durch hochtrabende Erklärungen, wie: "man anerkenne es keineswegs als Pflicht seines Standes, auf die von den Albstern erhobenen Reclamationen ihnen gegenüber in eine einlästliche Erwiderung einzutreten", "geschehe dieß nur aus Achtung vor den Miteidgenossen" u. s. w. kann man weder andere irre machen, noch das Unrecht zu Recht stempeln. Die franzüssischen Könige haben sich der weit einfachern und wahrlich weniger zurücksosenden Formel bedient: car tel est Notre plaisir.

Die Thurganifden Rlofter maren in mandem nicht viel beffer, vielleicht noch ichlimmer baran, ale bie aargauischen. Auch fie mand: ten fich abermals an ihren großen Rath und gleichzeitig (bas erfte: mal) an die Tagfatung, in einer, "ehrbictigen Borftellung" (22 S. in Fol.) dd. 28. April. Diefe vorzüglich abgefaßte Corift geht junachft von der Stiftung der Klofter aus, vermoge deren ihr Grundbefit uns ter Die privatrechtlichen Garantieen falle, nach welchen, wie nach ib: ren tiroliden Stellung, fie von frubefter Beit an bis auf unfere Tage durch bas öffentliche Recht ber Gidgenoffenschaft ftets in Cous genom: men worden fegen. Das fen am letten burch bie Bundesurfunden von 1815 gefcheben. Der Commissionalbericht über dieselbe erklare fic Dabin; "Benn man auch die Rlofter nicht aus religiofem Gefichtspunkt betrachtet, fo fordert doch die Berechtigfeit fie uber ihren Fortbe: ftand und die Sicherheit ihres Gigenthums ju beruhigen. Die Debias tionsacte bat diefen rechtlichen Grundfat felbft anerkannt, ba fie ihnen ibre Guter jurudgab." Auf Diefer Bafis bes eidgenoffifchen Staats. rechts habe fich dann die Civilgefengebung bes Cantons in Betreff bes Rlofters ausgebildet und in den Berfaffungen von 1814 und 1831 ib: nen Sous zugefichert, mogegen fie fich auf manche Beife gemeinnubig gemacht, und von 1804 bis 1835 an Ctaatetoften nach magiger Berechnung eine Summe 300347 fl. bejahlt botten. (3hr Befammtver: mogen haben wir oben angegeben.) Dennoch fepen im Jahre 1856 jene Berfügungen erlaffen worden, über die fie fich nun zu beschweren batten. 216 hauptmotiv beffelben werde angegeben, eine Berminderung bes Bermogens feit 1804 um 376,000, wodurch deffen gegenwartiger Ertrag jum Unterhalt ter Kloftermitglieder und ju Bestreitung der das rauf rubenden Berpflichtungen im allgemeinen fic als ungulanglich er: zeige. Es wird bann nachgewiefen, daß bas Rocht einer Oberaufficht burch den Staat von der einer formlichen Bevogtigung weit verfchie:

ben fen, einer folden nur Berbrecher, Blodfinnige und überhaupt folde, die nicht eigenen Rechtens fepen, unterworfen werden tonnen, ein Grund aber, die Riofter außer Recht und Gefes gu ftellen, nicht vorhanben fen. Die aufgezwungene Bermaltung fen entwurdigend und ofonos mifc verderblich; die Berordnung, ben Gruntbefit mo moglich in Geld. tapital umzumandeln, fur die Butunft gefahrdend; das Berbot ber Rovigenaufnahme bedrohlich; uud die Bestimmung, dag ber jahrliche Bermogenbuberfoug fur Rirden : Coul : und Armenguter verwendet werden muffe, eine baare Billfubr, Die fich nur aus bem Rechte ber Gewalt ableiten laffe. Es wird auch ein Blid auf die Motive jenes Defrets geworfen, welche blog in den oft gehorten Gemeinplagen befteben : "die Rlofter haben fich überlebt", fie nuben dem Ctaat nichts", ibt Gut tann ju nublicheren 3meden verwendet werben," - Gin Grundfat; womit jeglicher Gauner fur fein Gemerbe das Utilitatspringip in Unwendung bringen tonnte. Beftust auf alle diefe pofitiven und negativen Grunte verlangten die Thurgaufichen Rlofter von der Tage. fatung: 1. daß fie bei ihrem legalen Beftande, ihrem Gigenthum und Bermaltung beffelben gefchutt; 2. bag die im Biderfpruch mit allen Rechtsgrunden fich befindenten, ihre Erifteng fo fcmer gefährbenden Rlofterverordnungen aufgehoben murben.

Der Canton Thurgau bat es aber bereits erfpaht, auf welche Beife Rloftergut in Staatsgut verwandelt werden konne. Das einft reiche Rlofter Paradice murte icon bei ber Reformation burch die Stadt Schaffhausen, als beffen Schirmvogt, angesprochen und via facti in Befit genommen, jeboch unter ftetem Biderfpruch ber foges nannten VIII aften Orte, als Landesherrn bes Thurgaus. Endlic wurde im Jahre 1571 das gesammte Rloftergut unter die betreffenden vertheilt, die tatholifden Stante aber widmeten ihren Antheil der Biederherstellung des Rlosters. Die Revolution, hierauf die Incameration in Deutschland, fcmalerte deffen Befit, fo daß der Canton Thurs gau fcon im Jahr 1800 die Novigenaufnahme fufpendirte, und einen Bermalter bestellte. Durch das Absterben der Rlofterfrauen bob fic das Bermogen wieder, alle nachherigen Bemuhungen aber, die Novis genaufnahme ju gestatten, maren fruchtlos, die Regierung von Thurgau hatte bas Mittel, fich biefes Klofters zu bemachtigen, icon langft Da nur noch eine einzige Conventualin fammt einer Somefter übrig mar, murde bas Rlofter mit feinen beträchtlichen Liegenichaften, trot einer Ginfprace der Urtantone als zweite Stif. ter, und wie beharrlich auch die Ordensfrau fich wehrte, im Jahr 1838 für 135,000 fl. vertauft, bie noch vorhandenen Gefalle ju San:

den Des Staats gezogen, indeß das Rlofter, wie am Tage liegt, binreichenden Besit zu fernerem Fortbestand gehabt hatte. Um die gleiz de Zeit wurde ein beträchtlicher Theil der Gebäude des Rlosters Mune ferlingen in Beschlag genommen, um in demselben ein Krantenhaus zu errichten; auch da wurden Cinwendungen, Borstellungen, selbst Beweissührungen von Aerzten über die Unzwedmäßigkeit der beabsichtig: ten Ginrichtungen nicht gehört, man wollte eben an ein Rloster sich maden, und diese Absicht mußte die Stelle einer rechtlichen Begrundung solches Berfahrens vertreten.

Das Rlofter Mheinau, im Canton Burich, glaubte einer ichonenben Bebandlung eber fich verfichert halten ju tonnen. 3mar mar auch ibm die Rovigenaufnahme unterfagt, auch es einer ftrengen Inventas rifation unterworfen, ihm ein Bermalter gefest worden, ber aber nicht fomobl Bermalter ale Rechnungeführer fenn follte. Man vermuthet, eine Beigerung von Seite Badens, in beffen Bebiet bas Rlofter Lies enfcaften und den groften Cheil feiner Gefalle befitt, an irgend jes mand andern, als an das berechtigte Rlofter, etwas abliefern ju lafe fen, habe ju diefer milbern Form genothigt, barin jedoch mußte man Die radicale Barte in Unwendung ju bringen, dag der Bermalter oder Rechnungsführer, wie ein Blit vom himmel, fo in bas Rlofter fiel, ohne vorherige Ungeige, ohne daß bas Ocrannaben einer folden Berfus anna auch nur geabnet merben tonnte. Er maltete ba. obne bie Res. ligiofen groß ju belaftigen; in fofern mare er burch bas Rlofter freis willig berufen worden, oder bemfelben nothwendig gemefen, batte er als ein Secretar gelten mogen, bergleichen ehebem in manchen Rloftern bestanben.

Im Februar 1838 wurde von St. Gallen die Abten Pfaffers fascularifirt. Der Stand Graubunden wollte das Enclavenrecht geltend machen und belegte daher die Besthungen der Abten auf seinem Gesbiete mit Sequester, was beim Ankundigen großen Larm veranlaste, Graubunden durch sein nachheriges Jurucktreten lächerlich machte. Bermuthlich fürchtete Jürich bei Berwirklichung von Säcularisationsgelüssten Aehnliches, und wollte sich bei Beiten sicher stellen. Daher ordnete es unverweilt den Berkauf der rheinauischen Derrschaft Mammern, im Thurgau gelegen, an, und hielt allen Borstellungen und Protestationen von Abt und Convent ebenfalls die Gorgone der Tagesordnung entgegen, ja es wurde mit großer hast und unter Maaßregeln, welche den gewaltthätigen Sinn der zeitweiligen Perrscher recht in das Licht seben, zu dem Berkauf dieser werthvollesten Liegenschaft von Rheinan geschritten. So sah auch dieses Kloster sich genothigt, seine Beschwerde,

welcher diesenige über verweigerte Rovizenaufnahme und der Aufdrin. gung eines obrigkeitlichen "Geschäftsführers" beigefügt mar, an bie Tagsfahung gelangen zu laffen (7 S. in Fol.),

Die Tagsaungsgesandten der drei betreffenden Cantone hatten eie nen schweren Stand gehabt, wenn sie die aufgeführten Thatsachen wie derlegen, die guruckgewiesene Anschuldigung als begründet erweisen, die getroffenen Maaßregeln von dem Standpunkte des Bundesrechts, der Cantonalversaflungen, des allgmeinen Rechts und auch nur der Billige keit hatten vertheidigen mussen. Allein nichts überflüßiger, als dieses. Sie wußten wohl, daß eine große Bahl ihrer Collegen solches nur für eine Supersotation halten wurde, durch die sie sich lächerlich mas chen, ben factischen Bestand, dessen beste Rechtsertigung in der Omnis potenz des Staats liege, entkräften könnten, und daß stete Behauptungen, entschenen Ablehnungen, einige Anschuldigungen weit sicherer zum Bwed führten. Auf Beweise sich einzulassen, Belege zu liegeru, bas gehört der Jopsperiode an, die jezigen Regenten stehen in der Schnaussperiode, die natürlich eine ganz andere ist.

Der Gesandte von Largau nannte die eingeführte Administration eine weise für die Klosterökonomie sorgende. Den von den Rlöstern eingegebenen Nachtrag erklärte er rund weg für "ein Gewebe von Uns wahrheiten", "die Gehalt: und Bedeutungslosigfeit dieser Schrift reiche allein schon hin, um dieselbe ganzlich unbeachtet zu lassen". Auch bez hauptete er, dieselbe sep einem einzigen Convent vorgelegt und von demselben genehmigt worden, indeß sie doch von allen unterschrieben war. Dennoch gestand er, daß ein allzulange dauerndes Berbot der Novizenausnahme einer förmlichen Aussehung des Klosters gleich zu achten sepn wurde, es werde aber an dem Decret, welches dieselbe untersage, nichts geändert, "so lange die Klöster im Zustande der Wisderselbischeit und Aussehnung gegen ihre Landesobrigkeit verharren, und mit grundlosen Beschwerden an die oberste Bundesbehörde gelangen". (Drohung, Rechtsentziehung sollte statt einleuchtender Widerlegung gelten.) —

Wie der große Rath des Cantons Thurgau in seinen Maafregeln gegen die Riofter benjenigen von Aargan copirt hatte, so geschah dieß auch von Seite ter thurg zuschen Gesandtschaft, in hochschrendem Sinn, in wegwerfender Beurtheilung der vorgelegten so wohl motivirten Alazgen, in Entgegenstellung nachter Behauptungen. Auch hier wollte es nicht als Standespsicht erkannt werden, in eine Erwiderung einzutreten, es konne dieß nur aus Achtung vor den Miteidgenossen gesches hen. Die Behauptung eines Ruckschages von 443,000 fl. (fruber wur-

eftlagen werden gu fenn,) murbe erneuert, bier indef mit einigen Belegen, wonach fich bei zwei einzigen Frauenfloftern eine Bermogenemuinderung von beilaufig 264,000 fl. auf 617,000 fl. ergab; daß aber beiben Fragentlofter ibr Gut burd weltliche Berwalter abminiftriren bien, murbe nicht gefagt. Die Rlage, baf bie Rlofter vom Bermalmetrecht ausgefoloffen fegen, murbe mit bewundernewerther, logie fer Folgerichtigfeit durch die Thatfache widerlegt, daß man ja ben ten Religiofen Baarfchaft und Raturalien auf ihr Berlangen verabs mide. Blendende Bablen über ben jegigen Erlos und ebevorigen Ermeg follten ben Bertauf ber Liegenschaft rechtfertigen. Das Rovigiat fer eingestellt worden, weil die Ginfunfte ju Bestreitung der Laften mb Roften nicht mehr hingereicht hatten; - richtiger wohl, weil man rine Amjabl Affidirter aus tem Rloftergute tuchtig befolben, und recht futtern , ju mertthatigen Beforterern ber eigentlichen Abfichten machen wollte. Das Recht endlich, über allfälligen leberfcug ber Ginnahmen nach Gutfinden ju verfügen, werde fich der Canton Thurgau nicht nebe men laffen. (Es batte tonnen beigefügt werden; um fo meniger, ba Die Mittel, diefen Ueberfdug recht anfebnlich ju machen, fo leicht in

Anwendung ju bringen fenen.) Der Gefandte von Burich ftutte den gewaltfamen Bertauf merth. voller Hofterlicher Liegenschaften auf Die Gleichmäßigkeit ber Brund. fage, welche der Ctaat bei allen Bermaltungen befolge, die unter feiner Oberaufficht ftunden. Die großen Steuerbeitrage, Die Rheinau gut entrichten babe, murden alle nur fur Coulen und Rirchen, und gwar m einem großen Theil fur den tatholifchen Confessionetheil, (der in amei fleinen Gemeinden besteht, wovon die eine durch bas Rlos fter felbft bierin beforgt wird) vermendet. Die Ginftellung des Rovis giats beruhe auf den Couveranitaterechten (in einem Umfang, wie der Groffultan diefelbe nicht einmal in Unfpruch nimmt), erscheine mithin als volltommen begrundet. 28. 3. G.

Die Gefandtichaften ber beffer gefinnten Ctande beleuchteten bagegen die gestellten Unsuchen, so wie die ansgesprochenen Abfertigungen mit ber gadel des Staates und tes Privatrechts. "Bor funf Boden, fagte einer Diefer Cefandten, batten fich fammtliche Unmefende durch einen feierlichen Gid verpflichtet, auch den XII. Artitel der Bundesurtunde, wie alle andern Bestimmungen ju halten; es werde aber Diefem Gid nicht genugt, wenn burch Cantonalverfügungen bas Rovigiat eingeftellt, eine tofffpielige Abminiftration eingeführt werbe, wobei foon im Anfang Beruntreuungen jum Borfchein getommen fenen. Eine harte Ruß wird in folgender Acuferung jum Auffnacken vorges in worfen: "Bas wurde, offenherzig gesprochen, gegen einen kleinen Sans mit ton erfolgen, der sich folche Bundesbruche vorwerfen laffen be mußte? Die Geschichte sagt und: eidgenossische Sommissarien und milis be tarische Oecupation mit allen ihren greulichen Folgen. Und die gros gern Stände sollten dieses ungerügt thun, sollten das Staatsrecht mit grüßen treten durfen,,? Ein Gutes muß man den Boltsbeglückern nachs reden: sie haben Magen, die das Schwerste zu überwinden im Stans ge sind.

Biele Gefandtichaften vereinigten fich, die betreffenden Cantone einzuladen, dem Artitel XII. des Bundesvertrags genuge ju thun, den Rloftern die Bermaltung alsbald nach Ausmittlung ihrer Bermogens: bilang jurudjugeben, unter Borbehalt eines allgemeinen Rechtes ber Die Freigebung des Rovigiate tam ebenfalls in Untrag. Diefe Stande, welche ihren Gefandtichaften Instructionen ertheilten, in denen noch die altichweizerische Rechtlichkeit und Bieberkeit ju Grund lag, verdienen genannt ju werben; es maren ju allererft, wie uberhaupt in allen Fallen, Uri, Schwig, Unterwalden, fotann Freiburg, Schaffhausen, Tessin, Reuchatel; in Bezug auf Rheinau tam noch Ballis, in Bezug auf Margau neben diefem Bug und Bafelftadt bingu. Dier ftand, da drei Stande nicht ftimmten, ein halber nicht anwesend war, die relative Mehrheit auf Geite bes Rechts, benn nur acht Ctante ertlarten fich fur die Bewaltmaagregel; aber jene Majoritat tonnte doch teinen Schluß faffen, der bindend gemefen mare, da es zwolf Stimmen erfordert batte.

Die Willichr war wieder für ein Jahr gesichert. Inzwischen blieb Belästigendes und hemmendes wie zuvor. Zurich suhr mit den Zwangse verkäusen der Rheinauischen Liegenschaften fort. In der mit Drohuns gen begleiteten Forderung, einen Conventualen auf die dem Rloster Wettingen zustehende Pfarrei Dietikon zu senden, in dem Antrag, eienen andern für die zu errichtende katholische Pfarrei in Schaffhausen sich melden zu lassen, konnte man das Bestreben vermuthen, den Consvent, welcher ohnedem, seitdem der lehte Proses gethan, acht Mitsglieder durch den Tod versoren hatte, immer mehr zu verringern, und hiedurch die gehegten Absichten zu bemanteln. Wer weiß, ob nicht die nämlichen Leute, welche von einem canonischen Recht nicht das Minsdesse wissen wollen, am Ende, zur Beschönigung ihrer Maaßregeln, wieder eben diese canonische Recht anführen werden? Anderwärts leisstete man der Reigung eines Mißvergnügten, zu Ablegung des Dreitenszewandes, bereitwilligen Worschub, und durch eine reichliche Pens

be end bem : Rloftergute (allem Rirchenrecht ftraats entgegen) traten i in Dintergrunde gehegten Plane nur allgubell an bas Licht, hoffte m einen Rober ausgeworfen ju haben, ber noch mehrere anloden wite. Mittlerweile war auch der alte Pralat Ambrofius von Muri ifinem Afpl ju Engelberg mit Tob abgegangen. Gilende murben butfin und nach Murt Regierungsabgeordnete gefendet, bort um bie belleferung alles Geretteten, bier Burudnahme ber an einige Couldm in Deutschland erlaffenen Protestationen gegen Binelieferung an Die Agierung ju erwirten. In ben barteften Formen murbe folches von bm Convent verlangt, jede Abtsmahl unterfagt, fofern nicht beidem af genugenbfte entsprocen werde. Mit einer Beute von mehr als kittbalbmal bunderttaufend Gulben und fammtlichen Pectoralen bes Prilaten, morunter febr toftbare, tebrte ber gargauifche Abgeordnete timmphirend von Engelberg nach Aarau jurud. Gechs Bochen nach. fer fand die Abismahl ftatt. Gie hatte mehr gekoftet, als eine Implimabl.

(Soluß folgt.)

# XX.

Raifes Ferbinand II. im Rampfe gegen bie proteftantifchen Stanbe Dberöfterreichs.

Dritter Artitel.

(Shlug.)

Für die unbescheibene Vorstellung, welche die Stände nach München hatten gelangen laffen, mußten sie sich aber auch dießs mal die Wahrheit auf eine Weise sagen lassen, wie sie ihnen noch niemals war gepredigt worden. "Um ein Betragen gut zu maschen, "antwortete Marimilian, "wie es sich die politischen Stände erlaubt haben, ist Unterwerfung zu einer Zeit, wo kein anderer Ausweg mehr möglich, keineswegs erklecklich. Mögen sich die Stände bloß der Drohungen gegen Bapern erinnern, welche die ständischen Gesandten zu Neusohl noch am 3. August 1020

veranlaft haben, beren Bemühung babin ging, Bethlen gu einem Ginfalle in Bayern und bie Stepermart ju bewegen ..... Borausgesett, es ftunde mit ihrer Treue bem Borgeben nach. wie konnte man unter den obwaltenden Berhaltniffen bas Land phne Befanung laffen? Treue batte ben Stanben alle Uebel. unter benen fie gegenwärtig feufgen, erfpart; nun aber liegt ibnen ob, die Laft zu tragen, welche fie fich felbft aufgelas Uebrigens sey an ber Möglichkeit, eine Ungabl Volkes ju erhalten, gar nicht ju zweifeln, ba ihnen möglich gewes fen, ihr eigenes Bolt fo lange ju befolben, melches fie unter andern Umftanden auch jest noch befolden murben \*). wirklich bas Unvermögen fo groß, fo hatte man fich bes Rries ges mit bem Raifer mußigen follen. Gelbft ber gang fculblofe Pralatenstand trage feine Gebur bei, es trage alfo auch ber Berren = und Ritterftand, ber "fonft in fo großem Befen" ftand. Die Scharfe ber Proceffe erreiche noch lange nicht bie Große ber, burch die politifden Stande geubten Berbrechen; es ift aber ichon ihre Beife, ale unmöglich, ale unertrag= lich, ja ale hochst schablich dasjenige zu bezeichnen, mas ih= nen von Rechtswegen obliegt; es ift nichts fo flein und gering, beffen fie fich unter Vorschützung ihrer Freiheiten nicht ju weigern fuchen; in öffentlicher Sinung werbe fogar bie Behauptung ausgesprochen, daß dem Erbheren nichts zu leis ften fen. Es ift vollende Unverschämtheit, von freiwilligen Bewilligungen ju fprechen, da die Stande nie freiwillig irgend etwas geleiftet haben, nie fich aus freiem Billen ju eis ner Leiftung herbeiließen; die Unverschämtheit aber auf ben Gipfel treiben, beife die Forberung, bag ber Bergog fich bemuthigen folle vor ihnen, und fur die Leiftungen Dant abftatten. Statt über Diftrauen ju flagen, mogen fie fich an Neufohl erinnern und an die Practiten ber Ausgemanberten. Beil bekannt geworden, welche Dinge, von außen berkom-

<sup>\*)</sup> Roch in der Schlacht am weißen Berge focht ein Regiment ber o. b. Enf. Stande gegen ben Kaifer.

menb, in den ftandischen Bersammlungen vorgelegt und berathfchlagt werben, habe ber Statthalter nicht die ftandischen Insammenkunfte überhaupt untersagt, sondern jene, beren Bershandlungsgegenstande ibm nicht bekannt gemacht werden".

Dit diesem Bescheibe fam Starbemberg nach Ling gurud, der fatt burch willigen Geborfam ihr und bes Landes Schids fal zu erleichtern und ben gurnenben Raifer zu befanftigen, batten fie die Rubnheit, ju beschließen, daß ben baperifchen Des creten, (eines berfelben befahl, bie Landesgefälle beifammen m behalten; das andere unterfagte: an ben, ben Gliebern ber Confoberation schuldigen Gelbern erwas abzugahlen,) feine Rolge geleistet werben folle. Jest mußte ber Raifer Ernft gebrauchen. Gin am O. Marg ausgefertigtes faif. Patent verfundiate, bag bas Cand o. b. Ene bem Bergoge von Bavern mit allen confiscirten und noch ju confiscirenden Gutern pfand: meife fen überlaffen worden, und wies abermals allen Gebors fam an den Pfandherrn. Dann folgte ein ichmere Gericht aber die Baupter ber Rebellen. - Oberöfterreich mar icon uber ein halbes Sahr jum Gehorfam gebracht und die nachste Befahr fur den Raifer verschwunden, nachdem der Gieg am weißen Berge ihm die Erblande, fo wie Bohmen mit feinen Rebenlanden wieder unterworfen hatte. Es war alfo auch an ber Zeit, jene Manner, welche vorzuglich zur Erregung und aur Fortbauer der Widerseplichkeit beitrugen und bem Lande fowohl, ale bem landesfürstlichen Saufe mit frevelnder Sand tiefe Bunden geschlagen hatten, jur verdienten Strafe ju gies Um 20. Mary 1621 wurden die Thore ber Stadt bis acht Uhr fruh nicht geoffnet. Inzwischen wurden Wolf und Grasmus v. Gera, Gundakar und Wilhelm v. Starbems berg, ein Scharfenberg nebst noch einigen minder bedeuten= ben Personen verhaftet und ine taiferliche Schloß geführt; dahin wurde auch helmhart Jörger, Freiherr, welcher mar in Wien ergriffen worden, gebracht. Das nemliche Loos traf Grasmus von Starbemberg, den ftanbifden Landeshauptmann Siegmund Ludwig v. Polheim, ben Dr. Schwarz, den Condicus der sieben landesfürstlichen Stabte, Christoph Puchner und Ludwig Hebenstreit. Rarl von Jörger, einer der gewaltthätigsten und rohsten Rebellen, beladen mit den Berwünschungen der Unterthanen im Garstnerthale, wo er über Jahr und Tag als Befehlshaber des ständischen Kriegsvolkes jener Gegend schwelgend und praffend schweren Druck geübt hatte, fiel ebenfalls in die Sande der Gerechtigkeit, starb aber bald auf der Beste zu Bassau.

Unter den übrigen Gefangenen war helmhart v. Jörger der am meisten beschwerte, fand aber in seinem Schwager, dem Grafen Franz Christof Rhevenhiller, einen gewichtigen Fürbitter. Darauf verzichtend, "seine Verbrechen und delicta zu justificiren, und obgleich er "die Strase criminis laesae Majestatis verdient", wurde er vom Raiser begnadigt, was Shre, Leib und Leben betrifft, seine Güter aber dem Fiscus versallen erklärt. Doch erhielt er 1627 auch diese zum Theile wieder zurud. Auch die andern Gesangenen wurden mit der verdienten Strase verschont und später ebenfalls in Freiheit gesept. Sogar ihre Güter erhielten sie wieder zurud.

Diese Vorgange machten die Stande allerdings etwas vorsichtiger und bescheidener, namentlich aber erwachte in ihnen die Sehnsucht nach Rückkehr unter österreichische herrschaft. Es ist ein ungerechter Vorwurf, den man der baperischen Verwaltung oft gemacht hat, daß sie mit spstematischer harte gegen Oberösterreich versahren sep. Aber die Noth der Zeit zwang zu manchen Maaßregeln, die zwar schwer drücken, denen ins dessen Maximilian mit dem besten Willen nicht abhelsen konnte. Daß er ein Land, welches in solcher Weise in seine hande gekommen war, weniger als seine Erblande schonte, liegt in der Natur der Sache; den Oberösterreichern insbesondere war ein herr, dem man gehorchen mußte, an und für sich etwas Reues und Ungewohntes.

Die Stande fuchten jest ernftlich zu den angeftammten herrn gurudzutehren. Borber mußten fie eine Ausfohnung

mit bem Raifer zu Stande bringen, suchten jedoch immer noch wie zwei unabhängige Mächte, Sieger und Besiegter, einen Friedensvertrag zu schließen. Gine Gesandschaft mit solcher Berbung begab sich im Juni 1623 an das kaiserliche hoflager.

Der Raifer befahl, alle Ucten, welche fich auf die Em= porung beziehen, burchzugeben, und ibm felbe im Uneguge vorzulegen, worauf er am O. October resolvirte: er konne ber Bitte um Bergebung ber Erceffe, und um Berleibung ber taiferlichen Gnabe nicht entsprechen, bis nicht bas Land wieber eingelöft feb. Bur Erlauterung biefer Refolution bemertte ber Furft v. Eggenberg ben Gefandten: eine nambafte Summe jur Bewirtung biefer Auslofung werbe ber furgefte Weg gur Befeitigung ber gegenwartigen Uebel feyn. Durch ben Abt von Rremomunfter, bem ber Raifer felbst in einer langen Unterrebung ju Cbereborf ju ertennen gegeben batte, baf er "bas Land fo gern wieder unter feiner Disposition, als etwas fenn tann, batte, bag es aber an ben Mitteln gur Ginlofung mangle", murbe ben Stanben vorgeschlagen, 6 Millionen in 42 Jahren zu diefem 3mede zu erlegen; ben Reft ber Pfands fumme werde man burch Abtretung der Oberpfalz an Maxis milian beden.

Bu einem folden Gelbopfer wollten fich indeffen die Stände nicht herbeilaffen, weßhalb die Sache wieder ins Stos den gerieth. Der Kaifer entschloß sich also zu einem Schritte, ber ihn schneller zum Ziele führte. Er kundigte eine Coms mission zur Untersuchung der Vergehungen eines jeden Gins zelnen an, in Folge deren jeder Schuldige nach Art und Größe seines begangenen Unrechtes bestraft werden möge.

Diese Untersuchung fürchteten die Stande, und wollten lieber das Meuferste thun, als eine folche über sich ergeben zu laffen. Der Fürst von Eggenberg und der Abt von Kremes munster, welchen der Raiser inzwischen zum hoffammerpräsis benten ernannt hatte, erklarten, von den Standen um guten Rath gebeten: das einzige Mittel zur Abwendung der anges drohten Untersuchung bestehe in unbedingter Unterwers

fung mit Einschluß des Religionswesens und in Bewilligung einer namhaften Gelbsumme zur Ublösung des verpfändeten Landes.

Dief und nicht bas Blut ber Schuldigen mar es, mas R. Ferdinand wollte, und wozu er bie Stande, welche noch immer ben alten Trop nicht gang vergeffen batten und in Form eines gegenseitigen Vertrages fich mit bem Raifer verfobnen wollten, durch Undrohung ber Strafcommiffion zu beftimmen fuchte. Bevor fie fich aber biegu verftanden, murbe noch ein Berfuch in ber frühern Beife angestellt. Gine am 3. Mai 1624 instruirte Gefandtschaft bot bem Raifer an: bie Intereffen von feche Millionen zu übernehmen, wenn er die Gefangenen ber politischen Stanbe loszulaffen und bie Lanbebfreiheiten zu bestätigen verspreche, namentlich aber die Des ligionsfreibeit, ohne die eine "mahre Devotion" nicht möglich fep, und wenn er bann die Erbhulbigung aufnehme. Sie glaubten diefe Bedingungen um fo eher ftellen ju burfen, ba nicht bloß ber Pralatenstand, fondern auch viele Glies ber ber brei politischen Stande in bas Unwesen nie eingewit ligt und fich von bem Strome wider Willen blog batten forts Die Gefandtschaft, welche unbedingte Bollreigen laffen. macht fich zu unterwerfen babe, wurde besonders dem Abte von Rrememunfter, ale einem "hochverehrlichen Canbeemit= gliebe" jur Unterftugung anempfohlen. Allein mit einer fo gearteten "unbebingten" Unterwerfung tonnte fich R. Ferdis nand naturlich nicht begnugen. Reue über die vergangenen Berbrechen babe er erwartet und unbedingte Unterwerfung, bemertte er den Gefandten mundlich am 4. Juli. Da man ihm aber Bedingungen vorzuschreiben mage, werbe bie Straf= commiffion ihren Fortgang haben und feine Maagregeln fic nach bem Befunde ber Untersuchung richten. Der Softangler und ber Abt von Rrememunfter wiederholte biefe Erklarung im Ramen bes Monarchen mit der Berficherung, bag fie außerdem ben Gefandten feinen weitern Untrag ju machen beauftragt feven.

Bu ber unbedingten Unterwerfung wollten fich' die oberofterreichischen Stande inbeffen auch jest noch nicht berbeilaffen. Den Grund biefer hartnäckigkeit gibt Propft Leopold v. St. Klorian in einem Briefe an ben Abt von Wilhering vom 22. Juni 1624 in folgenden Worten an: "Ge will verlauten, baf adversa pars auf ben Gabor fart baue, welched liberum exercitium religionis Augustanae erhalten haben foll in der Friedenstractation auch für diese Länder." Rrieg mit bem Ronige von Danemark ließ immer noch eine guns Rige Bendung bes Gludes und vielleicht im funftigen Rrieben einen portheilhaften Urtitel fur bie lutherischen Stanbe boffens Gine neue Bittidrift vom 28. Juni mar alfo amar in febr ohne bag im Wefents bemuthigen Musbruden abgefaßt, lichen von den frühern Anerbietungen abgegangen morben ware: jeboch ein möglichft großer Ablösungebetrag bei Bei wahrung obiger Bedingungen geboten. Gie fonnte feineft gunftigeren Erfolg haben ale bie frubern, vielmehr erflatte ber Raifer einfach, baf er nach unbedingter Unterwerfund '4Gnade für Recht wolle ergeben laffen, und Alles bewilligen werbe, mas mit feinem Gemiffen und ber Gerechtigfeit vereinbar fep. Ginftweilen aber murbe jur Benennung ber Glieder ber Strafcommiffion gefchritten. Gie follte aus Sels ferich von Meggau, Balthafar von Sopos und Leonbart Rarl v. Barrach bestehen, vor benen fich auf Erfordern alle Mitglieber ber brei politischen Stande ju ftellen hatten. (Um 1. October 1624.) - Gin vier Tag fpateres Citationsedick jahlt alle Berbrechen ber Stande einzeln auf, fo wie auch ein abnliches von fpaterem Datum, welches bie Betreffenden vot bie Commiffion (Barrach, Meggau, Johann von ber . . Ruprecht Begenmuller, Leonhart Moosmullner, und Jakob Berch: tolb) citirt, um fich ju rechtfertigen.

So konnte endlich die Opposition keiner hoffnung bes Aufschubs mehr Raum geben, und dennoch wollte sie es so weit nicht kommen laffen; die Commission sollte um jedek Preis verhindert werden. Auch bem Raifer war nicht barukt IV.

ju thun, eine große Angahl Schuldiger ju finden, vielmehr bewilligte er gerne einer Deputation mit neuen Borichlagen Die Erlaubnif nach Bien tommen zu burfen, und ließ bie Stande bievon burch Grasmus von Starbemberg in Renntniff feten. Die Inftruction jener Gefandten vom 12. Oct. trug den= felben auf, fich zwar nach ber frühern Weifung zu benehmen, doch erft nach erlangter Bergeibung um Erlaubnif zu bit= ten, die aus dem Landhause vertriebenen Prediger wieder jurudrufen ju burfen, und bie Bestätigung ber Privilegien nachzusuchen. R. Ferbinand tonnte auch auf biefen Untrag wieder nur abschlägig antworten. Diefes gefchab am 3. November: "Die Stande meinen fich mit unnöthigen Umfchweifen und Recapitulirung ihrer vorigen Ginbringen .. ju ent= foulbigen, welches aber ju ihrer Gubmiffion nicht genng ift. Benn fie nicht rund, simpliciter und ohne alle Condition zwischen beut und morgen ibr f. Daje= ftat zu bero Arbitrio volliglich unterwerfen merben, fo wird die verordnete Commiffion bem publicirten Citationsedict nach alsbald fortgestellt merben."

Der Termin wurde zwar noch bis zum 9. December verstängert, allein ba die Stände in Linz erst auf den 8. Dec. zusammenberusen waren, und kein längerer Aufschub mehr zu erhalten war, so übergaben die Gesandten "genugsam unterrichtet von der Stände Intention" am 9. Dec. 1624 eine Erklärung unbedingter Unterwerfung auf jede Art, die ihnen der Kaiser vorschreiben würde. Ein Schritt der auch durch die 2 Tage darauf in Wien angelangte nachträgliche Vollmacht der Stände eine Bestätigung erhielt.

R. Ferdinand befahl hierauf, daß alle Mitglieder der politischen Stande, Namens der Städte aber die Magistrate, die Submissionsschrift unterschreiben sollten. Als dieß ebenfalls nach mancherlei Einwendungen geschehen war, wurde das Instrument, versehen mit 60 Unterschriften ständischer Personen und den Namen der Magistrate der 7 Städte, am

18. Februar 1625 bem Raifer übergeben, worauf am 27. bie berühmte "Pardonirungerefolution" erging, in welcher die Ci= tation vor die Strafcommission gurudgenommen, alle Strafe an Etanb, Leib, Ehre und Gutern nachgefeben, die Stande wieder als treue Unterthanen anerkannt und versprochen marb, alle ber landesfürftlichen Autoritat nicht ichablichen und bem Lande nicht nachtheiligen Freiheiten ju bestätigen. Diefe mußten innerhalb 3 Monaten vorgelegt werden. Damit aber nicht alles ungestraft bingebe, fo werden ben Standen 10 Bebingungen ber Begnadigung auferlegt: 1) Abbitte in der Art, wie fie ber Raifer nachträglich vorschreiben werbe. 2) Die Disposts tion in Religionssachen bleibe bem Raifer vorbehalten. 3) Die begonnene Reformation behalte ihren Fortgang. 4) Die Ctanbe erlegen binnen 3 Sabren eine Million Strafgelb ohne Bu-Biebung ber Unterthanen, nach einem vom Raifer ju ratificis renden Unschlage. 5) Die geiftlichen Bogteien und Lebenschaften ohne Unterschied bleiben in ben Sanden bes Raifers. 6) Die besondere Caffe ber 3 politischen Stande - die Schule caffe mit den baju gehörigen Gutern, - nimmt berfelbe gu fic, und wird fie ju frommen 3meden verwenden. 7) Un= schuldige find, wie es fich von felbst versteht, hierin nicht be griffen, fo wie auch die befannten Rabelsführer an der Gnade teinen Theil nehmen. 8) Ueber die noch in Gewahrsam Gehaltenen werbe fpatere Resolution erfolgen. 0) Ber seiner Unfculd fich bewußt und fie beweisen tonne, dem ftebe bie Rechtfertigung bevor. 10) Schuldige, welche nicht ben Stans ben angehören, bleiben bem Urtheile des Raifer anheimges ftellt, fo wie auch die Land= und Erbamter ber Begnadigten, Den Puntt ber Abbitte bestimmte bann ber Raifer dabin, baß 12 bis 15 Personen aus ben 3 Standen in Wien ers scheinen follten, um in ihrem und ber andern Ramen um Bergeibung ju bitten.

Bevor es aber noch bazu gebieh, machten die Stande einen Versuch, vom Raiser als Gnade zu erlangen, was er fich als Bedingung nicht wollte gefallen lassen — Bestäti=

gung ber Religionsfachen. In einer vom 26. Mary batir: ten Bittschrift wird bemfelben gu Gemuthe geführt, bag obne Religionsfreibeit die Stande, von Rindheit an ber augeburgi: ichen Confession jugethan, bie ihnen brei aufeinander folgende Raifer bewilligt, nicht im Lande bleiben fonnten, bag es "mit Conscient und Religion nit, wie mit anderm Beitlichen bewandt feb, fondern bie Geelenfach niemand ale bem lebendigen Gott unterworfen" fenn tonne. Dazu fep ihnen auch bie Abzahlung einer Million unerschwinglich. Bogteien und Rirdenleben batten bie Stande von ihren Boreltern ererbt, fie feven ihnen von hobem Berthe, weghalb fie den Raifer ba= ten, fie nicht fo fchimpflich zu berauben. Gine eigene Caffe befäßen die Stande nicht, mohl aber viele Schulden. binge feven ben 2 obern politischen Standen Sundationen, Dispositionen, testamenta sacra deposita anvertraut, alles mit Ginwilligung R. Maximilian II. Der Stifter Billen ju verlegen fer nicht erlaubt\*). Ge merde um Nachlaffung und Burudnahme diefer Artitel gebeten.

Wie überhaupt in bieser ganzen langen Geschichte, so zeisgen die Stände auch in diesem Anbringen einen unbegreistischen Mangel an politischem Tact. Es ließ sich unschwer vorsaussehen, welchen Ersolg eine solche Bitte bei einem Jürsten von der Gesinnung Ferdinands II. haben mußte. "Er hatte", außerte er, "Ursache genug, der in der Bittschrift enhaltenen Anzüglichkeiten wegen, scharfe Ahndung eintreten zu lassen. Statt alles fernen Disputes fordere er ein für allemal pünktlichen Gehorsam." Er soll, nach Bersicherung des Kanzelers, über den Inhalt dieser Bittschrift so ausgebracht gewessen sehn, wie ihn derselbe nie zuvor gesehen hattte. Dester rief er bei ihrer Durchlesung aus: "Seht nur, sie acceptiren kein einigen Punkten; sie kommen wieder auf ihre vorige Jusstiscation, und wollen mit mir käuslen (markten, handeln),

<sup>\*)</sup> Bor febr turger Beit bachten Die Stande in Diefem Puntte noch nicht fo gewiffenhaft in Betreff ter tatholifchen Stiftungen.

das war tein Refolution, fondern Tractation." Ginige Stels len ftrich er fich mit Rothel an.

Endlich am 27. Marz trat auch die zur Leistung der Abstitte bestimmte Deputation, aus 12 Personen bestehend, die Reise nach Wien an. Sie war zwar auch mit einer Relisgionsschrift ausgerüstet, fand aber nicht für rathlich, sie zu überreichen. Nach der Ankunft in Wien mußte sie eine Abstitsormel entwerfen, welche dann der Kanzler corrigirte. Nurmit Mühe gelang es dem Ausschusse die Worte: "Das Laster der beleidigten Majestät", aus dem Texte herauszudrins gen, doch aber mußte er sich herbeilassen, die Abbitte um Gottes willen und knieend zu verrichten.

Um 26. erschienen die Ausschuffe vor dem Raifer. Rach ber Revereng hielt ber Berr v. Polheim eine entsprechende Rebe, morauf die Deputirten alle auf die Rnie niederfanten. Cogleich gab ber Raifer mit bem Sanbicuh bas Beichen jum Muffteben. Dann las Dolheim die verabrebete Rormel, welche ber Rangler mit einer Rabe beantwortzte, morin es hieß, daß Die Stande gwar viel verbrochen, boch begnadige fie die fais. ferliche Clemeng. Diefem fügte ber Raifer felbft noch bei: 3d will hoffen, ihr werdet euch den fürgenommenen Error treulich leid und ein Barnung fenn laffen." Uebrigens folle jest alles in Bergeffenheit gefest fenn; er merbe fortan ibr Bater fenn, wofern fich die Stande ale treue Unterthanen bewiefen. Dann bot Ferdinand noch allen Gliebern bes Muss fouffes die Band, und entfernte fich. Un ber Straffumme batte ber Raifer ichon am 11. April 400 000 fl. nachgelas fen. Die Privilegien - (eine lange Reibe von 1150 bis 1600) wurden im Originale und in beglaubigten Abschriften am 7. Mai vorgelegt.

Eine der beiden hauptabsichten des Kaisers war nun erz reicht — im Religionswesen hatte er freie hand erhalten und behauptet. Die Stände selbst mußten einwilligen und hatten eingewilligt. Die Pfandschaft ruhte aber noch auf dem Lande. Sowohl von Seiten des Kaisers als der Stände wurde von nun an die Angelegenheit wieder mit neuem Gifer betrieben. Gin kaiserliches Schreiben vom 25. Mai berief 4 Mitglieder jedes Standes an das hoflager, welche mit Vollmachten verssehen seyn sollten: zu handeln, "damit dieses Land dermal eins in vorigen Stand möchte gebracht werden". Man entssprach den Bunschen des Raisers sogleich und bevollmächtigte die Gesandten zu dem äußerst Möglichen, ohne eine bestimmte Summe auszusprechen. Sogar der Prälatenstand erbot sich freiwillig zur Theilnahme nicht bloß in Wetreff der zu beswilligenden Ablösungssumme, sondern auch in Abzahlung des Strafgeldes, wenn nur der Name abgeändert werde.

Es ist nicht bekannt, welche Summe die ständischen Deputirzten in Wien aussprachen, wahrscheinlich aber ließen sie sich zu der Forderung herbei, welche die kaiserl. Commissare vortrugen: die Ablösungsforderung betrug 12 Millionen; für die Sälste ward die Oberpfalz gerechnet, die andere Hälste aber solle das Land o. d. Ens auf sich nehmen. Der Hof gab 3 Tage Bezbenkzeit, und erklärte, daß der Chursürst von Bapern bereit sen, Oberösterreich in dem Augenblicke abzutreten, als er für seine Pfandsumme Sicherbeit erhalte. Als aber mittlerweile der Hof nach Wiener-Reustadt sich begab, folgten ihm die Abgesandten, und gaben daselbst am 6. August eine Erklärung ab, womit sich der Kaiser zufrieden erklärte. Auch begannen sofort die Verhandlungen mit Bapern wegen Ucbergabe des Landes, über welchen das Jahr 1625 vorüberging.

Der Raifer hatte aber seinem Versprechen getreu wirklich alle Unbilben, welche er von ben Ständen erdulbet, vergefesen, und nahm sich wiederholt mit allem Ernste berselben an, gegen die zwar an sich nicht ungerechten, aber harten Forderungen des militärischen Statthalters herberstorf.

## XXI.

## Literatur.

I.

Rhernpreußisches, das ift: Beiträge zur Burdigung bes politischen Buftandes der preußischen Rheinprovinz. Erftes Heft. Burzb. 1839.

Das erfte Beft biefer Ende Mary I. J. ausgegebenen Schrift enthalt eine Beleuchtung ber rheinpreußischen Juftigverwaltung por und unter bem v. Ramppfchen Minifterium, als Entgegnung auf die bekannten "Materialien", welche gur Bertheidigung biefer Bermaltung geschrieben und burch mehrere Buchhands lungen gratis vertheilt morben waren. Sprechen wir junachft unsere Bunfche in Betreff bes Inhalts jener Chrift aus, fo find diefelben babin gerichtet, baf die Bormurfe, welche barin jener Juftigverwaltung gemacht werben, ungegrundet maren, wenn aber nicht, daß bie factifche Bahrheit in jeber Beife völlig treu wiedergegeben fenn mochte. Der Berfaffer hat fich nicht genannt, wir haben baber teine vollständige Garantie, ob die einzelnen Erzählungen, (j. B. die G. 10 in der Note mitgetheilte Berhaftungegeschichte eines gemiffen haffmann), in allen ihren Umftanden bie Sacta ohne bie mindefte Auslaffung oder Ausschmudung mittheilen; eben fo muß es, obicon bie Tenden; ber preugischen Regierung: die Rheinprovingen soviel als möglich mit Altlandern zu bevoltern, außer 3meifel fenn möchte, babingestellt bleiben, ob bie C. 3 gemachten specielleren Ungaben gang ihre Richtigfeit In ber angeführten Stelle beißt es namlich:

"Der tgl. preuß. Regierung ift es nun auch wirklich gelungen, binnen 25 Jahren eine Ungahl von Altlandern an den Rhein gu verfeben, so daß man nicht leicht in eine offentliche Gefellschaft treten wird, ohne überzelbische Jungen zu horen. Und doch geschaft eine so zahlreiche Einwanderung nur durch Beamte und Militarpersonen, da natürlich der Geswerbetreibende nicht so leicht seine Peimath verläßt, obgleich man in pen letten Jahren auch Einwanderungen von handwerkern und handelsteuten wahrgenommen hat. — Das Militarwesen machte die Sache sehr leicht, indem mit seltenen Ausnahmen alle Offiziere, und mit noch seltneren Ausnahmen alle Unteroffiziere nur aus den alten Provinzen sind. Die Jahl dieser Personen ist saft genau zu constatiren, und möchte leicht auf 2400 Mann') geschätzt werden dursen, was mit den vielen Familien, indem die Oberoffiziere und sehr viele Feldwebel und Untersoffiziere verheirathet sind, ein beträchtliches Ingredienz der rheinischen Bevölkerung bildet.

Consequent mit dem einmal angenommenen Princip werden namlich laustrerente Offigiere und Unteroffigiere ju Civilfiellen berechtigt; fie jerhalten icon feit 1815 Civilverforgungefcheine, und haben fogar vor andern (Givil:) Cantidaten, melde noch fo lange gewartet haben, ben Borgug. Die Offiziere erhalten Stellen als Candrathe, Kreis: Secres tare, Burgermeifter, Steuer: Empfanger, Steuer: Controlleure, Polizei: Commiffarien u. bgl. Die Unteroffiziere, Feldwebel und Gened'armen erlangen burch einen Dienft von neun Jahren, (von benen bie letten 18 Monate ju ihrer Borbereitung fur ben Civildienft verwendet mer: ten durfen) Unfpruche auf Berforgung. Man findet fie am Rhein mie: ber ale Polizeidiener, Steuerboten, Forftauffeber, Wegemarter, Chauffe. auffeher, Barriere: Empfanger, Communaldiener, Brieftrager, Pofter: pedienten, Schirrmeifter, Berichtevollzieher, Befangnifauffeber, Rangels liften, Galculatoren, Bollauffcher, Lohnschreiber, ja fogar als Gecre: tare der Berichte. Wie groß die Babl folder Memter und Memtchen ift, weiß jeder: wie viele Gelegenheit alfo fur folche ausscheidende Militare! Diefe haben denn nun auch, wenn die Dienstjahre ju Ende geben, nichts Giligeres ju thun, ale fich bei den betreffenden Bebors ben zu melben, und fich auf Cabinets : Ordres zu berufen, wie g. B. bie vom 31. Dec. 1837, welche noch verordnete, daß bie etatsmäßigen Rangeliftenftellen mit ausgedienten Unteroffigieren, und daß von den übrigen etatsmäßigen Subaltern: Stellen ") wenigftens die Balfte mit

A 2 1

<sup>\*)</sup> Rämlich 1450 Unteroffiziere und 960 Offiziere, Die Generalcommando's, Land: wehr nicht mitgezählt.

<sup>20. 140 )</sup> Beiche Bezeichnung eine große 3ahl von Armtern, und zwar viele wichtige und angeschene begreift.

Unteroffizieren und sonstigen Militar: Berforgungs: Berechtigten befest werben. — Bei den Communal-Stellen hatte die Unterbringung der fremden Militarpersonen da Schwierigkeit, wo das Amt Burgerrecht voransette. Dieß hinderniß ist aber dadurch beseitigt, daß nach einer neuern Rabinetbordre (vom 7. April 1838) die Militarpersonen burch einen 12jährigen Militardienst das Burgerrecht in den Städten unentgelblich erweiben konnen.

Indem wir nun diese allerdings interessante Schrift zur Unzeige bringen, wollen wir uns auf diejenigen Puntte besichränken, welche in berselben burch Allegation von Stellen aus dem Gesehen selbst als hinlänglich belegt erscheinen; hier ift keine Unrichtigkeit zu vermuthen, und fande wirklich eine solche statt, so wurde der preußischen Regierung die Wibers legung sehr leicht werden.

Bang allgemein aufgefaßt wird Jebermann es zugeben, bag jur Berichmeljung ber Unterthanen verschiedener Provingen ein erfolgreiches Mittel in ber Gleichheit ber Gefengebung geboten wird. Cobald von biefem Mittel, ohne Rechtes verlepung, Gebrauch gemacht werden fann, fo möchte wenigs ftens vom Standpunfte bes Rechts feine Ginwendung zu mas den feyn. Der preußischen Regierung machte man es jum Borwurfe, baf fie bereits meit auf dem Wege biefer Maagregel vorangeschritten fep. Die ermähnten "Materialien" nun gingen von ber Borausfepung aus, baf menn Jenes mabr mare, es allerdings ber Juftigverwaltung jum Bormurfe gereichen murbe. Es geftaltet fich baber ber in Debe ftebenbe Schriftenwechsel ju einem perfonlichen Berbaliniffe gwischen dem Autor ber vorliegenden Brofcure und bem Verfaffer ber "Materialien"; die preußische Regierung als solche scheidet bier gang aus, benn es handelt fich nicht: um ihre Befugnif, bas Recht in den Rheinprovingen allmählig umzugestalten, noch weniger fommt es bier auf einen Vergleich zwischen bem Werthe des frangofischen und preußischen Rechtes an, sondern gang allein darauf, ob ber ehemalige Juftizminifter v. Rampy ... Berordnungen ber bezeichneten Urt erlaffen babe ober wicht. Es icheint junachft gegen die Meinung, welche fich gegen

benfelben ausgesprochen bat, wohl in Unschlag gebracht werben ju tonnen, baf bergleichen Menberungen in ber rheini: fchen Gesetgebung icon langft vor bem Zeitpunkte, ale Br. von Rampy an bie Spipe ber Justig fur bie Rheinlande trat, vorgenommen worden find. Co j. B. in Betreff ber Che wurde im Jahre 1824, nicht in Uebereinstimmung mit ben am Rheine geltenden Borfcbriften bestimmt, baf Di= litarpersonen aus ben alten Provingen, welche am Rhein beiratben wollen, weber ibre Tauficheine, noch die Urkunden über den Tod ihrer Eltern beizubringen verpflich= tet find, wenn ber Aubiteur atteftirt, baf jene Scheine nicht berbeizuschaffen find." Diefe Gben maren meistentheils gemischte Chen, auf welche fich bann bie Berordnung vom 17. August 1825 bezog, welche bas Berbot enthalt: "bie Ginfegnung einer gemischten Che von bem Berfprechen der tatholischen Erziehung der Rinder abbangig ju machen", und es als Nothwendigkeit feststellt, die Rinder in der Religion bes Baters erziehen ju laffen. Diefem Gefete murbe fogleich eine rückwirkende Kraft beigelegt, indem nämlich alle von Berlobten ichon gultig eingegangene Berpflichtungen barin für unverbindlich erklart murben. Auch bie Bestimmungen bes frangofischen Rechts über bie Promulgation ber Gefete Dief geschah de facto schon bei ber Biebaben aufgebort. bervereinigung ber Rheinlande mit Deutschland, und bier half die preußische Gesetgebung (9. Juni 1819) einem fuhlbaren Bedürfniffe ab, indem fie bestimmte, "daß die Gefete und Verordnungen nur burch diefe Onblication öffentliche Gultigkeit haben follten". Es bezieht fich daber nicht auf die Ju-Rizverwaltung bes herrn von Rampt, wenn vor dem Jahre 1831, viele Gefete auf die Rheinlande gur Unwendung gebracht murben, welche vor der Vereinigung mit Breufen erlaffen und auch fpater am Rhein gar nicht publieirt worden waren, ober Berordnungen gur Beobachtung, jeboch mit ausbrudlich angeordneter Unterlaffung der Publication er= Jaffen wurden. Jenen Beifpielen liegen fich noch manche anbere beifugen, aus welchen erfichtlich ift: baf auch ichon ppr bem p. Ramppfchen Ministerium bie befondere Befengebung und Gerichteverfaffung ber Rheinlande in wichtis gen Civil: und Criminalfachen mannichfaltig veranbert, baf Die Deffentlichkeit und Munblichkeit ber Prozesse nicht gang in ber Bebeutung bes frangofifchen Rechtes festgehalten, baf eine abministrative Juftig in Straffachen und eine Ausübung ber gefengebenden Gewalt burch bie Minifter Ctatt gefunben bat. Allein es erleidet eben fo wenig einen 3meifel, baf bas v. Ramphiche Miniflerium mit noch größerer Thatigs keit in diefen Berbaltniffen in eben diefer Beife gewirkt bat. Allerdings find, wie früher, fo manche Verordnungen nicht publicirt, bafür aber ben betreffenden Gerichtsbeborden "jur Renntnignahme und Nachachtung" mitgetheilt worben, fo bag Die Bewohner ber Rheinlande bie Erifteng berfelben nur auf bem practischen Wege erfuhren. Bon ber Thatigkeit bes gebachten Miniftere, im Berbaltniffe ju feinen Borgangern, giebt eine Bergleichung ber Seitenzahlen in ber Lottnerfchen Sammlung ber amtlichen Berordnungen für die Rheinlande ein beutliches Bilb, namlich ,,66 Rescripte bes M. v. Rirch= eifen in ben Jahren 1816, 1817 bis October 1818 fullen 114 Ceiten; 50 Nummern bes Brn. v. Beyme, ber nur von Det. 1818 bis Enbe 1810 bie Geschäfte leitete, 108 Geiten: bann liefert v. Rircheifen bis Marg 1825 wieder 330 Rums mern auf 636 Geiten; v. Dankelmann bis Enbe Juni 1830 nur 247 Nummern auf 350; v. Rampy aber in ber folgen= ben Beit bis Ende 1836 fcon 738 Rummern auf 1107 Ceiten".

Durch biese Rescripte ift eine große Menge alterer Gessehe abgeschafft, 3. B. über ben Eib ber Abvokaten, über bie unumschräntte Befugniß, sich nach Art. 9 ber rhein. Einils procesorbnung burch einen Bevollmächtigten am Friedensgerichte vertreten zu lassen; über die Form der Zeugenvernehmung in Eriminalsachen, bei welcher Gelegenheit zugleich bie rheinische Form der schriftlichen Zeugenvernehmung für alle Fälle, wo die alten Provinzen Requisitionen erlassen, abge-

Schafft und bie altpreußische Form eingeführt murbe. — Was fobann die Abanderungen der bestebenden Gefete anbetrifft, fo find diefe auf bem Gebiete bes Civilrechts nicht fo bedeutend, wie auf bem bes Criminalrechts. Bu jenen gehören bie Dobificationen bes Interdictions = Berfahrens gegen Blodfinnige, ber Bestimmungen des Sandelsgesenbuches über Deckung eines Wechsels, ber Befugnif bes Vormundes, Mundelgelder ju empfangen, wie überhaupt bas Vormunbichafterecht am Meiften wegen "ber bedeutenden Mangel" der rheinischen Gef. Bgebung geandert worden ift. Gehr einflufreich aber mirtte, wie bemerkt, die von Ramphiche Justigverwaltung auf das bieber am Rheine geltende Strafrecht. Diefes murde allmablig abgefchafft für "Berbrechen gegen ben Ctaat, gegen Ctaats: beamte, Nachtmachter, Schildmachen, für Berbrechen ber Beamten, gleichgultig, ob fie jur Bermaltung oder Juftig gehörten, für Berbinderung ber Publication von Gefegen, Erregung von Migvergnugen, Gelbsthulfe, Erbrechung der Wefangniffe, Beschäbigung von Warnungstafeln, öffentlichen Bebauden, Unlagen" u. f. w. Für alle biefe Untersuchungen tritt bas geheime, fchriftliche Berfahren ber altpreußischen Criminalordnung ein. Wir haben ichon oben bemerkt, dag mir fei ten Bergleich gwifchen ben beiben verfchiebenen Rechten gieben wollen, allein die Rheinlander bangen einmal gang be: fonders an der Deffentlichteit des gerichtlichen Berfahrene; es ift daber begreiflich, daß die Befdrantung berfelben ihnen immer etwas mehe thut. Wenn baber in ben "Materialien" fo oft die Berficherung ausgesprochen wird, bas v. Rampp iche Ministerium sep überall von dem Ausspruche geleitet mor= ben: "daß das Gute, mo es fich findet, bemahrt merden muffe", fo muß mobl mit Recht bei fo durchgreifenden . Beranderungen ber Chlug gezogen merben, bag herr von Rampy die Unficht bege, daß in der rheinischen Gefenge= bung nicht viel Gutes enthalten, namentlich aber bas Princip ber Deffentlichfeit bes gerichtlichen Berfahrens ein verwerfli= des fep. Dem entfprechend fagt auch ein Ministerialrefcript,

welches die Deffentlichkeit für mehrere Falle befeitigt: "zur Sache selbst darf wohl kaum hinzufügt werden, daß die Aussschließung nicht hat erschwert, sondern erleichtert werden sols Ien", während ein anderes es tadelt, daß "hin und wider nur zu oft die Ansicht hervorgetreten sep, daß in dubio die Deffentlichkeit aufrecht zu erhalten sep", womit dieselbe freilich für die Ausnahme von der Regel erklärt wird.

Doch bem sey nun, wie ihm wolle, es sey so gut ober nicht, so glauben wir, baß der Versasser der vorliegenden Broschüre gegen den der "Materialien" in so fern den Proceß gewonnen hat, als er ben Beweis gesührt hat, daß unter dem v. Kamppschen Ministerium sehr bedeutende Veränderungen in der rheinlischen Gesetzgebung vorgenommen worden sind. War dieß recht, so glauben wir, daß das v. Kamppsche sich weniger durch den oben angeführten Ausspruch, sondern vielmehr durch einen andern hat leiten lassen, nämlich "Thue recht und scheue Niemand" (vgl. oben Bd. 2. C. 249. Note).

## II.

Das Reich ber Longobarden in Italien; von Sof. Ernft Ritter von Roch=Sternfelb. Munchen 1839.

Der Autor ber in vielen Beziehungen, besonbers aber auch durch ihre richtige politische Grundlage ausgezeichneten "Beiträge zur Länder= und Bölkerkunde" und mehrerer ansbern bedeutenden historischen Schriften, hat die Wissenschaft in diesem Jahre mit dem oben genannten neuen Werke besichenkt. Das hauptaugenmerk bei diesem Buche, welches sich vorzüglich an die Berichte des Diacons Paul Warnefried anschließen mußte, war darauf gerichtet, das Verhältniß ber Blut= und Wahlverwandtschaft der Langobarden zu Bojoa= rien zu entwickeln, und hiebei hat der gelehrte Verfasser auch einheimische Quellen zu Rathe gezogen. Indem wir unsern Lesern von diesem Buche Kunde geben, so bringen wir dem

3mede unserer Zeitschrift bas Opfer, bag wir auf die mannigfachen intereffanten Untersuchungen des Berfaffere über ble langobardifche und baprifche Geschichte jener Beit, fo mie auf die fprachlichen Bemerkungen beffelben, welche wie jene ein febr willtommener Gegenstand ber literarischen Bespredung maren, nicht eingeben; aber wir baben bennoch biefee Buches vorzüglich beshalb auch an biefem Orte geben= ten wollen, weil fich in bemfelben fo manche wichtige Beitrage für bie Rirchengeschichte Baverne (movon wir bie Untersuchungen über bas Rlofter Geon und bie Rachweise aus ber Geschichte ber Bisthumer Trient, Chur und Brixen bervorheben) finden, und weil darin eine überaus erfreuliche, firchliche Gefinnung fich ausspricht. Bat dasselbe baber ei= nestheile feinen besondern miffenschaftlichen Werth, fo gemabrt es anderntheils auch eine Befriedigung, wenn man fich gern über bas gewöhnliche Plateau ber Wiffenschaft emporbeben will. Wir konnen baber nur ben Bunfch begen, baf auf bie Begrbeitung aller Theile ber Wiffenschaft, inebefondere aber ber Geschichte, bie mabre tirchliche Gefinnung, wie fie bier fich findet, einen immer größern Ginfluß ausüben moge, benn gerabe fie ift es, welche eine weitere Aussicht und tiefere Ginficht in die Verhaltniffe und Greigniffe gestattet, und wenn eben dief bem gelehrten Berfasser ju Theil geworden ift, fo erkennt er felbst die Kirche als die mabre Leuchte auf dem vielfältig bunteln Gebiete ber Gefchichte an.

# XXII.

# Ratholifche Buftanbe in Preufen.

Es ift bie Bestimmung ber Rirche, bag ju allen Zeiten bie Belt gegen fie tampft; biefe Rampfe bienen nur ju ibrer Berberrlichung, fo wie jur Prufung ber ihr Ungehörenben, ob fie ausbarren bis ans Enbe. Ginen ber beftigften Sturme batte fie in ber frangofifchen Revolution zu besteben, allein was hat auch biefe vermocht? Scheinbar freilich febr viel; bie Briefter murden aus ihrem Baterlande verbannt, ober fie wurden bier enthauptet ober ertrantt, die Tempel geschändet, Sott felbst vor die Kammern geladen, die dristliche Re ligion für abgeschafft erklart und jeber Berkehr mit Rom uns ter Todesftrafe verboten. Und bennoch besteht bie Rirche nach wie vor, und fo viel ber neuen Feinde auch gegen fie auftreten mogen, es wird ihnen nicht gelingen, fie ju beffes gen. Doch eben diefe neu erftebenden Feinde, fie wollen fich nicht burch bas Beispiel ber Geschichte abschreden laffen, unb fo vermeinen fie ftete ben Stein ber Beifen jur Begrundung einer bauerhaften Reform gefunden ju haben, fo bag fie auch alsbald ihren Stein, gleich bem Gifpphus, den Berg binaufs sumalzen beginnen, bis berfelbe vor Erreichung bes erfehnten Gipfels wieder entrollt.

In ben Strubel jener Revolution waren auch bie jest preußischen Rheinlande hineingezogen worden, und baher schies nen hier die Verhältniffe sehr gunftig, um die Bevölkerung von der katholischen Kirche zu entfernen, und einer andern Lehre zuzuwenden. Das Bemühen, die Rheinlande, wie dieß früher schon mit Erfolg in Schlesien geschehen war, allmahslig zu protestantisiren, war daher auch hier nicht ganz vergebs

lich. Inbeffen konnte bem aufmerksamen Ratholiken bei ber in Preufen veranstalteten Union ber beiben protestantischen Confessionen nicht entgeben, wie jede biefer beiden ihre bis= berige Gelbstständigfeit verloren und fie fich mit einander gu einer burch ben Landesberrn bogmatisch und liturgisch zu ordnenben Staatoreligion amalgamirt batten. Gebr viele Mitglieber biefer Religion find bennoch befangen genug, in ih= ren Streitschriften von bem Joche und ber Abbangigfeit ber katholischen Rirche ju handeln, und nicht felten wird une ber Rath ertheilt, Rom aufzugeben und une bierdurch bie religiofe Freiheit zu erwerben. Indeffen mird man bei bergleichen Borichlagen unwillführlich an Beren Reinede erin= nert, ber burch ein Unglud feinen Schweif verloren batte, und nun alle feine Bruber bereben wollte, fich ebenfalls die Schweife abhauen ju laffen, meil es boch viel fconer fen, ftumpffcmangig einherzugeben. Die Ratholiten vermeinen, baf an ber burch ben Beiland felbft ihrer Rirche gegebenen Berfaffung bie Menfchen nichts andern burfen, und bag die bei ihnen eingeführte Dierarchie feineswegs eine brudenbe Abbangigfeit begrunde, ba ihre Rirchenvorsteher nicht nach Willführ, fondern nach einer 1800 jahrigen Trabition, nach Befchluffen von öfumenischen Concilien und nach unwandelbaren Dogmen bas Regiment führen.

Was nun insbesondere die Rheinlande andetrifft, so darf es bei der in Folge der Revolution eingetretenen Entweidung der Tempel zu einem abgeschmackten Cultus, bei dem Mangel aller religiösen Erziehung und bei der Verspottung der Kirche und ihrer Diener nicht überraschen, daß die Lebendigkeit des Glaubens dort getrübt wurde und derselbe in den herzen vieler Menschen ganz abgestorben ist. Auch Westphalen und Posen hatten im Verlause dieses Jahrhunderts manche politische Umwälzungen erlitten, ihre Beherrscher mehrmals gewechselt, und waren nach ganz von einander abweichenden Geseyen, Sprachen und Sitten regiert worden. Sie sind von der Rückwirzeng der Revolution nicht verschont geblieben, und die Grunds

fate berfelben baben auch bort Berbreitung gefunben. fehlte and in biefen Provingen nicht an Mannern, die fich ber Gebrauche, Ceremonien und firchlichen Ginrichtungen ibrer Boreltern ichamten und in ihrer Blindheit felbft Werf= senge murben, um bas Gebaube vieler Sabrbunberte an gertrummern. Gott fceint es in feiner Allmacht augulaffen, baf von Beit ju Beit die Gunde bas menfchliche Gefchlecht um= Aride, baf bie Gottesfurcht ertalte und bas Lafter bie Obers band gewinne. Aft alebann bas Magf ber Gottvergeffenbeit erfult, fo lagt ber Schopfer eine Geifel über bie Menfchen ergeben, welche diefelben, ohne Unterfchied bes Gefolechte, Altere und Standes ju Boben ichleubert, bie fie nach taufenbfaltigem Glende und unerträglicher Cflaverei fic wieber ermannen, bas Joch abschütteln, Bufe thun, ber Tugend und Frommigfeit fich in die Urme werfen, und wie neugeboren aus bem Pfuble emporfteigen. Co icheint bann bas biabolifche Werk ber Revolution auch in einzelnen Gegenden absterben gu wollen, und die Religiofitat, welche fich in vielen Gauen Deutschlande, fo wie in andern Staaten, gu regen beginnt, berechtigt und ju ber hoffnung, baf eine Berbefferung bes menfchlichen Buftandes im Unruden fep. Möchte Jeder nach Rraften mitwirken, bag biefer erfreuliche Saamen auffeime, fich entwickle und feine Früchte überall verbreite. Die Patholische Rirche ift erftartt; neue Lebensfrafte find ihr einges baucht worben und tritt fie in die Schranken gegen ihre Feinbe, welche bereits ihre Rraft empfunden haben, und ihr Er= faunen nicht bergen tonnen, bag ein bereits entfeelt geglaub= ter Leichnam von dem Jobe wieder auferstehe, ihnen die Stirne ju bieten mage, fie felbft burch bas Gewicht ihres Eifers und die Tiefe und Bahrheit ihrer Grunde beflege, fo daß biefe Gegner, um Biderftand ju leiften, bie febr bekannten, aber verbrauchten Baffen ber Brelebre wieber auffuchen muffen.

In den folgenden Zeilen hat sich ber Berfasser die Aufs gabe gestellt, zu zeigen: baß, ungeachtet die katholische Kirche IV.

Die ibr gebubrende Unerkennung in jenen Gegenden noch feinesmege erhalten bat, vielmehr noch immer auf eine betlagens= werthe Beife verkannt und beeintrachtigt worden, fie bennoch erfreuliche Fortschritte mache, täglich mehr Boben gewinne, fo baß man zu ber fichern hoffnung berechtigt ift, daß vielleicht die Beit nicht mehr fern fen, wo man fie wieder emanzipiren und für mundig ertlaren muffe. Saben auch Biele jur Berbeifub= rung biefes Buftandes beigetragen, fo gebührt boch vor allen Unbern ben ehrmurbigen Ergbischöfen von Coln und Dofen ber Rrang bes Sieges, welchen die Gegenwart, wie die Nachwelt, ihnen einstimmig zuerkennen wirb. 3mar scheint es ihnen nicht vergonnt ju werben, ihre Beerben ferner ju weiben und die von ihnen angesprochenen Principien praktisch in Un= wendung ju bringen; vielmehr burfte lebenslängliche Berbannung ihr Lood fepn; allein bas Leiben um bes Beilandes millen ift bas fconfte Loos, bas einem Menfchen ju Theil wer-Die Nachwelt wird ihr Undenken verehren, fo ben fann. wie die Ratholiten der Gegenwart fie fegnen. In ihrer Abgeschiedenheit merben fie fich noch ber Früchte ihres Berts erfreuen, und fie werden ben Troft mit ins Grab nehmen, baß fie gur Wieberaufrichtung bes Reiches Gottes, gleich ben großen Batern ber erften Sahrhunderte, beigetragen haben.

Geben wir alfo zu ber angekundigten Beweisführung über.

Ī.

Obenan ware die neue Begründung der Religiosität zu stellen. Es ist schon einigemale in dieser Zeitschrift über den frommen Sinn, der sich wieder am Rheine regt, Bericht ersstattet worden. In Westphalen und Posen hatte der Indisferentiumus noch keine so tiesen Wurzeln gefaßt, als in der Rheinprovinz, weil der zerstörende Zeitgeist dort minder einz gewirft hatte, als hier. Es gab eine uns noch sehr nabe liegende Zeit, wo die Katholiken sich beinahe ihrer Religion

fcamten, wo bie Rirchen leer ftanben, ober hochstens von bem gemeinen Danne und einzelnen Frauen noch befucht murben; wo die gebildete Rlaffe fich von ber Bufe und bem Albend= mable ganglich losgefagt hatte; wo es als eine Schande gebalten wurde, fich einer Proceffion anguschliegen; mo man fich lacherlich machte, wenn man in Gefellschaften bas Gefprach auf Religionssachen binlenten wollte; ober mo die Ratholi= ten mit ben Protestanten fich verbanden, um ihre eigene Religion ju verleugnen und lacherlich barguftellen, weil fie befürchteten, ale aberglaubisch ju erscheinen, menn fie religiöfe Gefinnungen verriethen; mo man ber allgemeinen Unsicht mar, baf bie Religion blos fur ben ungebilbeten Saufen, biefen im Baum ju halten, geschaffen fep, mahrend ber Unterrichtete biefes Gautelspiels nicht bedurfe und bochftens an ein gottliches Wefen glauben burfe, bas inbeffen viel zu erbaben fep, um feinen eingebornen Cobn auf die Erbe ju fenben und durch beffen Rreuzes = Tob bas menschliche Geschlecht erlofen zu laffen; wo die von Boltaire in feinem Dedipe niebergelegten Worte:

"Nos prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense; Notre crédulité fait toute leur science".

allgemein bewundert und von Mund zu Mund wiederholt wurden; wo endlich die Ratholiken aufgehört hatten, Ratholisken zu seyn, und blos beswegen nicht zum Protestantiomus übertraten, weil sie an diesen eben so wenig glaubten, so daß es also für bequemer gehalten wurde, einen Namen beis zubehalten, der gar keine Verpflichtungen auferlegte.

Durch die einzige Gefangennehmung des Erzbischofs von Köln ift dieser jammervolle Zustand zerstört, und somit ist die katholische Religion für diese handlung der Gewalt zum Danke verpflichtet. Alls dieses Ereignist bekannt wurde, erzegte es ein allgemeines Erstaunen. Alle misbilligten die Maastregel aus einem Gefühle des verletten Rechts, weil man einen hochgestellten Kirchenfürsten einer Religion wozu

fic ber Staat nicht bekennt, mit Vorbeigehung ber ordentli= den Gerichte, ale Gefangenen auf die Festung abführte, mabrend boch verfaffungemäßig ber niedrigfte Ctaatebiener, und felbft ein Rachtmachter, ohne Urtheil und Recht nicht abgesett werben barf, und weil man gegen biefen Mann ein Manifest von angeblichen Verbrechen und fogar von bochverrath bekannt machte, ohne ibm ju gestatten, sich bagegen ju verantworten; weil man nachber die schwerften Unflagepunkte als irrig einraumen mußte; fodann aber, weil man bie Bewalt fo weit ausbehnte, auch ben Caplan Michaelis in die Saft zu verwickeln, benfelben noch immer in einer Reftung eingesperrt balt, ohne meber gegen ibn eine Untersuchung gu verhangen, noch einmal bem Publitum mitzutheilen, mas benn biefer unfelbstftanbige Mann verbrochen haben folle. Ein Entsepen bes Unwillens ergriff alebalb bie tatholische Bevolkerung, ale biefe bie Bedeutung ber Maagregel naber gewürdigt hatte, und ber Sohn, womit ber Protestantismus bas Greigniff in ben Beitungen befannt machte und commentirte, fleigerte noch die Erbitterung. Der Nimbus ber Gerechtigfeit verschwand; man sprach von blindem Sage und bofen Absichten gegen die katholische Religion, und klagte, baß an bas einzige, ber Controlle bes Staats entzogene Gut bes Unterthans, namlich die religiofe Freihelt, Sand angelegt worben fep. Alle Bungen murben lebenbig, um fich bie Befuble, welche begreiflicher Beife rege murben, mitzutheilen, und hunderte von Febern festen fich in Bewegung, um bie That ju beleuchten und fie in ihrer Richtigkeit barguftellen. Es murbe gefühlt und bin und wieber auch geaufert, baf bie Obrigfeit an ber außerften Grenze eingetroffen fep, mo fich von dem Unterthan noch ferner unbedingter Geborfam erwarten laffe. Ein guter Genius bielt indeffen ben Aufruhr fern, und es fand ftatt beffen eine viel zweckmäßigere und folgenreichere religiofe Demonstration Ctatt. Die Rirdengeschichte bat viele Beifpiele aufzuweisen, baß fich ploplich in ungläubigen Den= fcen eine Ueberzeugung ber fruber geleugneten Göttlichkeit

ber Lebre Jefu einstellte, und unter biefen Beisvielen ftebt ber Alpostel Paulus oben an, bem fich bie Befehrung ber Beiben mabrend bes Martortobes ber Chriften murbig an folieft. Auf gleiche Beife gingen ben Ratholiten bie Mus gen auf, und Zaufenbe von Menfchen eilten zum erftenmal nach langen Jahren in die Rirchen, um fich fur ben Biberftanb ju ftarten, und Gottes Beiftanb angurufen. Broppcation gu biefer religiofen Sanblung bat irgenbmo Statt gefunden, fonbern berfelbe Gedante mar von felbit bei jebem Gingelnen ermacht, und man mar überrafcht, an bem beilis gen Orte fo viele Befannte ju treffen, bie man fruber übers all, nur nicht an biefer Statte, gefunden batte. Bei biefer Gemutheftimmung mußte bad Erhabene bes fatholifden Gots tesbienftes bie Geele in ihrem Innerften ergreifen, und inbem Beber mit Inbrunft Gott und feinen eingebornen Cobn fuchte. Fam Er mit feiner Unabe entgegen, und ber Mund tonnte bas ber mit mabrer Ueberzeugung befennen, mas bas Berg bachte. Mon nun an mar die Richtung ber Neubefehrten von felbft gegeben, indem ein jeder fich nach feinen Sabigfeiten in ber Religion weiter unterrichtete, oder fich von Prieftern unterrichten ließ. Fur ben Bestand biefer Begeisterung fpricht bie nunmehr ichon beinahe zweijabrige Dauer; es zeugt ferner bafur bie noch immer machfende Bahl ber Glaubigen, fo bag man gegenwärtig felbft in größern Stabten bie Wenigen, welche fich bem Gultus nicht anschließen, mit Ramen fennt, und biefelben bas Unbeimliche ihrer Lage ju empfinden ans fangen, weil fie, die vorber über bas fleine Sauflein ber . Grommen ihren Spott ergoffen hatten, nunmehr megen ihrer Grreligiofitat fich in der öffentlichen Meinung gurudgefent fühlen.

Die erste Frucht biefer Ummandlung mar die Ginführung einer baudlichen, religiöfen Erziehung, und ber Berfaffer biefes Auffapes könnte Eltern nahmhaft machen, welche, indem fie folche grundeten, ihr eigenes Beispiel den Rins bern vorhielten und sich beffelben bedienten, um fie vor ahns lichen Fehltritten ju marnen. Das Gewicht, welches die Regierung auf die Verbreitung ber gemischten Chen legte, ließ ertennen, bag von baber bie größte Gefahr brobe, und bag also auch bier die erfte Gegenwehr angewendet werbe muffe. Die Eltern ftellten fich baber die Aufgabe, bas weltliche Befet bei ihren Tochtern baburch ju paralpfiren, daß fie benfelben ben Umgang mit jungen Mannern, einer anbern Confession entweber unmöglich machten, ober fie in ibren Grundfaten fo befestigten, daß die jungen Madchen aus eigenem Untriebe bergleichen Bekanntichaften vermieben. Saben bem= ungeachtet balboffizielle Tabellen zu beweisen gefucht, daß feit ber Colner Cataftrophe noch manche gemischte Gben vollzo= gen worben, fo ift biegegen ju bemerten, daß in vielen dies fer Falle Verlobungen bereits vorausgegangen febn moch= ten; daß ein Madchen fich etwa zu tief eingelaffen batte, ober bag eine ftarte Leidenschaft ihre Schritte leitete. Allein wir magen es, fühn zu behaupten, daß bergleichen Ghen von Sahr ju Sahr abnehmen, und julest beinahe gang verschwinden merben. Schon der ungewöhnliche Religionseifer, ber fich ber= malen bei vielen Ratholifen ju ertennen gibt, und fich fogar außerlich vor ben Protestanten mabrnehmen lagt, bat eine Urt von Ralte unter beiden Confessionen eintreten lafen, welche ein fo enges Aneinanderschließen als in ben Beiten bes Indifferentismus nicht mehr gestattet. Auch ift ben beranwachsenden Töchtern ihr Berhalten viel schärfer als ben ihnen vorausgegangenen altern Schwestern, eingeprägt morben, und jene merben forgfältiger übermacht, als es bei bies fen gefchehen ift. Daß die weibliche Jugend bei diefem Buftande tein Opfer ju bringen vermeine, tann man ichon baraus ermeffen, bag ber von bem Pfarrer Binterim von Bilt ausgegangene und gegen ibn mit einer zweijabrigen Festungeftrafe geabnbete Bedante, Schmefternvereine ju grunden, melde fich verpflichten feine Protestanten zu beiratben, in eini= gen Städten realifirt worben ift. Mur baburch, baf bie protestantischen Beamten tatholische Matchen bes Candes ebelichs

ten, warb unfere Religion wirklich bedrobt, weil burch folde Chen jene Beamten in ber Proving Burgel fagten, an bie Cholle gefeffelt und fur immer gurudgebalten murben. Euchen fich bingegen biefe Staatsbiener funftig Brauen ihrer Confession aus, fo bat ihr Aufenthalt nichts ju bedeuten, weil die Erfahrung zeigt, baß bergleichen Familien, nach ber Rubestandverfenung oder bem Ableben bes Sauptes in bie Beimath jurudgutebren pflegen, wofelbft fie mehr Troft, Kreundichaft und Unterftugung ju finden hoffen, als bei Meniden, mogu fie blos ber Bufall verfcblagen bat, und bie nicht einmal ihre Religion theilen. 3ch habe preufische Beamte aber bas Laderliche bes Borfapes, bie Tochter von gemifch= ten Chen abhalten ju wollen, frotteln boren, meil bie Berforgung berfelben bas hauptbeftreben ber Mutter, und es gar lodend fen, einen Gibam mit einem reichlichen Gintom= men ju tobern. Allein biefe 3weifler haben nicht bebacht, baß einer religiofen Ueberzeugung tein Geldopfer fcmer falle, und eben fo menig haben fie die bermalige medfelfeitige Ctellung ber Confessionen gewurdigt, benn fruber mochte fich ein Protestant leicht entschließen eine indifferente Ratholifin gur Brau zu nehmen, mabrend ibm beute beren tatholifche Brommigfeit nicht mehr zufagt, fo wie auch bie fromme Jungfrau einem gleich frommen Danne fich anschließt.

Ginem aufmerksamen Beobachter bes religiosen Bustans bes in ben neuen Provinzen wird es nicht entgeben, daß bort zwei Gattungen von Protestanten vorhanden sind, wovon die eine aus Eingebornen und die andere aus Fremden besteht. Der erste Iheil hat sich an die Eigenthumlichkeit der katholischen Airche gewohnt, behandelt die Katholiken im geselligen Verkehr mit Anstand, und wird sich nie eine verlepende Unspielung zu Schulden kommen lassen. Dieser Theil tadelt jeglichen Einsgriff des Staats in das religiose Gebiet und betrubt sich aufzrichtig über die vorherrschende Spannung, bemuht sich auch, das gute Benehmen mit ihren katholischen Brudern nach Kräften zu behaupten. Der andere Theil hingegen, der aus ben

Eivil= und Militarbeamten zusammengesept ist, hat aus der ungemischten heimath alle in protestantischen Ländern gegen die Kirche bestehenden Vorurtheile herübergebracht. und ist in seinen Aeußerungen häusig verlepend und beleidigend. Ihm scheint der Protestantismus in Preußen zum herrsschen geboren zu sepn, und daher läßt er keine Gelegenheit vorübergehen, um ihm die Macht zuzuwenden; auch kömmt er durch die ihm übertragenen Zweige des Staatsdienstes viel häusiger in den Fall Maaßregeln zu veranlassen, oder zu vollzziehen, welche eine Bevorzugung nur allzu deutlich verrathen und daher ist es hauptsächlich diese Gattung von Protestanzten, wogegen die Katholiken ihre Beschwerden richten, wähzrend sie mit der ersten Classe in Ruhe und Eintracht leben zu können vermeinen. (Schluß folgt.)

### XXIII.

# Briefliche Mittheilungen

vom Ricberrhein und Berlin

Obgleich die Trierer Angelegenheit icon mehriach in diefen Blattern befprocen worden ift, fo wollen wir doch unfern Lefern bas nachfolgende Schreiben, welches über mehrere tabei in Betracht tommende Umftande fehr ausführliche Mittheilungen gibt, nicht vorenthalten. Nur Mangel an Raum hat uns genothigt, einige daffelbe begleitende Noten wegzulaffen.

Bom Rieberthein ben 20. Juli 1839. Die in der Bulle De Salute animarum ben Domcapiteln in Prengen zngesicherte freie Bischofswahl ift burch bie gleichzeitig erlassene Instruction bes Papstes Pius VII. an die Domcapitel allerdings in soweit beschränkt worden, daß die Domcapitel teine dem Konig unangenehme Person wählen, und zwar, beror sie zum feierlichen Wahlacte schreiten, sich davon versichern sollen, daß die zu mählende Person vom Könige genehmigt werde. Es wird in dieser Instruction auch nicht ausdrücklich erwähnt, daß der König gehalten sep, die Gründe der etwaigen Ausschlichung einer Person den Domcapiteln oder dem Papste anzuzeigen, und so sich gewissermaaßen deßfalls zu verautworten. Papst Pius VII. septe auf den König von Preußen

-ber ihm bei ber Revrganisation ber Bisthumer in seinen Staaten sich willsährig gezeigt und seinen Bunfden entsprocen hatte, volles Vertrauen, und argwohnte nicht, daß jenes wichtige Zugeständniß zu welt ausgebehnt werde. Er glanbte dieses um so weniger befürchten zu müssen, da es offenbar eine, für die Regierung missiche und bedenkliche Sache ist, einen Mann völlig als missällig zu bezeichnen, der bei dem katholischen Elerus und Volke allgemein in hoher Achtung steht, und von dem anch nichts bekannt ist, wodurch er gerechter und verdienter Weise sich das Missalen der Regierung hätte zuziehen können.

Dag es nicht die Abficht bes Papftes gewesen, in jener Beftim= mnna bem Rouige bas Recht einzuraumen, ben Capiteln bie Borfcblage ju machen, b. i. die ihm einzig angenehmen Verfonen ober gar bie eine ihm angenehme Perfon zu bezeichnen, liegt wohl am Sage, wenn man den übrigen Inhalt der betreffenden Inftruction betractet und pruft, und außerbem bamit die feierliche Bufage ber Babl= freiheit, wie fie in ber Bulle De Salute gegeben ift, gufammenhalt. Benehlt ja boch ber Papft in ber betreffenben Instruction ben Dom: capitularen ausbrucklich, und legt es ihnen bringend an bas Berg, bag fie mit Befeitigung aller Rebenrudfichten Den mablen follen, ben fie für ben Burdigften halten, und erft dann gibt er die Borfcbrift, baß fie wegen ber fo erfprieglichen Gintracht gwifchen Rirche und Staat and barauf feben follen, daß die zu mahlende Perfon bem Ronig nicht unangenehm fen. Es wird alfo allerdings ber Fall als möglich unter-Reut, daß diejenige Person, die das Domcapitel für die würdigste halt, bem Konige unangenehm fen, und femit nicht gewählt werden burfe. Aber es wird offenbar hiemit ben Domcapitularen nicht bas Recht benommen, erft die wurdigern Perfonen felbft herauszusuchen, nach beren Ermittlung fie fich dann ertundigen tonnen, ob etwa ein dem Ronige nnangenehmes Subject fich barunter befinde. Es tonnte icheinen, als tame es fast auf Gins hinaus, ob die Regierung, oder ob das Capitel Die Borfchlage mache, fo lange es ber Regierung frei ftehe, allen vom Capitel Borgefchlagenen, außer Ginem und Anderm, Die Exclusiva gn geben. Indeg bas ift ein Brrthum. Die Rirche hat doch wohl in ber Regel (Ansnahmen gibt es allerdings, welche aber nicht in Betracht tommen durfen) größere Burgichaft für die Befegung der bifcoflichen Stuble mit acht tatholifden und apostolifden Dannern, wenn bie Bahl ber Bisthumscandidaten von ben Capiteln, als wenn fie von einer ihr nicht angehörenden Regierung ausgeht, zumal wenn biefe mit ber Rirche im Rampfe begriffen ift, und ihre Jutereffen benen ber Rirche fo febr widerftreiten. Dug ja boch ber Regierung felbft Biel baran

liegen, bag ber gemählte Bifchof bas volle Bertrauen bes Elerus und bes Bolles befint; und ift es bem Clerns und Bolle, anmal unter ben jegigen Beitverhältniffen, fo arg zu verdenten, wenn fie die von der Regierung ausgesuchten oder anch nur befonders empjohlenen Danner von vorn berein mit mißtrauischen Mugen ansehen? Sollte auch die Regierung allen von bem Capitel ihr als wählbar bezeichneten Subjecten bis auf Gins und bas Andere bie Exclusiva geben, fo find boch diefe Uebrigbleibenden noch immer vom Capitel ausgesuchte Manner. Im andern Falle tann die Bahl bes Capitels auf Subjecte befdrantt werben, benen es entweber gar nicht mit gutem Gemiffen Die Stimme geben tann, ober Die es boch bei mei: tem nicht zu den bes bischöflichen Amtes fahigern und murdigern Subjecten gabit. Wenn man fagen wollte, es ftante in tiefem Kalle bem Capitel fo gut, wie in anderm Jalle bem Ronige ju, die Exclusiva au geben oder bie Bornahme ber Bahl ju verweigern; fo bedentt man nicht, welchen Nachbruck eine machtige Regierung ihren Bunichen und Anforderungen geben tonne, bei Mannern, die leider auch nicht immer, wie die Erfahrung lehrt, gang frei von Menfchenfurcht find. Es tommt außerbem noch bei biefer Krage in Betracht', daß es, wie sben icon ermahnt worden ift, and für die Regierung außerft gehäffig ift, mehrere vom Capitel als würdige Bisthumscandidaten bezeichnete Manner, die in der Regel auch in hoher Achtung beim ganzen Clerus und Bolle stehen, formlich zu besavoniren, und daß somit zu erwarten febt, bag bie Regierung nur aus ben wichtigften Beweggrunden ihre Exclusiva geltend machen werbe.

Ich sagte, daß der Papst nicht die Absicht gehabt habe, das Borsschied dem Könige einzuräumen, seuchtet zweitens auch daraus ein, daß, wäre dieß der Fall, die Justruction an die Domcapitel mit der Bulle De Salute nicht mehr in Einklang zu bringen wäre, wo doch mit keiner Sylbe angedentet wird, daß die deßfallsige Bestimmung der Bulle ansgehoben werden solle. In der Bulle wird nämlich den Domcapiteln die freie Bischosswahl zugesichert. Ist es aber noch eine freie Wahl zu nennen, und wird es im kanonischen Rechte eine freie Wahl gewannt, wenn nicht die Capitel, sondern die Regierung die wählbaren Männer zu bezeichnen hat? Und nun gar noch, wenn die Regierung nur den Einen und Andern dem Domcapitel zu wählen, oder richtiger gesagt, anzunehmen überläßt?

Die fonigl. preufifche Regierung icheint auch gu ber Ginficht gelangt gu fepu, bag weber die oft besprochene Justruction Pine VII., noch die Rachgiebigfeit der Domcapitel, die in einigen gaken früher Statt gefunden hat, ihre Unfpruche auf bas Borfdlagerecht geboria begrundeten. Benigstene hat fie für gut gefunden, für ben Sall ber trierifchen Bifchofemahl ju ertlaren, baß fie fich ber Borfchlage ents balten wolle. Es ift bereits in mehrern offentlichen Blattern berichtet werben, bag ber Berr Oberprafident v. Bobelfdwingh ale fonigl. Com: miffarius bei feiner erften, in Angelegenbeit ber Bijchofewahl Statt findenden Anwefenheit in Trier (im Monat Dary 1. 3.) bem Domcapitel formlich erffart habe, daß ber Ronig fich aller Borfchlage enthalten wolle, daß barauf bas Capitel fich gur Bornahme ber Babl entichloffen, mit ihm ben Tag ber Babl verabrebet, und um ber In: Rruction Pins VII. nachzufommen, mit ibm überein gefommen fen, bak in gebeimer Unterredung jeder Domcapitular ihm diejenigen Subjecte neunen folle, brei ober vier, benen er eventualiter feine Stimme an geben geneigt fen, um von ihm fofort, ober boch falls er (ber Ober: prafibent) über bas eine und andere ihm genannte Subject auf ber Stelle teine Austunft ju geben vermochte, nach eingezogener Erlundigung in Berlin noch jur gehörigen Beit gu erfahren, ob etwa die eine und andere, und welche Perfon fich barunter befinde, Die bem Ronige miffällig fen, und von beren Bahl beswegen Abstand genommen werden muffe. ift ebenfalls berichtet worden, daß ber Gr. Oberprafident über bie Derfon bes frn. Domcapitulare Arnoldi fich bamale gegen vier Capitula: ben fo ungweibentig geaußert babe, bag man nicht ben geringften 3mei: fel haben tonnte, berfelbe fep eine bem Ronige nicht unangenehme Richt minder ift bemnachft ergablt worden, mae fich an ben lenten Tagen vor der Dahl jugetragen, wie bas Wahlgefchaft felbft abgelaufen, und insbesondere, mas für einen Erfolg es gehabt habe. Dan will bieß hier nicht wiederholen, fieht fich aber vermußigt, einige Umftande, Die gur Bildung eines grundlichen Urtheils über bas Berfahren bes Capitels von Bedeutung und in ben betreffenden Artifeln theile übergangen, theils nicht in's gehörige Licht gestellt worden find, Die Bahrheit und Richtigkeit berfelben tonnen wir feft nachzutragen. Derbürgen.

Als am Tage vor ber Bahl bas Gerücht fich verbreitete, und auch ju ben Ohren bes orn. Oberprafibenten gelangte, baß ein Theil bes Capitels herrn Arnoldi, ein anderer Berrn Steininger ju mahlen beabsichtige, seste ber Berr Oberprafibent die herrn Beihbischof Gunther und Dombechant Billen in Renntniß bavon, baß er teine Bollmacht habe, einen von biesen herrn zu bestätigen. Der Oberprafibent soll bei verschiedenen Gelegenheiten sich geäußert haben, baß er wenigstens bem einen biefer herrn, bem hrn. Beihbischof Gunther, den ausbructlichen

fic ber Staat nicht bekennt, mit Vorbeigebung ber ordentli= den Berichte, ale Befangenen auf die Testung abführte, mabrend boch verfaffungemäßig ber niedrigfte Staatediener, und felbft ein Rachtmachter, obne Urtheil und Recht nicht abgesett werden barf, und weil man gegen diefen Mann ein Manifest von angeblichen Verbrechen und fogar von Sochverrath bekannt machte, ohne ibm ju gestatten, sich dagegen ju verantworten; meil man nachber die schwersten Unflagepuntte als irrig einraumen mußte; fodann aber, weil man bie Gemalt fo weit ausbebnte, auch ben Caplan Michaelis in die Saft zu verwickeln, benfelben noch immer in einer Reftung eingesperrt balt, ohne weder gegen ihn eine Untersuchung gu verbängen, noch einmal bem Dublifum mitzutheilen, mas benn biefer unfelbstftandige Mann verbrochen haben folle. Gin Entsepen bes Unwillens ergriff alebald bie tatholische Bevolterung, ale biefe bie Bebeutung ber Maagregel naber gewürdigt batte, und ber Bohn, momit ber Protestantismus bas Greignif in ben Zeitungen bekannt machte und commentirte, fleigerte noch die Erbitterung. Der Nimbus ber Gerechtigfeit verfcwand; man fprach von blindem Sage und bofen Abfichten gegen die fatholische Religion, und flagte, daß an das einzige, ber Controlle bes Staats entzogene Gut bes Unterthans, namlich die religiofe Freihelt, Band angelegt worden fep. Alle Bungen murben lebendig, um fich bie Gefühle, welche begreiflicher Beife rege murben, mitzutheilen, und hunderte von Febern festen fich in Bewegung, um die That ju beleuchten und fie in ihrer Richtigkeit barguftellen. Es murbe gefühlt und bin und wieder auch geaußert, bag bie Obrig= feit an ber außerften Grenze eingetroffen fen, mo fich von bem Unterthan noch ferner unbedingter Geborfam erwarten laffe. Gin guter Genius hielt indeffen ben Aufruhr fern, und es fand ftatt beffen eine viel zwedmäßigere und folgenreichere religiofe Demonstration Ctatt. Die Rirchengeschichte bat viele Beispiele aufzuweisen, daß fich ploplich in ungläubigen Denschen eine Ueberzeugung ber früher geleugneten Göttlichkeit

ber Lebre Jefu einftellte, und unter biefen Beifpielen ftebt ber Apoftel Paulus oben an, bem fic bie Befehrung ber Beiben mabrend bes Martyrtobes ber Chriften murbig an folieft. Auf gleiche Weise gingen ben Ratholiten bie Un: gen auf, und Zaufenbe von Menfchen eilten gum erftenmal nach langen Sabren in bie Rirchen, um fich fur ben Biberfant ju farten, und Gottes Beiftanb angurufen. Provocation au biefer religiofen Sanblung bat irgenbre Ctatt arfunden, fondern berfelbe Gebante mar von felbft bei jebem Einzelnen ermacht, und man mar überrafcht, an bem beilis gen Orte fo viele Bekannte ju treffen, die man fruber übers all, nur nicht an biefer Statte, gefunden batte. Bei biefer Gemutbestimmung mußte bas Erhabene bes fatholischen Gots tesbienftes bie Geele in ihrem Innerften ergreifen, und indem Beber mit Inbrunft Gott und feinen eingebornen Cobn fucte, tam Er mit feiner Gnabe entgegen, und ber Mund tonnte bas ber mit mabrer Ueberzeugung befennen, mas bas Berg bachte. Bon nun an mar die Richtung ber Neubekehrten von felbft gegeben, indem ein jeder fich nach feinen Rabigfeiten in ber Religion meiter unterrichtete, oder fich von Prieftern unterrichten lieft. Fur ben Bestand biefer Begeisterung fpricht bie nunmehr icon beinahe zweijabrige Dauer; es zeugt ferner bafur bie noch immer machfende Bahl ber Glaubigen, fo baf man gegenwärtig felbft in größern Städten die Wenigen, welche fich bem Gultus nicht anschließen, mit Ramen fennt, und biefelben bas Unbeimliche ihrer Lage ju empfinden ans fangen, weil fie, die vorber über bas fleine Bauflein ber Grommen ihren Spott ergoffen hatten, nunmehr megen ihrer Irreligiofitat fich in der öffentlichen Meinung guruckgefent füblen.

Die erste Frucht biefer Ummandlung mar bie Einführ rung einer häuslichen, religiöfen Erziehung, und der Berfaffer diefes Auffapes könnte Eltern nahmhaft machen, welche, indem fie folche grundeten, ihr eigenes Beispiel den Rindern vorhielten und sich besselben bedienten, um fie vor abnlichen Fehltritten zu marnen. Das Gemicht, welches die Regierung auf die Berbreitung ber gemischten Gben legte, ließ ertennen, bag von baber bie größte Gefahr brobe, und bag alfo auch bier bie erfte Begenwehr angewendet werde muffe. Die Eltern ftellten fich baber bie Aufgabe, bas weltliche Gefet bei ihren Tochtern badurch ju paralysiren, bag fie denfelben ben Umgang mit jungen Mannern, einer andern Confeffion entweder unmöglich machten, ober fie in ihren Grund: faten fo befestigten, baf die jungen Dabchen aus eigenem Antriebe bergleichen Bekanntichaften vermieben. Saben bem= ungeachtet halboffizielle Tabellen zu beweisen gefucht, daß feit ber Colner Cataftrophe noch manche gemischte Chen vollzo: gen worden, fo ift biegegen zu bemerten, bag in vielen biefer Ralle Berlobungen bereits vorausgegangen fenn moch= ten: baf ein Mabchen fich etwa ju tief eingelaffen hatte, ober bag eine ftarte Leibenschaft ihre Schritte leitete. Allein wir magen es, fühn zu behaupten, daß bergleichen Ghen von Jahr ju Sahr abnehmen, und zulest beinabe ganz verschwinden mer-Schon ber ungewöhnliche Religionseifer, ber fich ber= malen bei vielen Ratholifen ju erfennen gibt, und fich fogar außerlich vor ben Protestanten mabrnehmen läßt, bat eine Urt von Ralte unter beiben Confessionen eintreten laf= en, welche ein fo enges Alneinanderschließen als in ben Beiten bes Indifferentismus nicht mehr gestattet. Auch ift ben beranmachsenden Tochtern ihr Verhalten viel fcarfer ale ben ihnen vorausgegangenen altern Schweftern, eingeprägt morben, und jene merden forgfältiger übermacht, ale es bei bic= fen geschehen ist. Daß die weibliche Jugend bei diesem Buftanbe tein Opfer ju bringen vermeine, fann man ichon baraus ermeffen, bag ber von bem Pfarrer Binterim von Bilt ausgegangene und gegen ibn mit einer zweijabrigen Reftunge= ftrafe geahndete Gedante, Schmesternvereine ju grunden, melde fich verpflichten feine Protestanten zu heirathen, in eini= gen Stadten realifirt morben ift. Rur baburch, baf bie protestantischen Beamten tatholische Radden des Candes ebelichten, ward unfere Religion wirklich bedroht, weil burch folde Chen jene Beamten in ber Proving Burgel fagten, an bie Cholle gefeffelt und für immer gurudgebalten murben. Suchen fich bingegen biefe Staatsbiener funftig Frauen ihrer Confession aus, so bat ihr Aufenthalt nichts zu bebeuten, weil die Erfahrung zeigt, bag bergleichen Familien, nach ber Rubestandverfenung oder bem Ableben bes Sauptes in bie Beimath jurudjutehren pflegen, wofelbft fie mehr Troft, Freundschaft und Unterflugung ju finden hoffen, ale bei Menfchen, wozu fie blos ber Bufall verschlagen bat, und die nicht einmal ihre Religion theilen. 3ch habe preußische Beamte über bas Lacherliche bes Borfapes, bie Tochter von gemifch= ten Ghen abhalten ju wollen, fpotteln boren, meil bie Berforgung berfelben bas Sauptbestreben ber Mütter, und es gar lockend fen, einen Gibam mit einem reichlichen Gintommen au fobern. Allein biefe Zweifler haben nicht bedacht, baß einer religiöfen Ueberzeugung tein Gelbopfer ichmer falle, und eben fo wenig haben fie die bermalige wechfelfeitige Stellung ber Confessionen gewürdigt, benn fruber mochte fich ein Protestant leicht entschließen eine indifferente Ratholikin gur Frau zu nehmen, mabrend ihm beute beren katholische Frommigkeit nicht mehr zusagt, so wie auch die fromme Jungfrau einem gleich frommen Danne fich anschließt.

Einem aufmerksamen Beobachter des religiösen Bustanbes in den neuen Provinzen wird es nicht entgeben, daß bort
zwei Gattungen von Protestanten vorhanden sind, wovon die
eine aus Eingebornen und die andere aus Fremden besteht.
Der erste Theil hat sich an die Eigenthumlichkeit der katholischen
Rirche gewöhnt, behandelt die Katholiken im geselligen Berkehr
mit Anstand, und wird sich nie eine verlepende Anspielung
zu Schulden kommen lassen. Dieser Theil tadelt jeglichen Sins
griff des Staats in das religiöse Gebiet und betrübt sich aufrichtig über die vorherrschende Spannung, bemüht sich auch,
das gute Benehmen mit ihren katholischen Brüdern nach Kraften zu behaupten. Der andere Theil hingegen, der aus ben

Eivil = und Militärbeamten zusammengesett ist, hat aus der ungemischten heimath alle in protestantischen Ländern gegen die Kirche bestehenden Vorurtheile herübergebracht, und ist in seinen Aeußerungen häusig verlegend und beleidigend. Ihm scheint der Protestantismus in Preußen zum herrsschen geboren zu seyn, und daher läßt er keine Gelegenheit vorübergehen, um ihm die Macht zuzuwenden; auch kömmt er durch die ihm übertragenen Zweige des Staatsdienstes viel häusiger in den Fall Maaßregeln zu veranlassen, oder zu vollziehen, welche eine Bevorzugung nur allzu deutlich verrathen und daher ist es hauptsächlich diese Gattung von Protestanzten, wogegen die Katholiken ihre Beschwerden richten, während sie mit der ersten Elasse in Ruhe und Sintracht leben zu können vermeinen. (Schluß folgt.)

#### XXIII.

## Briefliche Mittheilungen

vom Ricberrhein und Berlin

Obgleich die Trierer Angelegenheit icon mehrfach in biefen Blattern befprocen worden ift, fo wollen wir doch unfern Lefern bas nachfolgende Schreiben, welches über mehrere tabei in Betracht tommende Umftande fehr ausführliche Mittheilungen gibt, nicht vorenthalten. Nur Mangel an Raum hat uns genothigt, einige baffelbe begleitende Noten wegzulaffen.

Bom Mieberrhein ben 20. Juli 1859. Die in der Bulle De Saluto animarum ben Domcapiteln in Prengen zngesicherte freie Bischosswahl ist burch die gleichzeitig erlassen Infruction des Papstes Pins VII. an die Domcapitel allerdings in soweit beschränkt worden, daß die Domcapitel teine dem Konig unangenehme Person wählen, und zwar, bevor sie zum feierlichen Wahlacte schreiten, sich davon versichern sollen, daß die zu mählende Person vom Könige genehmigt werde. Es wird in dieser Instruction auch nicht ausdrücklich erwähnt, daß der König gehalten sen, die Gründe der etwaigen Ausschließung einer Person den Domcapiteln ober dem Papste auzuzeigen, und so sich gewissermaaßen desialls zu verantworten. Papst Pins VII. septe auf den König von Preußen

der ihm bei ber Revrganisation ber Bibthumer in seinen Staaten fic willsährig gezeigt und seinen Bunfchen entsprocen hatte, volles Bertranen, und argwohnte nicht, daß jenes wichtige Angeständniß zu weit ausgedehnt werde. Er glaubte dieses um so weniger befürchten zu milfzen, da es offenbar eine, für die Regierung mistiche und bedenkliche Sache ist, einen Mann völlig als miställig zu bezeichnen, der bei dem katholischen Elerus und Wolfe allgemein in hoher Achtung steht, und von dem auch nichts bekannt ist, wodurch er gerechter und verdienter Weise sich das Missallen der Regierung hatte zuziehen konnen.

Dag es nicht die Absicht des Papftes gewefen, in jener Beftim= mnng dem Rouige bas Recht einzuraumen, den Capiteln die Borfolage ju machen, b. i. die ihm einzig angenehmen Verfonen ober gar die eine ihm angenehme Perfon ju bezeichnen, liegt wohl am Sage, wenn man ben übrigen Inhalt ber betreffenden Inftruction betractet und pruft, und außerbem bamit die feierliche Bufage ber Bahl= freiheit, wie fie in ber Bulle De Salute gegeben ift, aufammenhalt. Benehlt ja boch ber Papft in ber betreffenden Instruction den Dom: capitularen ausbrucklich, und legt es ihnen bringend an bas Berg, bas fie mit Befeitigung aller Rebenrudfichten Den mablen follen, ben fie für den Burdigften halten, und erft dann gibt er die Borfdrift, daß fie wegen der fo erfprieflichen Gintracht zwischen Kirche und Staat auch darauf sehen follen, daß die zu mahlende Person dem König nicht unangenehm fep. Es wird alfo allerdings der Fall als moglich unterftelt, daß diejenige Person, die das Domcapitel für die würdigste halt, dem Konige unangenehm fep, und fomit nicht gewählt werden durfe. Aber es wird offenbar hiemit ben Domcapitularen nicht bas Recht benommen, erft die würdigern Perfonen felbft herauszusuchen, nach deren Ermittlung fie fich bann ertundigen tonnen, ob etwa ein dem Ronige mangenehmes Subject fic barunter befinde. Es tonnte icheinen, als tame es fast auf Gins hinaus, ob die Regierung, ober ob bas Capitel Die Borfchlage mache, fo lange es ber Regierung frei ftehe, allen vom Capitel Borgefchlagenen, außer Ginem und Anderm, Die Exclusiva 31 geben. Indeg bas ift ein Jerthum. Die Rirche hat boch wohl in ber Regel (Ausnahmen gibt es allerdings, welche aber nicht in Betracht tommen durfen) größere Burgichaft für die Befehung ber bifchoflichen Stuhle mit acht tatholifden und apostolifden Dannern, wenn de Bahl ber Bisthumscandidaten von ben Capiteln, als wenn fie von einer ihr nicht angehörenden Regierung ansgeht, jumal wenn diefe mit ber Rirche im Rampie begriffen ift, und ihre Jutereffen benen ber Rirche fo fehr widerstreiten. Dug ja boch ber Regierung felbft Biel baran

Lieden. Die ber gemahlte Bifchof bas volle Bertranen bes Glewie und bee Bolles befint; und ift es bem Clerus und Bolle, summi uncer ben jebigen Beitverhaltniffen, fo arg ju verbenten, wenn me bie von ber Regierung ausgesuchten ober auch nur be-Bentere empfebienen Danner von vorn herein mit mißtrauischen Mu: are anichen? Sollte auch bie Regierung allen von bem Capitel ihr wilber bezeichneten Subjecten bis auf Gins und bas Undere Die Exclusiva geben, fo find boch biefe Uebrigbleibenden noch immer vom Gricel ansgesuchte Danner. Im andern Falle tann bie Dahl bes Caricels auf Subjecte befdrantt merben, benen es entweber gar nicht mit autem Gemiffen die Stimme geben tann, oder die es doch bei weiarm nicht zu ben bes bifcoflichen Umtes fahigern und murbigern Gub: jecten gablt. Wenn man fagen wollte, es ftande in biefem Falle bem Capitel so aut, wie in anderm Ralle bem Ronige au, die Exclusiva an geben ober bie Bornahme ber Bahl ju verweigern; fo bedentt man nicht, welchen Nachbruck eine machtige Regierung ihren Bunfchen und Unferberungen geben tonne, bei Mannern, Die leiber auch nicht im: mer, wie die Erfahrung lehrt, gang frei von Menfchenfurcht find. St tommt außerbem noch bei biefer Frage in Betracht', daß es, wie aben ichon ermahnt worden ift, anch für die Regierung außerft gehaffig ift, mehrere vom Capitel als würdige Bisthumscandidaten bezeichnete Manner, die in ber Regel auch in hoher Achtung beim gangen Glerus und Wolle fleben, formlich zu besavouiren, und daß fomit zu erwarten febt, baß die Regierung nur ans ben wichtigften Beweggrunden ihre Greinfiva geltend machen werbe.

Ich fagte, daß der Papft nicht die Absicht gehabt habe, das Borsichlagerecht dem Könige einzuräumen, leuchtet zweitens auch daraus ein, daß, wäre dieß der Fall, die Instruction an die Domcapitel mit der Bulle De Salute nicht mehr in Einklang zu bringen wäre, wo dech mit keiner Sylbe angedentet wird, daß die deßfallsige Bestimmung der Bulle ausgehoben werden solle. In der Bulle wird udmilich den Domcapiteln die freie Bischofswahl zugesichert. Ist es aber noch eine freie Bahl zu nennen, und wird es im kanonischen Rechte eine freie Bahl genannt, wenn nicht die Capitel, sondern die Regierung die wählbaren Männer zu bezeichnen hat? Und nun gar noch, wenn die Regierung nur den Sinen und Andern dem Domcapitel zu wählen, oder richtiger gesagt, anzunehmen überläst?

Die tonigs. preußische Regierung scheint auch zu ber Einsicht gelangt gut fepu, daß weber die oft besprochene Instruction Pins VII., noch die Rachgiebigleit der Domcapitel, die in einigen Fällen früher Statt gefunden hat, ihre Anspruche auf bas Borichlagerecht gehörig begrundeten. Benigftens bat fie für gut gefunden, für den gall der trierifden Bifchofewahl ju erflaren, baß fie fic ber Borfclage ents balten wolle. Es ift bereits in mehrern öffentlichen Blattern berichtet worden, bag ber Berr Dberprafibent v. Bobelfdwingh ale tonigl. Com: miffarins bei feiner erften, in Angelegenheit ber Bifchofsmahl Statt findenden Anwesenheit in Trier (im Monat Dary 1, 3.) bem Domcapitel formlich erklart habe, bag ber Ronig fich aller Borfchlage enthalten wolle, daß barauf bas Capitel fich jur Bornahme ber Babt entichloffen, mit ihm ben Tag ber Bahl verabredet, und nm ber In-Aruction Pins VII. nachzutommen, mit ibm überein gefommen fen, bak in gebeimer Unterredung jeber Domcapitular ihm biejenigen Subjecte nennen folle, brei ober vier, benen er eventualiter feine Stimme an geben geneigt fen, um von ihm fofort, ober boch falls er (ber Obers prafibent) über bas eine und andere ihm genannte Subject auf ber Stelle teine Auslunft zu geben vermöchte, nach eingezogener Erlundigung in Berlin noch gur gehörigen Beit gu erfahren, ob etwa die eine und andere, und welche Perfon fich barunter befinde, Die bem Ronige mißfällig fer, und von beren Babi beswegen Abstand genommen werben muffe, ift ebenfalls berichtet worden, daß ber fr. Oberprafident über bie Pers fon bes frn. Domcapitulars Arnoldi fich damals gegen vier Capitula: ven fo unzweidentig geaußert habe, baß man nicht ben geringften 3weis fel haben tonnte, berfelbe fen eine bem Ronige nicht unangenehme Perfon. Richt minder ift bemnachft ergablt worden, was fic an ben legten Tagen vor ber Dahl jugetragen, wie bas Bahlgefcaft felbit abgelaufen, und insbesondere, mas für einen Erfolg es gehabt habe. Dan will bieß hier nicht wiederholen, fieht fich aber vermußigt, einige Umftanbe, Die gur Bilbung eines grundlichen Urtheils über bas Berfahren bes Capitels von Bebentung und in ben betreffenben Artiteln theils übergangen, theils nicht in's gehörige Licht gestellt worden find, nachzutragen. Die Bahrheit und Richtigfeit berfelben tonnen wir feft perbargen.

Als am Tage vor ber Bahl bas Gerücht fich verbreitete, und auch ju ben Ohren bes Orn. Oberpräsidenten gelangte, baß ein Theil bes Capitels herrn Arnoldi, ein anderer Ferrn Steininger zu wahlen beabsichtige, sente ber herr Oberpräsident bie herrn Belbbischof Ganther und Dombechant Billen in Renntniß bavon, baß er teine Bollmacht habe, einen von diesen herrn zu bestätigen. Der Oberpräsident soll bei verschiedenen Gelegenheiten sich geänkert haben, baß er wenigstens bem einen dieser herrn, bem hrn. Beihbischof Ganther, den ausbructichen

Auftrag gegeben, und bas amtliche Erfuchen an ihn gerichtet habe, dem gangen Capitel bavon bie Angeige ju machen. Der Beibbifchof Gunther ftellt jedoch dieß formlich in Abrede, auch ift gewiß, baß er, (ber Weihbischof) nicht bem gangen Capitel, fondern nur einigen Capi: tularen die vertrauliche Mittheilung bavon gemacht hat. Da nicht einmal biefen Capitularen geschweige bem gangen Capitel gefagt murbe, baß ber Oberprafibent alle Babler bavon in Renntnig gefest miffen wolle, fo ift es unvertenubar, bag bie genannte Mittheilung feinen officiellen Charafter hatte. Ronnte man es ja außerbem für moglich halten, daß die Beren Gunther und Billen bie Eröffnung bes Ober: prafidenten unrichtig aufgefaßt und gu Bunften ihrer erwaigen Abfichten, die Bahl von gewiffen, ihnen nicht beliebten Perfonen abzulenten, gedeutet hatten, ober auch (und bief mar mehr als moglich), bag ber Oberprafident, obwohl er nicht ben Befehl hatte, die Bahl bes Berrn Arnoldi zu verwerfen, eines folden Mittels fich bediene, um die ihm nicht fo beliebte Bahl bes orn. A. ju hintertreiben. Batte nicht ber Oberpräfibent in einer fo michtigen und erfolgreichen Angelegenheit ent: weder bem gangen Domcapitel mundlich, ober auch fchriftlich wenigstens bem Borftande beffelben (bem Drn. Donidechant Billen) mit bem aus: brudlichen Auftrage ber Mittheilung an alle andern Capitularen bie befagte Eröffnung machen muffen? Ber tann es ben Capitularen ver: argen, wenn fle nach fo manchen Borfallen, Die gu Diftranen Grund gaben, und bei fo verfchiedenenartigen Intereffen eine Eröffnung unbeachtet ließen, die fich als officiell und zuverläffig aus vernünftigen Brunden beftreiten ließ? Budem tan biefe Eröffnung fo fpat, bag bas Capitel mit allem Rechte über eine folche Berfpatung fich befdweren, und bes Bebantens fich taum erwehren tonnte, man wolle es bamit gewiffermaaken überrumpeln, und verfpreche fich Etwas von der Berle: genheit, worin manche Bahler, Die vielleicht einzig den herrn Arnoldi im Ange gehabt hatten, gerathen wurden. Run tam aber noch ein Umftand hingu, welcher gerechten Unwillen beim Domcapitel gu erres gen geeignet mar, und mehr bagn beitrug, als irgend Etwas Anderes, um jenes babin gu bewegen, ftrenge fein Recht gu handhaben, die Beobachtung ber gefetlichen Formen von Seiten bes toniglichen Commiffarins genau ju fordern, und ju teiner nachgiebigfeit fich ju verfteben. Ja wir glauben, bag bas Domcapitel vom herrn Dber : Prafibenten ware babin ju ftimmen gewesen, aus Rachficht und Liebe gum Frieden einen Andern, ale herrn Arnoldi ju mahlen, wenn nicht biefer Umand im Wege geftanden hatte. Und welcher ift diefer? Der Derr Dber : Prafitent hatte in ber Beforgnif, es tounte, and felbft

wenn von ber Babl bes herrn Arnoldi ober bes herrn Steininger Abstand genommen wurde, boch wohl ein Anderer gewählt werden, als ber dem Ronige und ihm genehm ware, ein Geheimnig verrathen, welches er tief in der Bruft verschließen gu tonnen geglaubt hatte, namlich: bag er nur die Bollmacht hatte, vier Subjecte au genehmigen. eber richtiger gefagt nur zwei; benn propter bene sive melius stare murben biefen zwei noch zwei andere bochbejahrte Danner beigefügt, von benen man fehr wohl wußte, bag fie gar nicht in bie Babl tommen wurden, da fie bamals in bem geheimen Colloquium im Mary von Riemanden waren genannt worden. Alfo fobald ber Ober : Praffe bent mertte, bag bie Bahl wohl nicht nach bem Sinne ber Regierung andfallen wurde, eröffnete er im Bertrauen dem herrn Beibbifcofe, wahricheinlich mit verlegenen Dienen und Geberben, daß er nur zwei, und zwar die Berren D. und 2B. ju bestätigen bie Befugnig habe, benn von den andern zwei Subjecten, die er noch naunte, tonnen wir, wie gefagt, gang absehen. Das war somit bie gepriefene Bahlfreis beit, mit ber man fo viel Aufhebens gemacht hatte. Aber worauf Ruste wohl der Berr Ober : Prafident feine anfängliche Soffnung, bas Giner von ben 3meien ber Regierung einzig genehmen Mannern murbe wirklich gewählt werden, und daß er somit nicht nothig haben werte, mit ber fo gehäßigen Entbedung hervorgutreten? - Aus bem gebeis men Colloquium im Mary hatte man wohl die Bermuthung ichopfen tonnen, es wurden vielleicht bie beiben gewunschten Berren bie meiften Stimmen in der Bahl erhalten. Aber abgesehen davon, daß jenes Colloquium gemäß Berabredung nur dagu bienen follte, um Die Ca: pitularen in Kenntniß zu feten, welche Perfon etwa von benen, welche fie zu mahlen beabsichtigten, dem Ronige unangenehm fen und nicht bagu, um der Regierung im Boraus ju erflaren, mer gemahlt mer; ben wurde, fo entsprang fur die Capitularen nur bie Berpflichtung ba= raus, teinen folden gu mablen, ber einem von ihnen als persona ingrata bezeichnet worden war. Abgefehen bavon war es ein unbegreiflicher Sehlgriff bes Oberprafibenten, bag er bei ben vier Chrendomherren nicht angefragt hat, die ja die Stimmenmehrheit auf gang andere Subjecte bringen tonnten, um fo eber, da nur fieben wirkliche Domberren mit Giufchluß des Domdechants im Capitel fich befanden. Und in der That waren es auch die Chrendomberren, die für den Berrn Urnoldi den Ausschlag gaben. Batte ber Dberprafident auch die Chrendomherren vernommen, und hatten etwa dann bie beiben bem Konige genehmen Subjecte die Stimmenmehrheit, alfo das eigentliche volum beg gangen Domcapitele gehabt, bann hatte er allenfalls, ohne gerate jemen aus-

brudlichen Berfprechen untren ju werben, biefe 3mei mit Ausschluß ber Uebrigen ale personne gratae bezeichnen fonnen (benn bier mar es tein Borichlag von Seiten ber Regierung, fondern nur die Anwenbung ber freilich, wie es uns fcheint, weiter als billig ausgebehnten Erclusion), und bas Domcapitel hatte, falls ihm, mas wohl git beachten ift, biefe Exclusion rudfichtlich Bezeichnung auf eine gu= verläßige und officielle Beife und nebftbem fruhzeitig qenng fund gemacht worben ware, nicht umbin tonnen, fic bei ber Bahl auf Diefe zu befdrauten. Biewohl wir glauben, bag bas Domcapitel in foldem Falle wegen ber unbillig icheinenben weiten Ausbehnung bes Rechtes ber Exclusion fich erft beim heiligen Bater in Rom warbe befragt haben, ob es die Bahl vornehmen folle ober nicht. Da nun aber burchans nicht behauptet werben tann, bag die beiden ber Regierung einzig angenehmen Perfonen bas votum bes Capitels als einer moralifden Perfon für fich gehabt hatten, ober, mas daffelbe ift, rom Capitel bei ber Regierung in Borfdlag gebracht feven, indem unter eilf Stimmen jeder von Beiden, wie ficher verlautet, hochftens vier Stimmen für fich hatte, fo ift bie Bezeichnung biefer zwei Derfonen nichts anders, als ein Borfchlag ber Regierung, und bas Capitel hatte Recht, barauf nicht einzugehen, indem derfelbe vertragewidrig, ja un= tanonisch war.

Co hatte man fich alfo bei aller Berechnung, womit man ju Berfe ging, boch geirrt. Da nun einmal, wie aus bem Befagten einlench: tet, die Bahl bes herrn Arnoldi bona fide Statt gefunden hatte, fo tonnte es auch dem Domcapitel in Ermagung, bag man ber feierlichen Buficherung, fich aller Borfchlage enthalten ju wollen, guwiber gehanbelt hatte, nicht verargt werden, daß es die Bumuthung, die Bahl bes herrn Arnoldi zu annulliren, und zu einer neuen Wahl zu fcbreis ten, b. i. ju der Bahl Gines von ben zwei Snbjecten, worauf tie Regierung die Genehmigung beschränft hatte, entschieden von fich wies. Befest auch, daß die Domcapitularen in Betracht ber Gigenschaften Diefer Perfonen feine mefentliche Bedenten gu haben brauchten, um ihnen ihr votum zu geben (was ich bei ber Mehrzahl auch als wirklich glaube annehmen gu tonnen), tonnten fie ben Grundfat ber freien Bahl, b. i. einer in fo weit freien Bahl, baf bie Regierung fich ber Borfchlage enthielte, wofür fie fo lange getampit, und um beffentwil: len fie die Nachtheile einer langen Sedisvacang unberücksichtigt gelaffen batten, auf einmal wieder fallen laffen? 3ch überlaffe Die Untwort jebem Unbefangenen und fur bas Befte ber Rirche Intereffirten, und bin volltommen verfichert, bag er befonders in Ermagung beffen, mas

ich zu Anfange über die Bichtigleit des Borschlags: Rechtes auf Seiz ten der Domcapitel bemerkt habe, mit dem Bersahren des Trierischen Capitels sich einverstanden erklären werde.

Es verlautet, daß ber fr. Oberpraftbent in feinem Berichte an ben Konig über bie erfolgte Bifchofewahl fich über bie Perfonlichfeit des Drn. Arnoldi fehr vortheilhaft ausgesprochen; unter Undern feine tiefe Gelehrsamfeit, seine Sittenreinheit und Frommigfeit, seine Anfprnchelofigfeit und milbe Dentart (Gigenschaften, Die allerdings Dr. Arnoldi im hoben Grade befitt) hervorgehoben, nebftbem ju feinen Sunften bemertt habe, daß er die bifcofliche Burbe durchans nicht gewunicht, geschweige gesucht, auch ju bem Berfahren bes Domcapitels gar teine Beranlaffung gegeben habe. Es foll auch berfelbe Dr. Oberprafitent bei verfciedenen Gelegenheiten fich babin ansgesprochen faben, tag die tonigl. Regierung, falls fie ben orn. Arnoldi fruber ges kannt hätte, ihn gewiß nicht als persona ingrata bezeichnet, vielmehr beffen Bahl fogar gewünscht haben wurde. Benn bemgemäß wirtlich burch ein bloges Berfeben auf Seiten ber Regierung und nicht burch ein ungefemmäßiges Berfahren von Seiten bes Domcapitels bie Bifchofewahl einen fur ben Clerus und bas Bolt ber trierifden Dide cefe fo traurigen und für die tonigl. Regierung fo gehaffigen Ausgang genommen hat: follte man fich nicht von der lettern verfprechen bur: fen , daß fie das Berfehen , was ihrerfeits Statt gefunden, wieder gut machen werde? Diefes tonnte aber nur baburch gefchehen, baf fie ber geschenen Bahl noch die Bestätigung gabe. Sollte auch bas Domcapitel (was aber gewiß nicht gn erwarten fteht, und jedenfalls nur auf befondere Aufforderung von Seiten bes Papftes geschieht) fich zu einer nenen Bahl verfteben: ber tanonifd gewählte fr. Arnoldi wird nimmer aus bem Anbenten ber Dibcefanen ju verwischen fenn. Und welch eine mifliche Stels Mung wird ein früher oder fpater gemahlter Bifcof betommen, nub wie fcwer wird es ihm fallen, fic bas Vertrauen und bie Liebe feiner Beiftlich= teit wie bes Bolles ju erwerben! Ift ja boch Schreiber Diefes, und find mit ibm noch einige Andere in dem Salle gewesen, Die vom Dru. Oberprafidenten in der geheimen, aber boch fehr bald publit gewordes nen Mittheilung an ben Drn. Beibbifcof ale personae gratae be: zeichneten, zwei gewiß fehr murbigen und acht tatholifchen Manner vertheidigen und von bem Berbachte ber Atatholicität und fervilen Gesinnung gegen die Regierung, reinizen zu müssen. Möchte boch bie Regierung recht balb ben fehnlichen Bunfchen und Erwartungen eines fo großen Bisthumes, Die überdieß alle mahren Ratholiten im In : und Austande theilen werben, entfprechen, und burd Beftatigung

der vorgenommenen Babl einen Schritt zur Annaherung und Berfob: nung thun, ben man gewiß mit Frenden anertenuen und dem man feis nerfeits entgegen tommen wurde!

Berlin Ende Juli. Der Perr Erzbischof ist vor wie nach in Bertin. Es ist begreislich, daß unter diesen Umständen die Administration seiner Erzdidese teinen geregelten, allen Bedürstissen genügenden Kortzgang uchmen tann. Die daraus entstehenden Juconvenienzen und Berwirrungen ersulten das sonst mit wahrhaft apostolischem Gleichmuthe ausgerüstete Berz des würdigen Präsaten mit banger Besorgniß um das geistige Wohl seiner Didzese. Eine aus dieser Besorgniß hervorzgegangene Eingabe an Er. Majestät vom 10. Juli mit der drinzgenden Bitte, dem bisherigen provisorischen Justande endlich abzuhrlen, ist undeantwortet gedlichen. Ebenso fruchtos war die geicht geitige Bemühung einer hier eingetrossenen Deputation des Eterns der Erzdidzese, bestehend aus zwei würdigen Repräsenaten des Eterns der Erzdidzese, bestehend aus zwei würdigen Repräsenaten des Eterns der Erzdidzese, bestehend aus zwei würdigen Repräsenaten des Eterns der Erhote in seiner Behausung eine gasterenndliche Aufnahme zu erweisen die Ehre hatte, in besonderer Gnade sehen soll. Die nachgesuchte Ausdien, wurde der Deputation verweigert, so wie eine dem Könige bei bienz wurde der Deputation verweigert, so wie eine dem Könige bei bienz wurde der Zoplis nachgesandte Eingabe ohne alle Austwort blied. Die beiden Männer reisten mit schwerem Perzen ab. — Der Erzdischos erbielt einige Tage nacher einen Besuch von dem Polizeiminster, und von demselben die Anzeige, daß einer erwaigen Reise des Prn. Erzdischos nach dem Bädern tein Jinderniß in den Wes fehe. "Ich habe tein Bedürsis nach einer Lustesen der kinden ein der Der Erzdische der bestaat immer norhwendiger wird"! Achselzuschen erwiderte der die Gerechtigkeit handhabende, mit der Sorge sür die Austendend erwiderte der die Gerechtigkeit handhabende, mit der Sorge sür die Austendich er den Landaus für den Landrächen der Provonig Posen und von diesen den Prostestantischen und seihesten zu dernetennung nicht versehlen.

Der Frießen den Austen und einer Ausertmung nicht versehlen.

reichter Angali angesendet worden. Der daburd Se. Majestat geleistete Dienst werde seine Anerkennung nicht versehlen.

Der Furst von Breslau soll nicht sonderlich gnadig entlassen worben seyn, weil er sich weigerte, einen im Sinne der Regierung abgefasten Dirtenbrief zu erlassen. Uedrigens unterliegt es keinem Aweifel mehr, daß seine Reise nach Berlin die Folge strenger, energischer,
von Rom an ihn ergangener Weisungen war. — Die Gestgedung in
Sachen ber gemischen Gen liegt im Cabinet. Sie soll in einem Geiste
gebalten sevn, daß dem Gewissen des katholischen Geistlichen sernerhin
kein Zwang geschehen soll. (Kein Versprechen darf gesordert werden,
Berträge unter den Shelenten sollen keine rechtliche Güstigfeit haben,
ber Geistliche sou aber in keiner Weise gezwungen werden können.)

१ छ हालित १ **५ हिं**ग्स छन्छ । १८ **१५ कि छिल्ल**ित ।

#### XXIV.

•

Studien und Stigjen zur Schilderung der politich foen Seite der Glaubensspaltung des fechszehnten Rahrhunderts.

# I. Ulrich von hutten.

Die geschichtliche Wahrnehmung: baf bie firchlich spolitis fden Rampfe bes fechezehnten Jahrhunderts Borlaufer und erfter Aft ber politifden Erschütterung ber alten, rechtlichen und monarchischen Ordnung ber Dinge gewesen fepen, welche feit 1780 über Europa und Amerika erging. — ift felbft von namhaften protestantischen Schriftstellern so oft gemacht morben, baf barüber zwischen ben Geanern ber Rirche und beren Vertheidigern taum noch eine Meinungeverschiedenheit obs walten murbe, wenn es nicht in neuester Zeit einigen pietiftis fchen Gefdichtsleugnern gefallen hatte, ben mahren Berlauf ber Cache umgutebren, ben Protestantismus fur ben eigentlis den Stammhalter ber politischen Legitimitat auszugeben, und . bie Erzeugung bes Grundprincips aller Revolutionen ber alle gemeinen Rirche aufzuburden. - Co gefchiebt es, baf bermas len die Rirche einerseits als Schupwehr gegen die Revolution, ale Freundin ftabiler Ginrichtungen und ale Feindin bes politischen Beile, womit das neue liberale Staatsthum Europa beglückt bat, geläftert, andererfeits, und zwar zuweis len von benfelben Menfchen, als die Mutter ber Demagogie verhöhnt, gefchmäht und verbachtigt wirb. Romanschreiber folder Urt pflegen fich bei biefem Gefcafte gewöhnlich ber eitlen hoffnung ju ergeben: daß fie mit einigen ifolirten Phras fen itnb Musfpruchen ber Baupter ber Glaubensspaltung. IV. 17

worin diese den Gehorsam der Unterthanen gegen die Obrigkeit einschäffen, die gesammte Geschichte ihrer eigenen Parthei ungeschehen machen könnten. Sie bedenken dabei nicht, daß denselben Phrasen hundert andere Aeußerungen derselben Manner, die genau das Gegentheil besagen, entgegen gehalten werden könnten \*). Ueberhaupt wird hier mit abgerissenen Aussprüchen Ginzelner von beiden Theilen nichts ausgerichtet; es kömmt auf den Zusammenhang der Lehre wie der Begebenheiten an, und es ist der Zweck des Nachfolgenben, der schnöden Willkühr und Unredlichkeit in der Behandlung dieses Theils der Geschichte die thatsächliche Wahrheit

<sup>\*)</sup> S. g. B. Luther's Tifchreden, Jena 1603, Fol. 482. "Db man einen Tyrannen, ber wiber Recht und Billigfeit, nach feinem Gefallen handelt, moge umbbringen"? Antwort: Ginen Privat und gemeinem Mann, ber in teinem öffentlichen Umt und Befehl ift, geburet es nicht, wenn ers gleich tondte. Denn bas funfte Bebot Gottes verbeuts, Du folt nicht todten. Wenn ich aber einen, der gleich ein Tprann mare, ben meinem Chemeib oder Tochter ergriffe, fo mochte ich ibn wol umbbringen. Item, wenn er diesem fein Beib, dem andern feine Tochter, dem Dritten feine Eder und Guter mit Gewalt neme, und die Burger und Unterthanen tretten gufammen und tonnten feine Gewalt vud Tyrannei langer nicht bulden noch leiden, fo moche ten fie ibn vmbbringen, wie einen andern Morder und Strafenrauber". - - Benn unfre protiftirenden Berren Gegner geneigt maren, Diefe Lebre und ben Dann, ber fie aufftellte, ohne Binteljuge Preis ju geben, fo tonnten wir uns billig finden laffen und ihnen gum Erfate ben fpanifchen Jefuiten Mariana ausliefern, der in Beziehung auf einen be: fannten Fall, jedoch mit mehr Folgerichtigkeit und klaffischer Gloqueng, ber Cache nach baffelbe behauptete. Gefchichtstun: dige wissen übrigens, daß weder er noch Luther die Lehre von der Rechtmäßigfelt des, an einem Tyrannen begangenen Deudelmordes er funden bat. Gie ift antit-beidnifden Urfprungs, tauchte feit ber Restauration ber Biffenschaften im Mittelalter bin und wieder auf, und ward auf bem Congilium ju Conftang von der Rirche verdammt: ... . .

gegenüber gu ftellen. Wir fonnen bierbei jeboch nicht umbin. ausbrudlich zu wiederholen, mas wir ichon häufig in biefer Beitschrift ju bemerken und verpflichtet fühlten. - Da bie menfchliche Ratur, - obwohl in ihrer Grundwurkel burch bie erfte Gunbe gefchmacht und verberbt, - bennoch im Durch= fcmitte beffer ift, ale bie falfchen Theorien, die ber Bag ber Irrlehrer ausgeheckt, fo ware es eine offentundige Ungerechtigkeit, wenn wir behaupten wollten, bag bas, mas wir von bem politischen Charafter gewiffer Berioden und Erscheinun= gen ber Glaubenespaltung im Allgemeinen fagen, auf jeden einzelnen Protestanten inebefondere anzuwenden fep. - Es mare burchaus unmahr und lieblos, wenn wir Jeben, ben bie Fügung Gottes außerhalb ber Rirche geboren werben lief, ohne weiteres als der politischen Revolution oder dem Despotismus verfallen bezeichnen wollten. Wir find im Gegentheil, gestütt auf eigene Erfahrung, vollfommen übergeugt, baf Biele unter benen, bie ohne ihre Schuld im Glaubeneirrthum befangen find, für ihre Berfon, in politifcher hinficht, auf dem richtigen Standpunkte des Rechts und ber mabren Freiheit fteben - und nach oben bin gute Unterthanen, nach unten bin milbe und gerechte Berren fenn tonnen. - Diefe Trennung ber Begebenheiten von ben Inbividuen find wir alleu redlichen und gewissenhaften Menschen unter unfern, von ber Rirche getrennten Brubern foulbig, welche mit Recht forbern tonnen: bag mir bie Schulb unb ben Frevel der Unflifter bes Unbeile und die naturnothmens bige Entfaltung ber Caat bes Uebels von ben perfonlichen Intentionen ber Spatergebornen unterscheiben, bie oft, burch ihren Willen wie durch ihre Gefinnung, einer gang andern Richtung angehören, ale ju welcher das Factum ihrer Geburt fie ftellte. - Bir üben alfo in bem Rachfolgenden ledigs lich ein ber Geschichte guftebendes Recht, überlaffen bages gen bas Urtheil über Jene, die nicht berufen maren auf ber großen Beltbubne bandelnd zu erscheinen, dem Richterspruche Deffen, ber allein die Bergen und Rieren pruft. 17\*

In Luthers urfprunglichem Gebanten, beffen Genefis mir auf psychologischem Wege in frühern Auffagen flar ju mas den fuchten, lag ohne allen 3weifel bereits ber Reim einer politischen und focialen Ummaljung bes Staatswefens ber Lanber, bie von feiner Lebre berührt merben murben. - Ber bie Menfchen jum Sage und jur Emporung gegen die urfprünglichfte und beiligfte Autoritat aufruft, Die Gott felbft, als er im Bleifche auf Erben manbelte, gestiftet, und ber er feinen Geift und feinen Beiftand verlieben bat bis an's Ende ber Beiten; wer den Gingelnen an feine fouverane Scheit verweist, sep dief ber gemeine Verstand ober eine vorgebliche, bobere Erleuchtung; wer ibn anweift: ben nachten Buchftaben ber beiligen Urkunden nach feiner Willführ auszulegen, und fich auf biefe Deutung gegen bas Wort ber ewig lebendigen Rirche und ihrer von Gott gefenten Lenker als auf einen uns fehlbaren Canon ber Wahrheit ju berufen; mer endlich fogar bem Gewiffen, ber Tugend und bem heiligen Wandel ihren Werth au rauben fucht und bie Erlöfung des Menfchen vom bloffen Glauben abbangig macht, ja gewissermaaßen die Gunde fur eine nothwendige Borbedingung jum emigen Beile erklart, ber erschuttert dadurch mittelbar jede bloß irbische Macht, die ihre sitt= liche Rraft und jeden Unspruch auf Beilighaltung ihrer Rechte nur aus bem Gewiffen, und mithin aus ber unum= ftöflichen Babrheit ber Religion, ale aus bem letten Grunde aller Ordnung in göttlichen und menschlichen Dingen berleis Daber murben mir, wenn auch alle historischen Quellen feit jenem Zeitpunkte verloren maren, und die fonflige Geschichte ber brei letten Jahrhunderte gar nicht existirte, bennoch nothgebrungen aus allen jenen Vorberfagen ben Schluß gieben: bag ber Sturm, ben Lutber in ber Rirche erregte, traft unvermeiblicher Rudwirtung auf bem politischen Gebiete große Verwirrungen und eine unabsehbare Rette von eigents lichen Staateummalzungen nothwendig und unvermeidlich habe nach fich ziehen muffen. Lebt ber Mensch ale ein untheilbas res Wefen in ber Rirche und im Ctaate, fo ift jebe burchgreifende Beranderung in ber einen ohne einen Rudichlaa in bie andere Cphare gar nicht bentbar. Dagegen tann man, wenn jene Auffaffung ber uranfanglichen Geelenstimmung bes Stifters ber neuen Lebre richtig ift, mit einem boben Grabe von Bahricheinlichkeit behaupten, baf er für feine Derfon im erften Beginne feines Abfalls von teinem ausge= bilbeten und bewußten, auf Ummaljung und Berftorung ber politischen Berbaltniffe gerichteten Plane ausgegangen fep. In diefer hinficht wurde also Luther fich von frühern und fpatern Sectenstiftern ju feinem Bortbeile unterscheiden, in fo fern beren Unternehmen und Lebre icon von vornberein in bem Ropfe ber Erfinder eine politisch = revolutionare Rars bung batte, wie bieg bei Wiclef, bug und manchen confequenten Zeitgenoffen Lutbere ber Rall mar. - Benigftens find wir in teiner Beife burch irgend eine Spur ju ber Unnahme berechtigt, daß Luther vor dem Jahre 1520 fich bes in feinen firchlichen Grrthumern liegenden, politisch = revolu= tionaren Fermente bewußt geworben ober in biefer Richtung thatig gewesen seb. - Erft von jenem Zeitpunkte an tritt er, um und bes neuern Runftausbruckes zu bedienen, mit "zwei revolutionaren Partheien" (ber nach unten bin bespotischen, für fich aber nach Unabhangigkeit vom Raifer ftrebenben, bes bobern - und ber mehr bemofratischen bes geringern Reiches abele) in Berbindung, und bient, wie er durch Umflande und außere Berhaltniffe bin und ber geworfen wird, wechseles weise bald ber einen bald ber andern, ale mehr ober menis ger willfähriges Bertzeug zur Aufregung bes religiofen Fas natismus der untern Bolfsflaffen, und als populare Standarte für bie rein politischen 3mede feiner eigensuchtigen Befchuter.

Das eben Gesagte ift für jeden unbefangenen Renner der Geschichte jener unglücklichen Periode schon langft kein Ges beimniß mehr. Daß ber Protestantismus die unmittelbare und birekte Ursache einer ber tiefgreifenbsten gewaltsamen Staatsveranderungen gewesen ift, die Deutschland junachst und nach bessen Borbilde das übrige Europa trafen, kann heute Ries

mand bezweifeln, ber mit gesunden Sinnen die Thatsachen ber Geschichte betrachtet. — Weniger bekannt ist es dagegen, daß Luther seit dem oben genannten Zeitpunkte in dem Grade in das politisch=revolutionare Treiben versiochten ward, daß er nicht bloß ein Werkzeug, — sondern Mitwisser und Gehülse einer förmlichen und enggeschlossenen Verbindung wurde, die auf Bürgerkrieg, Ausrottung der Geistlichen, Bekriegung des vorwiegenden Ginslusses der weltlichen Fürsten und völligen gewaltsamen Umsturz der damaligen Reichsverfassung abzielste. — Diese Seite der kirchlichen Vewegung ist es, die wir in dem Nachfolgenden zuerst beleuchten wollen. —

Die hier genannten und noch andere in jener Zeit lies gende bestructive Tendenzen concentriren sich in zwei damals lebenden Mitgliedern der Reichbritterschaft, die in der "Resformationsgeschichte" Deutschlands eine hauptrolle zu spielen berufen waren. — Aus diesem doppelten Grunde ist eine nashere Charakteristik jener Beiden für unsern Zweck nothig.

Ulrich von hutten, geboren zu Steckelberg am Main am 20. ober 21. Upril 1488, war der Sprößling eines der ebeschen und ältesten Rittergeschlechter in Franken. Als eilsichriger Rnabe wurde er von seinen Actern in die Stiftsschule nach Fulda geschickt, um zum geistlichen Stande erzogen zu werden. — hier hat er die Alten mit jenem Uebermaaß von Begeisterung und hingebung studiert, die dem Zeitalter eigenthumlich waren, zugleich aber auch, von dem Geiste des antiken heidenthums berauscht, bergestalt sich selbst und seinen Glauben verloren, daß er als entschiedener Feind des Chrisstenthums dem Stifte und seinem kunftigen Beruse heimlich entsoh. —

Wir erlaffen unsern Lesern bie nabere Geschichte seiner Irrfahrten, die in vielen einzelnen Umftanden nicht naber bes kannt, jedenfalls aber für diesen 3med ohne Interesse sind. Durch die gemeinste Liederlichkeit sittlich vernichtet, durch die Lustseuche, an der er viele Jahre litt und deren Berlauf er der Mit= und Rachwelt in klassischem Latein beschrieb, schenfs

lich verftummelt und torperlich ju Grunbe gerichtet; balb bettelnb, bald an ben Bofen ber Rurften ober bei ber vornebe men Geiftlichkeit schmaropend, ober bei ben gelehrten Ber gotterern ber antiten Welt bas Sandwerf grußenb, ben Dacenen fcmeichelnb, jene, bei benen er feine Rechnung nicht fand, mit Basquillen verfolgend, mit Leibenschaft fich in alle gelehrten Rampfe mengend, von Ginigen geehrt und ausgezeichnet, ja ole Dichter gefront, - von Bielen gehaft und gefürchtet, von allen Beffern verachtet; feines Beichens fahrenber Doet, eine Zeitlang ohne Ruhm und Gluck gemeiner Colbat, mehrmale, gewiß nicht mehr ale er verbiente, gepets gelt \*), fcmeifte er obne Beruf und festen Standpunft im Leben fast ein Jahrzebent lang in Deutschland und Stalien umber. Endlich marb er von feinem Bater wieber ju Gnaben angenommen und ein trauriger Unfall, ber einen feiner Bermandten traf, (der Bergog Ulrich von Burtemberg brachte ihn meuchelmorberifch ums Leben!), war in fo fern ein gluds licher Rund für ibn, ale er ibm die Gelegenheit bot, fein fconrednerisches Talent in vielen Blug = und Streitschriften ju Gunften einer gerechten und popularen Cache leuchten ju laffen und fich felbft gleichzeitig wieder bei feiner Familie einzuschmeicheln, die ihn wie einen Ausfähigen gemieben unb aufgegeben hatte. Freilich muß auch in biefer Cache die Babrbeit ber Behauptungen eines fo verbachtigen Sachwalters, wo er fie nicht mit Documenten belegt, babin gestellt bleiben, und felbft ber literarifche Berth feiner Schriften ift mobl

<sup>\*)</sup> So hatte ihn einst Lossius, der Burgermeister von Greifswald, gastfreundlich ausgenommen. Was er dort verübt und
warum er nach einiger Zeit heimlich aus diesem Uspl entstlehen
mußte, ist unbekannt. Sein Wohlthater ließ ihm aber nachsehen, den Eingeholten nacht ausziehen und ihn so derb mißhans
deln, daß er mehrere Jahre nachher noch seinen Freunden in
Wien beim Schlasengehen die Spuren der dort empfangenen
Diebe zeigen konnte. Er rächte sich dafür wie gewöhnlich durch
ein Pasquill.

won bem beschränkten und einseitigen Standpunkte aus, ben bie unbedingten Bewunderer ber Haffischen Latinitat und angftlich fopirter altromischer Rormen fich zu eigen gemacht batten, bober angeschlagen worden als er es verdient. Doch gestebt felbft Meiners, ein Lobredner ober mindeftens ein Apologet bes irrenben (philologischen) Ritters, bag beffen berühms tes Troftschreiben an ben Bater bes Entleibten, welches, felt= fam genug! in einer Sprache geschrieben mar, die ber Leid: tragende nicht verftand, "eben fo froftig, eben fo voll Uebertreibungen und Gemeinplaten, von tripialen ober falfchen und fcbiefen Gebanken, enblich von ungeitigen Beifpielen" gewesen feb, .. als alle die Troftreden und Troftschreiben, momit fich bie Rhetoren ober beclamatorischen Weltweisen in ben Beiten ber fintenben Runfte und Wiffenschaften unter ben Griechen und Römern zu üben pflegten". - In ber That ift biefes fogenannte Troftschreiben in feiner geift = und berg= lofen, aber phrasenreichen Leerheit und Gitelfeit, ein merts wurdiger Beleg für die Gottesvergeffenheit vieler damaligen Philologen, benen es in einem fast unglaublichen Grade gelungen mar, fich aller driftlichen Reminiscenzen zu entschlas gen und ihre eigenen Unschauungen und Gefühle mit ber Dentweise ber allervertommensten und schlechtesten Zeiten bes Beibenthume zu ibentifigiren.

Noch war die schriftstellerische Febbe gegen Ulrich von Burtemberg in vollem Gange, als hutten sich aus freiem Antriebe in eine andere Sache mischte, welche damals (wesnige Jahre vor dem Ausbruche der lutherischen Irrungen) die Röpfe und Federn der Gelehrten Deutschlands beschäftigte. Johannes Reuchlin war mit den Theologen in Röln in einen Streit über die Schädlichkeit oder Unschädlichkeit der jubischen Bücher gerathen, der sich bald zu einem allgemeinen Kriege der Verehrer des klassischen Alterthums mit den strengen Anhängern der scholastischen Theologic entwickelte. — Daß die letzern damals nicht das Geschick befessen, welches später die Jesuiten in so hohem Grade auszeichnete: das Wahre

vom Falfchen gu fonbern, und die Schriften ber Alten als Bilbungemittel bes Geschmackes und feinern Gefühle für eblere Formen ber Rebe ju benuten, ben antichriftlichen Geift ber Beiben bagegen von fich, und ber ftubirenben Jugenb fern zu balten, - fonbern baf fie einer engherzigen, rein negativen Abschliefungetheorie bas Wort rebeten, - ift welts befannt, und nicht zu leugnen. Anbrerfeite thaten Denfchen, wie Ulrich von Butten und feine Beiftesverwandten, treulich bas Ihrige, bie buftern Borausfagungen ber tolnifden Dominitaner zu rechtfertigen, benen Geschmad und miffenschafts licher Geift abgefprochen werben mag, beren richtigem Inftintte aber jeder Unbefangene die Gerechtigkeit wird wiberfabren laffen muffen, daß fie ben Beift ber ihnen gegenüberftebenden Barthei tief und richtig ertannten. - Babrend namlich ber Rampf fich feiner Ibee nach um die Frage brebte: ob die flaffische Literatur ber Alten bem driftlichen Glauben gefährlich fen, ober nicht? - pflanzte Ulrich von hutten auf eben biefem Boben bie Fahne ber Emporung gegen bie unbeftrittene und unbestreitbare Autoritat ber Rirde auf. Er vornehmlich mar es, ber diefen, einen einzelnen, allerdings zweis felhaften Dunkt ber Disciplin betreffenben Berhandlungen, in welcher die Rirche und ihr Oberhaupt feineswegs unbedingt auf die Seite ber Rigoriften traten, die Wendung ju einem allgemeinen, literarifchen Vernichtungefriege gegen bie Geifts lichkeit, bem gangen 3wifte aber eine möglichft gehäßige Farbung ju geben fuchte. In der Bor- und Nachrede ju feinem, jur Berherrlichung Reuchlins gefdriebenen Gedichte: Triumphus Capnionis, ftoft er, freilich in befferm Latein, als es bem Wittenberger Reformator jemals zu Gebote ftanb, Comdbungen gegen die geiftlichen Orden aus, deren unfinnige Buth bereits an abnliche Schriften Luthers erinnert. Deutschland, brobt er, babe Augen befommen, balb merbe es von bem Lichte ber Bahrheit erleuchtet merben. - Inebefondere verbient bas in ber Borrebe abgelegte offene Geftanbnif bes Dichtere beherzigt zu werben: "daß er mit mehr als zwanzig Undern zur Schmabung und zum Verderben der Mönche, seiner Gegner sich verschworen habe: (Viginti amplius sumus in insamiam ac perniciem vestram conjurati.) Gine Stelle seines Gedichts lehrt eben so unzweideutig, wessen man sich von der freisinnigen Milde dieser Gesellschaft zu versehen gehabt batte, ware ihrem guten Wilden jemals das entsprechende Maaß ber Gewalt zu Gebote gewesen. Mit einem Aufwande von Phantasie, deren raffinirte Grausamkeit eines henkersknechtes würdig ware, schildert er die Todesstrase, welche er an dem getausten Juden Pfessertorn vollzogen zu sehen wünscht, weil dieser zuerst auf die Gefährlichkeit gewisser hebräischer Bücher ausmerksam gemacht hat. \*) — Und diese Menschen wagten es, Andere der Unterdrückung der geistigen Freiheit anzuklagen!

Chen jene Berbruderung nun, beren Grifteng Butten mit

<sup>•)</sup> Quae mora carnifices, quin vos huic ore retorto Excipitis linguam, - -- - quin nasum, atque ambas avellite aures? Inscritisque uncum pedibus? trahitisque supino Poplite, verrentem facieque et pectore terram? Proderit excussos etiam disperdere dentes, Ne maneat labris quo quenquam laedat in istis Interea quamquam trabitur, post terga redactis In ferium manibus, digitos truncate supremis Unguibus. Immane est, dicit mihi Tungarus, istud, Immane est. At vos tormento immanius omni Ausi estis facinus. Lacto committe triumpho Munc saltem integrum, ne moestum haec gaudia monstrum Turbet. At hic nemo est, cui sit miserabile, quicquid Contigerit vobis. Vestri miseratio nullos Hic movet affectus. Rident puerique virique Una omnes rident, plausuque favente sequentur, Hune Judam appensis pedibus tractumque supino Occipiti, et scabros revomentem in sanguine dentes Confossumque unco, lingua, nasoque carentem, Atque exarmatum digitis, auresque videntem Ante suas nunquem visas - - - -

fo vieler Offenbeit felbst verrath, trieb, ungefahr vom Sabre 1515 an, bas Geschäft ber Berlaumbung und Untergrabung bes Unfebens ber Geiftlichkeit, nach einem wohl berechneten Plane und mit berfelben Absichtlichkeit und Tactit, burch wels de in neuerer Beit der Clubb der Encoflopadiften ben Musbruch ber frangofischen Staatsummaljung berbeigeführt ober beschleunigt bat. — Deutschland warb von eben jener Bere bindung, beren Seele aufer Ulrich von hutten ein Bufenfreund besselben, Johann Jager von Dornbeim in Thuringen, bekannt unter bem philologischen Rriegenamen Erotus Rubianus mar, mit einer Rluth von Vasquillen gegen MUcs. was dem religiöfen Bewuftfeon ber Nation beilig feon mußte. überschwemmt. In wie weit bierbei, fcon bamale, jene politisch=revolutionare Absicht bei hutten obgewaltet babe, bie nach feiner Berbindung mit Luther und Sidingen fo offen bervortritt, und ob er bie Demoralifirung Deutschlands um jener practifchen 3mede willen, ober aus reiner, uneigennüpiger Luft und Liebe am Schlechten betrieben babe, moge auf fich beruben. Einstweilen aber ift es aus bem Grunde nothig an ben pramebitirten Urfprung biefer Schandliteratur ju erinnern, weil bie protestirende Geschichtschreibung ben Umftand in Schatten ju ftellen liebt: baf jene Schmabschriften von einem, mit Abficht und Bewuftfeyn banbelnben Clubb ausgingen, und ftatt beffen bie Ungahl berfelben aus ber antichriftlichen Stimmung bes Bolfes, biefe aber wieder aus der Berberbtheit ber Rire Weit ehrlicher ift ber (im Uebrigen etwas bes de erflart. fchrantte) gottingifche hofrath Meinere, ber in feiner Le benebeschreibung huttene arglos folgendes Geständniß ablegt: "Bermoge biefes Bunbes fundigten biefe beiben Belben lange vor Luther ber unwissenden, tyrannischen und verdors benen Geiftlichkeit und allen ihren Thorheiten und Lafterne (bie Tugendhaftigkeit huttens murde bereits oben characteris firt!) "einen unverfohnlichen Rrieg an, und fullten alle Buchs laden in Deutschland mit Epigrammen, Gefprachen, Satiren und andern Schriften in lateinischer und beutscher Sprace,

in welchen bie Papfte und Carbindle, Ergbischöfe und Bifchofe, am meiften aber bie Schulgelehrten und Bettelmonche mit einer bieber unerborten Rubnbeit in ihrer mabren Gestalt geichilbert murben." Befanntlich pflegt fich jeboch ber bis gur Befeffenheit gesteigerte Sag nicht immer ber ftrengen Wahr= beit in der Zeichnung ber Feinde zu befleifigen, noch auch in allen Fallen fich rechtlicher Waffen zu bedienen. Denn wie wenig auch die durch den, balb darauf erfolgten Abfall ge= nugfam documentirte Schlechtigkeit eines Theiles der Beiftlichfeit geleugnet werden tann, jene Ungriffe gingen nicht gegen ben Digbrauch, fonbern gegen bie Cache felbft. Insbesondere wirkten für diesen 3med bes Bundes die Epistolae obscurorum virorum - eines ber giftigsten Pasquille, welde jemale die beutsche Preffe icanbeten, und woran Mehrere jener "conjurati" mit gegebeitet zu haben icheinen. - Dages gen beforgte Ulrich von hutten allein, im Dezember 1517, auf seinem eigenen Schloffe Steckelberg mo er eine Bintel= bruderei angelegt hatte, ben Drud einer altern Schmabichrift bes Laurentius Balla gegen ben beiligen Stuhl, und feste berfelben eine Zueignung an Leo X. bei, beren bitterer Sohn augenscheinlich ber Ibeenarmuth Luthers, bei feinen fpatern Buschriften an benselben Papft, in dem Maafe ju Bulfe tam, baf ber Reformator ben gangen Gebankengang bes philologifchen Rlopffechters sclavisch copirte. Der lettere mar übris gens raftlos bemubt, für bie von ibm gestiftete antifirchliche Berbindung neue Mitglieder ju merben. Rachdem er, was für den Charakter des Erzbischofs Albrecht von Maing bezeichnend ift, - in ben Diensten diefes Pralaten ein Uns terfommen gefunden batte, machte er eine Reise nach Frankreich , über beren 3med fich Meinere (huttens obgenannter Lobredner) - in folgender Beife ausspricht: "Es ift eine febr natürliche Vermuthung, wenn man annimmt, bag UI: rich von hutten auf der Reise nach Frankreich nicht unterlaffen babe, ben berühmten Budaus, ben le Repre d'Etap: les und die trefflichen Mergte Copus und Ruellius für

ben Bund ber Reuchlinianer zu gewinnen. Wenigstens nennt er, von biefer Beit an, bie angeführten vier Manner bestanbig als bie vornehmften Gonner und Verfechter Reudlins und ber mahren Aufflarung in Frankreich. Ueberhaupt betrieb Ulrich v. Butten im Jahre 1518 feine andere Ungelegenheit mit einem folchen Feuer, ale wie er in Franfreich, Italien und besonders in Deutschland alles, mas gelehrt und genievoll, ober ebel und erlaucht mar, gegen bie Bettelmonche und beren gemeinschabliche Bemuhungen vereinigen, und bas, was icon vereinigt mar, noch enger gufammen ziehen, und zu einem ernstlichen und allgemeinen Rampfe aufbringen möchte." Roch bezeichnender ift eine andere, aus einem Briefe Buttens an Dirtheimer entlebnte Stelle, von ber man glauben follte, baf fie wortlich aus ben Papieren ber Juuminaten bes vorigen Jahrhunderts entnommen ware, fo genau schilbert fie die Runfte, die auch von biefer Berbindung gur Berudung ber Groffen in Bewegung gefent wurden. - "Diejenigen" fcreibt butten, "bie beim Raifer bas größte Gewicht haben, find unfrer Parthei fehr jugethan. Eben biefes verfprechen und die Freunde ber übrigen Surften. und bie Fürften felbft. Dafür nennen wir auch bie Fürften Dacene und Auguste, nicht als wenn fie biefe Chrennamen fcon verbienten, fonbern um in ihnen eine beile fame Nacheiferung ju erweden, und diefe Soffnung ift uns bieber nicht fehlgeschlagen. Ginige haben wir burch Coam beinahe gezwungen, fur uns ju mirten. Undern haben wir wenigstens die Meinung beigebracht, daß es eines Furften wurdig feb, bie Wiffenschaft ju beschüpen. Gben baber ift mein Rath, die Gunft diefer Gattung Menschen auf jede Art einzufangen, und mo es irgend angeht, Rege nach der Gunft ber Fürsten auszustellen, beshalb auch fich an fie ju bangen, und ohne Caumen öffentliche Memter von ihnen anzunehmen, besonders, da wir feben, daß auch die Juristen und Theologen nur auf diefem Wege fich emporheben." - 3m Ceptems ber bes Jahres 1518 fdreibt er an feinen Freund Julius

Pflug, ber sich bamals in Italien aushielt: "Ich habe mir in diesen Tagen viel bamit zu schaffen gemacht, das ich allents balben umbergelausen bin, und jeden Gutgesinnten aus dem Gefolge der Fürsten für den Reuchlin zu gewinnen mich besmüht habe, obgleich sie mir freiwillig entgegen gekommen, und es kaum nöthig ist, Freunde für uns zu werben. Was macht ihr aber in Italien und welches Feuer legt ihr dort an?"

Daß blejenigen, auf beren Untergang es abgefeben mar, fich gegen biefe Umtriebe gur Wehr festen, gilt naturlich ber Berechtigkeiteliebe ber Protestantifden Gefchichtschreibung für bas abicheulichfte Verbrechen. - "Die Schmabungen," fagt Meiners, beffen Unbefangenheit zuweilen etwas mahrhaft Romifch = Rührendes bat, "welche die Bettelmonche allenthal= ben auf den Rangeln gegen die Anhanger bes Reuchlin ausauftoffen fortfuhren, nicht weniger die Schmabichriften, welde hogstraten und beffen Berbunbete im Jahre 1518 gegen bie Reuchlinianer ausstreuten, und in welchen sie auch ber angesehensten und ehrmurdigften Mauner nicht schonten, murben die Beranlaffung, daß ber Bund gegen die bunkeln Männer sich noch enger zusammenzog und nun ben Entschluß faßte, nicht bloß einen geheimen, fonbern einen offenen Krieg gegen bie gemeinfcaftlicen Feinde zu führen, und alle Mittel zu verfuchen, wie man biefelben ju Boden werfen konne." Daß es fich übrigens innerhalb diefer Societat icon im erften Unfange teineswege blog um bie Betampfung ber Uebertreibungen ober Ginseitigkeiten ber Gegner, fondern um bie Cache felbit, b. b. um bas tatholifche Chriftenthum und die Rirche bandelte, beweisen gabllofe Thatsachen. Co bedte, als ber oben genannte Crotus fich fpaterbin, jum großen Mergerniß Luthers, wieder mit ber Rirche aussohnte, und fogar die Barefie bestritt, einer feiner ebemaligen lutherischen Freunde (mabricheinlich Juft us Jonas in Wittenberg.) feis nen frühern Wandel und feine damalige Gefinnung ohne Scho-

nung auf, indem er bie in jener Gefellichaft icon bamals berrichende Dentweise in icharfen Bugen zeichnete. "Ich ichmels ge," halt er ihm in einem Genbichreiben vor, "von Deinem Urtheil über bas kanonische Recht und bie Gefete ber Pape fte, - - uber welche Du ju fagen pflegteft, jene Bus der ber Romanisten seven nicht werth, daß fie ben Maultbies ren und Efeln ber Cardinale als Strob untergelegt murben. -Eber ale Jene, fagteft Du, feb Cicero ein beiliger Apoftel und ein rechtmäßigerer Papft, als Leo X. -Bas für ein Gelächter und Gefpott haft Du oft getrieben aber bie Meffe ber Papiften, beren Ornat Du einem Theateranguge verglicheft, über bie Guffraganbischöfe, über ihre Galbungen, bes Papftes Deltreftern, wie Du fagteft: über die Reliquien ber Beis ligen, welche Du Anochen nannteft, die in Wahrheit nicht bie Beiligen, sondern die Raben am Galgen übrig gelaffen batten. u. f. w. "Diefes Alles führteft Du icon vor Luthers Auftreten täglich im Munbe." Naturlich mar bier nicht, wie in Wittenberg, von einer falfden, ber driftlichen Babrbeit uns terzuschiebenden, neuen Lehre, auch nicht von einem ernften, auf Grunde fich einlaffenden Beftreiten ber alten, fonbern, abnlich wie bei Voltaire, allein von ber, in rein negativem Sohne wurzelnden Leugnung bie Rebe.

So sehen wir also, sich gleichzeitig, aber völlig unabshängig von ben pseudompstischen Tendenzen Luther's, auf eisnem ganz andern Gebiete eine Berschwörung gegen die Rirche bilben, die von den Bestrebungen des Wittenberger Mönches sorgfältig zu unterscheiden ist. Gründet dieser, durch seine einseitige Hervorhebung des Glaubens und Verwerfung der guten Werke, ein auf falschem Spiritualismus beruhendes Ultrachristenthum, — so repräsentirten Ulrich von hutten und die von ihm gestistete Verbindung die materialistische Reaction des antiken Unglaubens gegen die Grundideen der Religion und Offenbarung überhaupt. Lag bei Jenem der hochmuth rober Unwissendeit im hintergrunde, so wurden diese von dem Dünkel der falschen Gelehrsankelt gestachelt. — hatte

Enther im erften Unfang feinen Ctanbpunkt auf ber Uebertreibung einer affectirten, icheinbar driftlichen Strenge genommen, fo ftanden Ulrich von hutten und die feinigen in= mitten bes, mit antiter Lieberlichkeit gewurzten baaren Betbenthums. - Diametralere Gegenfage laffen fich nicht bens ten, und ihre innige Bereinigung, ihre gegenfeitige Durchbringung und ihre Berfchmeljung, bie wir in einem fratern Artitel berichten werden, wurde ichlechthin unglaublich fenn, wenn man nicht bebenten mußte, daß beibe burch bas mach: tige Bindemittel bes gemeinschaftlichen Saffes gegen mabre fircbliche Lebre vereinigt murben. -Begiebt fic boch unter unfern Augen beute etwas gang Aebnliches; ber von erbaulichen Rebensarten überfließenbe, augenverbrebens be Pietismus reicht bem erflarten Rationalismus bie Band, fo wie es barauf ankömmt, die Rirche Gottes zu befehden, und wer weiß, ob es nicht babin tommt, bag fich ber gewalts thatige Despotismus, wenn es gilt, in ber Schnelle bes Augenbliche fich zu bemfelben 3mede mit ber frechften Demas gogie verbrubert, die er gestern noch mit Feuer und Schwert verfolgte. - Bie Ulrich von hutten ju Allem ftanb, mas Rirche und Gottesglaube beißt, schilbert beffer als unfre Worte es vermögen, folgende Stelle eines Briefes beffelben an ben Grafen Nuenar. — "Gelbst bie Bantereien", schreibt er an biefen um eben diefelbe Beit, "worin die Widerfacher der ach: ten Tugenb und Frommigfeit untereinander verfallen, muffen ihren Untergang befordern. Bielleicht weißt Du es noch nicht, bas fic vor Rurgem ju Bittenberg in Cachfen eine Parthei gegen das Unfeben der Papfte erhoben bat, mabrend bag eine andere die papftlichen Indulgenzen aus allen Rraften veriheibigt. Die Anführer beiber Partheien find Monche, und beide schreien, heulen und klagen so laut fie konnen. lich bat man fogar angefangen ju fcbreiben. Es werben Cape, Schlufe und Artifel gebrucht und ausgebreitet. Cben beswegen hoffe ich, baß fie fich unter einander aufreiben werben. Alle mir neulich ein Bruder bes Bettelordens ergablte, mas in Cachfen vorgebe, fo antwortete ich ihm: Bernichtet nur, bamit auch Ihr vernichtet werdet! Der himmel gebe, daß unfere Feinde fo beftig ale möglich gegen einander fampfen, unb fich badurch ein gemeinschaftliches Berberben be Wenn Deutschland mich horen wollte, fo muffen wir biefem Uebel eber abhelfen, ale die Turten betriegen, fo nothwendig auch biefes ift. Denn was fuchen mir fo febr bas Saus der Ottomannen, mit welchem wir blof über die Berrs schaft ftreiten, umzufturgen, mabrend bag wir bie Berberber ber Wiffenschaften, Religion und ber guten Gitten in unferer Mitte bulben". Für einen "Reformator", wie Butten, ift biefe Unpartheilichkeit im Urtheil über feine Mitreformatoren eben fo bewundernewerth ale geschichtlich mertwurdig. - Sie zeigt: bag er von feinem antit- heidnischen Standpunkte aus, gang in berfelben Beije, wie gewiffe Schongeifter ber allerneuesten Beit, gleichmäßig bas Chriftenthum haßte und bie Brrlebre verachtete, infofern auch in ihr noch immer ein Reft eines driftlich positiven Elementes übrig geblieben mar. Erft spater machte er die Entbedung, wie tauglich die Lettern gur Berftorung bes erftern, und bemnachft jur Ummaljung bes politischen Buftandes von Deutschland fep. - Co ergreift er turg barauf die Bittenberger Neuerungen als Mittel für feine 3mede, mit bem leidenschaftlichen Ingrimm, ber ibn charafterifirt, und beibe, bas Beibenthum und die Irrlebre, fanden fich nun in einer britten, rein politisch=revolutionaren Parthei jufammen, welche Frang von Sidingen reprafentirte, ber die beiben Ertreme der neuerungefüchtigen Richtung jus fammen zu halten und zu verschmelzen wußte.

#### XXV.

## Das Pallium.

Im Jage ber beil. Ugnes, beren Name felbft ichon auf bie Uniculd bes Cammes hinbeutet, werden jahrlich ju Rom in ber jener Beiligen geweihten Rirche, mabrend beim feierlichen Sochamte bas Agnus Dei gesungen wird, zwei weife Lammer von ben apostolischen Gubbiaconen, nachbem fie que por an dem Batican vorübergeführt und vom beil. Bater ge= fegnet worden find, bargebracht. 3mei Canonifer der Rirche E. Johann vom Lateran nehmen die Lammer in Empfang und übergeben fie bann wieber ben Gubbiaconen, melde für bie Weibe berfelben forgen, bis bie geeignete Beit ber Schur berantommt. Die Wolle ber Lammer, vermengt mit anderer weißer Bolle, wird von ben Rlofterfrauen am Spiegelthurm gefonnen und bient jur Unfertigung ber weißen Binden, welche als Beiden ber erzbischöflichen Burbe vom Dapfte verlieben werben und ben Ramen ber Vallien führen. biefe gefertigt und an geeigneten Stellen mit schwarzen ober rothen Areugen burchwirft, fo merben fie von ben Gub= biaconen nach St. Beter gebracht und bier unter bem Abfingen ber Bigilien auf bas Grab bes Apostelfürften gelegt, mo fie eine Nacht verbleiben; aledann bangt man fie bie jum erforberlichen Gebrauche über ben Stuhl des heil. Petrus.

Gine Binde ift das Pallium, doch follte man nach ber gewöhnlichen Bedeutung biefes Wortes glauben, es fep ein Nantel; baber haben auch Biele bafür gehalten, ursprünglich ier es wirklich ein Mantel gewesen, der von Papsten und Kaitern als Ehrengeschent verliehen worden, an deffen Stelle

aber erft im Laufe ber Zeit die Binde getreten fep. Allein fo weit die Runde von dem Pallium reicht, welches Bort obnehin in febr mannigfacher Bebeutung vorkommt, ift es ims mer eine Binde gewesen; aber fcmer ift es, ben Urfprung ju ermitteln, und unter ben vielen Bermuthungen, Die baruber aufgestellt worden find, icheint am Meisten bie für fich ju haben, baf es eine Rachbildung bes bobenpriefterlichen Schulterfleibes fet, wie Gott es im alten Bunde für Maron angufertigen Mofes geboten hat (Exob. 28, 4). Dafür fpricht auch die Bedeutung, welche ihm beigelegt wird, denn bie Papfte erklaren es fur bas Beichen ber Bulle bes priefterlichen Umtes; baber barf auch nur ber Papft allein es jeber Beit tragen, und wenn es ben Erzbischöfen verlieben wird, fo ge fchieht dief nur ale eine befondere Ghre, indem fie ber Dapft für gemiffe Beiten im Sabre mit bem ihnen gegebenen Dallium, ale einem Zeichen ihrer Theilnahme an feiner Sorge um bas Bohl ber Rirche und ihrer Verbindung mit bem Oberbaupte ber Kirche, fich fcmuden lagt. Demnach ift alfo bas Pallium eigentlich ein ausschließlich dem Papfte gebührendes Beichen, und wenn man in ber Gefchichte auf bie alteften Beispiele ber Berleihung beffelben jurud geht, fo findet man, bag zuerft die apostolischen Vicarien es erhielten, namentlich ber Bifchof von Arles, ber Bifchof von Nicomedien u. f. w. Auf das Oberhirtenamt des Papftes weifet auch die Beschaffenheit des Schultertleides des neuen Bundes bin; ber Dapft ift ber Stellvertreter Chrifti, bes guten hirten; wie biefer bas verlorne Lamm auf feinen Schultern tragt, fo ift auch bas Pallium, von der Wolle bes Cammes und auf ben Schuls tern zu tragen, bas Symbol jener Stellvertretung; fobalb baber irgend eine Berleihung diefes symbolischen Beichens Statt findet, fo tann fie immer nur ben oben angegebenen Ginn haben, daß ber Beliehene badurch erinnert wird, daß er an ben oberften Birten ber Rirche burch ein inniges Band, meldes nur burch feine Untreue gerriffen werben fann, gefnupft Daber wird auch bas Pallium bem Erzbischof in bas sen.

Grab mitgegeben, und sein Nachfolger muß von Neuem bei bem Papste bitten, baß er ihn gleicher Ehre würdige; ja selbst, weun sein Vorganger burch die Wogen des Meeres verschlungen ward und die Leiche nicht mehr zu finden ist, so geht doch das zurückgebliebene Pallium nicht auf jenen über, sondern muß der Erde übergeben werden. Nur selten kommen Ausnahmen von jener Regel vor, doch war ehedem bei der Kirche zu Alexandrien der Gebrauch, daß der neue Patriarch dem in hoher priesterlicher Kleidung im Sarge ruhenden Vorsahr das Pallium vom Halse nahm und sich damit schmückte.

Begrundet bas Pallium feiner gangen Bedeutung nach burchaus ein personliches Band zwischen bem Papfte und bem Erzbischofe, fo bag es biefer teinem andern Erzbischofe gum Gebrauche leiben tann, fo ift es gleichzeitig boch auch an bie= jenige Proving geknupft, welcher ber bamit Gegierte vorsteht. Geht er zu einer andern erzbischöflichen Proving über, ober erhalt er ju ber feinigen noch eine zweite, fo muß er fur biefe noch um ein zweites Pallium bitten; im Grabe wird er dann mit bemjenigen Pallium befleibet, welches fur die Proving gebort, in welcher er ftarb, bas andere wird jufammengefal= tet ihm unter bas Saupt gelegt. Eben megen jenes Grund: fapes barf auch tein Erzbischof bas Pallium außerhalb feiner Proving tragen, und wenn je eine entgegenstehende Gewohn= beit fich gebildet batte, fo murbe fie von ben Dapften um fo mehr gemigbilligt, als überhaupt bas Recht, bas Pallium au tragen, ale ein gang vorzügliches Privilegium nur im befcranfteften Umfange ju nehmen mar. Daber ift es bem Erg= bischofe nur für bestimmte Festtage mabrend ber Beier bes beil. Megopfere gemahrt, nicht aber barf er fich beffelben außerhalb der Rirche, alfo nicht bei Proceffionen, wenn dieß nicht besondere gestattet ift, bedienen. Co mar es Ausnahmeweise dem Patriarchen von Conftantinopel gemabrt, bei Begrabniffen ber Raifer und anderer Großen bes Reichs bas Pallium anzulegen; jum täglichen Gebrauche beim beil. Defopfer gestattete es Leo IV. dem hochfahrenden hinkmar von Rheims, der unter den Primaten der Erste fen wollte, und Algapet II. dem Erzbischof Bruno von Coln, Bruder Otto's des Großen.

Allerdings bat fich in ber Rirche ber Gebrauch gebilbet, daß alle Erzbischöfe ohne Unterschied bas Pallium erhalten. In alterer Beit gab es ber Papft vorzüglich nur zur Legitimation feinen Vicarien und Andern auf beren Bitte, wenn fie fic aroffe Verdienste bereits um die Rirche erworben. Brauch wird mit bem neuen baburch vermittelt, daß auch gegenwartig bas Pallium nur auf die Bitte bes besignirten Gras bifchofe ertheilt wird, biefer aber verpflichtet ift, binnen ber Frift von brei Monaten fein Anfuchen zu ftellen, zugleich bas eidliche Versprechen befonderer Treue dem Dapfte abzus legen und fich vor bem Empfange bes Palliums jeber Runction feines Amtes zu enthalten. Die Bitte felbft brudt bas Berhaltnif bezeichnend aus: "ich R.", fo lautet fie, "Erwählter der Rirche n., bitte inständig, noch inständiger, auf bas inftanbigfte, bag mir übergeben und zugewiesen werbe ein Pallium, entnommen von bem Rorper bes beil. Betrus, in welchem rubet die Rulle des hochpriesterlichen Umtese. Daß nun ber Papft, bevor er bem Bittenben willfahrt, biefem erft die Bedingung ftellt: "er folle ihm die Treue verfprechen", ift in ber Natur ber Berhaltniffe gegeben. berte boch ber Beiland felbft, bevor er Petrus jum oberften hirten einsette, nicht blog einmal, fondern breimal, ja bis jur Betrubnig bee Apostels, von biefem ale Bedingung bas Befenntnif ber Liebe, um wie viel mehr muß dief ber Stells vertreter bes guten Birten bei den nachfolgern ber Apoftel Auf jenes Berfprechen aber verleiht der Papft ben Ehrenschmuck mit ben Worten: "Bu Ehren bes allmächtigen Gottes und ber feligen Jungfrau Maria, fo wie ber feligen Apostel Petrus und Paulus, des Papstes Gregorius, Romifchen Rirche und berjenigen Rirche, welche bir übertragen ifi, übergeben wir bir ein Pallium von dem Rorper

bes beil. Betrus entnommen, ale Beichen ber Rulle ber boch= priefterlichen Burbe, bamit bu bich beffen bedieneft innerhalb beiner Rirche an bestimmten Tagen, welche in den beiner Rirche von ber romischen Rirche verliehenen Privilegien begeichnet find". Dag aber ber Erzbischof vor Empfange bes Dalliums fich aller amtlichen Functionen zu enthalten babe, ift eine gefehliche Bestimmung, welche ihren febr naturlichen Grund barin bat, bag ohne bie vollständige Unerkennung Seitens bes Oberhauptes ber Rirche, welche jest burch die Berleibung bes Balliums ausgesprochen wird, gerade ber nothwendigen Obediens gegen ben beil. Stuhl zu nabe getreten werben konnte. Es kommt aber vorzüglich barauf an, bas bie Erzbischöfe dem Papfte ergeben find, weil ihre Macht bemfelben am leichteften Gefahr bringen tann, wie bieg bie Geschichte hinlanglich beweist. Man bat barüber mohl ge= ftritten, ob fich ber Erzbischof etwa nur berjenigen Functionen au enthalten babe, welche ibn als Metropolitan vor den anbern Bifchofen auszeichnen, oder ob fich jene Beschrantung auch auf die übrigen bischöflichen Rechte beziehe; insonderheit ift bie Frage aufgeworfen worden, ob er, ohne bas Dallium erhalten zu haben, Ronige falben burfe? eine Frage, die in früherer Zeit wohl eine praktische Bedeutung hatte. Gefeben ift fie felbft nicht ausdrucklich erledigt, mabrend jeboch aus diefen bas Princip jur Genüge erhellt, bag alle und jede bischöfliche und ergbischöfliche Functionen ohne allen Unterschied vor bem Empfange bes Palliums unterfagt find.

hinsichtlich ber Ertheilung sind nur noch einige Bemerkungen hinzuzusügen: zu ber Zeit, als die orientalischen Patriarchate wieder mit lateinischen Geistlichen besetzt waren, wurde denselben, nachdem sie das Pallium vom Papste erhalten hatten, gestattet, es an die ihnen untergeordneten Erzbischöfe zu verleihen; sie empfingen dann von diesen für sich und für die Römische Kirche das Versprechen des Gehorsams. Aber auch der nunmehr bestehende Gebrauch, daß nur die Metropoliten, nicht auch andere Bischöfe, das Pallium

erhalten, bedarf in fo fern der Berudfichtigung, als gerabe über biefen Punkt im vorigen Jahrhunderte binfichtlich bes Bifchofe von Burgburg ein beftiger Streit geführt worben ift. In alterer Beit tamen mancherlei berartige Beifpiele vor, nachmals bat aber bas Vallium eben bie Bedeutung erlangt, baf es bagu biente, gerabe bie Ergbischofe enger an ben papftlichen Stuhl zu knupfen; baburch ift es zu einem Beichen ber ergbischöflichen Burbe, und fomit ju einem Borrechte berfelben geworben, fo bag eine Ausnahme mohl nur bochftens bann bem Berkommen entsprechen mochte, wenn ein von ber erzbifcoflicen Gewalt erimirter Bifchof bas Pallium erhielte. Coll die Ertheilung an einen nicht eremten Bifchof gefcheben, fo ware, ehe bief vor fich ginge, mohl erft ber bemfelben vorgefeste Erzbischof mit feinem etwaigen Widerfpruche gu boren, benn wollte man auch fur bie Gegenwart ben Grund= fan geltend machen, es ftebe allein beim Dapfte, wen er in biefer Beife ehren wolle; fo murbe auch ju gleicher Beit bamit gefagt fenn: er konne auch jest noch jedem Ergbifchof die Bitte um bas Pallium ohne befondere Grunde abichlagen. - Undere noch verdruflichere, ja betrübende Streitigfeiten baben aber vorzuglich die boben Taren veranlagt, welche ebedem für das Pallium gezahlt werden mußten. Der beil. Gregorius I. fcreibt i. 3. 505 an den Bifchof Johannes von Korinth: "ehebem murbe bas Pallium nicht anders als gegen Bezahlung gegeben; Wir aber haben, weil dieß ungeeignet ift, in einem vor dem Leichnam bes beil. Detrus des Apostelfürsten gehaltenen Concil - bieß auf bas Strengfte unterfagt". Allmählig tamen indeffen bie Taren für die Berleihung bes Palliums in Gebrauch, und haben in fpaterer Beit zu lauten und beftigen Rlagen Beranlaffung gegeben, bei melder Gelegenheit bie beutschen Erzbifcofe an protestantischen Schriftstellern die lebhafteften Bertheis biger gefunden haben. Allerdings erstaunt man zuerft, wenn man bort, ber Ergbischof von Maing babe 20,000 fl., ja bieweilen 37,000 fl. fur bas Pallium gezahlt; wie paft bas ju dem Berbot; des beil. Gregorius? Indeffen bier muß

man berudfichtigen: zu ber Beit, ale biefer große Papft lebte, befaß berfelbe, ohne Couverain ju fenn, ein großes Bermogen, bas Patrimonium Petri, welches vorzüglich im füblichen Italien und Sicilien belegen mar; die Ausbreitung des Chriftenthums war bamals noch nicht fo groß, wie nachmals, und bamit ftanben auch die Bedurfniffe bes beil. Stuble im Berbaltniffe. Spaterbin aber, ale bie Rirche fich immer weiter ausbreitete, ale an ben Dapft die Converginitat bes Rirchen= ftaates tam, wie follten wohl die bringenoften Bedurfniffe ber Romischen Rirche bestritten werden, wenn nicht die an= bein Rirchen beifteuerten? Wie follte für bie Propaganda, wie fur die Beamten, wie für taufenbfaltige Ausgaben geforgt werben, die bem Papfte jum Beften fur die gange Christenheit oblagen, wenn nicht biejenigen, welche nach ibm bie bochfte firchliche Gewalt hatten, auch einen Antheil baran übernahmen? Und find benn 37,000 fl. wirklich so ent= feplich viel fur bas reichste Erzbisthum in Europa, wie es ebemale Maing mar? Der Churfurft fcheute fich nicht bei ei= ner Raiferfronung eine folche Pracht zu entfalten, bag alle andern Reichsfürsten diefen Glang nicht erreichen konnten; bagu haben 37,000 fl. mahrlich nicht hingereicht. biente jur weltlichen Ghre des Churfurften, warum follte er nicht auch eine Summe von 20 bis 37,000 fl. für die Rirde bergeben? Dag wir mit diefen Bemerkungen einer ichled= ten Bermenbung bes nach Rom fliegenden Gelbes nicht bas Wort reden wollen, versteht fich von felbst; unlautere Sande mogen öftere einen Theil bes Gelbes feinem eigentlichen 3mede entfremdet haben, indeffen bamit find bie Zaren fur bas Pallium, die ohnehin in neuerer Beit febr ermäßigt find, noch feineswege verwerflich.

#### XXVI.

# Renester Stand ber Klosterangelegenheiten in . ber Schweiz.

(ಆф(иწ.)

Ein Zwischenvorfall ist um so merkwurdiger, da er auf die Selbst, ständigkeit der Juristenfacultat der hochschule von Zurich ein schones Licht wirft. Im Jahr 1130 schenkte der Freiherr von Lutold von Resgensburg dem Abt Werner von Einsiedeln das ihm zugehörende Gut Fahr mit aller Zubehörde auf ewige Zeiten, nur daß das Gotteshaus durch Errichtung eines Frauenklosters, welchem Brüder aus Einsiedeln vorstehen sollten, daselbst einen immerwährenden Gottesdienst anordne; dieser Bedingung wurde genügt, und seitdem haben sich die Pralaten von Einsiedeln, auch Aebte von Fahr genannt, das Frauenkloster hat sich nicht als abhängig von Einsiedeln, sondern als dessen wahres Eigenthum betrachtet, welches Verhältnis durch manche Acten der welts lichen Obrigkeit stets anerkannt worden ist. Noch in neuester Zeit hat ein Abt von Einsiedeln, ungeachtet aargauischer Einwendungen sein unbeschränktes Recht auf Fahr geltend gemacht, indem er im Jahr 1825 eine Priorin kraft seiner Wollmacht seite.

Das Klofter Fahr ift so zu sagen von Zurich enclavirt, aber bei Greirung einiger neuer Cantone im Jahr 1803 dem Canton Aargan zugewiesen worden. Mit dem Jahr 1856 dehnte Aargau seine Decrete gegen die Kloster auch auf Fahr aus, und fast mochten wir sagen, der Abt von Ginsiedeln habe bei dieser Gelegenheit seine Rechte auf Fahr nicht kräftig genug geltend gemacht. Unseres Bedünkens hatte er alsbald sammtliche Urbarien, Zinsbriefe und andere Documente von Fahr nach Ginsiedeln nehmen und dasselbe feierlich als Dependenz der Abtei (was es stiftungsgemäß ist) erklaren sollen. Aber man ließ einen Berwalter auch da sich sessen, über dessen, über dessen, über dessen bie armen Klosterfrauen, herumfahren auf Klosterkosten ein sehr merk würdiger Bericht sich erstatten ließe; genug, daß derselbe in Berbins dung mit einem vormaligen Standeshaupt des hohen Standes Aargan

und einem Juden fur ohngefahr 20,000 Franken Capitalbriefe entfremstete, keine Rechnung zu stellen wußte, und endlich vom Berwalter zum Zuchthaus promovirt werden mußte. Db das Kloster entschädigt worden sep, wissen wir nicht.

Dieß scheint aber die Krisis herbeigeführt, und die Frage veranslast ju haben: wem das Berwaltungsrecht über das Kloster Jahr zustehe: dem Gotteshaus Ginsiedeln oder dem Ganton Aargau. Für jenes sprach die Stiftungsurkunde, die Uebung seit siebenhundert Jahren; für dieses willtührliche Gesete, die von der einen streitenden Parthei selbst ausgegangen waren, mithin aller Beweiskraft ermangelten. Gine aargauische Schrift suchte zwar unter Berdrehung des klaren Sinzues der Urkunde und der Rechtsverhältnisse, welche zur Zeit, da jene erlassen worden, bestanden hatten und seitdem in Anwendung waren, das Recht des Gantons Aargau noch auf andere Weise als durch seine in setzerer Zeit erlassene Gesete zu erhärten, allein man mußte, um nur einigen Schein dafür zu gewinnen, zu irrigen Deutungen, zu gewagten Behauptungen, selbst zu augenfälligen Sophistereien seine Zuzsstucht nehmen.

Der größte Theil der Bestitungen des Klosters Jahr liegt im Canton Burich, und sobald der Streit zu einer Rechtsfrage sich gestaltete, konnte biese vor die Gerichte des Cantons Jurich gezogen werden. Diese also sollten entscheiden: 1. ob der große Rath von Aargau berechtigt gewessen seinen seinen Stöstern, zu entziehen, 2. ob die zurichischen Besiche, wie den aargauischen Richtern, zu entziehen, 2. ob die zurichischen Gerichte an einen solchen Beschluß gebunden seinen; 3. ob das Kloster Ginsiedzien einen allfälligen Ueberschuß der Temporalien von Jahr zu eigenem Ruten verwenden moge; und 4. ob eine Rlage auf Restitution des durch unrechtmäßige Gewalt (durch den erwähnten Berwalter) Entzogeznen erhoben werden könne.

Einsieblen verlangte hierüber von der Juristenfacultat ju Burich ein Rechtsgutachten ("Rechtsgutachten in der Streitsache des Gottes: hauses Ginsiedlen gegen die Regierung des Standes Aargau, Rechte auf das Rloster Fahr betreffend" 44 S. in 8.). Nach einläslicher Prufung der Urkunde, der geschichtlichen Thatsachen und auch der neuesten Acten erklärte die Facultat: 1. Das Gotteshaus Ginsiedeln, und nicht das Rloster Fahr, sey Gigenthumer der Bergebung Lutolds von Regensburg; 2. dem Gotteshause Ginsiedlen stehe das Recht der Berzwaltung dieses Bermügens ju; 3. das Gotteshaus Ginsiedlen sep ber rechtigt, einen Ueberschuß der Temporalien von Jahr in seinem Rusen

ou verwenden; 4. Die Rlage auf Restitution bes durch ben gewaltsam gefehten Bermalter Entfremdeten sen statthaft.

Diese Rechtsgutachten ist aber noch in allgemeiner Beziehung merks. wurdig, indem es überhaupt das Irrige, Unhistorische, ja Rechtswisdrige der in neuester und zu bekannter Absicht ausgesagten Behauptung, als sepen die Albster Staatsinstitute zu Staatszwecken, niederschlägt, die aufgezwungene Berwaltung als ein Unrecht darstellt und aus der Bundesurkunde erweist, daß das Alostergut in die Rathegorie des Prisvatguts falle. Es wird, — wenn gleich nur beiläusig, aber doch in weiterer Beziehung anwendbar, — bemerkt, daß, wenn Berwaltungse unfähigkeit einer Alosterkorperation nachgewiesen werden könne, eine Bormundschaft eintreten moge, diese aber versaßungsgemäß nur durch die Gerichte, nicht aber durch den großen Rath zu verfügen sep.

Das Bezirksgericht von Zürich, als erste Instanz, fand die Klage des Gotteshauses Einsiedeln gegen die aargauische Regierung wohlbes grundet, und wies lettere in ihrem Begehren auf Bermaltung ab. Naturlich erfolgte ein Beitergieben der Streitfrage vor das Obergericht. Diefes wies die Cache unter irgend einem Bormand an bas Bezirkegericht zurud, eigentlich aber in der Absicht, um einem andern Gutachten, welches der Regierungsrath Gicher in der Arbeit hatte, Die vorherige Berbreitung moglich ju machen. Es ift dief derfelbe Cfcher, welcher bald nach erfolgter Revolution in einer burch ibn berausgeges benen Beitung angefundigt hatte: wenn es Rrieg gabe, fo mare bie smedmäßigste Maagregel, daß Die Monche von Muri und Wettingen jum voraus den feindlichen Ranonen entgegengetrieben murben, damit Das Deer über beren Leichname vorruden tonnte, ein Denfc, beffen fcmarggallichte Stimmung in manchen abnlichen Ausbruchen fich Buft gemacht hat. Rachher murde ausgestreut, das Gutachten der Juriftens Facultat fepe nur von drei Mitgliedern ausgegangen, und vier andere batten nicht einmal Renntnif Davon gehabt. Allein die Facultat lebnte die Unschuldigung aufs bestimmtefte ab. Auch ber megen seiner Unsfprude in der Basler Theilungsfache unter dem Ramen der fcmeigert Salomon bekannte ehevorige Oberprafident Reller erhob feine Stimme in diefer Angelegenheit, die nicht fowohl von dem rechtlichen als von den politischen Standpunkt aus (d. b. in Gemagheit der Tendengen ber herrschenden Faction) muffe beurtheilt werden. Das Gutachten jenes Efchers mar indeffen ju Stande getonimen, verbreitet worden, batte, wie jum voraus ju erwarten mar, die gewagteften Behauptungen vorangeschoben, die flarften Ucten und Thatsachen auf die grellfte Beife verdrebt. Im letten Tage bes Jahres 1838 erfolgte ein Spruch bes

Burichifden Obergerichts. Ungeachtet aller Bearbeitung tonnte boch Das Gigenthumsrecht des Rlofters Ginfiedeln an Fahr nicht unter die . Bant geworfen, es mußte anertannt werben. Theoretifch mithin fiegte das Recht. Bas aber durch den Sauptfat zugegeben werden mußte, wurde auf liftige Beife (bem berrichenden Spftem ju lieb) burch bie Corollarien wieder entzogen. Es wurde ausgesprochen, daß der Res gierung von Aargan nicht blog bas Aufsichtsrecht, fondern bie ausgebehnteften Bermaltungerechte gang im Ginne allerneuefter Gefehma: derei, jufteben follen. Gine achtungswerthe Minderheit jedoch glaubte, bag bem rechtmäßigen Gigenthumer von felbit, und in diefer feiner Gigenfchaft auch die Bermaltung zusteben muffe. Batte bamale ber Canton Comps, in welchem Ginfledlen liegt, nicht mit ben Aufhehun: gen und Aufwieglungen ber Radicalen in feinem Junern mehr als geaug ju thun gehabt, er hatte wohl zu einem folden brillanten Spruch regenerirter Rechtsmeisheit Ramens des Alofters ein Bortchen fpres den mogen; fo aber blieb bicfem, ale dem fcmadern Theil nichts ubrig, als die stille Freude über die merkwurdige Inconsequenz diefer Jurispariten, von deren falomonischen Aussprüchen Sabe, Leben und Chre fo mander Individuen abhangt; gludlich, wer gur Schirmung Desfelben ihrer nicht bedarf!

Wer mit bem radicalen Niebertreten des Rechts fic nicht einverstanden erklaren kann, wer die Ucberzeugung hegt, daß die bloße Bandemehrheit eines großen Rathe Unrecht in Recht umzuwandeln nicht vermoge, wem leges velut in consessu latronum latae, wie Tacitus irgendmo fagt, smar ale latae aber bann auch fur nichts weiter, mer es mit den Rloftern mohl meint, der rath ihnen an, unermudlich durch Darftellung ber Thatfachen die verfügten Maagregeln ins Licht gu ftellen, deren Widerspruch mit den staatbrechtlichen und verfassungemäßis gen Bestimmungen hervorzuheben, die Lugen aufzudeden, die Sophiftereien an die Tageshelle ju gieben, bas Terrain Schritt fur Schritt ju vertheidigen, und die Gewalthaber auf ein naktes und bloges stat pro ratione voluntas gurudgutreiben. Die Rlofter felbft merden fic nicht tauschen, daß Gewalt am Ende über Recht gebe; aber es ift schon viel gewonnen, wenn man ber Bemalt auch die lette Bulle abreift, und fie nothigt, fich vor den Augen aller Unpartheilichen fur bas zu ertla: ren, mas fie ift - namlich fur blofe Gewalt; wenn man es babin bringen fann, Diefe vorgeschutten Couveranitatbrechte barguftellen als folde, welche teinen andern Boden haben als denjenigen ber Billfuhr, bes Beluftens nach fremdem But, bes Dages gegen Inftitutionen, welche Die Boltsfouveranitat nicht begrundet bat, die ihr nicht bienen follen,

die fie mit minderem Recht verschlingen will, als der han das Eleinere Gethier in der Salgfuth.

Db alle Ribfter, zumal mit ihren Reclamationen, an der Tagsas hung erscheinen, ob fie sich wechselweise ablosen, das am Ende ift gleiche gultig, sofern man annehmen mag, daß dort die Stimme des Rechts am Ende noch durchbrechen könne, der alliahrlich vor ihrer Eröffnung geschworne Eid, sobald die Finger sich gesenkt haben, noch in Erinnes rung bleibe. Denn sollte man je zum Bewußtsenn gelangen, daß auch nur ein Rloster bundesbrüchig behandelt werde; sollte auch nur zu Gunsten eines einzigen die Ueberzeugung sich geltend machen, daß dems selben durch die Bundesurtunde eine staatsrechtliche Eristenz zugesichert; daß dasselbe nicht einer tollwüchigen, destructiven, Unrecht wie Wasser sauch den Rlöstern der übrigen Cantone zu gut kommen.

Diefimal nun bat blog Rheinau an die Tagfagung fich gewendet, und in feiner Schrift (10 S. in Fol.) drei Puntte berausgehoben. A. Die verweigerte Rovigenaufahme; B. Die erceptionelle Besteurung des Gotteshaufes; C. die Aufstellung eines obrigkeitlichen Rechnungs: führers. Die feit vorjähriger Tagfabung neuerdings angeordneten 3mangevertäufe find smar übergangen und zugleich bemertt worden. daß Berhandlungen diefer Urt nicht mehr tonnen rudgangig gemacht werden; und daß Abt und Convent, wie bitter und wie fcmer es auch fen, in die vollzoge Thatfachen fich fugen mußten. Dag ber Regierung des Grofherzogthums Baden wiederholt Untrage gemacht worden find, Die auf ihrem Gebiete liegenden Grundftude und Gintunfte ju vertaus fen, ja daß fogar von billigen Bedingniffen gesprochen worden ift, bis jest aber dergleichen Untrage immer von der Band gewiesen murben, tonnte naturlich in diefer Schrift, die fich nur an die ermiefenen Thatfachen halten durfte, nicht berührt werden. Es gebort aber teine bes fondere Babe von Scharffinn dagu, um einzusehen, ju welchem Ends zwed jene Untrage gemacht murben, und wie vielleicht einzig Bedente lichkeiten gegen mahricheinliche badnifche Daagregeln bisher an Ents bullung ter mabren Gefinnungen, der gefaßten Entwurfe gebindert hat, ba Burich, ale ausschließlich protestantischer Canton, gegen jebe Furcht, Sympathien fur Die rechtswidrig abgefclachtete Inftitution ju erregen, in ftolger Gicherheit fich wiegen tann.

Es wird in diefer Denkfchrift dargethan, daß der Ausbruck bes XII. Art. der Bundesurkunde: der Fortbestand der Riefter und Capitel ift gemährleistet, durch hemmung der Novigenaufnahme nicht nur illusorisch werde, sondern daß Fortbestand und Berbot der Rovigenaufnahme sich gegenseitig ausschließen. Seit neun Jahren sind acht Conventualen von Rheinau gestorben, wogegen kein neues Mitglied aufgenommen werden durfte. Gin so lange schwankender Zustand wirft auf die Zukunft Mißtrauen. "Sodann" heißt es in dieser Schrift, "übt eine allzugroße Lücke in dem Lebensalter der Religiosen eines Gottes: hauses leicht einen nachtheiligen Ginsluß auf die Disciplin; es kann nachmals eher eine Scheidung in Alte und Junge eintreten, hieraus Berwürfnisse hervorgehen. Was hingegen bei dem Dasenn vermittelns der Alterstusen weit weniger zu befürchten ist."

Die erceptionelle Besteurung ift ein Bruch ber Bundeburtunde und der Berfaffung, denn diefe bejagt; alle Ginwohner follen mog: lichft gleichmäßig ju ben Staatetoften beitragen; Rheinau aber muß 4000 Rranten Steuern und 640 Franten an die tatholifche Dfarrei in Burich bezahlen. Die Ertlarung der Gefandten an der vorjährigen Zaglabung, baf biefe Summe fur bas Boltsichulmefen und jum großern Theil fur die tatholifchen Ginmohner vermendet merde, mird nur beleuchtet, nicht burr als Luge gurudgewiesen, fondern jedem Lefer überlaffen, bas bezeichnende Bort beliebig felbft zu mahlen. "Entweder", beißt es bier, "bat ber Staat fur bas Boltefculmefen ju forgen, bann ift nicht abzuseben, wie eine einzige Corporation um 4000 Franken biefur in Unfpruch ju nehmen fen; oder diefe Summe ift der einzige Beitrag ju jenem 3med, bann mochte Die Frage naturlich fenn, marum benn ausschließlich das Rlofter Rheinau bafur ju forgen babe"? Daß aber die 4000 Fr. in einem großen Theil fur den tatholifchen Confcfe fionetheil verwendet murden, fen nicht moglich; fur die Rirchen nicht, Da die zu Rheinau burch bas Alofter beforgt merbe, Die von Dietiton Dotirt fen, und die von Burich abermals jum großern Theil dem Rlofter jur Laft falle; fur die Schulen auch nicht, ba beren nur in Rheinau und Dietiton bestehen, welche bochftens gang unbedeutende Bufduffe erhalten. - Aus diefem einzigen Beifpiel mag man auf die Glaub. murbigfeit ber Erflarungen an ber Tagjatung ichließen, wenn es fic um die Rlofter handelt; benn wie fich der Buricher Gefandte aus diefer Schlinge merbe berauswinden tonnen, ift fcmer abzuseben. Daß Rheinau nicht fur einen freiwilligen Beitrag an die Fatholifche Pfarrei in Burich (ber gewiß nie ausgeblieben mare) fen angegangen, fondern fogleich fur 640 Fr. tarirt morden, laffe fich eben fo menig rechtfertis gen. Befett, andere Ortichaften im Cantone bedurften eines tatholis fchen Gottesbienftes; gefest, Die Ratholiten in Burich bedurften noch anderer Institute, mußte man ju allen Diefem Die Mittel auf bem Stiftungegut Des Rlofters Rheinau fuchen ?

Der aufgezwungene Rechnungsführer muffe mit 1600 Franken (1100 Gulden) befoldet merden, und fen doch gang überfluffig, ba fich ju jeder Beit Conventualen gefunden, die, neben ihren tlofterlichen Berpflichtungen, beffen Gefchafte leicht batten übernehmen konnen; mitbin liege in diefer Dagfregel eine Rrantung und eine Schadigung. Alles Diefes zusammen veranlaffe einen baaren Aufwand von 6240 Franten. eine Summe, welche auf die Dekonomie des in Befit und Gintunften ohnedem gefcmalerten Rloftere fictbar genug einwirken. Daber bie Bitte, das Klofter von dem Berbot der Rovigen : Aufnahme, von ber ereptionellen Besteurung, von dem aufgeburdeten Rechnungssteller beforderlichft ju liberiren. - Dan wird fich wieder mit ber Sonver rainitat in die Bruft merfen, Befconigungen ju Sand haben, Bundesurkunde und Berfassung bei Seite lassen und ein flüchtig bemanteltes stat pro ratione (et pro justitia) voluntas entgegen halten. Aber Baden, das intraitable Baden, das leidige droit d'epaves! Es ift bergerreifend, in feinem Befeitigungseifer fich fo gebemmt, einen fonft leichten Fang fich fo miggonnt, eine folche Baffertraft ungenutt an ben Mauern des Gotteshaufes hinabtreiben gu feben!

Die Rlofter des Cantons Thurgau wendeten sich nun an den großen Rath. Die gleiche Laft druckt sie, wie die Rlofter der andern Santone; ihnen aber vorzugsweise hat man diejenige der Berleumdung noch aufgewälzt, das Pohngelächter der Schandblätter dieselbe noch größer gemacht. Richt genug, sie im allgemeinen eines Ruckschlages von 443,000 fl. seit 1804 beschuldigt zu haben, mißt man ihnen, ohne alle Beweissührung, einen ungeordneten Haushalt im Innern, einen Ruckschlag von 41,000 fl. in dem ersten Rechnungsjahr der obrigkeitlichen Berwalter bei. So dumm ist wohl schwerlich ein Mitglied des großen Rathes, um sich nicht überzeugt zu halten, daß dieser Rückschlag aus ganz andern Ursachen herrühre, um nicht vielleicht zu ahnen, daß ein solcher absichtlich begünstigt worden sep, um nicht zu durchsschauen, daß durch ein aus gallsüchtiger Persidie hervorgegangenes, öffentliches Brandmarken der Rlöster die eigentlichen Absichten wesents lich besordere.

Jener erste Rudschlag an bem Gesammtvermögen mag sich allers bings erweisen lassen; aber werfe man einen Blick auf den Zustand ber Rlofter im Jahre 1804 und im Jahre 1834. Damals waren bei den meisten die Gebäulichkeiten im Innern verwüstet, des nothwendigsten Dausrathes entbloßt, alle Reller, Speicher und Stallungen ausgeleert, die Rirchen in verwahrlostem Zustande, die Geräthschaften zur Wirthsschaft verschleudert, die Guter großentheils verwahrlost. Und dage-

gen in welchem Juftand befindet sich dieses alles gegenwartig, welche Summen erforderte diese Derstellung? Biele Rlofter wurden
durch die Incameration einestheils ihrer Guter und Gefalle im Auslande beraubt, jacobinische Ablösungsgesetze schmaserten diejenigen im
Inlande von Zeit zu Zeit. Während des Theurungsjahres 1817 leiz
steten die Rloster Unglaubliches, mehr als eine Jahreseinnahme mußte
geopsert werden, 500,000 fl. an Staatsabgaben und mancher Art Beiträgen dursen auch nicht übersehen werden. So wurde eine unpartheissche Prüfung bei allem Rückschag Zeugniß einer geordneten
Wirthschaft geben mussen, zumal mehr als die Palste von jenem auf
zwei einzige, minder dotirte Frauenklöster sällt.

Um fo krankender war der Borwurf eines Ruckschlages von mehr als 41000 fl. in dem ersten Rechnungsjahre. Die Zahlen an sich braschen über die Zwangsverwaltung den Stab. Angenommen, daß der Ruckschlag von 445,000 fl. ohne alle Milderungsumstände den Klöstern aufgebürdet werden könne, so bedurften diese doch dreißig Jahre, um dahin zu gelangen; die Zwangsverwaltung aber wurde, so fortschreitend, nur 10 Jahre hiezu bedürfen. Dieses aber den Religiosen ausbarden zu wollen, dazu gehörte radicale Unverschämtheit, welche vor dem Ruse der Menschen, die sie vernichten will, gleiche Achtung hegt, wie vor deren Gut, das sie an sich bringen möchte, und eben diesenige vor Wahrs heit und Recht, wie vor jenen Beiden. — Die eingereichte Schrist hebt fünf Punkte heraus, deren Verbindung jener aussallende Rückschlag wohl ausschließlich beizumessen sept durfte.

1. Der durch ein Decret vom 9. Febr. 1837 angeordnete Behalt fammtlicher Bermalter betragt 3750, mehrere haben noch Gehulfen gu einem Taggeld von einem Gulden, Reisediaten muffen besonders bezahlt werden, alles zusammen wohl ein Aufwand von 5000 fl. Diefes gange Personal muß ferner betoftigt werden, und zwar mit Weib Rind und Dienstboten, denn mas will die Bergutung von wochentlich 1 fl. 20 fr. für eine erwachsene Person, und 40 fr. für ein Kind sagen, zumal für benjenigen, ber unbeschrantte Befugnif bat, feinen Tifch anzuordnen. Daju tommt noch, daß in mehrern Rloftern Wohnungen fur den Bermalter eingerichtet werden mußten, und zuweilen mit einem an Lurus granzenden Aufwand; j. B. ju Kreuglingen mußten in einem Zimmer hintereinander drei Defen aufgesett werden, bis endlich der lette dem Gefchmad ber Frau Bermalterin jufagte. Ferner find Die Ausgaben vernichtt worden durch die nothwendig gewordene Trennung des innern und außern Paushalts, daher vermehrtes Personal, vermehrter Cols: verbrauch u. f. w. 2. Rofispielige und jum Theil nublose Bauten find

ebenfalls in diefes Rechnungsjahr gefallen. 3. Mangel an landwirth. fcaftlichen Renntniffen bei mehrern Bermaltern und baneben Mangel an Beit, (bei einer Daffe unnothiger Scripturen) wirkt nachthellig auf Guterbetrich. Der erhobte Gefindlohn (an zwei Orten ein Sausmeis fter mit jahrlich 330 fl., felbft ein burch Beranderungen großeren Zufs mand fur Taglobner, tann boch auch nicht auf Rechnung tes Bers brauche durch die Religiofen gestellt werden. 4. Ueber ftebende Gefalle tann gwar eine Controlle geführt merben, nicht aber über Guterertraquif. uber Gin: und Bertaufe, uber ben Detail einer gabtreichen Saushals tung; Reller, Speicher und aller Bedarf muß bier zu volliger Diepos fition gestellt merden - und biegu noch die Gefinnung gegen die Rlo. fter, die berrichenden Unfichten uber Rloftergut, die Renntnif ter Dis: positionen der oberften Machthaber. Sollte hierin nicht eine reich flies Bende Quelle des Rudichlages aufgefunden werden muffen? Auf wie manigfaltige Beife tann nicht, von jener großen Ralbeteule an, Die ein \*\*\*\* Rornhandler ber Frau Bermalterin gu \*\*\*\* verfprach, bas Aloftergut abtraufeln. 5. Fordern formliche Malversationen die Dekonomie auch nicht. Es wird gwar in diefer Schrift febr behutfam nur von Möglichkeiten gesprochen, nur auf Erfahrungen im Canton Mars gau hingemiefen, indeß ein Sactum im eigenen Canton wohl batte durfen berührt werden. Bahrend dem taffelbe jur Runde der Bebors ben tam - Die es aber fur zwechmäßig hielten, fauberlich mit bem Anaben Abfalon ju fahren, - batte man doch die Schamlofigfeit, als len und jeden Rudichlag in Baufch und Bogen ber Berfcmendung im Innern ben Rloftern jugufdreiben.

Die Schrift halt fich ausschlieflich an ben Schaden, welchen die Bermaltungen bringen, es mußte dargethan merden, daß das Mittel bem vorgeschobenen 3med - Regulirung ber Alofterofonomie - nicht entfpreche. Die Rrantungen, Die aus ben Daagregeln im allgemeinen bervorgeben, find nur leife angedeutet, diejenigen, mogu der Grund in den Personalitaten liegt gang übergangen. Es ift doch wohl Rrantung, alles, mas man aus feinem rechtmäßigen Gigenthum gum Lebensunterhalt bedarf, von andern erbetteln gu muffen, und fich wie ein aus Gnaden Abgefutterter behandelt gu feben, frantend, Bertaufe feines liegenden Befiges angeordnet ju feben, ohne fein Gutachten, jus lest auch nur als Erperte, abgeben ju durfen. Es muß empfindlich fallen, fleinlichen Redereien eingedrungener Menfchen fich unterziehen gu muffen; g. B. etwa einmal uber etwas Mild den guten Billen oder Die Diflaune eines Bermalters ju befürchten ju haben, den Rlofterargt nicht mehr zweispannig, sondern einspannig bolen gu burfen. Schmerg-IV.

fich aber muß es fallen, mit ber Anschuldigung über das unerfrenliche Resultat von Rechnungen sich beladen zu sehen, ohne auch nur Gelesgenheit zu haben, dieselbe zu verisierten, darüber Ausschliffe zu erthelben, von deren Richtigkeit sich überzeugen, das nennt man jest seine Souveranitätsrecht ausäben, Recht und Gerechtigkeit handhaben; das sind die Enkel jener Ahnherrn, mit denen sie sich in Rathssälen, an Berzeinen, bei Schützengesellschaften und in solemnen Zechgelagen, in allerlei hochtrabendem Wortgeklingel so breit machen; Enkel jener Borfahren, die sich die Beiworte "fromme und biedere" beilegten, die selbst in Ariegen nur dasjenige eroberten, was derjenigen war, gegen die sie die Wassen geführt hatten.

Durch diese Darlegungen glauben die Thurgauischen Klöster die Bitte um Zurückgabe der Berwaltung genügend motivirt zu haben; für diesenige um Aushebung des Rovizenverbots sind die Gründe nicht minder einleuchtend. Bei Abnahme des Personals wird die Erfüllung der vorschriftsgemäßen Obliegenheiten immer schwieriger, Mißmuth nimmt überhand; in der Lockung zum Bruch von Pslicht und Gelübde durch Pensionen aus dem Alostergut muß vollends ein destructives Ressultat erblickt werden — Tendenz wollte und durste man nicht sagen.

Die Rlofter wollen jedoch den Borwurf, als tamen fie nur mit Rlagen und Bitten ein, mußten aber nie Anerbietungen zu machen, die mit ihrer Stellung, ihrer Bestimmung und dem Geist ihrer Institute vertragsam waren, thatsachlich widerlegen, und erzeigen sich willssahrig a. zu Leistung unentgesolicher Anshulfe fur alte, kranke oder gesbrechliche Seelsorger durch den ganzen Canton; b. zu Errichtung eines ausgedehnten Lehrinstitus in einem der Mannerklöster; c. zu Begrundung einer Madchenschule in einem der Frauenköster; d. zu Gelbbeisträgen zu einer andern gemeinnutzigen Anstalt; e. zu genügender Gasrantie, daß das Stammgut gewissenhaft verwaltet werde, und ungesschmälert bleibe. Ueber alles dieses wollen sie einlässlichere Antrage der im kunstigen Spatjahr sich versammelnden großen Rathssibung vorlegen.

Die Schrift schließt mit folgender Apostrophe an den großen Rath: "Lassen Sie an den Bohlthaten, welche die Bundesurkunde, eine Recht und Freiheit schügende Berfassung, die freundliche Obhut aller Behörs ben, über eine Bevölkerung von mehr als 80,000 Bewohner unseres gesegneten Landes verbreitet, neben allen übrigen Ginwohnern auch diezienigen der Alöster Theil nehmen. Lassen Sie nicht diese allein ausges schlossen senn von allen den Segnungen, die durch eine auf Gerechtige keit und Beschützung des Gigenthums gegründete Staatsversassung be-

dingt werden. Laffen Sie die Rlofter nicht ferner die Einzigen fepu, welche redlich erworbene Rechte und Guter fich muffen vorenthalten feben!"

Bum Soluf laffen wir eine Stelle eines Schreibens bes Abtes Ruprecht von Prufering in Bapern als Deputirten Des Pralatenftans bes an die baperifche Landschaft folgen, als im November 1708 bavon Die Rede mar, die Aufhebung einiger Rlofter, und die unerfcwinglichen Besteurung anderer durch eine papftliche Bulle autoriftren gu laffen. "Roch liegt die Frage weit unter der Entscheidung, ob mit Unterdras dung der Stifte ber Thron fich mehr befestige, der Staat mehr Rraft. ber öffentliche Gredit mehr Baltbarteit, Die Religion reinere Begriffe, Die Stande einen naberen Berband, Die Rinder des Baterlandes bobere Ausfichten, die Burger, die Runftler, ber Sandwertemann mehr Berbienft, der Bulfebedurftige mehr Unterftugung gewonnen bat, gemins nen wird? Defto fcwerer aber muß es jedem unter uns an bas Berg bringen , wenn wir , jur Belohnung unferer tren geleifteten Dienfte, auch einer nie geschwächten Unbanglichteit an Ihro durfürftliche Durch: laucht und das Baterland, bas Opfer eines rafc auszufuhrenden Plas nes werden unfere verlaffenen Abteien fur die fpatefte Rachwelt als eben fo viele Monumente fremder und ungludlich angemandter Grunde fate bafteben follten."

#### XXVII.

# Ratholifche Buftanbe in Prengen.

(Soluf.) '

II.

Die Folgen ber Colner Ratastrophe haben sich aber auch in einer andern Weise tund gegeben. Es hat die Regierung auf alle Weise bemüht seyn muffen, dem Auslande die Meis nung zu benehmen, daß in den Gingeweiden des preußis schen Staats eine Krantheit eingetreten sey. Ebenso hat

ţ

man barnach bingestrebt, ben Glauben wieber ju ermeden, baß biefen Staat eine bobe moralische Kraft und eine Ginbeit bes Willens befeele und ihm ein großes, mohlbisciplinirtes, pon ben beften Gefinnungen befeeltes Beer gur Ceite ftebe. Bie febr man fich alles dieß bat angelegen fenn laffen, bat fich noch bei ber furglichen Reife bes Kronpringen in bie Rheinlande gezeigt, indem die inlandischen Zeitungen alle Mittel aufgeboten haben, um bas Publifum zu überzeugen, bag ber Fürft überall mit einem mahren Enthusiasmus em= pfangen worden fep; bag alfo alle Geruchte von Ubneigung ober Aufregung von wenigen Boswilligen erfunden morden und in ber Wirklichkeit gar nicht vorhanden fepen. Und boch mar bie Art bes Empfanges an allen Orten bas Werf ber Beamten, melde die Ausführung und Berichterstattung ohne Theilnahme bes Boltes übernommen batten. Es mar vor einiger Zeit in ber Mugs= burger Zeitung ein Auffan über die politische Stellung Deutsch= lands zu lefen, worin ber Autor feine Wehmuth über bie in Rolge der religiofen Wirren berbeigeführte Schmachung Preufens zu erkennen gibt, weil biefer Ctaat zur Erhaltung ber Gelbstfanbigfeit bes deutschen Baterlandes unentbehrlich, und es baber unpatriotisch fep, beffen innere Schmache ben Feinden zu verrathen. Will man auch die Unfichten dieses Autore ale völlig richtig unterfiellen, fo murbe ber Vormurf boch nicht fowohl die Ratholiken treffen, welche für ihre Religion und die Gleichstellung ihrer Rechte fampfen, ale er vielmehr auf ihre Gegner felbft jurudfallen murbe, indem biefe in ib= rer Rurgfichtigkeit ober Boreingenommenheit nicht einschen wollen, bag es ein Leichtes fet, in den Ratholiten die treue= ften Unterthanen zu gewinnen, alle nachtheiligen Glemente auszuscheiden, und bem Auslande zu beweifen, daß die frubere Starte wieder bergestellt ober gar noch vermehrt morden fep. Es bedarf biergu feines Opfers, fondern mur ber Berechtigkeit. Mache man die begangenen Brrthumer wieder gut; fepe man die vertriebenen Priefter mieder in ihre Memter ein; mische man fich ferner nicht mehr in die innern Angelegenheiten ber katholischen Kirche; gestatte man dieser den unentbehrlichen Verkehr mit dem heiligen Stuhle; behandle man die Ratholiken mit Wohlwollen: so wird das Zutrauen alsbald sich wieder einstellen und die dermalige Schwierigkeit der Gemüther einer treuen Anhänglichkeit Plat machen. Die Ratholiken Preußens sind keine Fanatiker, welche Jeden hassen, der sich nicht zu ihrer Religion bekennt; vielmehr bessieht ihnen diese, alle Menschen zu lieben und ihrer Obrigkeit zu gehorchen. Haben sie doch vorher mit ihren protestantissichen Landsleuten in ungestörter Sintracht mehrere Jahrhunsberte durchlebt, und ist der Krieg doch dann erst ausgebroschen, als fremde Colonisten dazu kamen, die, anstatt sich mit der Menge zu vermischen und deren Gesinnungen sich anzueigsnen, die vorgefundenen Begriffe umstoßen, das Alte verwersfeu und die Gerrschaft an sich reissen wollten.

Bei einem Staate, wie Dreufen, ber fich feiner boben Intels ligeng zu rühmen pflegt und in der Wiffenschaft auch wirklich manches Tuchtige leiftet, batte man glauben follen, baf er fic auch mit ben Gefegen ber Rirche vertraut machen murbe, um in Behandlung firchlicher Ungelegenheiten Schritte zu vermeis ben, deren Inconsequent so handgreiflich ift. Um ben tolnis fchen Pralaten außer Amtothatigfeit zu fegen, ihn lange Beit als Staatsgefangenen in eine Seftung einzusperren, und ihm bann erft zu erlauben, im Schoofe ber Seinigen, unter polizeilicher Aufficht, ju leben, ale Alter, Gram und forperliches Gebrechen feinem Leben ein balbiges Enbe ju machen ichienen; um diese Maafregeln bann noch zu behaupten, nachdem biefelben ben Unwillen ber Ratholiten erregt und eine allgemeine Gabrung berbeigeführt batten, muß man nothwendig geglaubt haben, daß die bochften Staateintereffen es erheifchten, baß bie an ben Erzbischof von Coln gestellten und von biefem vermeigerten Unforderungen auf allen Begen gur Ausführung gebracht werden mußten. Allein alfo verhalt es fich feineswege in der Birflichkeit. Man lagt es gefchehen, daß herr Budgen ben angenommenen Charafter eines Bisthumsvermefers wieber ablege und fich als Generalvicarius von Clemens August bezeichne, und man fann fogar nicht verhindern, daß jenes Umt, fraft einer Verfügung bes romifchen Sofe, nur unter ber Bedingung vermaltet merben burfe, bag er fcbriftlich fich reversire, die Breves megen Verbammung ber bermeflichen Lebre, fo wie wegen ber gemischten Gben zu befol-Das Rapitel wird megen ber gegen ben Erzbischof gerichteten Unklagen zu Rebe gestellt, ber Papft lobt jenen boben Pralaten und bebt beffen Tugenden und bervorftechenbe Gigenschaften beraus. Conderbarermeife ift es ber Ctaat, ber als Brieftrager amifchen ber inlandischen Rirche und bem beiligen Stuble biefe Erlaffe bem colnischen Capitel ausant= worten muß. Babrend man ben Erzbischof von Goln festnahm, weil er die gebeime Convention megen ber gemischten Chen nicht buchftablich vollziehen wollte, fundigten bie übrigen Guffragan : Bifchofe bem Staate an, bag fie, bei ben gemeffenen Befehlen bes Papftes, jene Convention ferner gu befolgen außer Ctande fepen, und fie lagt man in Rube. Es hatte nicht einmal bei biefen Erklarungen fein Bemenden, fondern in gang Rheinland und Westphalen wird bas Breve vom 25. Mark 1830, abgeseben von der gebeimen Convention vom 10. Juni 1834, punftlich vollzogen.

Was ift nun burchgefest, mas ift gewonnen worden?

Vor ber Vertreibung von Clemens August hatte der Staat sich die Befugniß beigelegt, dem Capitel den als Bischof zu ernennenden Candidaten zu bezeichnen, und letterer wurde dann erst zu dieser Wurde in Vorschlag gebracht, nachdem er die ihm vom Staate vorzelegten Bedingungen erfüllen zu wollen versprochen hatte. So wurde sogar bei der Wahl von Clemens August verfahren, und in der That sind auch drei Canonici des trierischen Capitels mit Disciplinarstrafen belegt worden, weil sie zu Rom angefragt hatten, ob das über die Wahlen ergangene Vreve so auszulegen sep: daß die Capitel

sich lediglich zu einer passiven Rolle verstehen muffen. Als indessen am 1. Mai 1830 in Trier eine Bischofewahl Statt finden follte, erklarte ber konigliche Commiffarius: bag bie Babl völlig frei feb und ber Staat weber einen Canbibaten nahmhaft machen, noch biefen ju irgend einer Bedingung verpflichten wurde; bas mar gut und loblich. Daburch aber, baf im Wiberfpruche mit biefer Bufage ber Ermablte nicht bestätigt murbe, bat ber Staat mabrlich nichts gur Begruns bung bes Friedens beigetragen, vielmehr bat fich bierdurch neuerdings die Anficht befestigt, bag ibm blos folche Bis schöfe genehm feben, welche bie Rirche bintanfeben. Verweigerung bes Placet burfte jedoch bie befinitive Verwerfung bes Ermahlten noch feineswege bedingen, vielmehr laft fich ermeffen, daß aus diefer Opposition noch Folgen erwachfen werben, welche fich gegenwartig noch nicht überfeben laffen. 3mei coordinirte Gemalten haben fich burch bie Babl und ber verweigerten Genehmigung veruneinigt, und es bleibt ber Bukunft überlaffen, welche ber andern nachgeben muffe. Much aus biefem Gesichtspunkte batte ber Staat, welcher bei ben felbstgemablten Bischöfen in feinen Erwartungen fo oft getaufcht murbe, es um fo mehr, wenigstens einmal Berfuches halber, gestatten follen, daß ein gang freier Mann ben bis schöflichen Stuhl einnehme. Denn mas ift bamit burchgegefest, mas gewonnen morben? Nichts, als baf bie Gemuther tief verlett barüber find, bag ein mit allen Tugenben und Gigenschaften begabter Priefter an ber Ausubung feines neuen Berufe verhindert wird, und sowohl die bem Ronige eingereichten Bittschriften, ale die bem Erwählten bargebrachs ten hulbigungen geben binreichend ju erfennen, bag bas Publikum tein gleichgültiger Buschauer fep.

Der verstorbene Bischof von hommer zu Trier hatte vom Jahre 1823, wo er fein Amt antrat, bis zu seinem im Monate November 1836 erfolgtem Tobe ununterbrochen um die Zuruckgabe ber Seminariumskirche, welche i. J. 1819 ber protestantischen

Gemeinde gewaltsam überwiesen worden war, sollizitirt, und bie Broschüre, welche die Acten über diese Angelegenheit dem Publikum vorgelegt hat, weist nach, daß Seine Majestät der König ihn mehrmalen abschlägig beschieden, und der von Herrn v. Hommer auf dem Todbette geschriebene, so rührende Briefkeinen bessern Erfolg gehabt hat. Wenige Monate nach dem Erscheinen der oben gedachten Broschüre trifft indessen die Sabinetsordre ein, welche die Zurückgabe der Kirche an das Sesmlnarium verordnet, obwohl bis heute von dem Vollzuge dies see Besehls noch nichts verlautet.

Bas ift nun auch in biefem burchgefest, mas ift gewonnen? Die römische Staatsschrift vom Jahre 1830 gibt uns aber noch weit mehr Stoff an bie Band, um die Lage ber Partheien zu ermitteln. Nachdem herr von Dunin feinen Birtenbrief vom 17. Rebruar 1838 erlaffen batte (Document Nro. 7), worin jeder Briefter mit der Gufpenfion bedrobt wird, ber fich erfuhnen murbe, gemischte Ghen einzusegnen, bevor bas Angelobnif gefcheben fen, bag alle Rinder in ber katholischen Religion erzogen wurden, erfolgte am 25. Juni 1838 eine Berfügung bes Berrn Minifters v. Altenftein (Document Nro. 22), wodurch die vorbenannte erzbischöfliche Berfügung ale ungeseplich kaffirt, die weltlichen Borfchriften über bas Loos ber Rinder aus gemischten Ghen in Erinnerung ge= bracht, und bie Beiftlichen angewiesen morben find, biefe Grundfape genau ju befolgen, indem ihnen jugleich ber Cous bes Staates gegen jebe Ungelegenheit, Censur ober Strafe jugefichert morben ift. Inbeffen haben bie Decanate von Rogs min, von Krotofchin, von Inomraclam, fo mie die gehn Des canate von Gnefen (Urkunden 28 bis inclusive 33) den Muth, ber Staatobehorde anzuzeigen, bag fie fich durch ben Birten= brief ihred Erzbischofe für gebunden erachten und die Bor= schriften beffelben genau befolgen murben. Nun aber ging die gegen ben lettern eröffnete Eriminaluntersuchung voran; , er ward feines Amtes, megen Uebertretung ber Landesgefete, entfest und zu fechemonatlicher Festungestrafe verurtheilt, ben

man in einen gezwungenen Aufenthalt zu Berlin umzuwans beln scheint. Der hirtenbrief selbst aber besteht in der Erzs biocese in voller Kraft, und wird von sammtlichen Pfarreien auf bas punktlichste befolgt.

Ift nicht in biefer Sachlage herr von Dunin und ble katholische Sache ber Sieger? Gleicht nicht herr v. Dunin bem auf bem Felbe ber Ehre sterbenden Felbherrn, welcher ben Sieg ber Seinigen mit seinem Leben bezahlt?

Bereits eine am 6. April 1819 an herrn v. Altenstein gerichtete Cabinetsorde hatte bas Allerhöchste Diffallen barus ber ju erkennen gegeben, bag bie fatholifchen Beiftlichen ber firchlichen Bollziehung gemischter Chen früher nicht versuchte Schwierigfeiten in den Weg legten, und baf biefelben fic fogar erlaubt hatten, die Gemiffen ber in folden Ghen lebens ben Gatten zu beunruhigen; es mard baber ber Minister aufgefordert, die Schuldigen fofort auszumitteln, indem man höbern Orte fich vorbebielt, folche bes ibnen anvertrauten Umtes unwurdige Beiftliche ohne meiters fortzuschaffen, auch ben geiftlichen Obern, nach dem Grade feiner Berichuldung, das Allerhöchste Mißfallen auf das Ernstlichste fühlen ju lafe fen, und die empfindlichften Maagregeln gegen ihn in Uns wendung zu bringen. Indem der Minifter diefen tonigl. Befehl vom 18. April 1810 den damaligen Generalvicar Font gn Uchen zufertigte, außerte er fich unter andern babin, baß bie Wieberherstellung ber tatholifchen Rirche im Staate, wels che er binnen Rurgem ju erwarten berechtigt feb, bebeutenb verzögert, ober mohl nur gar unvolltommen erreicht werben murde, wenn bes Konigs Majestat Beranlaffung erhalten follten, an bem guten Billen ber geiftlichen Obern ber tas tholischen Rirche zweifelhaft zu werben; daß er aber hoffe; Er. Majeftat melben gu konnen, bag bie Unverträglichkeit, beren die fatholische Geiftlichkeit in neuerer Zeit beschulbigt worden, meder in dem Geifte ihrer Kirche, noch berjenigen liege, benen bie unmittelbare Leitung berfelben im preufischen Staate gegenwartig übertragen fep. Co drohend auch biefe

belben Rescripte abgefaßt waren, fo wich bie Beiftlichkeit boch nirgendmo von ben uralten Satungen ihrer Rirche ab, und lief fich auch teineswege burch ben unbegrundeten Bormurf ber Unbulbfamkeit ber bereits nach vier Sabren ermittelt fenn wollte. einschüchtern, ba bie vermeintliche Unduldsamkeit blos im Abwehren unzuläffiger Gingriffe bestand, und die im Jahre 1810 polltogene Besitnahme ber Ceminariumefirche ju Trier nur ju beutlich zeigte, wie bie Dulbfamkeit ber Gegner befchaffen mar. Es ichien, als wenn man die Wiederbefetung ber Memter ber Rirche an die Bedingung knupfen wollte, bag biefelbe fich verleugnen und ihrer alten Berfaffung entsagen follte? Man glaubte fpater biefes Biel durch eine neue Cabinetborbre vom 17. August 1825 ju erreichen, wodurch fur die Rheinproving und Westphalen die Deklaration vom 21. November 1803 jur Unwendung gebracht und befohlen murbe, baß es ben Geiftlichen unter Undrohung der Umtsentfepung verboten fen, bei gemifchten Ghen die tatholifche Rinderergies bung ju forbern, bag vielmehr die Rinder unbedingt ber Religion bes Baters folgen mußten, und alle biefer Borichrift juwiderlaufen Pacten der Cheleute nichtig feben. Berr v. 21= tenftein, bem ber Bolljug biefer Orber oblag, ging in feiner Instruction noch weiter, indem er die unbedingte Ginfegnung ber gemischten Chen, ohne alles Berfprechen ber Berlobten, erzwingen wollte, wozu ibn übrigens bie Cabinetsorber vom 6. April 1810 berechtigt haben mochte, ba hierin jeder katholifche Geiftliche, welcher ber firchlichen Bollgiehung gemifchter Chen Schwierigkeiten entgegensette, als Schulbiger erklart und mit dem Fortichaffen, fo wie beffen Borgefester mit ben empfinblichften Maagregeln bebrobt wirb. Als auch hierauf ber Clerus ftandhaft blieb, mandte man fich nach Rom, und erwirkte bort für bie westlichen Provingen bas bekannte Breve vom 25. Marg 1830, bas inbessen so wes nig genügte, baf man auf bie Bearbeitung der Bifcofe verfiel, welches auch durch die geheime Convention vom 10. Juni 1834 gelang. In ben alten Provingen glaubte man

fich biefer Beitlaufigkeit überheben zu konnen, und indem man fich bort auf einen angeblich bestehenden alten Gebrauch berief, follte die unbedingte Ginfegnung der gemischten Gben erzwungen werben. Obwohl nun ber Erzbischof von Bofen nachwies, baf ein folder Gebrauch niemals bestanden babe, baf berfelbe ben Borfdriften ber fatholifden Rirche gumiberlaufe. und ber Beiftlichkeit einen, felbft burch die Landesgesengebung verbotenen Gemiffenszwang auflege, fo murben bennoch alle bei bem Throne niedergelegten Bitten als unftatthaft zuruds gewiesen, fo daß ber Erzbischof als er fich nicht mehr anders zu belfen mußte, ben oben ermahnten Sirtenbrief vom 17. Rebr. 1838 bekannt machte, worauf ber Ronig burch Cabineteorbre vom 12 Upril v. J. feine gerichtliche Verfolgung befohlen bat; allein burch einen am felbigen Datum an ben Dberprafibens ten Flottmell zu Dofen gerichteten Cabinetebefehl (Nro. 12 ber romifchen Staatofdrift) wird biefer angewiesen, dem Ergs bischofe feine Schulb vorzuhalten, ihm Berzeihung anzugelos ben, wenn er feine Berirrung bereue und widerrufe, und ibm babei bemerklich ju machen, bag bem Ronige jede Befchrantung der Gewiffenfreiheit feiner tatholischen Unterthanen in diefer, wie in jeder andere Angelegenheit entgegen und er keineswegs gesonnen sep, die durch die Landesgesepe jedem fatholischen Pfarrer gestattete Bahl, eine Che, welche nach ben Landesgesepen erlaubt feb um beswillen, meil die Dispensation ber geiftlichen Obern verfagt worden, burch Aufgebot und Trauung ju vollzieben, ober fich gefallen ju laffen, bag biefe von einem anbern Pfarrer verrichtet werbe, in irgend einem Theile feines Reiches ju beschranten; bag ber Konig aber, biefem Grundfape getreu, eben fo menig bulben, oder einem Bifchof ges ftatten werbe, feinerseits einen Gemiffenszwang durch Unbrobung von Strafen gegen diejenigen Beiftlichen, melde bergleichen Chen burch firchliche Ginfegnung einzuführen, und eine folche Ueberschreitung ber ihm zustehenden Rirchenzucht bis zu ber in dem hirtenbriefe vom 27. Febr. 1838 fich gestatteten Unmaafung auszudehnen. Mit Recht behauptet ber Erzbischof in feiner am

27. Februar 1838 an ben Oberprafibenten Rlottmel gerichtes ten Antwort (Nro. 13), bag bag die julent berührte Cabineteorbre feine Sauptbeschmerbe befeitigt, und er baber verpflichtet fen, feinen tiefgefühlten allerunterthanigften Dant mit berglicher Innigkeit bargubringen; baf ba jedoch bie Juriediction und Amtethatigfeit ber Geiftlichen nach fatholischen Grundfagen nur ale Ausfluß ber bifcoflichen Gewalt betrachtet werbe, und fammtliche Beiftliche nur im Ramen ihres Bifchofe fungirten, fein Bifchof fich bee Auffichterecht und bes gegen die unfolgsamen Geiftlichen ibm auftebende Strafrechts entaußern konne, meshalb er auch für fich biefes Recht in Anspruch nehme, (Allgem. L. R. Theil II. Titel XI. 66. 121 u. seg.), mas in bem vorliegenden Salle ichon beshalb erfor= berlich fen, weil fich fonft in jedem Rirchspiele eine eigene, ben Rirchenfagungen jumiderlaufende Praris berauszustellen, und bie Ginheit ber Rirchenzucht und ber Lehre gefährbet werden murden, wozu er ale Bifchof nicht fchweigen durfe.

Bas ift nun burchgefest, mas ift gewonnen worben?

Wie man in biefer Cachlage bie Untersuchung gegen ben Grabifchof noch fortseten und benfelben bestrafen konnte, ift wirklich unbegreiflich, und ber Verfaffer biefes Auffanes gweifelt teis nen Augenblick, bag wenn der Erzbischof nicht aus guten Grunben die weltlichen Gerichte perhoresziren zu muffen geglaubt und fich vor benfelben eingelaffen batte, beffen Freifprechung nothe wendig hatte erfolgen muffen. Die zulest gedachte Cabinetsorbre, indem fie einen Gingriff bes weltlichen Staats abstellte, fcuf einen zweiten, ber wo möglich ben Organismus der tatholi= fchen Rirche noch ftarfer verlett, ba fie bie Autoritat bes Bifchofe aufbebt, und jeden Pfarrer befähigen will, nach feinen eigenen Unfichten felbstftanbig ju handeln, ohne baf bem Blichofe eine Ginmischung gufteben follte. Burbe biefer Grund= fat jugeftanden, fo mare bie Episcopal-Gewalt gertrummert, und der weltliche Regent murbe ale oberfter Bifchof ber Rirche erscheinen, mas wohl mit bem Protestantismus übereinstimmt, aber ben Lehrfagen ber katholischen Rirche fcnurgerabe entgegen=

läuft, indem diese die Bischöfe als Nachfolger der Apostel ansehen, und für wahr halten, daß denselben die Regierung des Staates Gottes unmittelbar durch den heiland übertragen worden sep. Als die weltlichen Gesetze wegen den gemischten Ehen erlassen wurden, wußte man, oder mußte man wissen, daß der Pfarrer nach dem katholischen Kirchenrecht den Anordnungen seines Bischofs, in dessen Namen er sein Amt verwaltet, unsterlag, und es war daher eine offene Verletzung der katholischen Religion, wenn diese weltlichen Gesetze entweder die Gewalt des Bischofs vernichten, oder dem Pfarrer gestatten wollten, sich über die Besehle desselben hinwegzusepen. Und dennoch ist herr v. Dunin lediglich wegen Uebertretung jener Gesetze seines Amtes entsetzt und zur Festungsstrasse verurt theilt worden!!

#### III.

Faffen wir bas Ergebnif ber vorstehenben Thatfachen aufammen, fo fiebt man, daß bie in Preugen mit Babrnebs mung ber firchlichen Ungelegenheiten beauftragte Beborde, mit dem fatholischen Rirchenrechte völlig unbefannt, große Mifgriffe begangen hat. Lediglich aus Protestanten gebildet, vermeinen die Mitglieder des Cultusministeriums die Ratholis ten eben fo, wie ihre eigenen Glaubensgenoffen regieren gu konnen, und fie find überrafcht, wenn fie auf Widerftand ftoffen, ben fie oft gar nicht vorhergefeben baben mogen; feb es nun, weil fie ihre Unordnungen nicht mit bem jus canos nicum verglichen haben; fen es, daß fie glauben, daß diefes eben fo leicht fich abandern laffe, als die Cabinetsordres. Man that Schritte, die, nachdem man fich von beren Unausführbarteit überzeugt hatte und vor dem allgemeinen, unverhehl= ten Tabel der öffentlichen Meinung jurudgeschreckt marb, man fich genothigt fab, wieder aufzugeben oder zu modificiren. Co geschab die Gefangennehmung ber beiben Bifchofe, mabrenb man an die gesammte Diocesangeiftlichkeit, welche fich ju ben!

felben Grundfagen betennt, noch feine Sand ju legen gewagt bat, und fogar bie Generalvicarien eben fo regieren laffen muß, als es von ben lettern felbft geschehen mar. Die Befangennehmung felbst stellte fich baber als eine nutlofe bandlung bar, welche blos bagu bient, ben Schmerg ber Ratholis ten ewig jung ju erhalten, und ihren Glaubenseifer von neuem zu befeelen. In einem Staate, worin fich mehr als fünf Millionen Ratholiken vorfinden, follte es icon ber Uns fand gebieten, bag eine verhaltnigmäßige Ungahl tatholischer Rathe bem Minister zur Seite gegeben und biefe jedesmal ju Rath gezogen wurden, menn bie Berhaltniffe ber tatholis fcen Rirche jur Sprache tommen, und es ift wirklich unbegreifbar, warum man biefem allgemeinen Berlangen noch nicht nachgekommen ift, und warum man ftatt beffen beren v. Ladenberg neuerdings als Gehilfen des Ministers, ober vielmebr ale wirklichen Minifter unter einem bescheibenen Namen nach Berlin berufen bat, ba boch bie fchroffen Gefinnungen biefes Mannes allgemein bekannt find, berfelbe aus feiner Abneigung gegen bie Ratholiten gar tein Gebeimnis macht und es fich vermutben lagt, bag er burch fogenannte energische Maagregeln die bereits schwierige Stimmung noch vermebren wird, ba fie, wie fich von felbft verfteht, benfelben Erfolg, wie frubere Berfuche, baben murben.

Ihr Ratholiken Preußens seyd ftandhaft in eurer Relisgion; haltet im Frieden zusammen; gehorchet wie bisher eurer weltlichen Obrigkeit; machet, daß durch euer Benehmen jede Beeinträchtigung eurer Rirche unmöglich wird. Ihr habt besreits erfahren, daß dieß nicht allein der einzig rechtliche, sons dern auch der erfolgreichste Weg zu eurem Ziele ist. Wenn ihr ferner in Eintracht verbleibt, so blubt euch die hoffnung, daß all eure Wunsche einstens mit Erfolg gekrönt werden.

Und ihr Priester, die ihr theilweise seit Jahren eurer Obershirten beraubt sepd, ermüdet nicht, in Sittenreinheit und allen übrigen Tugenden euren Gemeinden als Muster der Nachahmung vorzuleuchten; haltet standhaft die heiligen Sapungen eurer Kir-

che fest, fahret fort ben Papst als ben Centralpunkt eurer Einheit anzuerkennen; predigt euren Pfarrkindern Friede, Eintracht und Rächstenliebe, so wie Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit; schärfet aber denselben gleichzeitig ein, daß die von Gott selbst gestiftete Religion in ihrem Dogma und ihrer Disziplin unantastatbar sey, und durch weltliche Mandate nicht verändert were ben könne. Sucht eure Renntnisse der heiligen Schrift sowohl als der profanen Wissenschaften zu vermehren, damit ihr eure heerden wurdig lenken könnt, und vorzüglich bestrebt euch int eurem dermaligen verwaisten Zustande der Uebereinstimmung der Gesinnungen, um so die Entbehrung eurer Vorgesetzen so wenig als möglich fühlbar zu machen. Gott, der seiner Rirche seinen Schut die ans Ende der Welt zugesagt hat, wird auch euch nicht verlassen.

#### XXVIII.

## Heber Enrialien und Pradicate.

Surialien und Pradicate sind auf den ersten Unschein eine bochst gleichgültige Sache; Soflichkeitsbezeugungen, von der Convenienz geboten; Distinctionen, wodurch das Umt, die Stellung selbst mittelst der Unrede besonders hervorgehoben werden soll; Rlange, wie manche sagen, die weiter keine Bebeutung haben. Das mag seyn, aber doch sind diese Rlange so ganz gleichgültig nicht, und es ist durchaus nicht indisserent, ob man diese oder jene wähle, sie untereinander mische, oder eine scharfe Sonderung bevbachte. Auch hier ist, wie überhaupt in so Manchem, Vieles gegen ehedem abhanden gekommen. Die alte Zeit — man meint durch das Beiwort steif ihr etwas anhesten zu können — war hierin viel umsichtiger, viel bestimmter; mag sie auch bisweilen auf dergleichen

Saden ein größeres Gewicht gelegt haben, ale fie verbien= Wie die alte Kangleifprache eine weit angemeffenere, wurdigere mar, als die neuere, wie damals die Furften zu ibrem Bolt noch zu reben verftunden, inden Beispiele bievon immer feltener werden, fo waren auch die Curialien und Drabicate immer bem Stand angemeffen, für den fie in Unwenbung tamen; fie bezeichneten gleichsam bas Summarium ber Gigenschaften, welche benjenigen schmuden follten, ber bamit angeredet wurde. Der Raifer war die Majestat, ber Inbegriff alles Erhabenen, ein irdisches Abbild bes bimmlifchen Urbildes; ben Fürsten follten Weisbeit, Berftand, guter Wille erleuchten, folche durch fein Gebieten, Orbnen, Fürforgen wieder berausleuchten; ben Rirchenfürsten follten Unbacht, Frommigfeit, Durbe und Gnabe ale bochfte Gigenschaften feines Standes gieren; der herr follte nie die Borguge feis ner Geburt, bes mabren Abele ber Gefinnung, bes Werthes eines festen, unverructbaren Gigenthums vergeffen; ben bochften Diener bes Fürsten follte bie Benennung eines allervortrefflichsten baran erinnern, bag er burch mabre Tüchtigkeit berselben sich werth machen muffe; die Vorsteher einer Republit follten teinen bobern Rubm tennen, als Gestrenge, Fromme, Ehren: und Nothfeste, Fürsichtige und Wohlweise ju fenn, ale welche Gigenschaften ber Inbegriff eines echten patris patriae sind. Man lacht jest über manche Titel; mit Unrecht und mit Recht. Mit Unrecht, wenn man fich bie Beit nicht vergegenwärtigen tann, in welcher biefelben ber Ausbruck concreter Begriffe und vorhandener Gigenschaften waren; mit Recht, weil fie heutzutage oft wie Spottnamen Hingen möchten \*).

<sup>\*)</sup> Co vorzüglich jene vorbin ermahnten Pradicate, welche ben Borflebern freier Stadte einft gegeben wurden.

## XXIX.

#### Briefliche Mittheilungen

von Pofen, Frauenburg im Ermlande, und vom Rieberrhein.

Pofen ben 8. Anguft. Die Lage unferer beiben Didcefen, aber welche in ansländischen Blattern auch wieder in nenester Beit viele falfche Radrichten verbreitet murben, wird immer bedentlicher.' Seit ber Abreife unfere Dochmurdigen Ergbifcofe nad Berlin am & April tiefes Jahres ift die Gnefner Didcefe ohne alle Regierung. Befcafte liegen barnieber, fo, baß felbft bie weltlichen Behorben in Berlegenheit tommen, und alle Berhandlungen, fowohl mit ber to: niglichen Regierung als auch vor ben Berichten eingestellt werben muffen, weil bie betreffenden Seelforger teine Bollmachten von bem felt den 9. Marg v. 3. bei ber gewaltsamen Inhaftirung des Officials Brobrisgemety aufgeloften Confiftorii, beffen Gefchafte ber Ergbis fcof felbft, bis gu feiner Abreife, leitete, beigebracht werden tonnen . --In ber Pofner Diocefe fungirt zwar noch ber Dificial Kilinsti, abet feine Gewalt ift befdrantt, und taglich beinahe tommen galle vor, bie bas Consistorium ohne Erzbischof nicht zu entscheiben vermag. In beis ben Didcefen ift es ublich, daß die jungern Seelforger nur auf eine gewiffe Beit bie Macht, Die heil. Beicht gn horen, von ihrer Behorbe bekommen. Biele von ihnen befinden fich in der traurigen Lage, wenn ihre Macht aufhort, bem Bolfe offen erflaren ju muffen, bag fie nicht im Stande find, ben Beichtstuhl ju betreten. Dies Alles bewog guerft bie beiben Capitel, baß fie fich, bas Onefner am 27. Juni, bas Pofner am 29. bff. DR. unmittelbar an Se. Majeftat gewandt haben, ihre traurigste Lage frei und offen vorftellend und um baldige Ructehr bes Dodw. Erzbifchofe bittend. - Die untergeordnete Geiftichleit mabite aus ihrer Mitte brei Deputirte \*), welche, mit Bollmachten aller De:

<sup>&</sup>quot;) Die einstimmig von ben Decanen gewählten Deputirten waren: 1) Der Canonicus und Probst ju Deutsch-Erone, Anton Pergynsti, Officialia Bormstae veridentalia, ein ehrwürdiger, bejahrter Greis, Er. Majestät bem Konige wohlbetannt, weil Se. Majestät, im 3. 1806 von Berlin nach Ros IV.

canate versehen, nach der Residenz reisten, um eine Andienz am 12. Juli (wie Beilage A. bezeugt) bei Er. Majestät siehend. Keiner Antwort gewürdigt, wiederholten sie ihre Bitte (Beilage B.) unterm 15. bff. M. Als aber auch diese unbeachtet blieb und Se. Majestät der König uach Potsdam abreisten, schickten sie am 16. die Eingabe (Beilage C.) nach Potsdam per Estafette. Zwei Tage blieben sie noch in ber Residenz auf eine Antwort harrend. Am 18. fruh verließen sie Berliu mit Thränen benepten Angen.

Burückgetehrt zu ihren Gemeinden, benachrichtigten sie alle Decanate von dem, was sie gethan, und in acht Tagen verfündeten alle
Seelsorger beider Didcesen dem Bolte, welche Schritte sie in ihrem
und des ganzen katholischen Boltes Namen gothan, zu desto eifrigeren
Gebeten aufsordernd, damit Se. Majestät der König die Bitte der
Gläubigen erfüllen möchte. — Ein Derz von Stein müßte gerührt werben, wenn es sehe und höre das bei den Stusen der Altäre um die
Rücktehr des Erzbischofs flehende Bolt. Alles liegt auf den Knicen
vor dem Allerheiligsten, wenn das erschütternde Gebet: "Daß Du
uns, großer Gott, unsern Oberhirten Martinus zurückführen wollest, wir siehen Dich o herr"! aus dem Munde
des Priesters ertönt.

#### Abschrift.

A. Allerdurchlandtigfter, Großmächtigfter Ronig, Allergnädigfter Ronig und herr!

Die Unterzeichneten sind von der Geistlichkeit der Diözesen Gnesen und Posen zu ihren Deputirten erwählt worden, um vor Ener Königslichen Majestät persönlich zu erscheinen, und Allerhöchsteiselben in ihrem Namen um die Entlassung ihres Oberhirten, des Erzbischofs von Dunin in seine Diöcese allerunterthänigst anzusiehen. Ener Königsiche Majestät bitten wir daher demuthigst: "uns husdreicht die Stunde zu bestimmen geruhen, in welcher wir das hohe Glück haben könnten, vor dem erhabenen Throne Eurer Königsichen Majestät personlich zu erzicheinen, um uns des anvertrauten Austrages zu ersedigen."

nigberg fich begebend, in dem armen Saufe bes Per. übernachteten. 2) Xaverius v. Salmonsfi, Infulirter Probft ju Strzelno. 3) Franciscus Xav. Sucharsfi, Canonicus, Probft ad SS. Trinitatem und Confiftorialirath ju Gnefen.

Indem wir der allerguddigsten Gewährung unfrer allerunterthänigs Bitte entgegensehen, ersterben wir in tieffter Chrfurcht

Berlin ben 12. Juli 1859. Hotel de Saxe.

Auf dem Converte: Bon den Des putirten der Geistlichkeit der Didgese Gnesen und Posen.

Addresse: An Seine Königliche Majestat.

Pier.

Euer Röniglichen Rajestät
allerunterthänigste, treugehorfam:
ste Unterthanen. — Die Deputirten der Geistlichkeit der Diözese
Gnesen und Posen: 1) Pergonsti, Offizial und Probst zu
Deutsch-Erone. 2) Salmonsti,
infulirter Probst zu Strzeluo.
3) Sucharsti, Canonicus, Decan und Pfarr-Probst zu Gnesen.

#### B. Allerdurchlauchtigfter Großmächtigfter König, Allergnädigfter König und herr!

Da wir auf unfre allernuterthänigste Eingabe vom 12. d. M. um allerhuldreichste Bestimmung ber Beit, in welcher wir vor dem erhabenen Throne Guer Königlichen Majestät persönlich erscheinen dürften, bis jest mit teinem Bescheide erfreut worden sind, und wir wegen unserer Amtsgeschäfte in der Residenz Euer Majestät länger nicht bleiben tons nen: so erdreisten wir und, Guer Königlichen Majestät die hier angesschossene ehrsuchtsvolle Bitte um die allergnädigste Entlassung unsers Oberhirten, des Erzbischos von Dunin, allerunterthänigst einzureichen. — Wir haben und vorgenommen, zu unsern Amtsgeschäften Morgen als den 16. d. M. unsere Rückreise anzutreten; es würde und jedoch höckt erfreulich seyn, wenn Euer Königliche Majestät und noch allhier einen allerhuldreichstvollen Bescheid in der betressend Angelegenheit zu ertheiz len gernhen möchten, damit wir im Stande wären, und vor den Geistzlichen der Diözese Gnesen und Posen, die und als Deputirte hieher gesschicht haben, über das Resultat rechtsertigen zu können.

Wir feben bemnach hoffnungevoll einer allergnabigften Gemahrung unferer allerunterthänigften Bitte entgegen, und erfterben in tieffter Chrincht:

Berlin Hotel de Saxe ben 15. Juli 1839. Guer Rönigliche Majestät
allerunterthänigst treugehorsamste Unterthanen. — Die Deputirten der Geistlichteit der Didzese Guesen und Posen:
1) Perpusti, Distial und Probst zu
Dentsch-Erone.. 2) Salmonsti, ins sulirter Probst und Detan zu Strzelno.
Sucharsti, Canonicus, Detan und
Pfarr-Probst zu Gnesen. Abschrift. C.

Berlin ben 15 Juli 1830.

Allernnterthänigste Bitte im Namen ber fammtlichen Pfarr-Geistlichtet und aller tatholischen Unterthanen ber Erzbidzesen Guesen und Posen, Seiner Majestät eingereicht um allerhuldreichste Entlassung bes Erzbischofes von Dunin in seine Diozesen und zu seinet geistlichen Ameswirtsamteit.

Allerdnrchlanchtigfter, Großmächtigfter Ronig, Allergnadigfter Ronig und herr!

Alle untergeordneten Seelforger ale Angengengen ber beißen Thra: nen, welche bas tatholifche Bolt in ben Gotteshäufern unter ben Bebeten um balbige Rudtehr des Dberhirten vergießt, anger Stand gefest, diefe Thranen langer anzubliden und die Trauer zu ertragen, die and ihre Bergen in ber Bermaifung ber barnieberliegenben fammtlichen Rirden : Soul : und Gemiffensangelegenheiten, fo wie auch im Aufbalten ber gangen geiftlichen Amtewirtfamfeit gerreißt - in bem fcmerge lichen Befühle, daß diefe Thranen, Traner und Sehnfucht nach dem Oberhirten die Liebe und Unhanglichfeit ju Ener Roniglichen Dajeftat immer bedeutender ichwäche, vermögen nicht langer ihrem an dem Throne mit gangem Bergen hangenden Gewiffen ju widerfteben. Der Lehre bes Deilandes, ber benehlt zu bitten und angutlopfen, nachgehend, ertlar: ten fie fich einmuthig in ihrem und bes ihnen anvertrauten Boltes Da: men an tie Defane, und machten biefe verbindlich, in ihrem und bes Bolles Ramen Stellvertreter ju mahlen, und durch diefelben Seiner Majeftat Die allerunterthänigfte Bitte um allerhuldreichfte Entlaffung bes Erzbischofes einzuhandigen. Bon ben Beweggrunden, die die Pfarrgeiftlichen weitläufiger ben Defanen andeinanderzuseten und die wir auf Allerhochfte Erlaubniß Ener Majeftat vorzulegen allerunterthanigft bereit find, werden hier bloß einige ermahnt.

Die Dekane erwählten uns ju ben Stellvertretern. Bir legen also in tiesster Demuth als Bevollmächtigte im Namen ber sammtlichen Erzdiozese Guesen und Posen, b. h. aller katholischen Unterthauen Guer Majestät zu ben Füßen Allerhöchstbero Thrones die allerunterthausgite Bitte: "Gernhen Guer Majestät Allerhöchst Ihrer Kinder und Untersthauen sich zu erbarmen, ihrem Flehen und Wehklagen ein Biel zu sesen, unsere Thränen zu trocken und dieselben in Frende zu verwandeln, durch allerhuldvoliste Erlaubniß den Erzbischof zu seiner Berde zurücktehren zu lassen, in welchem, so lange er lebt, aus göttlicher Einrich-

tung nach dem tatholischen (Grundsan) Glaubenssape alle geistliche Gezwalt bleibt, die und Seelforgern Niemand außer ihm, solange ihn Gott in dem apostolischen Amte erhält, ertheilen kann. Mit seiner Entfernung von der geistlichen Amtewirtsamteit wurde in und Priestern die geistliche Gewalt aushören, und das tatholische Bolt, Unterthanen Ener Majestät, der heiligen Sacramente beraubt werden."

Judem wir dieses aus Grundsanen tatholischer Glaubensartitel flies fend erwähnen, legen wir diese allerunterthänigste Bitte vor, in der guten hoffnung, weil wir sie in die hande des geliebten Baters des Batersandes einreichen, eines Baters und Monarchen, dessen Bobe Gute und Gerechtigkeit überall erschallt, daß Er und Trost bringen, und vielz leicht allerhusdreichst erlauben wird, sogar den zu seiner heerde, die bezreits in verschiedenen Dekanaten bekannt gemacht und vorbereitet mit dem beißesten Berlangen, von ihm das Sakrament der Firmung zu empfangen erwartet, zurücklehrenden hirten zu begleiten, damit er sammt denselben die Güte des Monarchen preisend Dankgebete für Allerhöchtz denselben zu dem Throne Gottes emporsende, daß, sobald Seine Majesstät ersahren, die Angelegenheit der gemischten Sehn, in der der Erzbisschof in die Restdenz bernsen worden, gehöre nicht zu der veränderlichen Kirchendisciplin, sondern zu den katholischen Glaubenssähen, Allerhöchte dieselben alsbald uns den hirten zurückzugeben geruht haben.

Gernhen Ener Majestät ber betummerten Unterthanen allerhulde vollft fich zu erbarmen, und diesen heißverlangten Troft zu verkunden und den Rest unserer Tage bei der Ruhe des Gewissens im Emporsenden unster Gebete zu dem Throne Gottes für den geliebtesten Bater des Baterlandes zu verleben, unter Allerhöchstero Schut wir unsere Augen zu schließen, die Liebe und Treue die ine Grab selbst mitzunehemen und den Nachtommen als Erbschaft zu hinterlassen verlangen als

Guer Königliche Majestät
geringste, jedoch treueste Unterthanen. — Die
Deputirten der Geistlichfeit der Dideese
Gnesen und Posen: 1) Perzynsti, Official
und Probst zu Deutsch: Evoue. 2) Sale
monsti, infulirter Probst und Detan zu
Strzelne. 3) Sucharsti, Canonicus, Destan und Pfarrprobst zu Gnesen.

Pofen den 11. Aug. Die beiden Capitel, so wie die Seelforger beider Diocesen, don welchen die ersteren in traftigen Schreiben, die

lettern burch Deputirte an Se. Majestät sich wandten, sind bis jest keiner Antwort gewürdigt worden. She sich aber die beiden Capitel zu Immediatvorstellungen an Se. Majestät genöthigt sahen, hatten schon zuvor einige Decanate das Bedürfnis gefühlt, ihre Lage Sr. Majestät vorzustellen und um baldige Rudtehr des Erzbischofs zu bitzten. Siner der ersten der Posener Decanate war das Fraustädter Decanat, dessen Vorsteher der Decan Ignatius Jariewicz, Probst zu Dtwiza, unterm 13. Juni also an des Königs Majestät schrieb.

Allerunterthänigste Bitte bes Franklädter Decans Jariewicz im Rasmen seines Decanats, betreffend die baldige Rücklehr des Erzbisschofs von Guesen und Posen in seine Erzdiöces.

Allerdurchlauchtigfter, Großmächtigfter Ronig! Allergnädigfter Konig und herr!

In der wichtigsten Angelegenheit unsers Gewissens wage ich im Namen der Seelforger meines Decanats, von denselben dringend ansegesordert, und im Namen der ihnen anvertrauten Gemeinden, in der allerunterthänigsten Demuth dem Ahrone Ew. Rönigs. Majestät mich zu nahen, um zu den Kuben des allergnädigsten Vaters so vieler Mitz lionen meine Bitte niederzulegen, daß Ew. Rönigs. Majestät sich unzfer erbarmen und unser Fleben zu berücksichtigen geruhen.

Drei Monate sind bereits verstoßen, daß wir unsern geliebten Obershirten nicht sehen. Wie aber in einem hause, wo der Bater sehlt, die ihn zärtlich liebenden Kinder in Traurigkeit versent, sich nach ihm sehren, des Führers und Lenkers ihrer Schritte entbehrend, rathlos dasstehen und leicht sehlen können; so sind wir, da alle unsere Macht nach der Lehre unserer heil. Kirche nur von dem rechtmäßigen Bischose ausgeht und unter seiner Oberaussischt ausgeübt werden kann, seit dieser Beit in der traurigsten und bedenklichsten Lage, da beinahe täglich Fälle vorkommen, in denen wir und an das Erzbischossische Generalossiscialat um Rath wenden, von diesem aber die Antwort erhalten daß es nicht für alle Fälle zu entscheiden habe, vielmehr die Susdelegation eines Theils der bischssichen Macht an Officiale mansgesepte und numittelz dare Aussicht von Seiten des Oberhirten voraussene.

E. R. M. haben gernht, und am 12. April v. J. die Busiderung Allerhuldreichft zu ertheilen, bag Allerhöchstoicfelben, die von unsern Borfahren behanptete und genbte Glaubens: und Sewissenschielt und erhalten wollen. Wir find Bekenner dieses beil. Staubens und durch ihn

rühmen wir und E. R. M. treufte Unterthanen gu fepn, ba wir unfer ganges Streben babin richten, gleiche Pflichttreue zu fordern und zu verbreiten.

Bei ben Stufen ber Gottgeweihten Altare flehen wir täglich mit bem fic nach ihrem Oberhirten sehnenden Bolte, ben Altmächtigen. Er moge über E. R. M. Glud, heil und Segen strömen laffen und E. R. M. weltbekannte Gerechtigkeitsliebe wird gern die Thranen trodnen, die wir als treue Unterthanen im Drange unseres herzens vergießen.

Gernhen E. R. M. unfere allerunterthäuigste Bitte allergnäbigst zu gemahren und zu erlauben: "Daß unfer geliebter Oberhirt recht balb in unsere Mitte zurudlehre, damit er, wie früher und lehre durch Wort und That, Gott zu dienen und musterhafte Unterthanen zu sepn."

Rraftvoller als je foll und die Gnade anfenern, im Pflichtgefühle trener Unterthanen für unfern geliebten Monarchen Alles zu opfern, wenn wir wieder vereint mit unferm Oberhirten Dantgebethe verfunden.

In tiefster Chrfurcht ersterbe ich

Diwiza bei Schmiegel ben 13. Juni.

E. K. M.

treu gehorfamfter.

gez. J. Jariewicz,

Decan des Fraustädter Kreifes.

Die tonigl. Regierung zu Pofen hat unterm 30. April b. 3. an die Landrathe nachstehende Berfügung erlaffen: "Se. Majcstat der Ronig haben dem Ministerium der geistlichen Angelegenheiten eine Anzahl
von Eremplaren des in Salle erschienenen Wertes: "Der Freiherr v.
Sandau" betitelt, welches die Angelegenheit wegen der gemischten
Eben in Form und Materie auf eine ausgezeichnete Weise behandelt,
zur Vertheilung zugehen zu laffen geruhet.

Wir haben von dem gedachten königl. Ministerium 50 Exemplare bes bezeichneten Wertes zur angemessenen Vertheilung mit dem Erdsfinen erhalten, daß die Vertheilung an Personen geistlichen und weltlichen Standes, besonders aber an solche geschehen könne, die auf die mittleren und niederen Volksklassen einen Einsuß besten. Auch Individuen kathol. Glaubens (!!!!) sind davon nicht ausgeschlossen, doch muß, was diese betrifft, die Auswahl mit Vorsicht getrossen werden, damit böswillige Segner (?) diese Maaßregel nicht etwa perdächtigen können.

Em. Dochwohlgeboren empfangen anbei von ber bezeichneten Schrift

drei Eremplare, um diefelben im gedachten Sinne zu vertheilen und binnen 14 Tagen namhaft zu machen, welchen Sie das Wert haben zugehen laffen; nach zwei Monaten aber über den Erfolg nähere Unz zeige zu machen.

Dofen ben 30. April 1839.

Au Königl. Prenß. Regierung II. ben königl. Landrath R. N. (gez.) Stroedel.

Bufolge dieser merkwürdigen Verfügung fingen guerst bie evangelisschen Pradicanten die Verbreitung des berüchtigten Buches an, wie voranszuschen war; einige Laudrathe aber damit nicht zufrieden, schicketen es sogar katholischen Seelsorgern in ihren Kreisen und einigen Gutsbesitzen zu, bekamen aber die zugesandten Eremplare baldigst zusruck, mit Antworten, die sie gewiß nicht hinter den Spiegel steden werden, viel weniger ber Regierung zugehen lassen, fondern sie werden in ihren Berichten, wie gewöhnlich, sich außern, daß auch diese weisse (!!!) Maaßregel der tönigl. Regierung die schönsten Früchte getragen.

Wie emfig die orn. Landrathe bei der Verbreitung des Sandan waren, so sind sie auch nicht saumseliger befunden worden in der Ausssührung nachstehenden Besehls: Der Derr Minister des Innern und der Polizei hat unterm 6. b. verfügt, daß nicht nur der Debit der so eben in der Manzschen Buchhandlung zu Regensburg erschienenen Broschüre: "Der Freiherr v. Wiesau oder die gemischte She, ein Seitenstüd zu Bretschneider's Freiherr v. Sandau. v. Göh", wegen unwürzbigen Schmähungen gegen die evangelische Kirche (!!!) verboten, sondern auch sofort zur Beschlagnahme dieser Schrift geschritten werden soll.

Indem wir Ew. Dodwohl. zur eiligsten Beschlagnahme biefer Schrift, wenn sie etwa im Publikum verbreitet worden seyn sollte, hiedurch anz weisen, beauftragen wir Sie, und von den Ergebuissen dieser Maaßz regel, unter specieller Angabe ber vorgefundenen und in Beschlag gez nommenen Eremplare binnen zwei Wochen Bericht zu erstatten.

Pofen ben 15. Mai 1839.

Ronigl. Preuß. Regierung II.

(gez.) Stroebel.

Bei den meisten Pfarrern fragten Districte-Commissare und Landrathe nech dem Freiherrn v. Wickan, man durchsuchte fogar ihre Buherschränte, confiscirte ben mit Bann belegten armen Freiherrn bei den Buchhandlern, und nahm ihn überall, wo er nur vorgefunden wurde, in Beschlag. Dies ward ein neuer Beweis der zu den him: meln erhobenen Tolerang!

Prauenburg im Ermlanbe ben 8. Anauft 1830. liche Mittheilung in ben Munchner biftorifch : politischen Blattern, Band 3, Beft 12, Rom im Mai, in wiefern barin von der in Rom eriftirenden Prendichen Stiftung für Studirende die Rede ift, bedarf wegen der bort ftattfindenden Unrichtigfeiten einer mehrfachen Berich= tigung, welche aus authentischen Quellen in Nachstehendem gegeben wird : Fürs erfte ift die genannte Stiftung feineswegs ansichlieflic für Theologen oder Beiftliche, wie bort angezeigt wird, fondern es tonnen an diefelbe, nach bem ausbructlichen Willen bes Stifters, Studirende and allen miffenschaftlichen gachern, und felbft folche, die den Runften fich widmen, sowohl Geistliche als Laien, gleichen Anspruch machen; nud zweiten ift fie nicht blos fur Gingeborne ber Dibcefe Ermland, fondern für geborne Preugen errichtet. 2Bas nun bas in ber genannten Stiftung bem Dr. Papenfordt verliehene Stipenbinm insbesondere betrifft, fo ift berfelbe amar jum besfallfigen Gennge aunachft burch bas tonigt, prengifche Ministerium ber geiftlichen zc. Un= gelegenheiten empfohlen worben, es ift jedoch bei biefer Stipendien: Berleihung felbit bie vom Stifter vorgefchriebene Form, fowohl in Dinficht der Prafentation, welche den beiden, dem Stifter junachft ans gehörigen lebenden Familiengliedern gufteht, wie mit Ructficht auf bie dem Domcapitel von Ermland gebührende Acception, genan beobachtet worden; und wenn für diesmal von dem Erforderniß des prengifchen Indigenats abgefeben ift, fo ift foldes aus Grunden und unter Ums ftanden gefchen, welche diefe Ausnahme vor einer ftrengen Ceufur rechtfertigen burften, Die aber naber ju erortern, bier nicht ber Ort ift. Eben fo hat das Domcapitel gegen, die Absicht jur Berlangerung bes Stipendiums fur ben Dr. Papenfordt über ben vom Stifter jum Genuße auf brei Jahre beschräntten Beitraum, seinem Rechte, wie feis ner Pflicht gemäß, nicht verabfaumt, Borftellungen ju machen; von einem ihm barauf ertheilt fenn follenden ungunftigen Befcheide ift jes boch demfelben bis jest noch nichts befanut, wohl aber eriftirt ein aus thentisches, dem Domcapitel mitgetheiltes Aftenftud, wonach dem Dr. Papentordt, auf deffen bei Seiner Papftlichen Beiligkeit eingereichte Bitte, ber Benuß bes Prendichen Stipendiums noch auf ein Jahr über ben gefestiden Beitraum mittelft Apostolischen Indults verlängert worden ift. Das Domcapitel von Ermland.

Aus bem Cemlande ben 15. Anguft. Wenn jene Behauptung, bag ber Abstand bes Mondes von ber Erbe genauer ermittelt fen als Die Entfernung von Petersburg bis Paris, nur einen relativen Bor= wurf enthält, fo find boch babin feineswegs jene geographischen Irrthumer ju rechnen, beren Befeitigung immer und mitunter leicht moglic ift. In diefer Beziehung ift unfere Begend jum Theil noch eine terra incognita au neunen, in welcher manche Reisende, die jest in andern Belttheilen oft die Beit vergenden, juweilen fogar bas Leben einbugen, anf gang begneme Art eine reiche Ausbeute finden tonuten. boch in biefem Jahrhunderte noch gelehrte Leute die Lage Frauenburgs nicht, jenes Städtchens, in welchem ber weltberühmte Ropernifus lebte und farb. Bir erinnern und mit Beftimmtheit, gelefen ju haben, baß biefe Stadt am Ausfluß der Beichfel liege, und baß Ropernitus bas Baffer ber Paffarge auf ben Domberg gepumpt habe. phifche Bandbucher, beren Ginlernung ber lieben Jugend manche Thrane toftet, legen Franenburg an den Ausfluß der Bande oder Elbing an bie Mündung der Nogat, fenen Damaft :, Strumpf : nud andere Fabriten babin, wo im Leben feine gewesen, wiffen bagegen nichts von lange bestehenden Anstalten u. bgl. Doch folde Fehler gu berichtigen, ift hier weber ber Ort, noch unfer 3wedt. Dergleichen Buchermacherei gehort großen Theils in Diefelbe Rategorie mit jener in unfern Tagen überhand nehmenden Stumperei ber Sandwerfer, die uns für gutes Geld ichlechte Baare liefert. Unfere Mittheilungen follen fich vorzugs: weise auf bas innere Treiben und Regen beziehen, welches burch bie bankenswerthe Fürforge unfrer Behörden von Nenem allfeitig angeregt nud befördert wird. — Bir befigen eine dem Umfange unfrer Diocefe hinlanglich entsprechende Angahl von Bildungsanstalten: in Braunsberg ein bifchofliches Seminar, ein Lycenm, ein Gymnafinm und ein Schullehrer : Seminar, und in Rogel ein Progymnasium. Mit Ausnahme der beiden letten verdanten diese Anstalten ihr Entstehen den weisen Bemühungen bes in ber Rirche boch gepriefenen Rardinals Bofius. Als derfelbe von der Kirchenversammlung zu Trident heimkehrte, ging feine erfte Corge babin, Mittel aufzufinden, um ben in feiner Diocefe lant fich regenden Lutheranismus ju erfticten. Wenn bie Grundung bes Seminars junachft auch Die Befolgung eines bort gefaßten Befchluffes mar, fo fceint boch entweder die Auregung felbft, ober minbeftens bie allgemeine Aufnahme biefes Gebantens jum Theil fein Bert ju fenn. Eben fo fehr befundete er burch die Art ber Ausführung feine tiefe Ginsicht in die Mangel ber Beit und beren mögliche Abhülfe. berief namlich den jugendlich fraftigen Orden ber Jesuiten zu biefem wichtigen Geschäfte. Benn burch biefe Danner, beren Aufopferung für bas Bohl ber Ingend feine Grangen tannte, gnerft hohere geiftige Thatigleit angeregt und allgemeiner verbreitet murbe, fo lag boch ihr hanptverdienft in etwas Anderm, in ihrer eignen matellofen, fittlichen Saltung und ber ihrer Boglinge. Sie maren es, Die ben tief und weit verbreiteten Rrebsichaben bis auf die lette Rafer ausschälten, Die eine Priefterfchaft fonfen, beren fittlicher nud firchlicher Sinn febr bald das alte Unfraut erstictte. Man hat fich oft gewundert und gefragt. burch welche Mittel biefe Manner ben wunderbar ichnellen und allgemeinen Ginfing auf Die Bergen Des Bolles gewonnen; wir meinen bie Autwort fo eben gegeben gu haben. Die Gründung ber hiefigen An= ftalten fällt in bie zweite Balfte bes fechezehnten Jahrhunderts. Der Bifchof tonnte ihnen nur bas von den Minoriten verlaffene Rlofter in Braunsberg mit Mitteln überweisen, Die man fparlich nennen muß; als lein bald ftanden bas ihrer Obhut anvertraute Collegium und Seminar in fo großem Rufe, daß die von allen Seiten guftromenden Unterftis pungen ihre Stellung für Jahrhunderte sicherten. Auch bas papfts liche Alumnat, von Gregor XIII. 1581 gegründet, beffen Swed die Ausbildung junger Manner für entfernte Begenden mar, murbe ihrer Leitung übergeben. Mis fie im fcwedischen Kriege von Guftav Abolf vertrieben, vielleicht wenig hoffnung hegten, je wieder nach Braund: berg gurudgutchren, gelang es ihren Bemuhungen, bas von ben Mus gustinern verlaffene Rlofter in Roffel jur Gründung eines neuen Colles giums zu erhalten. In diefen beiden Städten haben fie über zweihuns bert Jahre fegendreich gewirft. Ale Clemens XIV. Die Befellichaft Jefn aufhob, suchte Friedrich ber Große, welcher die Wichtigkeit Diefes Dr. bens für ben Jugendunterricht erfannte, und ber augenblictlich eintres tenden Berlegenheit nicht abzuhelfen mußte, fie in feinen Staaten gn In Folge beffen blieben fie, zwar nicht als Orden und in ber alten Berfaffung, aber boch vereint, mit einem andern Ramen verfehen und ihrem Bifchofe untergeordnet, die Borfteber der Schulen. Allein ihre außere Form bing mit bem innern Leben enge gufammen, mit jes ner erftarb baher auch biefes. Die fpater von Beften einbrechenben Sturme fanden nur noch morfche Bebaube, Die ohne Biberftand fielen. -Endlich tam im Jahre 1811 bie neue Organisation bes auf die nioder: nen ErziehungesPrincipien gogrundeten Gomnasiums zu Stande. Gots tes Finger zeigte fich anch bei biefer fo gu fagen zweiten Grundung ber Anftalt; benn wir tonnen nicht umbin, die tiefe Ginficht ber bas mit beauftragten hohen Beamten angnerfennen, welche in ber Perfon bes erften Directors Somulling einen Mann an Die Spipe ftellten,

beffen Berbienft man aus ber gewiß febr feltenen Erfceinung hinlang: · lich begreifen wird, daß bis auf tiefen Tag jedem feiner Schuler bei ber Erinnerung an ihn Thranen bes Dantes bas Ange fullen. Er mar es auch, ber bei ber Reorganisation ber theologischen Anftals, bes Lycei Hosiani, thatig mitwirtte, wobei er jugleich eine philosophifche Leider verlor ihn die Anstalt, als er 1827 ei= Lebritelle übernahm. nem höhern Rufe in fein Baterland Beftphalen folgte. Erft 1833 tonnte dem bringenden Bedürfniffe burch die Anftellung bes Prof. Sowann aus ber Rheinproving labgeholfen werbea, eines Mannes, ber mit feltener Sagacitat begabt, und von eblem Gifer fur bie Bif: fenfchaft befeelt, ben Beift ber Jugend mit fichtbaren Erfolg anfacte. Seitdem derfelbe vor furgem die dogmatifche Lehrstelle übernommen bat, ift die Verlegenheit von Neuem eingetreten, welche auch in der theologischen Facultat fich wiederholentlich und zu nicht geringem Nachtheil ber Studirenden fühlbar gemacht hat. 3war haben vier bis funf Dib: cefanen, namentlich burch bie Gnade des hohen Minfterium unterftunt, ihre Ansbildung anderweitig vollendet, und flehen fcon fegensreich wir= tend im Dienste ber Rirche, und bes Staates; allein ihre Babl ift als verschwindend gegen bas Bedürfniß anguschen, bas fich bei jeder Bacang, durch ben häufigen Abgang ber Fremden herbeigeführt einstellt. Wir haben aber allen Grund, Die fichere Erwartung einer beffern Beit auszusprechen. Große Theilnahme ichenkt namentlich ber jepige Bifcof, fetbit ein Ermlander, ber hohern Ausbildung feines jungen Glerus; fo bat er 3. B. feit feiner Juftalation jahrlich zwei Pramien fur Lofung bon Preibaufgaben ausgefest. Gine Aufmunterung Diefer Art gemahrt auch die Scheil: Buffefche: Stiftung. Durch die befondere Mildthatig: feit des hochseligen Fürstbifchof und die Beitrage von Privaten ift ein Fond gegrundet, der jur Belohnung einer andern für tuchtig anerkannten Arbeit jahrlich benütt wird. Den Namen führt die Stiftung von zwei um die Diocefe fehr verdienten Mannern. Scheil aus Bayern, ber literarifchen Belt rubmvoll befannt, erwarb fic ale Profeffor ber Paftoraltheologie durch feine gelehrten Bortrage und als Regens des Seminars, mit welchem bas papftliche Alumnat icon 1801 vereinigt mar, durch eine von mahrer Liebe und nothwendiger Strenge geregelte Bebandlung ber Alumnen allgemeine Achtung, Buffe aus Ofbenburg, befa fen beller und reger Beift, mit umfaffender Sprachtenntniß ausgeruftet, jedem Ratheder Chre gemacht haben wurde, wußte, fern von Anetdoten: tramerei, bei ber bie verftandigen Buhorer weniger die Wipe ale ben Professor felber belächeln, burch feinen geistreichen und lebendigen Bor: trag ble Studirenden hingureißen und ju befeelen, und durch liebevol:

les Behandeln anzuziehen und zu fesseln. Möge das Andenten beider Männer unsere bisdungsfähige und fleißige Ingend zum ernsten Nachzeifer anregen, demit recht bald aus ihrer Mitte würdige Nachsolger hervorgehen.

Nachträgliche Bemerkungen zu bem Correspondeng : Artifel vom Rieberrhein über die Person des gewählten Bischofs von Trier im 10. heft, Bd. III., S. 646 dieser Blatter.

Dag ber Berfaffer bes bezeichneten Artifels ber Perfon bes gewählten Bifchofs von Trier großes Lob gesprochen hat, verdient die vollste Anerkennung, da hierüber unter allen Ratholiten, Beiftlichen und Laien, die je Orn. Arnoldi fennen gu lernen Gelegenheit hatten, nnr Gine Stimme herricht. Dierbei hat ber Verfaffer aber mehrere Puntte berührt, von denen der Gine einer nahern Erflarung, die ans bern aber einiger Berichtigung bedürfen. Fürs Erfte nämlich ift ber Austritt bes Brn. Arnoldi aus bem Trierer Seminar gu furg und uns bestimmt motivirt; bann aber enthalt die Ergablung, wie D. A. nach Bittlich berufen mard, wie auch die Darftellung feines Birtens ba: felbft mehrere Unrichtigfeiten. Beibes mare an fich unbedentend, wenn es nicht zu gehäffigen Dentungen gegen britte Perfonen Beranlaffung geben tounte, die von dem Berfaffer jenes Artifels mahricheinlich nicht beabsichtigt maren. Bur Ergangung jenes erften Punttes folgen baber nachstehend die Motive, welche Dr. Arnoldi am Schlufe des theol. Schuljahres 1838 bewogen haben, feine Profeffur an dem bifcoflichen ju Trier niederzulegen. Dr. A. hatte feine alabemifche Bilbung ge= noffen, fondern nach beiläufig zweijährigen Privatstudien, die er von Beendigung seines theologischen Eursus an, bis zum Empfange ber Priesterweihe gemacht, fogleich die Professur am Seminar erhalten. In feinem anertannt ausgebreiteten theologischen Wiffen war er baber meistens Antodidact, hatte aber durch ausgezeichnete Anlagen und unermudlichen Fleiß fich fo reiche und gediegene theologische Renntuiffe erworben, ale diefee vielen Andern in weit gunftigern außern Berhalt: niffen nicht gelingen mag. Allein wie fehr nun auch jeder Andere feine vollige Tuchtigfeit fur jene Professur anertannte, und felbft fein Ber: bleiben bei berfelben munichen mochte, fo mar es eben die große Befceibenheit und Unfpruchslofigfeit des Grn. U. - ber hervorftechenbfte Bug feines gangen Charatters - Die biefe Tuchtigfeit nicht anerkannte, und ihm ben Bedanten nabe legte, feine Stelle aufzugeben. Mis er baher fab, wie alle jene junge Manner, Die ale Lehrer au bas Semi: nar bernfen wurden, durch mehrjährige atademische Studien und wif:

fenschaftliche Reisen für bas Lehrfach ausgebildet und vorbereitet fenen. gewann in ihm der Gedante immer mehr Raum, daß er feiner Stelle nicht gewachsen fen. In biefem Gebanten mußte er noch mehr bestärft werden durch eine anonyme Brochure, welche furg vor ber nenen Dre ganisation bes Bisthums erschienen mar, und bas gange Seminar in feiner bocht mangelhaften Studien : und Disciplinar : Ginrichtung barftellte, wobei der damalige Prof. Sone einzig als ein Mann bezeich worden, der in feinen Leiftungen bem Lehrfache genuge. (Als Berf. bie: fer Brochure murde ein gewisser Joh. B..., Pfarrer am Rheine, bes geichnet.) Diezu tam noch ein zweites, weit wichtigeres Dotiv. Urn. bat fich überhaupt teiner feften Gefundheit ju erfreuen. Damale aber war fein Gefundheiteguftand fo fehr gerruttet, daß er, flets von beftigem Ouften und Bruftichmergen geplagt, öftere Blutfpeien betam, feinem Argte und feinen Freunden die größten Bedentlichfeiten einflößte, fo daß fein Argt, außerdem Freund und Mitfchuler von ihm, Andern im Bertrauen fagte, daß Dr. Urn. tein Jahr mehr in dem Buftaute burchbringen murbe. In Diefem Buftande bente man fich ben Grn. Urn. im Jahre 1826, und Jeder wird gestehen, daß in ihm felber Beran: laffung genug gn jenem Schritte gelegen habe. Die einzigen, bamals vom Orn. Bifchof v. hommer nen angestellten Profefforen, Orn. Regenbrecht und frn. Braun haben ihm aber ju jenem Entichluffe nicht die mindefte Beranlaffung gegeben, indem diefe ibu boch fcanten und liebten, mit ihm in vertrauter Freundschaft lebten, und außerdem Gr. Regenbrecht felbst im Berbste des Jahres 1826 nach Ronigeberg verfest wurde, herr Branu aber ben hrn. Arn. unaufhörlich zu bestürmen suchte, seine Stelle beizubehalten, und heute noch verfi= dert, daß ihm mahrend feiner gangen Amteführung nichts fo leid ges than habe, ale eben das damalige Ausscheiden bes Urn. aus bem Ceminar.

In dem bezeichneten Artitel heißt es: ".der einstimmige Beifall der literarischen Welt richtete Bieler Angen auf ihn" (wegen der Ueberses pung der Somitien dedbh. Ehrpsost.) "und sethst der Bischof durfte ihn nicht ignoriren. .Und als nach Berlauf einiger Jahre die Pfarrei in Wittich fällig wurde, tamen die Einwohner selbst um ihn so dringend ein, daß Arn. ihnen nicht verweigert werden tonnte." — Nach diesen Worten könnte es scheinen, daß der Berr Bischof Drn. Arn. habe ignoriren und ihm die Pfarrei Wittlich verweigern wollen; serner sagt er ausbrücklich, daß die Einwohner von Wittlich um Arnoldi eingetommen, und awar sehr dringen b eingekommen sepen. Allein das

Wahre ift, daß die Pfarrei Wittlich gar nicht nm D. Arn. eingekommen sind, sondern die Pfarrei Wittlich. Drn. Arn. auf seinen leise ausgesprochenen Wunsch mit aller möglichen Bereitwilligkeit, und zwar in den ersten Tagen nach der Ersedigung jener Stelle von dem Bischofe zugesagt worden ist. Diemit fällt nun auch jene Voraussehung, als habe der Bischof Drn. Arn. jene Stelle verweigern und ihn ignoriren wollen, als gänzlich ungegründet weg.

Es heißt ferner: "Dier entfaltete er bie Große feines gangen Da= ftoralgeiftes. Waren feine Predigten außerft anziehend und belehrend, fo waren feine Catechefen fo vortrefflich, bag Alt und Jung baran Ans theil nahm, und eine formliche Regeneration diefes in feiner vornehmen Welt firchlich etwas verkommenen Ortes bewerkstelligt ward." Bas hier über die Borguge der Predigten und Catechefen des D. Urn. gefagt ift, hat feine volle Richtigkeit; jene wie diefe maren ausgezeichnet. Und bag auch an ben nachmittägigen Catechefen Sonn = und Feiertags felbst die Erwachsenen Antheil nahmen, fam porzüglich daber, weil Arn. Bufammenhangende catechetische Bortrage hielt, für die Erwachfenen befondere berechnet nach Inhalt und Korm. Ref. läßt hier, um eine formli= de Regeneration als Resultat hinstellen gu tonnen, die Pfarrei Wittlich bei der Aufunft des frn. Arnoldi in feiner vornehmen Belt firchlich etwas vertommen fenn. Diefen ungerechten Lobfpruch wird S. M. um fo mehr ablehnen, indem barin ein indirecter Tadel feines Borgangers liegt. Berr Urn, hat viel Butes in Wittlich gewirft, aber bieg tonnte er, ohne daß Bittlich bei feiner Antunft firchlich vertommen gemefen. Denn wie viele Muhe fostet es oft, in einer Pfarrei bas bestehende Gute ju erhalten? Und wo gabe es außerbem eine driftliche Gemeinde fo gut, die nicht noch weiter im Guten gefordert werden fonnte? Rirchlich verfommen aber war bie vornehme Belt in Bittlich weit weniger, als dieß in den meiften Landstädtchen der Fall zu fenn pflegt. Raudige Schaafe giebt es allerdings in jeder Gemeinde; und folche will ich hiemit auch in Bittlich nicht rein gewaschen haben. Aber bei weitem bie Mehrheit ber Bornehmen wie ber gewöhnlicen Burgerflaffe in Bitt= lich hatte fehr guten Sinn, bewied große Empfänglichfeit für gute Belehrung, Ermahnungen und Aufforderungen ju Werten ber driftlichen Barmherzigfeit.

Ueber bas Wirfen bes Orn. Urn. als Domprediger zu Trier heißt es in unferm Artifel: "In feinem Wirfungstreise erwarb er sich bie Achtung aller Gutgesinnten, und vorzüglich des sogenannten gemeinen

Bolles und der untern Rlaffen, das ift aller altglaubigen Katholiten. Dieß ift in fo weit unrichtig, da D. A. in gleichem Mage von Bornehmen wie Geringen geachtet und man in Trier teine Abtheis lung in altglaubige und neuglaubige Katholiten tennt.

Endlich scheint und in der Stelle "Seine Bescheidenheit ift eben so groß als. feine Keintniffe und seine Sanftmuth. Mur aufgeregt und heftig ist er vor der Gemeinde, wenn ihn auf der Kanzel der eisernde Geist Gottes ergreift und ihn zur Rüge und ernsten Mahnung anztreibet", der Ansdruct: "Rur aufgeregt" 2c., falsch gewählt, Peftigteit ist dem Charatter Arn. ganz fremd; — noch weniger aber wird der Geist Gottes zur Destigkeit autreiben. Die sebendige Begeisterung für die gute und heilige Sache, der heilige Eiser für das Peil der Menschen, wie sich diese in den religiösen Vorträgen des Arn. tund geben, Innen nur höchst unrichtig als Aufgeregtheit und Pestigteit bez zeichnet werden.

Schlieflich bittet Schreiber biefer Zeilen ben ihm unbefannten Bfr. bes hier besprochenen Correspondensartitels, ihm seine Berichtigungen nicht übel zu nehmen; ich habe dieselben im Interesse der guten Sache, der Wahrheit und aus Freundschaft zu D. Arn. selbst gegeben. Daß Bfr. mehrere Umstände nicht genauer gefannt hat, benimmt der Reinzheit der Absicht, die er bei Abfassung jenes Artitels gehabt hat, nicht das Mindeste.

## XXXL

Studien und Stizzen zur Schilderung ber politifchen Seite der Glaubensspaltung des fechszehnten Rabrhunderts.

## II. Frang v. Sidingen.

Es ift in bem vorhergebenben Artitel gezeigt worden, welche Mittel Ulrich von Butten im Intereffe des antit-beidnischen Unglaubens gegen bie Rirche und ben driftlichen Glauben in Bewegung feste. — Seine philologisch = gelehrte Renntniff und Bergotterung bes Alterthums, in ber biefe Op= position murgelte, mar aber teinesmege das Gemeingut feiner Standesgenoffen. Ulrich von hutten muß in hinficht ber befondern geistigen Richtung, die er feit feinen Rnabenjahren genommen, ale eine, wenn auch öfter vorkommende, Quenahme von der Regel angefeben werden. - Rur in fofern ift es von Bebeutung, daß er burch feine Geburt ber Reiches ritterschaft angehörte, ale er eben baburch ber Ranal murbe, ber den principiellen Saf ber Philologen gegen die Geiftlichs feit als folde, in den Abel binüberleitete, welcher bieber bem Clerus bochftens feinen Reichthum und feine Macht beneibet, und ifn vorfommenden Falls geplundert, auch wohl an eine Staatsummaljung, aber an eine Emporung gegen die Rirde nicht entfernt gebacht hatte.

Unter den politischen, in Deutschland gegen bas Ende des Mittelalters gabrenden Elementen nimmt nämlich der nies dere beutsche Reichsadel eine höchst merkwürdige Stellung ein, deren genauere Kenntnif ben Schluffel zu vielen Erscheis nungen der ersten halfte des 10ten Jahrhunderts bietet. — Die steigende Macht der Reichsfürsten war nicht bloß dem IV.

Raifer gefährlich geworben; es ließ fich mit Gemigheit voraussehen, baf biefes Uebergewicht auch, nach ber entgegens gefenten Ceite bin, ben niebern Reichbabel gur volligen politischen Unbedeutenheit berabdrucken werde. Co wie die Fürften burch Restsetzung der Untheilbarkeit ihrer Territorien und burch bie Annahme bes Princips ber Primogenitur ihre Dacht an confolidiren begannen, mar ber Anfang gemacht zu jener icarfen, von Generation ju Generation immer ichroffer merbenden Scheidung ber fürftlichen Macht von bem niebern, reichsfreien Abel. - Der factische Unterschied ber Rrafte mar ju groß, als baß er fich nicht im gewöhnlichen Leben auf eine, nicht felten brudenbe Beife batte immer fublbarer maden, und bei ben Gliedern bes fcmachern Standes die Bes forgnif erregen muffen: bag eben biefes Unwachsen der fürftlichen Dacht das Grab ber anarchischen Freiheit werden murbe, in welcher bie, aus bem Cattel und Stegreif lebenben Ritter fich fo mohl und beimifch fühlten. - Den toblichften Schlag verfette aber diefer Losgebundenheit, wie fie fast obne Beifpiel in der Gefdichte ift, die Errichtung bes emigen Landfriedens und bes Berbots bes Rrieges unter ben Gliedern bes Reichs, eines Rrieges, - beffen rechtliche Möglichkeit, in Berbindung mit den Bundniffen des Abels, die ftarffte Schutwaffe bes lettern gegen die Fürsten gemesen mar. Beil diefer Zustand beiden Theilen die Freiheit gemährt hatte, jur Gewalt zu greifen, fo mar baburch eine Art von Gleichge= wicht zwischen ber überlegenen Dacht ber einzelnen Rurften= baufer, und den ritterschaftlichen Bundniffen und Ginigungen bergestellt gemefen. — Seitbem alfo diefe Rehben rechtlich nicht mehr ftatthaft und bei bes Reiches Ucht und Aberacht unterfagt maren, lief fich ber fernere Gang ber Dinge, wie ihn bermalen die Geschichte nachweist, unschwer voraussehen. Die Fürsten blieben factisch im Besite bes Rriege = und Waffenrechtes, weil, bei ber immer mehr überhandnehmenden Comache ber Reicheregierung, Die Straffanctionen bes emis gen Landfriedens gar nicht, oder wenigstens nicht ohne einen

allgemeinen innern Rrieg, an ihnen vollstredt merben fonnten, ju welchem die Mittel eben fo wenig immer porbanden waren, ale der Ausgang folder Rampfe fich in jedem Ralle mit Cicherheit voraussehen ließ. - Dagegen mußte bie gange Schwere ber Strafbrohungen, welche bas Gebot bes ewigen und allgemeinen Landfriedens ichirmten, auf die Reicherits ter, und mehr noch auf jenen Theil bes Abels fallen, beffen Reichsunmittelbarkeit fogar von den nabe angranzenden Rurften bestritten mar, ober ber fich feiner Canbfaffigkeit gerne entledigt und ohne Mittel unter bas Reich gestellt batte. -Brachen diefe den Frieden, fo konnte der Raifer mit Buverficht auf die Bulfe der Furften jur Bollftredung ber Reichsacht rechnen, und jeder einigermaagen politifche Ropf unter ben Rittern Deutschlands konnte leicht aus biefer Rechnung bie Summe gieben: bag ber rechte und ernfte Bolling bes Bormfer Landfriedens bas Todesurtheil fur die bisherige politifche Stellung bes unmittelbaren, wie bes lanbfaffigen nies bern Abele fenn muffe. -

In ber That gebrach es um jene Beit nicht an einzelnen Rittern, die über die Butunft ihres Standes flar und richtig urtheilten; die Daffe marb nicht minder ficher burch ben Inftinct geleitet. - Much ben Befdranttern und Rurgfichtigern mußte es unerträglich icheinen, baß fie fortan nicht mehr, wie es ihre Bater feit unvorbentlichen Zeiten gethan, mit Gulfe ihrer Anechte, Freunde, Bermandten und Berbundeten ihre gerechte oder ungerechte Bebbe, mit Schwert und Lange ausfechten follten. - Recht ju fuchen vor gelehrten Richtern, wo feither ber eigne Urm ber befte Belfer gewesen, fchien ib= nen unritterlich und ehrmidrig. - Leiber gefellte fich ju bies fen, tief in bem friegerifchen Beifte ber Ration gegrundeten Gefühlen ein anderer, ber bamaligen Denfweise des beutschen Adels eigenthumlicher Bug, den wir heute, unter fo ganglich veranderten Umftanden, zu begreifen Mube haben. - Die immermahrenden Gehden und bas jur Gewohnheit gewordene Rriegeleben batte ben Nerv bes Bartgefühle ber Ritterfcaft,

nach einer gemiffen Ceite bin, vollig abgeftumpft. - Das Sprichwort fagte: Reuten und rauben ift feine Scham be, bas thun die Beften im Lande. - Bas urfprunglich bloß eine traurige Folge ber vielen fleinen Rriege gemefen mar, murbe auf eine, fur die beutige Dentweife faft unglaubliche Urt, Grund und Urfache derfelben, ober mit andern Worten: die Jehde ging in vielen Fallen in gang ge möhnlichen Strafenraub über, dem hochftens durch eine, gur leeren Formel berabgefunkene, porberige Abfagung und Bermahrung der Ehre ein Reft von adelichem Unftrich gelieben marb. - Mit melder Naivetat bie Ritterschaft felbft fich über biefe eigenthumlichen und mahren 3mede ber meiften ihrer Rebden aussrrach, wie man Bandel suchte, um auf der Landftrafe Beute ju machen, um Raufleute niederzumerfen, Die im Geleite bee Gegnere reiften, ober um Lofegelb fur bie Gefangenen zu erpreffen, bies alles geht aus vielen, bochft begeichnenben Bugen bervor, die in Got von Berlichingen's Mutobiographie und in fo vielen Schriftstellern jener Periode aufbehalten find. - Daber begreift es fich auch, wie ein großer Theil des Abels mit einer Offenheit, die etwas mabrhaft Romifches bat, es gleichfam fur die Bestimmung und ben Swed bes Sandelestandes ansehen fonnte, vom Abel geplunbert zu werben, und fich bei Errichtung des Landfriedens in einer Beise gebehrbete, mie wenn bie Ritterschaft baburch in einem gang ehrbaren Beruf und Nahrungszweige, wider Recht und Billigfeit beschwert mare.

Alle diese |Umstande zusammen hatten, kurz vor dem ersten Auftreten Luthers, eine dumpfe Unzufriedenheit unter einem großen Theile des niedern Adels erzeugt, der sich bei Manschen zu einem ingrimmigen haße des bestehenden Zustandes in Deutschland steigerte. — In solchen Stimmungen haben tiefergreisende Umwälzungspläne zu allen Zeiten einen fruchtsbaren Boden gefunden. — Gerichtet war dieser haß gegen die Fürsten und Juristen, die man, weil sie das römische Berbot der Gelbsthulfe in Gang zu bringen suchten, für die

eigentliche Burgel bes Uebels anfah; auch ward bie kaifer= liche Gewalt felbst nicht gang verschont, ba fie die Inter= effen bes Abels friedlichern Tenbengen aufgeopfert batte. Gang befonders aber mar der Born gegen bie gefammte Beiftlichkeit und bie Stabte entflammt, theile weil gerabe biefe durch unaufhörliche Rlagen bas Wormfer Decret berbeigeführt hatten, theils aber auch, weil die Reichthumer Diefer beiben Stanbe, bei einer etwaigen allgemeinen Um= walzung eine fette und unmittelbar bereitliegende, ohne große Rraftanftrengung ju erwerbenbe Beute verhießen. Diefen gewöhnlichen Schlag von Rittereleuten reprafentirt vollständig Franz von Sickingen, geboren den 1. März 1481 auf der, unweit Kreugnach gelegen Cbernburg, ein Mann, ber im guten wie im bofen Ginne ein Spiegel bes Abels feiner Beit genannt werden fann. — Die alte ungebandigte Freiheiteliebe und ber eiferne Muth ber alten Tage lebte ungefchmächt in ibm fort; die höbere Idee des Ritterthums aber: Rampf für Bahrheit, Recht und Glauben im Dienste bes Raifers und ber Rirche, mar einem nachten, nicht felten ichmutigen, perfonlichen ober Standes-Egoismus gewichen, - ber fich nicht Schamte, um Schnöben Gelbgewinn bas Schwert, auch fur bie ungerechtefte Cache, ju ziehen. - In Bezug auf ben Landfrieden, welcher foldem Treiben ein Biel fegen follte, batte Frang von Gidingen bas einzige Auskunftemittel ergriffen: ibn fchlechthin und völlig zu ignoriren. Ungewarnt durch bas Ende feines Batere Comeidart von Gidingen, ber im Baperifchen Rriege (1504 bis 1505) auf bem Schlosse Roppenftein gefangen, und wegen gabllofer Raubereien und Friedenebruche auf Befehl bes Raifere Maximilian enthauptet mar, faate er ab, erhob Jehbe und branbichapte, wie wenn die Capung bes Reichs gar nicht vorhanden mare. Und in der That mar die Comache ber Reicheregierung groß genug, ihn rubig gemahren und malten gu laffen, bis er endlich, nicht einem Reichsexecutionsheer, fonbern ben, aus eigenem Untriebe erhobenen Baffen einiger beleidigten und jum Theil in ihrer Existen,

bedrohten Fürsten unterlag. — Bas aber noch entwurdigens ber fur bie faiferliche Gewalt mar: fie fab fich felbit, pon außern und innern Reinden bedrangt in die traurige Nothwendigfeit verfest, ben Mann, ber ben Gefeben und ber Mus toritat bee Reiche offen Sohn fprach, babei aber ben Rubm eines tuchtigen Rriegsanführers erworben batte, mit Ehren und Golde ju überhaufen, um ihn fur ihren Dienft ju gewinnen. - Co gefchab es, baf Frang v. Gidingen abwechs felnd bald ein mit ber Reichsacht belegter Friedbrecher, balb ein von dem meltlichen Schirmberen ber Chriftenbeit bochgeebr= ter, kaiferlicher Feldhauptmann mar. Ueberhaupt halt feine gefammte Erscheinung, auf eine fur bas gang: Beitalter bochft bezeichnende Beife unentschieden die Mitte, zwischen ben verfchiebenen Typen eines ehrenvesten, freien Ritters ber alten Beit, eines fühnen und gludlichen Rauberhauptlings, eines italienis fchen Condottiere und eines in die Farbe des bamaligen Beits geiftes gefleideten, modern-revolutionaren Demagogen. - Bon jebem biefer Elemente liegt etwas in ibm, und wer ibn gerecht beurtheilen will, muß meder, wie manche feiner Lobreds ner, die burchaus unrechtliche Bafis, auf der er ftand, lauge nen, noch ihn schlechthin mit bem Maafe unfrer beutigen Staats = und Verfagungeverhaltniffe meffen wollen.

Die Formen und Vorwände, unter welchen Franz von Sidingen und andere vom Raube lebende Ritter ihre Pris vatsehden begannen, ist für dieses gesammte Treiben so bezeichnend, daß ihrer, da sie sich allenthalben wiederholen, hier mit einigen Worten gedacht werden muß. — Man sieht dars aus, daß auch das Ehrgefühl, wie die Religion, seine Oppokriten hat. Es verstand sich nämlich von selbst, daß wenn ein Ritter durch einen Andern mit gewaffneter Dand angegriffen ward, die Vertheibigung ihm frei und unverwehrt bleiben mußte. Undrerseits scheute man sich ohne allen Vorwand friedliche Nachbarn zu überfallen, und offen den waheren Zweck der Fehde, — die Beraubung des Andern — einz zugestehen. — Dieß hätte Jedem gefallen können, der bloß

auf feine eigene Sicherheit bebacht gewesen mare, nicht aber jenen, die bes Erwerbs und ber Beute balber bie Rebbe fuchten. Weil diefe, befonders wenn fie bereits, wie Sidingen, einen gewissen Rriegeruf erworben hatten, und als Raufbolde bekannt waren, nicht leicht in den Rall famen, baf ihnen ein Anderer burch Unrecht und Gewalt einen Unlag jum Kriege gab, fo mußte etwa ein Bermanbter, Schwager, Bafall ober Diener auftreten, ber eine Unfprache voraubringen mußte. — Erbot fich bann wider Erwarten der in Unfpruch Genommene ju Recht, ober verfprach er ju jablen, fo murben die Forderungen bis auf einen Punkt gesteigert, wo beren Befriedigung nicht mehr möglich war. Dann erfolgte die Abfage, und Derjenige auf beffen geheime Beranstaltung bie gebbe angezettelt mar, trat bann großmuthig bazwischen und nahm fich feines Betters, Freundes ober Dieners mit gewaffneter Sand an. Gin anderer noch furgerer Weg war, daß man fic bie Schulbforderung ober ben fonstigen Unspruch, - je weits aussehender und miglicher besto beffer! - abtreten ließ. -Wollte man eine Stadt mit Sehde überziehen (und mit einer folden mar, wenn fie Banbelfchaft trieb, ber Streit am einträglichften! -) fo ließ fich etwa ein Berftandnis mit einer migvergnügten Parthei unter ben Burgern angetteln; bann wurden vielleicht Gingelne verbannt, ober fonft bestraft. Run wendeten fie fich an ben Ebelmann, mit bem fie einverftanben waren, bamit er ihnen gum Gottes und ber Gerechtigfeit willen zu ihrem Rechte belfe." Colche und abnliche Bormande gab es, wenn einmal ber Gebrauch fest ftanb, bag jeber maffenfahige Ritter fich in jeden 3mift dritter Personen ju mis fchen berechtigt fen, begreiflicher Beife ju Taufenden. Bar bann bie Fehde angefagt, fo murben Alle, bie in bem Ges biete bee Gegnere reiften, oder alle Burger ber feinblichen Stadt niedergeworfen, und nur gegen bobes Lofegeld logges laffen. Raufmanneguter maren gute Beute. - Die offenen feindlichen Stadte und Bleden murben ausgeraubt ober gebrandschapt, und gemeinhin mard die Fehde durch Bergleich

geenbigt, wobeit bie tropigen Wegelagerer unter bem Namen von Entschädigungegelbern für ihre Ruftung möglichft hohe Cummen zu erpregen suchten. —

Der eben ergablte Bergang wieberholt fich in allen Sidins gifchen Sebben, beren er, wie bie meiften feiner Stanbesgenofs fen eine Ungahl zu bestehen batte. Rach einigen minder erbeblichen Bugen erhob er gegen bie Reichoftabt Worms einen weitaussehenben Rrieg, in dem er einen bort wohnhaften Ros tar, Balthafar Glor, ber nach einem mifflungenen Bolf6aufftanbe verbannt, und mit Ginglehung feiner Guter beftraft worben mar, ale Gebeimschreiber in feine Dienste nabm. Dies fer übertrug ibm einen Theil feines Bermbgens, und baburch bas vermeintliche Recht, feine Unspruche mit ben Baffen burchzufechten. Alle Abmahnungen bes Reichskammergerichts, welches bamale noch in Worms feinen Gis hatte, waren umfonft. Sidingen begann ben Friedesbruch baburch, baf er rauberifcher Beife felbft vor ber Abfahrt ein Bormfer Coiff, worauf fich außer einer reichen Labung von Raufmannsaus tern mehrere Patrigier und Ratheberrn jener Stadt befanden, trop der Geleitebriefe ber Reifenden, megfing, bie Guter als aute Beute bebielt, und die Gefangenen burch Drobungen und harte Behandlung zu ichweren Lofegelbern zwang. -Diefer reiche Fang feste ihn in den Stand, eine Schaar gu werben, die in fener Beit bereits fur ein bedeutendes Deer gelten tonnte. Mit 6000 Mann ju Jug und eilfhundert Pferben zog er im Krublinge bes Jahres 1515 vor Worms, und begann, trop beffen, baf ber Raifer am 15. Dai bie Reichse acht über ihn aussprach, die Belagerung. Rach wiederholten Sturmen mußte er freilich ohne feinen 3med erreicht ju baben, abzieben; - Doch mar es vornehmlich diefer, mit bes beutenberer Beeresmacht unternomme Belbzug, ber zuerft feis nen Rriegeruf in Deutschland, befondere unter ben reifigen Rnechten, grundete, die fortan, wenn für ben Gidinger geworben ward, freudig feinen Jahnen gullefen. - Coon im nachsten Jahre unternahm er fur einen Freund, ben Grafen

Gangolf von Sobengeroldeed einen Beeredzug gegen ben Bersog Unton v. Lothringen, ben er alebald zu einem gunftigen Bergleiche nothigte, bann aber fur ein Jahrgelb von 300 Gold= gulden in beffen Dienste trat, und ibm qute Freundschaft und bewaffnete Bulfe gegen Jebermann jufagte. — Noch wichtiger murbe bas Berbaltniff, meldes fich icon vor biefer Rebbe mit Frang I. von Frankreich angeknupft hatte, ber um jene Beit feine Bewerbungen um bie romifchebeutsche Rrone begann. Im Jahre 1516 mar er mit einem, ju diefem Behufe nach Deutschland geschickten Emissar bes Ronigs von Frankreich in Berührung getommen, bem Sidigen bereite burch bie in frangofischen Dienfte ftebenben Berren vom Baufe von ber Mark, feine Freunde als taugliches Werkzeug für jene Plane empfohlen mar. - Frang von Sidingen felbft mar es, ber bie Berhandlung baburch eröffnete, bag er ben Frangofen feine Dienst: anbot. 2000 Reiter und 10,000 Mann Fugvolt vermoge er ju ftellen, bagu eine bedeutende Angahl Gefcut, und brei feste Schlöffer, in gmangig andern sicherte er ben Berbundeten bas Deffnungerecht. Als Geifel für feine Treue bot er feine beiden eigenen Cobne an. - Daß biefe Anerbietungen von einem Danne ausgin= gen, ben feine Parthei ale ein Mufterbild jener beutschen Gefinnung zu preisen liebte, mit ber fie bei andern Gelegen= beiten groß thut, ift ein Bug, ber nicht überfeben werben barf. -

In der That kam die Verbindung mit dem Könige zu Stande. Franz ging nach Amboise an den französischen hof, empfing dort aus des Königs händen den Kommandostab, eine reiche goldene Kette und die Zusicherung eines Jahrges halts von 5000 Livres. — Allein von dem eigentlichen Zwecke seiner Anstellung war, — sep es, weil man ihm nicht traute, oder ihn nicht für mächtig genug hielt, sep es, weil der Kösnig den Zeitpunkt noch nicht als günstig ausah, nicht weiter die Rede. Nur in allgemeinen Ausbrücken ward er ausgesfordert, dem Könige Anhänger unter dem ihm befreundeten

Abel zu werben. - Alle er frangofisches Rriegevolt begehrte, marb es ibm abgeschlagen. - Dieg konnte feiner Geldgier, wie feinem Chrgeipe nicht genugen, und er ichied unter boflichen Formen, jeboch nicht ohne eine Meufferung bes Dig= vergnugens über getäuschte Erwartungen, die uns einen wich= tigen Blick in feinen damaligen politischen Gebankenkreis geftattet. - Indem er nämlich nochmals gelobte, bem Konige gegen Jebermann ju bienen, mit Ausnahme bes Saufes Dart, beschmerte er fich über den Mangel an Bertrauen von Ceis ten Frang I. "3ch babe", feste er an den Marguis von Fleuranges gewendet hingu \*), "feine Absichten durchschaut bie er und Ihr geglaubt habt, mir verbergen ju muffen. hatte es barauf abgesehen, Raifer ju werden. 3ch habe Truppen von ihm begehrt und er hat fie mir abgeschlagen. meinte vielleicht, daß ich fie fur mich felbft verlangte, allein bief ift nicht ber Sall, fondern ich wollte nur feine Parthei unter bem beutiden Abel verftarfen. Saat ibm aber. baß er die besten Dienste von einfachen Ebelleuten empfangen konnte, wie ich einer bin. Wenn er mit großen Fürften, und insbesondere mit Churfürsten zu thun bat, wird er sicher betrogen, fie nehmen ibm fein Geld ab und thun, mas ihnen gut deucht. 3ch will mich aber in furger Beit zu erkennen geben, daß ich fein treuer Diener bin". - Diefe Borte verrathen in jedem Falle die Meinung bes Abentheurers, bag er und feines Gleichen kunftighin die Raifer ju machen batten; welche ausschweifenden Plane fich an diefen Glauben in Beziehung auf feine eigene Perfon anschließen mochten, werben wir unten berichten. Bier genuge nur bie Bemerfung, baß bas Dienstverhaltniß zu Frang I. von Frankreich fich bennoch balb nachber lofte. - Frang v. Sidingen entwendete einigen Mailander Raufleuten, die unter frangofischem Schupe standen, in gewohnter gewaltsamer Weise, Raufmannsguter jum Werthe von 25,000 Livres, und antwortete, als er vom

<sup>\*)</sup> Rach dem Bericht eines fpatern frangofischen Schriftftere Gaillard Histoire de François I.

frangofischen Sofe jur Berausgabe bes Raubes aufgefordert mard, mit einer brutalen Berufung auf bas in Deutschland ubliche Fauftrecht. Frang I. wollte biefe Sprache nicht verfteben und befahl: daß feinem ungehorfamen und friedbreche= rischen Dienstmanne die verheißene Benfion nicht langer begablt werde. hiermit hatte aber beffen Freundschaft, die auf teinem bobern Motiv, als auf gemeinem Gelbintereffe berubte, ein plogliches Ende. - Gidingen fand burch machtige Belfer und Begunftiger Gelegenheit, fich mit dem Raifer auszusob= nen, ber gerade im Begriffe mar, einen noch gefährlichen Feind, ben Bergog Ulrich von Burtemberg, mit Rrieg au überziehen, und fich aus biefem Grunde bes vermeintlich min= ber gefährlichen Widersachers ichnell zu entledigen, ja fogar an bemfelben einen tuchtigen Felbhauptmann ju gewinnen fucte. Co murbe bie Ucht und Aberacht aufgehoben, und Frang von Sidingen trat in faiferliche Dienfte über. Aber nun begannen wieder feine und feiner Cippfchaft Dlackereien und Erpreffungeversuche gegen die Ctadt Worme, und erft nach mehreren Sahren gelang es ber faiferlichen Autoritat, benfelben, nicht ohne eigne bedeutende Geldfpenden, ein Biel ju feten. - Allein noch ebe biefer Streit beendet mar, batten Uebermuth und Raubgier den Rubelofen wieder in eine andere Jehde verwickelt. - Des Landgrafen Wilhelm von Beffen Rachfolger, Philipp, - fpater unter bem unverdien= ten Ramen: ber Großmuthige befannt, - mar bei bem Tobe feines Batere noch ju jung, um einen rauberifchen Unfall fraftig genug jurudweisen ju tonnen; jubem mar er mit feiner Mutter Unna, aus dem Saufe Braunschweig, und biefe wieder mit bem Abel bes Landes in Unfrieden gerathen. Diefe gunftige Aussichten beschloß Sidingen nach Kräften zu nupen und Bormande ber oben bezeichneten Urt fanden fich. Er erhob im Berbfte des Jahres 1518 die Fehde. -Als er im Beginn berfelben ben Durchzug burch furmaingis fces Gebiet und die Ueberfahrt über ben Rhein verlangte, machte das Domkapitel ben Berfut, ibn durch eine "Bereb=

rung" von 1000 ober 2000 Gulben gur Babl eines anbern Weges zu vermögen; - Gidingen bagegen forberte, jum beutlichen Beichen, worauf es vor Allem bei feinen Rriegegu= gen abgesehen mar, nicht weniger als 10,000 Gulden, bis er endlich, ale er ein Mehreres nicht erpreffen konnte, nach langem bin= und Berhandeln fich mit einer geringern Summe ben gefürchteten Durchzug von Denen abkaufen ließ, bie gar nicht feine Reinde maren. - Dun bauften feine mordbrennerifchen Schaaren in Beffen mit befonderer Buth; der junge Land= graf marb fluchtig, und Darmftabt von bem Friedbrecher bart bedrängt, bis burch Bermittelung des Markgrafen von Baben ein Bergleich zu Stande fam, ber ihm zu ben ungeheuren Brandschapungen, bie er erpregt hatte, noch 35,000 Gulben für die ju bem Raubjuge aufgewendeten Roften verschaffte. Diefe, so wie eine andere, nicht minder freventliche, augen= scheinlich bloß bes Raubes wegen unternommene Rebbe gegen Frankfurt, gingen ibm völlig ungestraft von Reiches wegen bin. - Ja wir feben ibn fogar in ben erften Monaten bes Jahres 1510, im Dienste bes Raifers, an der Spipe eines Beeres von 8000 Mann bem ichmabifchen Bunde gegen Ulrich von Burtemberg zuziehen, beffen Schuld gegen die des Sidin= gere gewogen, berfelben gemiß nicht bas Gleichgemicht bielt. -Dennoch ward jener von Land und Leuten vertrieben; Frang von Sidingen aber blieb, als feinen Unfprüchen auf Entschäbigung für diesen Feldzug nicht fofort genügt mard, in fei= ner tropigen, eigenmächtigen Weife mit feinem raubgewohn= ten Banden fo lange im Lande fteben, bis Stadt und Umt Neuburg ibm überlaffen murben.

So hatte fich bemnach um dieselbe Zeit, als der Bittensberger "Reformator" seine tiefgreifende Revolution auf firchlischem Gebiete begann, und Ulrich von hutten mit seinem anstifirchlich shumanistischen Bunde bereits in voller Fehde gezen ben alten Glauben begriffen mar, unabhängig von beisben, auf bem politischen Felde eine völlig ungesepliche, außerzhalb ber Reicheverfassung, ja im schärften Gegensate jum

Landfrieden stehende, materielle Macht gebildet, die in sich die Reime und den Willen, nicht bloß zu allen erdenklichen Gewaltthaten, sondern zum völligen Umsturze der hergebrachten Verfassung des Reiches besaß und um so gefährlicher war, als Sickingen, der mit einer großen Anzahl von Reicherittern verwandt, verschwägert oder eng befreundet und verbrüdert war, durch sein Ansehen und seine Persönlichkeit unter seinen Standesgenossen gewissermaaßen für den Altmeister der ganzen Körperschaft galt, und nach seinem Belieben über die Kräfte der überwiegend größern Mehrheit ihrer Glieder verfügen konnte.

Uebrigens läßt fich auch in Bezug auf ihn ber ftrenge Beweis führen, daß er, wie hutten, von Saufe aus nicht bas mindeste Interesse an ben Religionsmeinungen Luther's nahm, von denen er im Unfange ihrer Berbindung vielleicht nur fehr unvollständige Renntnig batte. Der Ablagftreit und bie baraus folgende Auflehnung gegen die Rirche maren für ibn lediglich ein Bebel zu ber politischen Ummalgung, bie er beabsichtigte, - eine Conjunctur, aus der er feinen (rein irbifden und weltlichen) Rugen gieben wollte, beren geiftigem Wefen er aber im eigentlichen Grunde feines Bergens fremb war. — Gewiß hatte er über religiofe Dinge niemals gegrus belt und mar, freilich ohne sonderlichen Religionseifer, in ben gewöhnlichen Kormen und Gebrauchen ber Kirche völlig Bufrieden und eingelebt \*). - Dieß beweisen feine Bergabun= gen an Rirchen und Stifter, zu benen ihn, - wie wir hof= fen wollen, - vielleicht fein, mit fo vielem ungerechtem Gute belaftetes Gemiffen brangte. - Als feine Gattin im Jahre 1515 starb, ließ er, — ju einer Zeit, wo die Genofsenschaft hutten's bereits ber Rirche spottete und bie Deffe

<sup>\*)</sup> Daß er fich nach dem Beifpiele feines Baters in feiner Ingend der schwarzen Runft (wahrscheinlich jum Behufe der Schapgraberei) besteißigte, deutet vielleicht weniger auf principienmäßige Irreligiositat, als auf Geldgier, den hauptzug feines Charafters.

verhöhnte, - von hundert Priestern die Erequien fur bie Rube ibrer Ceele balten. - Er und feine Gattin batten bie Rlaufe Trumbach, nach bem Willen feines Baters, erneuert und borthin eine Stiftung gemacht, wonach fieben Ronnen bei biefem Gotteshaufe unterhalten merben follten. - Ja es eristirt eine Urfunde vom 10. Mai 1520 \*), morin ber Grabischof Albert von Mainz auf bas Gesuch bes Ritters Franz v. Sidingen biefe gundirung bestätigt, und "allen Jenen, bie diefe Capelle aus Andacht besuchen, und für die Erhaltung berfelben ihre Bande gu Gott erheben murben, menn fie gebeichtet hatten und im Stande ber Gnade maren", einen vierzigtägigen Ablaß bewilligt. - Jeder Unbefangene wird jugeben, baf bas Berfahren eines Mannes, ber firchliche Gnaben folder Urt nadfucte und empfing - und bief gmar zu einer Beit, mo er bereits unter ben Sauptern bes neuen Evangeliums genannt murde - füglich teinen anbern Schluß gestatte, als daß er das Protectorat über die Lebre Luther's aus gang anbern als religiofen Grunden übernommen haben muffe. Rühmt fich boch hutten, bag er es gewefen, ber ihn durch seinen Spott bavon abgehalten, noch im Jahre 1519 ein Frangistanerflofter ju fliften! - "Dennoch", fcreibt namlich Jener in feinen Praedones, "wolltest Du ben bolgbeschubten Frangistanern ein neues Reft errichten, welches, wie ich glaube, auch bermalen bafteben murbe, wenn ich nicht bagwi= ichen gekommen mare, und Dir diese Meinung benommen hatte". - Auf hutten's Berfuche, ibn für Luther's Parthei ju gewinnen, antwortete er, von feinem ursprünglich fatholi= fchen und jedenfalls praftifchen Ctandpuntte aus, gang rich: tig: "Ift benn mirtlich Jemand fubn genug, alles Bisberige einzureißen, und wenn er ben Muth bat, befitt er auch bins reichende Rraft bagu"? - Faßte er fpater biefelbe Cache mehr von dem Standpunkte ihrer Tauglichkeit für feine polis

<sup>\*)</sup> Ernft Mund Thaten, Plane, Freunde und Ausgang Bb. II.

tischen Umwälzungsplane auf, — so tann es bessenungeachtet Niemanden in Berwunderung seben, wenn in dem ernsten Momente, wo alle irdischen Absichten verschwinden, seine, urssprünglich in religiöser Beziehung unverderbte, oder wenigestens gegen die Kirche als solche nicht feindselige Grundzrichtung wiederum überwog, was daraus erhellt, daß er nach katholischem Ritus die Sacramente der Sterbenden empfing.

Seine Verbindung mit den Sauptern der neuen Rirche gewinnt hierdurch alfo in der That einen eigentlichen, durch= weg politischen Anftrich. — Wir werden dieselbe in einen fpatern Artifel schildern.

## Transfer of the Park XXXI.

OF GREEK THAN SPECIAL

-14 STATE BY SHOUL AND

## Matthias Claudius.

Wenn bas protestantische Deutschland feine andern geifti= gen Clemente in fich befchloge, ale jene, welche fich in Bret= fchneibere Freiheren von Candau, ober in ber fo berühmt ge= wordenen Rritit ber Staatszeitung über biefes Dachwert gu Tage legen, ober wenn die Gemutheeigenschaften ber Rorb= beutschen nach bem Gebahren bes modernen Puritanismus im Bergeborfer Boten und in der Bengstenbergifch = evangelischen Rirchenzeitung, ober gar nach ben ohnmachtigen Gruptionen ber pfeudophilosophischen Rabies eines Theiles ber Begelischen Schule bemeffen werden mußten, - bann freilich tonnte man nur mit Achfelguden und tiefem Schmerze bas Bufammenwirten fo trauriger Umftande beflagen, die den urfpunglich beut: ichen, Haren und innigen Charafter eines Theiles unfered Bolfes gu fo fcheußlichen Berrbilbern entftellt batten - aber glucflicherweise ift bem nicht alfo. Co verfommen und verfumpft ift, Goutlob! fein europaifches Bolt, bag, folche Diggebur=

ten. Die ber Anechtfinn mir ber Denthelei, bie benniebe, jebe Getale ericheniente Plutheit mit den revolutieniren Jane benne ertenze, ben allgemeinen Magitab für feinen geifigen und finlichen Stantpunkt giben; die eben gemannten bellichen Minuren feben taber auch ben Lewieleiranen auf Caffers Berfudung bes beil. Turrning bei meitem abnifcher. ale bem, im herzen ehrlichen unt tres bem Abfalle von ber Rire de ven hanje ans immer nech tiefen unt gemutblichen, wenn gleich burch feine Chriftzelehrten eines bupirten Rorbbent fcen, wie er, feiner großen Mehrheit und bem eigentlichen Charafter feines Stammes nach, wirflich ift. Denn jo wie Das menfeliche Antlig, felbit in feiner Entstellung noch Epus ren bes goutlichen Ebenbilbes tragt, und fo wie fein menfchlicher Gerthum fich jemals von ber Babrbeit gang vollftanbig losmachen tann, fonbern, felbft miber Billen, immer noch burch irgend einen, wenn gleich faliden und verichebenen Rerns ju ihr fich gehalten fühlt, - fo bleibt in jeber fals fchen Religion, nach ber Entftellung bes Beiligen und ber Berftummelung ber Offenbarung Gottes, immer noch ein Reft ber mipunglichen, emigen ungerfterbaren Babrbeit übrig. an ben bie Erlofung wieber antunpfen tann. Dieg ift jener glimmende Funte, ber, wie verdunkelt und verkummert fein Chimmer auch feyn moge, boch noch aus ferner Beite einen Abglang bes ewigen Lichtes in die Finsterniß ftrablt, und bes nen, die im Schatten bes Tobes figen ein Feuerzeichen in ber Nacht vorbalt, an bem fie, von ber Gnade geleitet und burch bie eigene Cehnsucht getrieben, von Ctufe gu Ctufe ruds warts, flimmend, fich zurud in die alte Beimath finden ton-Budem bat ber lutherische Protestantismus den guten Grund bes Boltscharacters ber Nordbeutschen ebensowenig in feinem Rundamente völlig zu zerftoren vermocht, wie ein Jahrtaufend früher der arianische bie eblere Seite der germanischen Matur in ben Gothen.

In der That mare es interessant, den Spuren der drifts ilchen Aradition auch im Protestantismus nachzugehen und

beren Geschichte zu schreiben, wie die Geschichte ber immer meiter und tonfequent fortgeführten Entwickelung bes Brrthums und ber Rolgen des Abfalls fur bie Getrennten bereits vielfach bearbeitet ober wenigstens vorbereitet ift. Der Protestanties mus nämlich bat, wie er überhaupt in einer fortwährenden, amifchen der alten tatholischen Affirmation und bem außerften und letten Ertrem der Negation berüber und binüber fcmantenden Bewegung gittert, eine boppelte Gefchichte. ober unbewußt, rein ober mit unfaubern Glementen verfent. tritt, feitdem bie erfte bige bes Rampfes verraucht ift, nes ben ber immer konfequenter fich manifestirenden, centrifugalen Tendenz, eine eben fo unleugbar centripetale bervor. Das ift ber febnfüchtige Ruf ber Creatur nach ihrer Erlöfung, ber, wenn er aus einem reinen Willen und einem liebenden Bersen fammt, baufig burch feine Unbefangenbeit einen unnennbar rührenden Ausbruck gewinnt, und in abnlicher Beife, wie die berühmte vierte Eccloge Virgil's von außen ber bem Beifte ber Wahrheit Zeugniß giebt, ber bis an bas Ende ber Beiten, ohne Figur und Bulle burch ben Mund ber Rirche fprict. -

Unter biefen protestantischen Beugen ber Bahrheit fteht oben an Matthias Claudius (geb. ju Rheinfeld im Solfteinischen 1740, gestorben zu hamburg im Jahre 1815). Wer ben ehrlichen Bandsbecker Boten unbefangen würdigt, wird augeben, daß biefe Erscheinung auf bem Boben ber protestantifden Literatur ihres Gleichen nicht habe, wiewohl Colde, Die lange im nördlichen Deutschland gelebt, verfichern: baf im taglichen Leben und unter bem nicht schriftstellernben Theile des Boltes, Erfcheinungen, die fich diefem Typus annabern, nicht allgu felten feven. Gin acht bichterifches Gemuth und ein tiefer reiner humor ftellen ihn in die Reihe ber beften Schriftsteller aus ber Rlopftod = Leffing'ichen Beit. Batte er aber auch in ber Driginalitat und Frifche bes Beis ftes, in ber mabrhaften, von jeder Runftelei und Manier ents fernten Raivetat und Ginfachbeit bes Style manche Rebens IV. 22

buhler, die, wie er, die Tiefe und den Reichthum unferer treuen Muttersprache verstanden und weise zu benuten wußten, so steht er in hinsicht seiner eigenthumlichen Art von driftlicher haltung nicht bloß in seiner, sondern überhaupt in der gesammten, neuern Literatur der Deutschen einzig da. —

Dieses driftliche Element, welches sich burch allen Scherz und Ernst des wackern alten Claudius zieht, ist von vielen seiner recensirenden Zeitz und Glaubensgenossen bitter verhöhnt, von gar Wenigen begriffen, von den Heutigen vergessen worz den. — Wir möchten daher in dem Nachfolgenden eine richz tige Würdigung dieser Sinnesweise vorbereiten helsen, wozu und freilich nur seine sämmtlichen Werke die Materialien leiz ben können. Denn leider giebt es noch keine Biographie des Ehrenmannes, von dem der große hause sich begnügt, zu wiss sen: daß er der Versasser des Rheinweinliedes sen \*).

Claubius driftliche und kirchliche Stellung kann nach zwei verschiedenen Seiten hin in Betracht gezogen werden, — in sofern nämlich die Frage nach seiner Stellung zur Kirche und die andere nach seinem Berhältnisse zum Protestantismus entsteht, über den zur Zeit seines ersten literarischen Auftretens (1774) die Gräuel der aufklärerischen Verwüstungen schon im vollen Strome hereinzubrechen begannen.

Seine Jugend war jedenfalls noch in die antidilnvianische Zeit gefallen, und die Elemente der christlichen Bahrheit welche das altere Lutherthum verwahrte, — der Glaube an einen personlichen Gott und die Unsterblichkeit der menschlischen Seele, an den Sündenfall und das Bedürsniß der Erzlösung, an die Menschwerdung Gottes in Christo und den Bersöhnungstod des Erlösers, an die Nothwendigkeit des Sacramentes der Taufe und an ein unbegreisliches, heiliges Myskerium im Abendmahle der Christen, — waren traditionell noch an ihn gekommen, und seinem Herzen tief und unverz

: 1

<sup>\*)</sup> Auch diefes Berdienft'ift ihm nenerdinge, wiewohl ohne Erfolg, bestritten worden.

mustlich eingeprägt. — Gleichzeitig aber batte ber Sauch ber neuern Beit ibn ichon in foweit berührt, baf bie ftarre Gisrinde der lutherischen Orthodoxie geschmolzen mar, und inobes fondere "ber finftere bag bes Papftibums", - ber oberfte und centrale Glaubensfat jener Parthei, teine Gemalt mehr über ibn hatte. - Ram bagu noch, als koftliche Gabe Gots tes, ein heiteres Gemuth, beffen Sauptgrundzug bie Liebe Gottes und ber Menfchen war, ein im eigentlichen und mabren Sinne beller und philosophischer Ropf, ein Bug gur fpeculativen Tiefe und eine harmlofe Redlichkeit, an der, nach bem Sprüchworte, auch nicht ein falfches Saar ju finden mar. fo ergiebt fich aus biefer gludlichen Mifchung bas Character= bildes eines Protestanten, bem zwar die volle Wahrheit und die Mehrheit ber Mittel bes Beiles noch nicht ju Gebote ftebt, und ber Segnungen und bes überirdifchen Troft entbehrt, ben allein die Rirche zu fpenden vermag, - bem aber andrerfeite neben gludlichen Naturanlagen und einer tuchtigen Nationalität die Refte ber driftlichen, b. b. katholischen Babrbeit, Die feine Confession aus ber Rirche mitgenommen, rein und unvertummert geblieben find, und ber fich frei von ben Grethumern und fittlichen Fehlern ber Parthei gehalten, ju ber ihn Ge burt und Erziehung geftellt hat. - Und biefe Refte maren bei Claubius eine Saat, bie in biefem reinen Gemuthe aufging, und Früchte trug, die Bielen ber Unfrigen, benen-Die Fulle ber Wahrheit und bie Totalität ber Gnabenmittel burch ihre Rirche geboten wird, jur tiefen Beschämung ge= reichen konnte. Bat es je einen Protestanten gegeben, auf ben ber Name eines "unvollständig unterrichteten Ratholiken" pafte, und hat je ein Protestant an Geift und Gemuth ben vollständigsten Begenfat gegen ben Stifter feiner Rirche gebilbet, fo mar es Claudius. -

Diefer Gegensatz liegt in seiner Liebe, die aus der innerssten Tiefe eines redlichen, bemuthigen herzens, ohne Falsch und hinterhalt, wie ohne Prunt und heuchelei, bei jeder Gelegenheit ungesucht und natürlich hervorquillt.

"So trintt ihn benn, nud lagt und alle Bege, Und freun und froblich fenn, Und wüßten wir, wo Jemand traurig lage, Bir adben ibm ben Bein."

Das ift ein besseres Wort, als der berühmte Spruch, ben Luther seinem Gelübbe der Armuth, Reuschheit und Obesbienz gegenüberftellte:

Ber nicht liebt Bein, Beib und Sang Bleibt ein Narr fein Lebe lang. —

Beide Verse, von denen jeder seinen Dichter porträtirt, stehen gegen einander, wie kindliche, Gott wohlgefällige Frohlichkeit und robe Lust, wie zarte Liebe des Bruders und wils
der Egoismus. Diese fromme Liebe ist der Grundton in allen Gedichten des redlichen Bandsbeckers. Am vollständigsten
characterisert vielleicht sein herrliches Abendlied sein dichteris
sches Talent, dessen Schwung nicht über eine nüchterne,
ruhige, zwar originelle und anziehende, aber doch nur res
flectirende, in einer mittleren Sohe sich haltende Beltanschauung hinausgeht, die aber durch die ihr zum Grunde liegende innere klare Bürde und Reinheit der religiösen Gesinnung einen eigenthümlichen Reit erhält. Der erste Vers dies
ses Liedes gehört durch die Einfachheit der hier angewandten
Mittel zu den schonsten Naturbildern, welche die deutsche Poesse
auszuweisen hat.

Der Mond ift aufgegangen, Die goldnen Sternlein prangen Am himmel hell und flar. Der Bald fleht schwarz und schweiget Und aus den Biesen steiget, Der weiße Rebel wunderbar.

Aber die Natur ist für ihn nicht ba, ohne ben Menschen. Damals hatten Barnhagen und Beine die Emancipation des Fleisches noch nicht erfunden, und Claudius knüpfte in seiner sanften elegischen Stimmung an den Anblick der Mondscheins landschaft den Gedanken an den Ernst des Lebens und an

ben Schlaf, ben Bruder bes Todes, einen Gebanken, ber dem practifchen Beifen ftets gegenwärtig ift.

Wie ist die Welt so stille Und in der Dammrung Salle So traulich und so hold! Als eine stille Kammer,

Bo ihr des Tages Jammer, Bergeffen und verschlafen follt-

Darüber gebenkt er des philosophischen Jahrhunderts in seiner ganzen Armseligkeit und jener hochmuthigen, aufkläsrerischen Ueberhebung, mit der es ihm den größern Theil seines Lebens im ernsten Rampse zuzubringen beschieden war; aber auch dieß wieder in seiner milben freundlichen Weise, mitleisbig, versohnend und ohne Bitterkeit.

Seht ihr den Mond dort stehen? — Er ist nur halb zu sehen, Und ist doch voll und schön! So sind wohl manche Sachen Die wir getrost belachen,

Beil unfre Augen fie nicht feben.

Was ift ihm das Leben und die Wissenschaft ohne Des muth und Liebe und Glaube?

Wir ftolge Menschentinder Sind eitel arme Sunder Und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinnste, Und suchen viele Kunste, Und tommen weiter von dem Biel.

Sein herz fehnt fich nach bem Ginen, was Roth ift, und wunscht zu werden wie die Rinder, benen bas himmels reich ift.

Gott laß und Dein Beil schauen Auf nichts Bergänglich's trauen Richt Eitelkeit und freun! Laß und einfältig werden Und vor Dir hier auf Erden Wie Kinder froh und febblich sen! Er tonnte also frangblifch und sprache auch recht gut ans, so viel ich bavon verstehe; doch tehrte er gleich zu seiner Muttersprache zurud, finhr mit Ungestum fort, und schlug babei die Sande über'n Ropf zusammen.

'Pais uzzo 'Krapo Nti.,

Aber bas ift Unrecht, himmelfcreiendes Unrecht!

Mein Better. 'Jopeti Nos 'Tur Noba.

"Was den Fürsten gelüstet ift recht, und seine Reigungen find Binte ber Gotter". —

Der Bediente fagte an, daß der Chirnrgus da fen, und der Changing hinaus und hieß den Albiboghoi nachfolgen.

Der Chan (im Berausgehen).

'Capsu No 'Aschmu.

Will er ben Ropf auch, Sienr Asmus?

Asmus. 'A 'Waita.

Mur das Dhr, Sire!

Es ift nicht nothig, bag wir uns mit unfern Lefern über unfere beiberfeitigen stillen Bunfche fur alle jene freifin= nigen Biedermanner verftandigen, die une Ratholiten in Bejug auf unfere firchlichen Angelegenheiten tagtäglich ben gro-Ben Grundsat predigen: 'Jopeti Nos 'Tur Noba. Wir verfteben une, ohne unfern Gefühlen Borte zu leiben. aber hat felbst geubt, mas er andern lehrte. 3hm bleibt ber unvergangliche Ruhm, daß er nie vor der protestantischen Auf-Harung feines Zeitalters und feiner Umgebung, vor ber Tyrannei ber öffentlichen Meinung bes schreibenden wie des lefenden Pobele getrochen ift, und niemale, in Bezug auf die Rirche, in feinen Schriften aus Augendienerei fein befferes Celbft verläugnet hat, ja baf er einer ber erften mar, bie es magten ein vernünftiges, menschliches und mildes Urtheil über die beilige Cache ber tatholischen Wahrheit vor aller Welt auszusprechen. Dief Berbienft begreift fich erft bann in feis nem gangen Umfange, wenn man bedenft, daß auch heutzutage manche Belden der Tagespreffe, indbefondere manche un= ter ben herren von der "evangelischen" Kirchenzeitung feineswege gang fo schlecht find, ale sie fich stellen und ihren er-

"Berr von Pufter. Run meine Berren, mas fagen Sie, und wie follte es mohl um die Kreuze werden ?

Rath Maußler. Und es war aus mit ihnen.

Berr Morthengweig. Bohl mein Freund! Der himmel rothet fich und ruftet fich allgemach zum Lag werben.

Doctor Buthenthut. Es ift allerdings ein fehr guter Anfang, boch beffer mars noch, die Sonne mare icon am himmel.

Berr v. Dufter. Fürchten Gie nicht, wir tommen ins Reine.

Doctor Buthenthut. Gigentlich follte man wohl bei elner fo guten Sache auch nicht fürchten. Aber Denfchen find Denfchen; und bas Gifen tann auf halbem Bege falt werben.

Die Gebrüder Badengahn. Ungefdmiedet nicht, bafür laffen Sie uns forgen.

Doctor Buthenthut. Rur vorfichtig, vorfichtig, und nichts abereilt! Chi va piano va sano.

Die Gebrüder Badengabn. En was, Doctor! Sie wollen ewig evacuiren. Der Körper ift einmal genng gereinigt,' und es ift Beit, hervische Mittel zu geben.

herr v. Püfter, Bravo! Boran! Es ift fo holymangel.

herr von Barger. Benn ich recht bore, fo icheinen die herren teine großen Freunde ber driftlichen Religion ju fenn?

Berr v. Pufter. Sehr große nun wohl nicht.

Die Gebrüder Badengabn. Wir find baran, ben - jufam. mengupacten und ans ber Belt gu fchaffen.

Burger. Und wie bald benten Sie bamit fertig gu werben?

Rath Mangler. Das lägt fich wohl fo bestimmt nicht fagen. But Ding will Beile haben.

Momne. D, ich bitte für die Erenge, liebe Berrn! Berr von Dufter. Seht doch! und warnm das?

Momus. Co ift fo eine foone Figur, wenns weiter nichts mare. Und denn find fie doch auch manchem traurigen und betrübten Menfchen jum großen Eroft gemefen.

Rath Mangler. Gerade bas foll nicht fenn. Die Menfchen follen fic bamit nicht langer tröften; fie follen nun etwas anders haben, fic ju troften.

Asmus. Rann man fic benn troften, womit man will? 36 babe gemeint man muß fich troften, womit man taun.

Bürger. Er hort ja, daß bas Wohl ber Belt in guten Sanden ift. Die Berren wollen ben Menfchen Die Erenge umfegen, und fie fol: len reichlich bafür wieder haben.

. ....

Momus. D, ich bitte für die Erenge, lieben Berren! Sie tensnen fic nicht, und tonnen fie nicht erfegen.

herr v. Pufter .. Run was hat Er benn fo recht eigentlich für bie Erenne?

Usmne. Das tann ich ben herrn fo en Detail nicht fagen.

Aber ich möchte Gie fragen, was Gie bagegen haben?

Rath Maufler. Das tonnen wir Ihm wohl fagen, wenn Er es mur verfteben tann.

Asmus. 3ch will mein Beftes thun.

Rath Mangler. Die Moralifden Schnurbrufte find noch viel fcablider, als bie Phyfifden.

Asmus. Das tann ich fcon nicht verfteben. Ich bitte, fagen Sie mir bas noch einmal.

Burger. Berfteht Er, die Welt hat fich bieber geniren, und im Reifrock und Schnürbruft ber Religion fipen und Pein und Laugest weil haben muffen; und fie foll nun einen luftigen Nachtag en negliges haben.

Asmus. Lag ben Derrn Rath Mängler boch.

Rath Mangler. Ohne Figur benn: Die Menschliche Natur ift eine eble reiche Natur, voll allerlei schoner Neigungen und Triebe. Man hat sie bieber burch Alfanz und Aberglauben widerrechtlich gestrückt und geknickt; sie soll nun sich selbst und ihrem eignen Genie übers lassen werden.

Würzer. Soll fich felbst überlaffen werden, versteht Er, und in ihrer eigenen Brühe sieben. Die schönen Triebe sollen nun einen gang freien, ungehinderten Lauf haben, und sich tummeln, wie ein Fisch im Baffer, versteht Er, und wie ein Tänger im Ballfaal.

ger, versteht Er, und wie ein Tanzer im Baujaal. Abmus. Aber wer soll den Tact schlagen?

Burger. Bermuthlich ein jeder Ballgaft felbft.

Asmus. Aber wird bas nicht mancherlei Tact geben, und burch einander geben?

Burger. Bermuthlich wohl.

Rath Maugler. Vermuthlich wohl nicht. Die Menschen haben wohl Ginen Tact und Gine Meinung in sich, wenn sie rein find.

As mus. Da fagen fie ein mahres Bort, herr Rath. Das glanbe ich auch; und gerade bas ift der Troft, damit ich mich bei der unglucklichen Berschiedenheit der Meinungen unter den Menschen aufrichte und
trofte. Aber find benn alle Menschen rein, ich bitte Sie?

Burger. Wer wird folche Fragen thun? Freilich find fle rein, ober werben es boch auf bem Ball bald werden. Und wenn es etwa

Ļ

hie und ba fehlen follte; wird herr Rath Maugler icon nach: belfen.

Asmus. Die Sache ift zu ernfthaft, Burger. Wie tannft bu lachen ?

Burger. Sie ift mir and nicht gleichgültig. Aber lag mich, und versuche bu gute Worte. Ich lache für Gelb.

herr v. Pfeil. Ein Wort im Bertrauen, herr Asmus. 3ch bin Ihrer Meinung, und glaube mit Ihnen, daß die Religion unentsbehrlich sen, um den Menschen eine gewisse Moralische haltung zu gesben, und Ordnung und Wohlsen in der Welt zu erhalten. Es gibt Flecke, wo die Justiz und Polizei nicht hintbunen, und da muß die Rezligion helsen. Und die Leute, die die Religion abgeschafft wissen wollen, kennen die Welt und den Menschen nicht. Anch ist der Nupen, den die Religion der Welt leistet, nicht geringe, sondern aller Achtung und alles Dankes werth.

Aber, glauben Sie in Ernft, daß außer dem noch etwas mahres im Christenthum fen?

Momns. in Ernft, Derr v. Pfeil."

Heutzutage ist das Anders geworben. Die Erleuchtung ist weit über den Standpunkt des herrn von Pfeil hinaussgeschritten. Bor einigen Jahren wurde die große Entdeckung gemacht, daß die Religion nicht einmal mehr zur Schupwehr der Throne tauge, sondern im Gegentheil eine demagogische Auslehnung gegen die souveraine Staatsgewalt sep, und daß eine schändliche hierarchische Conspiration der Welt die Lüge habe ausheften wollen: die Revolution fange gewöhnlich mit der Rirche an und ende mit den Konigen. — Das wissen wir jest besser. — Wahrscheinlich war der alte Claudius auch in jenem Complott, über welchen man, wie manniglich bekannt, den Caplan Michaelis und das Berliner Wochenblatt in flagranti ergriffen hat, — denn er singt, wie folgt:

Kron und Scepter, 1795. Die sind teine Menschen=Pabe, Wie die Rede geht,

Sind urfprünglich Dimmeld: Babe, Deiliges Berath.

Damit Gott den König zieren, Und fein fanft und still, Durch ihn, seine Welt berühren Und sie seegnen will.

Jeder König fen des hehren, Großen Rufes werth! — Doch denn muß er nichts begehren, Was ein Menich begehrt;

Muß nicht seine Wege wandeln, Alles Eignen rein Nur vor Gott und mit Gott handeln, Sonst ist er nicht Sein;

Mnß, wie Gott zu allen Zeiten Rur barmherzig senn, Und nur Licht und Recht ausbreiten, Soust ist er nicht Sein;

Und durch jede feiner Thaten, Bo er bas vergißt, Pat er Gott den Perrn verrathen, Deffen Bild er ist;

Und der Königliche Seegen, Licht und Kraft und Glück, Rehrt zu Dem, von Deffentwegen Er fein war, zurück;

Rehrt gurud — ber Geist entflieget, Beil ihm Leib geschah. Und die große Leiche lieget Bur Berwesung ba.

Menfchen Will und Wert vergehet, Wie die Wahrheit fpricht; Bas, mit Gott geeinigt, ftehet, Das vergehet nicht;

Rann nicht überwunden werben, Und muß ewig ftehn Bie im himmel fo auf Erden; Und die Welt wird fehn: Daß, nicht Dünkel glücklich mache, Gottesfurcht und Scheu Ewiglich die große Sache Aller Menschen sep.

Ueberhaupt batte Claudius über Politik und Recht und Regierung feine eigenthumlichen, ber Emporung und bem Despotismus in gleichem Daafe abgeneigten Gedanten. Bie febr auch die Theorie und Praxis der Revolution feinem tiefreligiösen Gemuthe widerftreben mochte, jene andere nicht minder abscheuliche, nach unten bin bespotische und gegen bie Majestät Gottes eben so revolutionare Lehre: bag alle Be feble ber Rürften durch fich felbft Recht feven, baf von Rechten ber Unterthanen gegenüber ber Staatsgewalt feine Rede fenn tonne, und bag die Unterthanen fich, wenn die Befehle der Regierung ihrem Gemiffen widerfprachen, mit der Berantwortlichfeit beruhigen mußten, die bas Staatsoberhaupt über fich nahme, biefer Ratechismus ber Rnechtschaft war ibm nicht minder ein Es ist dief die Theorie, welche Albiboghoi, bet hofmaricall bes Raifers von Japan aufftellte, als ber Wandsbecker Bote Usmus und fein Better bei ibm jene berubmte, fictive Audieng batten, - deren Befchreibung eins der toftlichen Stude unferer humoriftischen Literatur ift. -Ueber die Vielweiberei ging der Disput an; ber Sofmaricall hatte gemeint: die Monogamie moge für den Pobel gelten, aber ein Burft muffe in allen Studen groß und frei fenn. "Er ift ber Gartner in feinem Garten, und wo er eine fcone Blume fieht, wenn fie auch fcon an jemandes Bufen fage, ba nimmt er fie mit bober Sand und geht weiter". -

Mein Vetter (bei sich selbst). God bless my soul, what does that rascall say. (Mir ins Ohr.) Fragt boch ben herrn hofmarschall einmahl, wie er bas meint?

Asmus. 'Saimia 'Pup '). Wie meinen Ihr Ercellence bas? Der hofmarschall. 'Saimo 'Tipo. Wie ich's meine? was meint er?

Asmns. 'Ketur Noba. Ja, ob es 34m Exempel Recht ift, wie 3hr Excellence ju sagen belieben?

<sup>&</sup>quot;) Coll japanifc bedeuten.

Der hofmarichall. 'Jopeti Nos 'Tur Noba. Bas ben für: ften geluftet ift Recht und feine Reignngen find Binte ber Gotter.

Momins. 'Mui. Die armen Unterthanen alfo?

Der Dofmarichall. 'Amui 'Epurepez. Bas Unterthanen. Die brancht man, wohn fie gut find und wohn bie Gotter fie gegeben haben.

Asmus. 'Saimi 'Repezzo 'Bi. Und wohu meinen Sie, bag bie Gotter fie gegeben haben, ich bitte Ew. Ercelleng um Gottes Billen.

Der hofmarichall. Bialte Polu Nho. Bogn? - regiert gu werben, bem Fürsten gu Gebot gu fteben. Bogn fonft?

Mein Vetter (mir in's Ohr). Sagt ihm, daß die Gotter teine Dofmarschälle find.

Asmus. 'Nepi Bugiosi. Die Sotter find teine hofmarfchatte Ew. Ercellenz. — Der Chan lachte, aber ich hatte bas nicht fagen follen. Es war boch fpottisch und ich mertte es bem Albiboghoi anch wohl an, daß er mir beswegen teine Pensiou geben wurde, wie ber geneigte Lefer auch gleich merten wird.

Der Chan. 'Bama Ne, Jura. Aber, Sieur Asmus, was foll ich ihm fur feine Debication fur eine Gnadenbezeigung machen?

Der hofmarschall. 'Ater 'Sioka 'Mavai. Dürste ich untersthänigst vorschlagen, ob Ew. Majestät ihm, nach der löblichen Gewohnheit einiger Ihrer großen Borsahren, die Gnade wollten angedeishen lassen, daß er sich in Ihrer hohen Gegenwart den Leib aufschneisden durste". — Bum Glück sindet Asmus in seiner Tasche einen Menschaftel, den er auf dem Wege zur Andienz zu sich gesteckt hatte. Er halt ihn dem Chan vor und macht ihn weich, trop der Einwürste des Posmarschalls, daß dergleichen gegen die Etilette des Poses von Jedoo sen. Besonders warnt ihn Asmus vor dem Gifte der Schmeischelei.

"Der Chan. Wie tonnte Schmeichelei fo viel fcaben?

Asmus. Saft Du wohl eher eine Rape gesehen? Je mehr man ihr den Ruden streichelt, besto boher hebt fie den Schwanz.

Der Chan. Und weiter.

Asmus. In jedem Menichen ift eine folche Rage, Sire; und klein und niedrig muß der Menich zuvor fenn, sonft kann er nicht groß und gut werden. Die Schmeichler machen's umgekehrt, und es ift schwer, ihnen zu entrinnen. Wir haben in Europa unter andern einen König, Kanut den Großen genannt, nicht sowohl, weil er Länder ersobert, als weil er einmal feine Posseute, die ihm schmeichelten, öffent:

lich und ernftlich gescholten und mit Berachtung von fich gewiesen hat. Es ist davon ein eigenes Rupferstich zu haben.

Las Dich die Schmeichter nicht verführen, lieber Raifer, und glaube ihnen nicht. Sie fagen Dir nicht was Recht ift, sondern was Du gerne hörst, und es ware doch Schade um Deine schöne Rrone, wenn Du sie je durch Unrecht entehren solltest. Sieh um Dich, und wenn Du einen Mann in Deinem Reiche findest, lieber Raiser, der Dir immer die Wahrheit sagt, auch wenn Du sie nicht gerne hörst; der ist der rechte Mann, den wähle Du Dir zu Deinem Freund und ehr' ihn hoch, denn er ist's werth, und achtet und liebt Dich mehr weder sie alle.

Der Chan. Da, Sieur Asmus, find zwanzig Goldbarren, nehm er die zum Andenten von mir au.

Asmus. 3ch bante Dir, Sire. 3ch tann fie nicht fortbringen; und überbem hab ich Golbbarren genug gu Saufe.

Der Chan. Ich tann ihn nicht unbeschentt von mir laffen; so bitte er fich sonft von mir eine Gnade aus. Sie betreffe was fie wolle, bei meiner Rrone! ich will fie ihm gewähren.

Asmus. Beil der Raifer befiehlt, fo will ich gehorchen. Diefe Gnade betrifft aber den Albiboghoi, und ich bitte um eins feiner Ohren. Der Chan. Er foll's haben.

Der Chan tlingelte, bag fein Chirurgus gerufen murbe. -

Der Pofmaricall (zu mir). 'Opupi, 'Laipu 'Olemia, Pipasi, 'Piposi. D bn allerweisester Europäer! Du allergrößter Philossoph! und Poet! und Prophet! Ich bete bich in meinem herzen an, und habe Dich lange in meinem herzen angebetet. Sen mein Freund, ich habe allerlei Rleinodien und Diamanten, und schone Mädchen, und Smaragden, und Landguter, und Perleu. Komm doch und sieh es an und wähle.

Asmus. 'Aru Nha 'Terremehu 'Katalba. 'Waita. 'Kirozzi.

Ich tann von Ew. Ercellenz nichts branchen als bas Ohr, und bas will ber Raifer mir geben. Uebrigens bauerst Du mich, Albiboghol, weil Du so'n schlechter Mann bist, und konntest an der Stelle, wo Du stehst, so viel gutes schaffen, und konntest es selbst so gut haben!— Das eine Ohr ist nicht mehr zu retten, mache nur, daß Du das andre mit Ehren trägst.

Der Dofmarschass (sehr heftig). Quelle Bêta! Cependant il atrappera mon oreille, diable m'emporte. Diable, diable! Mais mon Dieu, Sa Majesté Japonnoise si eclairée comment a-t-elle pu accorder une grace comme ça a un sansaron d'Europe.

Er tonnte also franzbilich und sprache and recht gut and, so viel ich bavon verfiche; bech tehrte er gleich ju seiner Muttersprache zurud, fuhr mit Ungestüm fort, und foling babei die Bande über'n Ropf ausammen.

'Pais uzzo 'Krapo Nti.

Aber das ift Unrecht, himmelfcreiendes Unrecht!

Mein Better. 'Jopeti Nos 'Tur Noba.

"Bas ben gurften geluftet ift recht, und feine Reigungen find Binte ber Gotter". —

Der Bebiente fagte au, bag ber Chirnrgus ba fen, und ber Changing binans und hieß ben Albiboghoi nachfolgen.

Der Chan (im Peransgehen).

'Capsu No 'Aschmu.

Will er ben Ropf auch, Sient Asmus?

Asmus. 'A 'Waita.

Rur bas Dhr, Sire!

Es ift nicht nothig, bag wir une mit unfern Lefern über unfere beiderseitigen flillen Bunfche fur alle jene freifin= nigen Biebermanner verftandigen, die une Ratholiten in Bejug auf unsere kirchlichen Angelegenheiten tagtäglich ben grofen Grundsat predigen: 'Jopeti Nos 'Tur Noba. Wir verfteben uns, ohne unfern Gefühlen Borte ju leiben. Usmus aber hat felbst geubt, mas er andern lebrte. 36m bleibt ber unvergängliche Ruhm, bag er nie vor der protestantischen Unf-Harung feines Zeitalters und feiner Umgebung, vor ber Ty= rannei ber öffentlichen Meinung bes schreibenden wie des lefenden Pobele getrochen ift, und niemale, in Bezug auf die Rirche, in feinen Schriften aus Augendienerei fein befferes Celbft verläugnet bat, ja baf er einer ber erften mar, bie es wagten ein vernünftiges, menschliches und milbes Urtheil über bie beilige Cache ber tatholischen Wahrheit vor aller Welt auszusprechen. Dief Berbienft begreift fich erft bann in feis nem gangen Umfange, wenn man bedentt, bag auch beutzutage manche Belben ber Tagespreffe, inobefondere manche un= ter ben Berren von ber nevangelischen" Rirchenzeitung feiness wege gang fo folecht find, ale fie fich ftellen und ihren erkunstelten, antikatholischen Fanatismus lediglich aus Feighett zur Schau tragen, damit er ihnen ein Schild sep, die Pfeile bes Vorwurfs kryptokatholischer Gesinnung aufznfangen. (Schluß folgt.)

# XXXII.

#### Rom und die Revolution.

Es giebt einen Kanatismus aller Principien, aller Richtungen, aller Buftande. Er bleibt fpeculativ bei ben Belehrten, ift bis auf einen gewiffen Grad unschadlich, fo lange die Ropfe, welche er benebelt, burch den Raum getreunt find, von feinen nebenein tommenden Geluften fortgeriffen werden, eine gewiffe Stellung in ber Befellichaft einnehmen. Er wird practifd, febald er ber Daffe eingehancht werben fann, wenn Leute an deren Spine treten, die eine folde Gahrung ber Gemuther auszubenten, oder auf irgend einen bestimmten Gegenstand gu lenken wiffen. In diefem Kalle fahrt er wie die Windsbrant daber und fegt weg, mas ihm in die Quere tommt, bas, worauf es abge= feben mar, mit bemjenigen, mas er fonft unberührt gelaffen hatte, benn einmal lodgebrochen, vermag er fich nicht zu lenten, zu zügeln, zu be= waltigen. In jenem Fall aber ift er eine mahre Stoeple-chase. Der Eigner irgend einer brolligen, ober baroden, ober absurden Idee, an die fich fein Ropf festgerannt hat, stedt diefelbe außer fich gleichsam auf eine Stange, und fturmt bann über Stock und Stein, burch Moor und Geftrippe derfelben gu, ohne gu feben, mas um und neben und un= ter ihm ift; und immer wieder und von allen Seiten und bei jeder Beranlaffung fieht von neuem fein Ange bas Puntteen auf ber Stange;

Und hurre, hurre, hopp, hopp, hopp, Gehts fort in faufendem Gallopp. -

Ein solder Kirchthurmsidger tommt, um Beranlaffung an einem Ritt auf feinem Renner zu finden, nicht leicht in Berlegenheit; er weiß sie zu erhasthen, wo sichs ein anderer nie geträumt hatte, und Bravo rufen die Gefellen, wenn sie erft noch aus der Ferne das Gesichuaube des ruftigen Beidmannes horen. Bu einer derartigen Steoplo-

chase hat fich feit dem 20. Nov. 1837 eine gahlreiche Gentry von Ganfetiel gesammelt, Rom und Clemens August find ihr Salloh, und wo
es erschallt, da fturzt immer die flinte Meute daher, und von allen Seiten gellt es in die Ohren, und sollte auch da und dort einer darüber bauchbläfig werden.

Gelegenheit, an ber losgebrochenen Debe wenigstens einen Ruf beit austenern, hat ein Derr R-g in Nro. 60 und 67 der göttingischen gelehrten Anzeigen bei einer sogenannten Recension des dritten Bandes von Durters Geschichte Papst Innocenz III. sich vom Bann gerissen und S. 656 von einem leden Dervortreten des römischen Erzbischofs mit seinen längst im Finstern geschmiedeten Planen gesprochen, und S. 654 f. sogar die Behanptung ausgestellt: "der heilige Bater nehme die treulose Dand an, welche die Democratie ihm biete, werse seine Interessen mit denjenigen der Bewegungsparthei zusammen, ungeachtet St. Peter nach so vielen Ersahrungen, die er von Seiten der Welt habe machen müssen, vielleicht noch das Schlimmste bevorstehen tonnte, wenn er, durch Beitereignisse verblendet, mit der Revolution gemeinssame Sache mache mache".

Bwei Befduldigungen, beren die erfte den Berrn Erzbifchof von Roln in die Reihe geheimer Rantefdmiede, gefährlicher Confpiratoren gegen den Staat feste, die andere aber den heiligen Stuhl einer bewuß ten Körderung und Theilnahme beffen beschuldigt, wogegen alle Bef: fern mit vereinten Kraften tampfen follten, den Papft geradegu, wenn nicht jum Mitwiffer, boch jum frohlichen Beobachter ber Plane eines Ricechi, Aliband, wenigstens einer Gefellichaft ber quatre Saisons, ber droits de l'homme, und anderer machen wurde. Man ift es langft gewohnt, daß manche Schriftfteller fcon die bloge Eriftens Des Papftes für einen Unfug, alle feine Rechte für illegitim, Die ges fammte Rirche und beren Ginrichtung für eine widernatürliche 3mange: maagregel ausgeben, bod unter allen Schmähungen, Anfculbigungen, Perabwürdigungen, welche bie Fertilität folder Beifter ansgehectt und losgelaffen hat, ift diejenige, eines fich immer wieder reproducirenden Ca: tilinas die aller abenthenerlichfte, darum jugleich die allerjocofeste. So muffen wir biefelbe benennen, weil fie nicht bloß allem gefunden Men: fdenverftand widerfpricht, fondern weil fie den grellften Widerfpruch in fic felbst trägt und mit allem bemjenigen mas feit fünfzig Jahren vor unfern Angen geschehen ift, und feit gehn mit erneuter Bestrebsamteit versucht wird, als volltommen unvereinbarlich fich barftellt. Dan tann ben frn. R-g betlagen, bag er entweder in einem Bintel Deutschlands

wohne, an welchen nicht ein einziges Zeitungeblatt feinen Weg findet, oder daß ihm fein Kirchthurmsjagen über alle die Thatfachen hinwege ftolpern macht, welche ihn überzeugen konnten, daß feine Behauptung geradezu eine abfurde fen, aber der Pilarität, welche dadurch hervorzgerufen wird, kann sich kein Mensch, der noch bei Troste ist, erwehren.

Im Rinftern geschmiebete Plane, ein plobliches tes des hervortreten bamit! - In folder Unfdulbigung liegt etwas fo Myfteriofes, daß wohl mande, wenn man ihnen von Gerne auf den Mann hinwiefe, der die Plane geschmiedet, der nun fo tect hervorge= treten fen, fich feguend, ichen gurudichandern murben, wie bor ber Boble des Bauberers Merlin. Die Anschuldigung des Bufammenhangs mit revolutionaren Partheien, welche die Gemuther ju verwirren fuden, um ihre gerftorenden, weitgreifenden Plane durchzuseben, bat in Erinnerung an die Revolutionsgränel, einen bergestalt Mart und Bein burchschneibenden Ton, daß fie nothwendig in allen Aufrichtigen, Redlichen, Befonnenen einen Schrei bes Entfegens, ein Gefühl bes Abfchens, hervorrufen muß. Behe alfo, breimal Behe über ben Ergbis fcof von Colu, ber Plane im Finftern fcmiebete gur Erfcutterung ber Throne, der den verborgenen Bauptlingen der Revolution fich bingab, um von neuem Raub, Brand und Gemetel über Guropa brechen ju laffen! Mertwurdig aber bleibt, daß feit dem 15. Nov. 1837, an welchem Tage in einem befanuten Document diefes Lofungswort gegeben, und wie tagtaglich und allftundlich von ben Schildmachen babfelbe fic zugerufen worden, es dennoch bis zu dem gegenwärtigen Angenblick eben nur ein Lofungswort geblieben ift, welches immer noch feiner Begrundung und feiner Bewahrheitung entgegenfieht. Mertwürdig die Dienftbefiffen: beit der Geifter, welche noch immer aus voller Reble bas Bort ruft, ungeachtet feit beinahe zwei Jahren die Sphiur, aus deren Munde die Auslegung und Deutung telfelben erwartet wirb, fich ftumm erzeigt. In: deß über die Berfugungen bes Orn. Erzbischofs in Betreff der Bermeffaner, bes Bonner Convicts und absonderlich ber gemischten Chen Ballen Papier von allen Seiten verfdrieben worben find, reducirt fic bas Bichtigfte ber Antlage, das mas Ratholiten wie Protestanten, ja Inden und Beiden gleich berührt, auf wenige, unter dem 15. Nov. 1837 auf das Papier geworfene Borte, die es feitdem nur gu unbedeutenden Barianten, nicht aber gu einem auch noch fo durftig ausgestatteten Commentar, bochftene ad modum Emanuelis Sinceri, haben bringen ton: nen. Und dieß heutzutage, wo man in Bezug auf jeden Borgang eine folde Raffe pro und contra's aufzustappeln befiffen ift, wo die Beit, IV. 23

bie Staaten, Die Individualitaten gleichsam fo burchfichtig gewerben find, bag man taum einen Bedanten bei fich begen, geschweige benn einen Schritt thun tann, ohne Befahr gu laufen, morgen fcon alles ge: bruckt zu lefen. Wir muffen aber beinahe verunthen, Dr. R-g fühle fich in ber Ragung, über diefe von bem Orn. Erzbifchof langft fon im Finftern gefchmiedeten Plane Auffchluß zu ertheilen; er fen bem: felben burd feine Maulmurftgange gefolgt, er tonne nicht bloß ben 3med feiner verderblichen Entwürfe, fondern ben geheimnigvoll angelegten Bettel bes Gewebes Faben für Faben and Licht gieben. Dun bann, fo laffe er bie Belt nicht langer im Ungewiffen, fo rude er heran bamit, fo lofe er bas Wort, welches unter bem 15. Nov. 1837 eingefent worben ift! Alles ohne Rucificht auf confessionelle, ja felbft auf religiofe Berfchiedenheit; alles was wohlgefinnt ift, was Ordnung und Erhaltung der Throne, was Rube und Kriede, was Sicherheit von Sabe und Befis wunicht, wird ihm Dant bafur wiffen, wird feine ju erwartende, actenma-Big beglanbigte Enthulung jener Plane — worauf bas gefammte Publitum fcon fo lange harrt - mit Begierde aufnehmen, ob nun biefelbe von einem Minister ober von einem R-g gegeben werbe, wenn fie anlest nur gegeben wird. Und ist sie einmal gegeben, ergreift dann nur einer noch für ben frn. Erzbischof von Coln bas Wort, bann faget ihn, rufet lant: er ift auch ein Revolutionar, er hat fich auch nicht erfattigt an den Gräneln, unter welchen bas vorige Jahrhundert feinem Ende fic entgegenschleppte, er will anch bas Bint ber Bater wieder über bie Rinder bringen, er ift ein Feind nicht bloß ber Throne, ber Fürftenges folechter, fondern bes Menfchengefchlechts!

Wir wollen uns aber, in Voranssepnng, die ersehnten Aufterungen werden nicht mehr lange auf sich warten lassen, über den Erzebischof von Edln verwandern bei der "Nerschmelzung des Jesuitenbarrets mit der Jacobinermüge", und wenn St. Peter selbst "sich hat einreden lassen, mit dem Jahre 1830 sep die große Degira der neuen Beit zu sehen", wenn selbst der heilige Vater durch ein Bundniß mit der Revolution den apostolischen Stuhl sester durch ein Bundniß mit der Revolution den apostolischen Stuhl sester zu gründen wähnt? das sind Weinnugen des Prn. R—g. Wie lächerlich aber das alles klingen mag, so wollen wir doch zu seiner Ehre annehmen, daß er es durchaus für wahr, sich sest überzengt halte, daß es so und nicht anders sey, daß er ausrichtig in diesen Wahn hinein und an denselben sestgeranut sey. In sosern haben jene Behauptungen doch einen historischen Werth, denn sie sind ein Veleg, welche Kenntniß man in einem großen Theile Deutschlands, selbst unter den Gelehrten, von dem Pontistat habe, welche Gesunnungen man gegen dasselbe bege, wie man es für die baare

lerna malorum halte. Das Gloffenmachen zu Dr. Martini Bort: "Bu einem Bapft gehort nicht ein frommer Mann, sondern ein Schalt und Bogwicht, denn wer fich des Regiments wil aunemen, der mus der nechste Bogwicht nach dem Tenffel sepn", geht immer noch fort.

fr. R-g. auertennt zwar, bag ber beilige Bater gegen bie felts

fame Coalition der Demotratie mit religiofem Fanatismus fic lange gewehrt, daß er de La Mennais und feine Benoffen, die erneutes Rir: denthum auf demofratifcher Bafis gu ftupen verfprocen, habe fallen laffen; aber die colnifden Borfalle im Berein mit belgifchen Geftals tungen batten im Natican mehr Glud gemacht. Diefes Bufammenftels len ameier and gang verschiedenartigen Glementen aufgetauchten Erschei: nungen, wie ber Borgange in Coin und ber momentanen Regungen in Belgien, mag bei Orn. R-3 bona fide geschen, ift aber eine Billtuhr, welcher - in wiefern Rom und der Erzbischof von Colu Die Substrate Diefer Ericeinungen fepn follen - auch ein bloger Beis tungelefer fcmerlich ohne zweifelndes Achfelguden fich unterwerfen mur: be. Roms Ginmischung in die Colner Cache maltete lediglich auf bem Bebiete bes Dogmas und ber Disciplin, und derfelben eine policifche Abficht unterschieben gu wollen, mag jenem "augenscheinlichen Beweis, baß die Jesuiten an dem Erdbeben in Calabrien schuld find", unbebenklich an die Seite gestellt werden. Auf Belgien werden wir gurude fommen; vorerft nur fo viel: Wenn Revolutionare in Belgien (beren Dafenn allerdinge nicht gelengnet werben tann) bie in ben Rheinlan: ben vorbandene Difftimmung über bas Berfahren gegen ben bochver: ehrten Beren Ergbischof zu ihren 3meden benüten zu tounen hofften, wenn fie felbft tubnere Plane barauf bauten; barf man aus bem blogen, beinahe gleichzeitigen Busammentreffen beiber Erscheinungen bem beili: gen Stuhl einen Borwurf machen? Ift dieß nicht eine meifterhafte Ar: gumentation nach ber berühmten Formel: baculus stat in angula, ergo pluit. Wie viel richtiger, nicht bloß historisch sondern sachzemäß richtiger, ertfart fich jener ungenannte Berjaffer eines unter ber Mujsforift Rom und Lamennais in ber Beilage gur Allg. Beitung bom 11. und 12. Marg 1838 enthaltenen Auffanes: "Go bat alfo der beilige Bater bas Bundniß mit ber Revolution abgelehnt, nicht bloß, weil es Bahnfinn mare, fich ihr in die Arme zu werfen; fondern weil fle, and wenn fie fich mit bem Bormand der Befreiung ber Kir: ce coloriet, gottles an fic ift.

Berfen wir einen Blick über Europa! Bir wollen nicht zuruchges hen auf die Beit des Ausbruchs der ersten Revolution, wie da die Dofe, die unter ihren Choiseuts, Pombals, Aranda's und Andern

in Angriffen, Rrantungen, Berabfetungen bes heiligen Stuhls fic groß, weife, anfgetlart gebaucht hatten, alebald fie bas fcmere 2Bet: ter aus der Ferne heranziehen fahen, alsbald fie es merten tonnten, daß ihr fogenanuter philosophischer Freisinn gegen fie felbst gerichtet werben wolle, von jenen Tracaffarieen gurucktamen und fich übergeng: ten, bag bie antirevolutionaren Lehren und Bestrebungen ihren Entminationspunkt in benjenigen hatten, beren Erager und Bachter ber bei: Ober find dem Gedachtniß bes frn. R-g auch bie lige Stubl fev. vielen Diatriben entfallen, über den Bund ber romifden Pfaffenberr: fcaft mit der Defpotie, über die fogenannte Conspiration diefer bei: ben gegen die Boller, über ihr vereintes Bemuhen, Diefe in Reffeln ju ichlagen? Diatriben, welche noch heutiges Tages von den Frechften wiederholt werden; fo daß gleichzeitig biefe wider ben apostolischen Stuhl losschäumen, weil sie ihn für bas lette Bollwerk ber Tyrannen, Ariftofraten, Finfterlinge und wie die Freunde positiver Ordnung und historifchen Rechts benannt werden mogen, ansehen, Gr. R-g aber weil er denfelben für ben getreuen Bundesgenoffen von jenen halt.

Mit welchem Recht? bas mochte am besten aus einer Rusterung ber europäischen Staaten in nenefter Beit hervorgeben.

Behn Jahre vor den glorreichen Juliustagen find in Spanien, in Reapel, in Piemont Versuche zu Revolutionen gemacht worden. Die Vereinigung Italiens unter einen Fürsten, aber gewiß nicht unter den Papst, lag mitunter im Plan der Answiegler. Vordersamst stand Vernichtung der Ribster, Verminderung der Bischöfe, Beschräufung ihres Ansehens, Beseitigung des Einflusses der Kirche, als zunächst erreichbares Biel im Auge. Und der Papst hätte mit diesen Revolutionären, die diesenige Institution, an deren Spipe er gestellt ist, untergraben, die in seiner Beseitigung den Triumph ihrer Plane geseiert hätten, liebzäugeln können!

Wir wollen die schwierige Frage, wer an die portugiesische und an die spanische Krone das begründetere Recht habe, Don Miguel oder Donna Maria, Don Carlos oder Donna Jsabella, nicht erörtern. Das aber liegt unbestritten zu Tage, daß das revolutionäre Element in die Bertheidiger, Räthe und Umgebungen der beiden Fürstinnen weit tiefer eingedrungen und zu durchgreifenderer Werkhätigkeit gelangt sep, als in die Anhänger der beiden Fürsten. Die Cortes reproduciren in ihzen Maasnahmen gegen die tatholische Kirche Vieles von jenen Ideen, die in der französischen Rationalversammlung ausgekommen und verwirklicht worden sind. Sie haben die Klöster niedergebrannt oder in Kassernen verwandelt, die Ordensgeistlichen niedergemenelt oder hissos in die

Belt hinausgestoßen, die Rirchen ihrer Rottbarteiten, die Geistlichen ihrer Einfunfte, selbst die Thurme ihrer Gloden berandt; sie verfügen auf kirchlichem Gebiete nach unbemessenem Gutdunken, lodern die uralte Berbindung mit Rom immer mehr auf, derogiren durch ihre neue Gesegebung ohne alle Schen und Rudsicht derjenigen der Rirche, welche sonft nirgends in höherer Achtung gestanden hatte, als in Spanien. Und das alles sollte der Papst begünstigen, insgeheim vielleicht fordern als Mittel, seine Perrschaft über die Reiche zu erweitern! Ein Unpässicher, der sich die Pulsader entzweischnitte, um terngesund zu werden!

Bir tonnen nicht umbin, bei biefem Unlag eine feltfame, wenig befannte, aber ju verburgende Thatfache anguführen. Nachdem Don Carlos auf fpanifchem Boben wieder ericbienen mar, feine Getrenen um fich gefammelt, allgemach Boben gewonnen und feinen Begnern mandes fleghafte Befecht geliefert hatte, murbe es bem General : Superintendenten, Dber = Confiftorialrath, Dberhofprediger und Ritter bes \*an Orbens in einer tleinen nordbeutschen Resibeng fowul in ber Angit, Don Carlos möchte fcneller obfiegen und bem Auftlarungseifer ber heller blidenden Cortes und der vorurtheilsfreien Christina ein Biel fepen. Da erschieuen in der Beitung jener Stadt bisweilen Berichte über Niederlagen des Don Carlos, über ben miglichen Stand feiner Sachen, über feine balbige Entfernung aus Spanien. Bas auch bie frangofifden Blatter, felbit ber Bewegungeparthei, wenigftens von unentschiedenen Befechten, von fleinen Bortheilen, von Thatfachen gu Bunften beffelben melbeten, ber fr. General : Superintendent (es ift tein Sowant, wir tonnten Ort und Namen nennen) fchlug benfelben immer von neuem aufe haupt, brangte ihn immer weiter gurud, brachte ihn in immer miglichere Lage, und man muß es zur Ehre bes herrn Beueral : Superintendenten befennen, daß es nicht beffen Schuld ift, daß Don Carlos fich immer noch in Spanien halt, und daß jene lobliche Beitungsenergie die erfehnte Wirtung immer noch nicht gehabt bat, nur daß fie feit langerer Beit als unfruchtbar aufgegeben worden ift. Wenn aber der Papft nach frn. R-g's Phantafie die Verfchmel= aung bes Jesuitenbarrets mit ber Jacobinermune gar nicht ungern fieht, fo wandelt es einen an ju fragen: Sollte etwa gar die ingrundige Feindschaft bes ehrengebachten General : Superintendenten gegen Don Carlos aus einem geheimen Bundniß mit feinem Collegen in Rom herrühren; weil offenbar Don Carlos jenes Bufammengefchmolzene wie: ber einem Scheidungeproceg unterwerfen, und dadurch ber Papft ber Fruchte, die ihm die Revolution tragen follte, beraubt werden wurde? Beben wir über bie Pprenaen nach Frantreich. Baren feit gebn

Jahren bem Grn. R-g Zeitungsblätter gur hand gekemmen, so warde er sich erinnern, welche Anhänglichkeit der Eterns an den legitimen Zweig des Königshauses lange Zeit hindurch bewährt habe, theilweise nech bewähre; wie derselbe mit den Inlinstagen und allem, was diese producirt hatten, schwollte; wie er sich strändte, des neuen Regenten in den Kirchengebeten zu gedenken; wie der Erzbischof von Paris in einem Mandement sich damit herandzuhelsen suchte, daß er die Fürditte für andere als allgemeine Christenpslicht ausstellte, die mithin auch gezen Könige müsse geübt werden. Es könnte ihm nachgewiesen werden, wie nicht allein in Frantreich, sondern auch in dem lieben Dentschland, alles was ausgetlärt, vorurtheilsfrei, für den Fortschritt des Menschenzeschlechts, für das Zerbrechen veralteter Formen gestimmt war, über die besangene, beschräntte, von außen her gegängelte französische Geistlichkeit hersuhr; wie man es ihr geradezu zum Vorwurse machte, die Revolution nicht augenblicklich präconisit zu haben.

Die Inlinetage find nicht urploplich gefommen, fo wenig als bie Sonne urplöglich ihre sengenden Strahlen senfrecht herabsendet, sondern fie find allmählig heraufgezogen; es bedurfte teiner großen Divinationsgabe, um ihr Berangieben mahrgunehmen. Wir haben bie neuen 3atobinermugen vor unfern Angen auf tie Nabeln nehmen, ftricken und jum Auffegen fertigen gefeben. Ift nicht Reindschaft gegen bie Rirde, Priefterhaß, Unglaube abermals ein wefentlicher Bestandtheil berfetben, wie fie vierzig Jahre fruher hierans gewoben murben? Belche Meuße: rungen gegen ben Clerns hat nicht die "Bewegungsparthei" jebesmal fich erlaubt, fo oft in ben Rammern bie Bedürfniffe fur ben Gultus gnr Sprache tamen? Gind nicht Invectiven gegen allee, mas auf irgenb eine Beife mit ber Rirche in Verbindung fand, ein flebender Areitet ihrer Blatter gewefen? War nicht irgend ein Ctandal, ben fich einer ven ben 40,000 Beiftlichen, welche Franfreich gahlt, ju Schulden tommen ließ, bas willtemmenfte Ereigniß, welches unter allen Beftalten, un= ter allen Befichtspuntten, mit allen Eragerationen bargnftellen, man nicht fatt werben tonnte? Ift nicht bie Bewegungeparthei, wo ce ibr immer möglich mar, ber Wirtfamteit ber Beiftlichfeit in ben Weg ge: treten, noch bevor fie fich fart geung fühlte, um einen burchgreifenben Schlag zu magen?

Wie aber, als diefer gewagt, als er gelungen war? Sat nicht zu allererft die Geistlichkeit den Siegesjudel zu fühlen gehabt? Sind nicht sofort die Zesniten verbannt, bie und da die Trappisten vertrieben, mehrere religibse Corporationen aufgeloft, einige Anstalten, die anf tirchlichem Boden wurzelten, geschlossen worden? Weiß Or. R-g nicht,

daß hier die Departementalrathe, bort die Municipalrathe die bisheri: gen Bufduffe ju dem Behalt an die Bifchofe und Domherren gurucke. gen, daß mancher Dorfmaire fiche beranduahm, bem Pfarrer für feine Amteführung Borichriften ju geben, durch Aufpflanzung ber breifarbigen Fahne über dem hochaltar ihn zu ärgern? daß fich selbst die niedrigs ften Behörden manden Orts einen Spag baraus machten, Die Geiftlichlichleit zu drangen, zu necken, herabzuwurdigen? hat er je gehort, daß die Baupter ber Bewegung vom Juli 1850, ein Lafapette, Lafitte, Soonen und wie fie alle heißen mogen, daß die Berausgeber ihrer of: fentlichen Organe, ja daß felbft ein Ludwig Philipp, fo tirchlichecteris califc, papftlich gefinnte Manner gemefen fepen, um bie Bermuthung eines geheimen Bundes mit Rom ju begen, in ber Absicht, "die Furftentrone wieder unter St. Peters Stuhl ju bringen ?" Wenn aber feit: dem Ludwig Philipp gegen die tatholische Rirche größere Schonung zeigt, ja, wenn er ihr felbft Coun und Bunft gumendet, fo gefchieht bieß nur barum, weil er feine Intereffen von benjenigen ber Bewegungepars thei getrenut bat, und als ein tluger Regent burchichaut, wohin biefelbe ihn und fein Bolt führen murbe.

Bar es nicht die Bewegungsparthei, welche den ergbischöflichen Palaft in Paris geplündert, das ganze Ameublement deffelben zertrams mert, Die toftbare Bibliothet in Die Seine geworfen, bas Gebande von Grund aus gerftort; welche in der Rirche von St. Bermain l'Auxerrois alle bentbaren Granel verübt, diefelbe bergeftalt vermuftet bat, baß man lange an ber Möglichfeit ihrer Berftellung zweifelte? Dat nicht, damit die Bewegungsparthei ihre Entwurfe durchfegen tonnte, Die Schuppatronin von Paris aus ihrem Tempel weichen, und ihn ben unheiligen Ueberreften berjenigen einraumen muffen, welchen jene Parthei ale Lehrern, Wortführern und Rampfern huldigt? Den Unfliftern und Beforberern ber Emeuten, ben Complotiften mider bas Leben des jepigen Beherrschers von Frankreich, so vielen, welche fort während noch vervollständigen möchten, was die Julinstage nicht erzielt haben, oder mas feitdem wieder ein anderes Geleife gefunden hat, wird doch die Ehre, an ber Bewegungeparthei ju gehören, nicht wolten abgesprochen merben. Daben aber nicht die öffentlichen Blatter, wenige mit Befummerniß, mehrere mit Gleichgultigfeit, einige beifallig, feiner Beit mitgetheilt, daß die meiften an ihren Bunden Geftorbenen, ein Paar durch Rechtsspruch jum Tode Berurtheilte, die Erd: Rungen ber Religion von fich gewiesen, mithin ihren Jakobiniemus aller Beimifdung von religiöfem Fanatismus unbeflect erhalten hatten? Gin fonderbarer Menfc ber Papft bes Drn. R-g, ber von benjenigen,

welche die kirchlichen Institutionen beseitigen, die Bohnungen ber ihm annächst Gestellten zertrummern, die Kirchen verwüsten, die Geistlichen verhöhnen, zum Atheismus offen sich bekennen, erwarten mag, sie verzienden sich, Könige zu morden, die Bande der gesellschaftlichen Ordnung zu lösen, das Land mit der Brandfackel zu erhellen und Blutströme Bahn durch den Boden sich wühlen zu lassen, zu dem Zwecke, "die Fürstentrone wieder nnter St. Peters Stuhl zu bringen," oder eine solche Unterwerfung anch nur möglich zu machen. Ein seltsames Mitztel, die Institution der katholischen Kirche mit einem sichtbaren Oberfaupt an ihrer Spige, durch deren Berstörung tieser begründen, nen besestigen, hierdurch dessen Macht weiter ausbehnen zu wollen! Eine sonderbare Allianz dieses Oberhauptes der Kirche mit denjenigen, welche allem dem, woruber es gesent ist, den Untergang geschworen haben!

Schreiten wir hinüber nach ber Schweiz. Um 23. October 1833 ftarb ber Fürstbifchof von Chur nud St. Ballen, Carl Andolph. So: gleich murbe ber nene Bifchofeftuhl von St. Gallen umgeworfen, bas Domcapitel anfaeloft, ein Bisthumspermefer, ohne canonifche Inftitui= rung für erforderlich zu halten, burch die Regierung bestellt. 3m Jahre 1854 traten Abgeordnete von fieben ber großern fatholifchen und pari= tatifchen Cantone in Baden anfammen, und ichloßen über firchliche Ungelegenheiten ein Concordat, welches manches Recht ber Rirche befeiti= Das Jahr barauf gaben die Ratholiten bes Cantons Bern gen follte. eine Petition für Abichaffung Dicfes Concordats ein, wofür man ihr Gebiet militarisch besetzte. Im Aargan verband man sich jum Schus ber Rirche, die Baupter der Verbindung murden eingefertert, behandelt, wie man feinen Mordbrenner behandelt, nach willführlichen Straffagen gebüßt. Im folgenden Jahre murben die Ribfter ber meiften Cantone inventirt, weltliche Bermalter über biefelben gefent, Rovigen aufgunehmen verboten, manche ihrer Liegenschaften verlauft, Spoliationen verschiedener Urt vorgenommen. Das Jahr 1837 brachte die fatholi= foen Glaruer um ihre Rechte und lud ihren Beiftlichen einen Gib auf, welchen fie ohne Befdwerung bes Gewiffens nicht leiften tonnten, und als fich biefe an ben Bifchof von Chur wendeten und durch benfelben in ber Ueberzengung bestärtt murben, bag biefer Gib mit ihren Berpflichtungen unvertragfam fen, murben die Beiftlichen aus dem Lande gejagt, von bem protestantifchen Rath ju Glarus becretirt: Der Bi= schof von Chur sep seiner oberhirtlichen Rechte über die Ratholiken in Glarus verluftig. Um bie gleiche Beit erflarte St. Gallen, entgegentommende Schritte einiger refractaren Monche begierig ergreifend, Die Benedictinerabtei Pfafere für aufgeloft und ihr Bermogen fur Staatsgut. Denkt fich or. R—g von allen biefen Berfügungen, worüber wir ihn auf die Angeburger allgemeine Beitung verweisen, eine einzige im Interesse bes Papstes oder ber katholischen Kirche? Sind dieselben burch die sogenannten Aristokraten, oder nicht vielmehr durch die eisfrigsten Bewegungsmänner hervorgerusen worden? Und nach diesen sollte der Papst als nach Bundesgenossen hinüberschielen, mit einem gebeimen Bergnügen jene Maaßregeln als Mittel zur Erweiterung seiner Perrschaft, zur Ausbehnung seiner Macht ansehen!

Gehen wir nach Deutschland. Bore Dr. R-g in den Rammern Die Bemertungen über Die tatholifche Rirche, über Ultramontanismus, über Obscurantismus, über Geiftesbrud, über Erftarrung; achte er auf fo manche Untrage, welche firchliche Berhaltniffe, und wenn fie noch fo tief eingreifen, und wenn eine Umgestaltung noch fo folgenschwer ware, ichlechthin burch bie Staatsgewalt festfegen und regeln wollen; vernehme er, wie man da ohne Ruchalt gegen Rom und über 206: reiftung von demfelben fpricht; frage er, wer die Antragsteller, die Redner fepen, und man wird ihm auch hier die Rorpphaen ber Bewegung nennen. Frage er bagegen nach ben wenigen Mannern, die ih= nen Rebe fteben, Die ihre Antrage betampfen, ihre frechen Behauptun: gen etwa widerlegen, für die tatholische Rirche, wie fie mar und fenn foll, fprechen? Man wird ihm biefelben bezeichnen als Stabile, als Ariftofraten, als Ultras und wie die Borte, mittelft deren man ben Rampfern für Recht und Bestehendes etwas anheften gu tonnen mahnt, lauten mogen. Und in jenen Bewegungemannern follte der Papft bes frn. R-g feine Stupen, feine ruftigften Rampen, in ihren Motionen und Absichten ein Mittel ertennen, mas ihm zu einem Ginfluß, gu einer Gewalt verhelfen tonnte, wie nur immer einer feiner Bor: ganger in den glanzvollsten Tagen bes Pontificats fie befeffen? Am Ende tonnte und Gr. R-g gar noch glauben machen wollen, die Leip= siger allgemeine Beitung fep ein Unternehmen im geheimen Intereffe bes Papftes, ober werbe burch fonds secrets ber apoftolifchen Rammer unterftüst.

Aber in Belgien möchte boch fr. R-g ben haafen im Sis befchlischen haben! Gehen wir da etwas weiter zurud. hat fr. R-g nie etwas davon vernommen, wie König Wilhelm, kaum ihm die verbunzbeten Mächte wieder zu der väterlichen Gewalt verholfen, ja dieselbe bedentend erweitert und durch Vereinigung Belgiens mit dem kleinen holland einen anschnlichen Thron geschaffen hatten, sogleich eine erzstaunliche Freisinnigkeit lostieß? Alle Königsmörder, welche Ludwig XVIII. aus Frankreich verbaunte, fanden Busucht in Bruffel;

wurde in Franfreich eine Conspiration entbectt, fo Rand jebem, ber bas Glud hatte, entwifden ju tonnen, ein gaftliches Daus offen in Bruffel; galt es, einen Entwurf gegen die in Franfreich allmablig fic wieder gestalteude Ordnung auszuhecken, man durfte auf einen foirmenten Schlupfwinkel gablen in Bruffel; murbe von ber Polizei in Paris irgend eine Schandschrift mit Beschlag belegt - fie wurde wieber gedructt in Bruffel und nach Frantreich bineingeworfen aus Bruffel; Die Berte fruberer Schriftfteller, welche ber Revolution vorgear: beitet hatten, murden in jahllofen Exemplaren wieder aufgelegt in Bruffel. Bilbelm I. ward von den Gegnern fefter firchlicher und burgerlicher Ordnung gepriesen ale ber einzige Monarch, ber feine Beit begriffen habe, der die Freiheit nicht eindammen, der ber Preffe feine unwürdigen Feffeln anlegen wollte. hat hr. R-g nie von bem Nain jaune gehort, welcher alles, was heilig ift, mas Ordnung beißt, was in Rirche und Staat ben Menfchen Garantien eines geficherten Wohlfenns bietet, gleich einer Sarpie gerfleischte ober befudelte? Dies fer Nain jaune erfcien als Tagblatt in Bruffel.

Sollten alle bie alten Jacobiner, bie neuen Aufwiegler, bie foam: lofen Pamphletiften, Die Propagandiften ber Revolution, in welcher Beftalt immer fle ericheinen mochten, in Belgien feinen Laich gurudge: laffen haben, ber nur auf eine Sonne wartete, bie ihm jum geben und jur Bewegung verhelfen murbe? Und fie tam biefe Conne, es war Es wirfte als Factor mit bie vielhundert: Frantreichs Juliusfonne. jahrige Antipathie zwischen Belgien und Solland, welcher bie Ber: eininigung unter einem und bemfelben Regenten eine noch größere Spannfraft verliehen hatte; es wirtte mit das vom Protestanties mus ausgehende Beftreben, Die Beiftlichfeit bes ftrengtatholifden Bol tes burch ein philosophisches Collegium in Lowen aufguttaren - wie man es gu nennen pflegt. Der Laich murbe lebenbig, Die Spamning murbe aufe hochfte gesteigert, Bruffele Septembertage tamen, bie Schlange, welche Wilhelm I. in feinem Bufen gewarmt hatte, ringette fich wieder und gab ihm einen berben Big. Bilhelm I. erwachte barob.

Pr. R-gs Papft — bas Abstractum für die Individualität genommen, benn ce fallen in diese Periode vier Papste — mußte ein
Schlautopf sonder gleichen fenn, daß er auf so weitem Umwege die
Sache babin hatte leiten tonnen, wohin er sie haben wollte. Gang
folgerichtig mußte er Wilhelm I. zu jenen Condescendenzen gegen die
Revolutionare haben bewegen, ihm jene Maagregeln eingeben tonnen,
welche die belgischen Bischofe nur mit Betummerniß saben, um burch

viesen vermeintlichen Drna, in Berbindung mit jenen Instigationen, endlich hervorzurusen, was im September 1830 ausbrach, und wodurch bann das bisherige zweckbienliche Mittel als sortan unnüt bei Seite geworsen werden tonnte. Run hatte er hinwiederum mit den belgischen Bewegungsmäunern, welche gleichen Schrots und Korns mit denjenis gen in Italien, in Spanien, in Frankreich, in der Schweiz, in Deutschand sind, eine enge Verbindung getroffen, um durch sie auch da die Kirche wegsegen zu lassen, damit seine Herrschaft über dieselbe nachher besto weniger gefährdet und selbst der Thron ihr unterworfen wurde!

Bielleicht aber trifft fiche in allernenefter Beit beffer, und tonnte es orn. R-g gelingen, Thatbeweife jur Unterftugung feines fühnen Sapes in diefer gu finden. Es handelte fich betanntlich nm Abtretting von Luremburg und Limburg an ben Ronig von Solland. Die foges uannte nationale Parthei in Belgien betrachtete biefe Gebiete ale in: tegrirende Theile ihres Landes. Sie bot alles auf, Die Abtretung gu birdern, fie zeigte fich triegeluftig bis jum Uebermaaß, fie murde biegu von Frantreich aus ermuthigt, in ber Anfregung erhalten, vielleicht auch von folden, welche ben Brennftoff gu einer allgemeinen, über Gu= ropa leicht fich verbreitenden Entzündung gelegt faben, hier bie Belegenheit erblickten, die Lunte appliciren zu können; einige brachten allerdings and die tirchlichen und religiofen Interessen ins Spiel, welche es nicht gestatteten, daß jene tatholifchen Gebietstheile unter Die Botmäßigfeit eines untatholifchen Fürften gurudtehrten. Belgien, bas tann niemand leugnen, mar bamale fehr aufgeregt, bie Muhe, bas glimmende Fener zur hellen Flamme anzublasen, mare nicht besonders groß gewefen, ja wir wollen felbft jugeben, daß ein Theil der Beiftlichfeit Diefe Dube gerne übernommen hatte. Wer war es aber, welcher mit ben Stellvertretern ber europäischen Machte gur Erhaltung ber Rube alle Mittel, die ihm bier noch mehr, ale jedem andern, ju Gebote ftanden, in Anwendung brachte? Bar es nicht ber papftliche Internuntins Monfignor Fornari? Ber mar es, beffen Rundichreiben Die Beiftlichen vor allen übereilten und fturmifden Schritten gurudguhalten fic beflig, mar es nicht Seine Emineng ber herr Carbinal von Decheln, ber furg guvor aus Rom gurudgefehrt mar und beghalb bie bortigen Befunnungen wohl tennen mußte. Satte aber Dru. R-g's Papft fic mit der eigentlichen Bewegungsparthei mit Barthels, Rate, Potter u. A. affociirt gehabt, fo wurde er wohl feinem Botschafter andere In= ftructionen gegeben, fo mußte ber fo eben mit bem Purpur bechrte Ergbischof ihn schlecht bedient haben. Wenn in einigen Ropfen die hoff: nung anigetancht bat, die tatholifchen Belgier tonnten im Rothfall bei ben ebenfalls tatholischen Rheinlandern Sympathlen hervorrnfen, Balfe sinden; wenn sogar Projecte zu einer belgisch : rhenanischen Confideration, Republit, oder wie der Name lauten mag, geschmiedet wurden; wenn die Mißstimmung, welche durch die prensischen Schricte und die nothwendig hervorgerusene Erkfarung Roms hierüber, ein Stätzpunkt für dergleichen Possinungen zu senn schie Schuld, daß der lige Bater de fiwegen anzuklagen; trifft Ihn die Schuld, daß der gleichen Projecte gesaßt wurden, daß man an das Dasenn von Ansknüpfspunkten für dieselben glaubte; kann Er mit demjenigen, was die Bewegungsparthei entwarf, beabsichtigte, darum für einverstanden ersklärt werden, weil entweder solches auf katholischem Gebiete ausgeheckt wird, oder weil diesenigen, welche es ausgeheckt haben, ihrer Abstammung nach zur katholischen Kirche gehören?

Ift fr. R-g noch so jung ober so unersahren, um nicht zu wisfen, daß allen Revolutionen immer die Rirche zuerft zum Opfer fiel? Weiß er nichts bavon, bag überall, wo die Bewegungemanner die Oberhand gewinnen, zu allererst die Rirche, sen sie nun die tatholische ober eine nicht tatholifche, beren Bewalt ju fühlen habe, barum, weil fie am Benigsten materielle Mittel bes Biderftandes befigt. Ce gebort mit zu gewiffen traditionellen Doctrinen, ben romifchen Dof als bas Meditullinm aller Schlanheit, aller Doppelfinnigfeit, aller Lift bargn: ftellen; felbft jugeftanden, daß berfelbe irgend eines zeitlichen Bortheils willen, Europa neuerdinge der Anarchie, ben Graneln der Revolution preiegeben fonnte; meint benn fr. R-g, berfelbe fen fo von Gott verlaffen, fo alles richtigen Blides baar und blog, fo aller Erfahrung quitt und ledig, fo bon gestern her und von aller Bergangenheit abgetrennt, daß er wirklich mahnen tonnte, es laffe fich mit ber Revolution au plus fin fpielen, oder halt er ihn für fo leichtfertig, baß er ihr ein tolles va banque gurufe?

Pr. R-g fagt, ber Papft werbe "ficher zu berenen baben, bag er gegenwärtig eifrig bas Seine beitrage, die Ordnungen bes Staats zu gefährben und bem monarchischen Rechte allerlei Rectereien und Berles genheiten zu bereiten." Aber halt Or. R-g feinen Staat für ben Chalisfen, für ben Beherrscher ber Glaubigen in dem Sinne, daß die Rirche neben demselben rechtlos, was sie etwa an Recht besite nur Delegation bes Staates sen, eine auf unbestimmte Zeit eingeraumte Runnng, welche nach des herrn Wint könne zurückgenommen werden? hat der Papst die Berlegenheiten badurch herbeigeführt, daß er endlich, nachdem aues auf die Spipe getrieben war, seine Stimme erhob, und sie,

nicht für sich, sondern für die Rechte der Kirche erhob. Trägt er befen die Schuld, daß dieses in einen Zeitpunkt traf, in welchem ohnes hin der angenblicklichen Berlegenheiten bald noch mehrere hervortraten? Ift or. R—g dermaßen Absolutist, wie allenfalls für den ehez maligen hof von Delhi passend gewesen wäre, um dafür zu halten, daß die Eristenz irgend eines Rechtes neben dem monarchischen unziemzlich, ja wahrer Unfing sep?

Bas es mit den Ordnungen des Staates der tatholischen Rirche gegenüber manchmal für eine Bewandniß habe, bavon wollen wir bem Dru. R-g. einen Bengen aufrufen, ben er hoffentlich nicht verwerfen wird. Brombed in ben Darftellungen aus meinem Leben 1, 187 führt ein mertwurdiges Beifpiel an, auf w.lche Beife Drn. R-as Ordnungen bes Staats auf firchlichem Boden in Polen geltend gemacht worden fenen. Der Bifchof von Pofen hatte fonft 52000 Thas ter Gintunfte; er murbe balb nach eingetretener Regierungeveranderung auf 13000 heruntergefest. Die Manipulation, die Ordnung bee Staats einzuführen, giebt fr. Brombed nach einem glaubwurdigen Bericht fo an: Dan habe verlauten laffen, daß die hohere Geiftlichfeit einer Abgabe von 50 Procent (natürlich ber "Staat" hat die Gewalt, beswegen auch bas Recht, bieß anzuordnen, und barum mar es "Dronnug bes Staats") unterworfen werden folle. Bald nachher habe man fie aufgefordert, ihre Ginkunfte gewiffenhaft anzugeben. Bei diefer Un= gabe hatten jedoch die Berren die gefürchtete Abgabe fehr bedeutend berudfichtigt (und damit vermuthlich gegen die gelobte Ordnung bes Staats" fehr gefehlt.) Die Regierung, felbft bas Unglaubliche für wahr annehmend, habe barauf die geiftlichen Guter eingezogen, und den bisherigen Rupniegern die angegebenen Rupungen nach einem Abjug von 50 Procent als baaren Jahresgehalt ausgefest.

Dieß nun zwar berührte bloß die Temporalien, aber so weit uns das Versahren in der Angelegenheit, durch die nun der Erzbischof von Roln zur Bielscheibe des vereinten Paßes so mancher sonst von einander abgekehrten Partheien geworden ist, klar vor Angen stehen mag, ist die Sandelnsweise, die Sandhabung "der Ordnungen des Staats" in ihren lesten Beziehungen hier die nämliche wie dort; nur daß dort das Verbeckte dem Offenen vorangegangen ist, hier das Verdeckte in der geheimen Instruction dem Offenen in der Uebereinkunst mit dem papstichen Stuhl solgte, die "Ordnungen des Staats" aber würden beide Marimen rechtsertigen, und wehe mithin demjenigen, der dagegen einen

Sweifel erheben, oder daueben an eine audere altere und allgemeinere "Drbnung" erinnern will.

Unfere Absicht ift nicht, weder fru. R-g. noch irgend einen, ber' fich mit ihm einverstanden erklaren mag, eines Andern zu belehren, was vielleicht ein Franzose battre l'eau nennen wurde, sondern lediglich zu zeigen, zu welcher an Phrenesse granzenden Absurdicar blinder Saß führen tonne.

#### XXXIII.

# Otto's I. Wahl und Reönung jum Könige ber Deutschen.

Ronig Beinrich hatte mehrere Cohne hinterlaffen; ber altefte, Thankmar, mar ibm von Sathaburg, brei anbere: Otto, Beinrich und Bruno von Mathilbe gehos ren. Die Verbindung mit ber erfteren war eine unrechtmäßige gemesen und Beinrich hatte baburch, daß er die Sathaburg, eine Wittme, welche ben Schleier genommen hatte, jur Les benegefährtin fich mablte, ben Bann bes Bifchofe von bals berftadt fich jugezogen. Er lofte bann fpaterbin felbft jenes Berbaltnif auf und ichlof bie Che mit ber aus uraltem fachlichen Aldel entsproffenen Mathilde. Unter ben Cohnen, melche biefe ihrem Gemahle gebar, liebte fie vor allen den zweitgebornen, Beinrich und begte baber auch bas lebhafte Berlangen, ibn mit bem foniglichen Diabem befleibet gut feben. Es entftand baber auch bald nach Ronig Beinriche Tode ein Streit zwis fchen ben beiben alteren Göhnen Mathilbens megen ber Rrone und - mas fich unmittelbar baran anschlog - eine Partheining unter bem fachfischen Abel. Bur Otto fprach die Erftgeburt, indef hatte Beinrich boch, ale er feinen Tob für nicht mehr fern halten fonnte, den Adel ju einer Berfammlung nach Erfurt beschieden, bamit berfelbe unter feinen Cohnen

ibm ben Nachfolger mable; auf Otto fcheint, wie auch nach - bem Ausgange ju ichließen ift, die Enticheidung der Debrgabl gefallen zu fenn. Es ist hiebei jedoch ein Umstand, mes gen ber babei in Betracht tommenben eigenthumlich germanis ichen Rechtsansichten, nicht außer Ucht zu laffen. hoben fich die Cachfen über die andern deutschen Bolter, ba fie ihnen einen Ronig gegeben batten, ber achtzehn Sabre lang ruhmvoll und weise geherrscht hatte; es galt daher jest Alles, baf bas Reich ber Cachfen fortbeftebe, baf mies ber ein foniglicher Bergog von Sachfen gang Deutschland beberriche. Dem ichien Otto, beinahe vier und zwanzig Sabre alt, allerdings eber ju entfprechen, ale fein jungerer Bruber Beinrich, ber damale bochftene fein fiebengehntes Lebensjahr vollendet haben konnte. Ihn aber hatte Beinrich, deffen Ra= men er trug, ale Ronig gezeugt, Otto's Bater mar Beinrich ber Bergog, ein Umftand, ber nach germanischen Ibeen feis nesmege unerheblich mar. Go ftellte fich einerfeits bei Beins rich der Gedanke fest, er fen der rechtmäßige Erbe der vaters lichen Konigeherrschaft und gewann auch, unter Mitwirkung feiner Mutter, Unbanger, andererfeits mochte auf manchen von diefen wohl die Borftellung gewirft haben, bag bem aus foniglichem Stamme entsproffenen Ronige ber Cachfen bie übrigen Bolter fich um fo bereitwilliger anschließen murben. Allein die ottonische Parthei fiegte ob, ale abermale ein Babltag fich versammelte; ber Erstgeborne, nicht ber Porphprogenneta, mard ermählt, und ohne Wiberftand maren alle beuts fchen Bolfer bereit, ihn ale ihren Konig ju begrußen. bamals aber nicht icon eine allgemeine Wahl aller beutichen Fürsten Statt gefunden babe, mochte unter ben vorliegenden Umftanden taum zweifelhaft febn. Denn, baf bei bem fachfifchen Bergogthume bas Ronigthum bleiben wurde, mußte bei ber Macht, ju welcher Ronig Beinrich fich und fein Wolt, bie Cachfen, emporgehoben hatte, fich beinahe von felbft verfteben, und biefe möchten in ihrem, bamale icon etwas ju boben Mutbe mobl fcmerlich Undern die Entscheidung überlaffen haben. Daher mar die Wahlfrage nur eine fachfische, und zwar allein wegen des oben ermähnten zufälligen Umsstandes hinsichtlich der Geburt der beiden Cohne heinrichs, benn soust hatte Otto gar kein hinderniß im Wege gestanden. Wohl aber eilten alle Fürsten nach Achen hin zur Krosnung des ihnen von den Sachsen gewählten herrn.

Diefe Rronung Otto's ift von großer Bedeutung; fie gefchah am 8. August bes Jahres 936, und zwar nach bem Berichte ber Quellen in folgender Beife: Otto hatte, nachdem er dem Grafen Siegfried die Vertheidigung Sachsens gegen bie Claven anvertraut, in Begleitung bes fachfischen Abels ben Weg nach Achen jurudgelegt, und murbe bier an ben Thoren ber Stadt von ben Fürften, die ibm vorausgeeilt maren, empfangen. Buerft legten biefe bem neuen berjoge ber Cachsen, ber in ber Saulenhalle neben ber St. Da= rientirche auf einem Ihrone fich niederließ, den Gid der Treue in feine Banbe ab. Dann begab fich Otto, frantisch gekleibet, mit dem ganzen Abel in feierlichem Buge nach ber Rirche, an beren Pforten die Erzbischöfe von Mainz, und Coln mit ber übrigen Gaftlichfeit feiner barrten. bibert von Mainz mit feiner Linken Otto's Rechte ergreis fend, führte ihn in die Mitte ber Rirche und fprach ju bent Bolte: "hier bringe ich Guch ben von Gott Ermablten, ben von Beinrich Ernannten, jest von allen Gurften jum Ronige Erhobenen, Otto! wenn Gud diefe Wahl gefällt, fo erbes bet jum himmel Gure Banbe". Da ftrectten alle ihre Banbe empor und laut erscholl ihr Jubelruf. Darauf schritt ber Erge bischof weiter mit bem Könige nach dem Altare, auf welchem bie Insignien ber königlichen Wurbe niebergelegt maren. Die Frage, welcher von ben brei gegenwärtigen boben Prieftern jest die heilige Sandlung der Konigeweihe vornehmen sollte. ob Coln ale Diocesanbischof, ob Trier megen des hoben Altere feiner Rirche, ober ob Maing, ale erfter Bijchof bes oftfrantischen Bleiches ben Borrang baben follte, entschied fic für den frommen und mit prophetischen Gaben begnadigten

Bilbibett von Mains. Comit wendete fic biefer zu Otto bin und fprach: "Empfange bieß Schwert, auf bag Du vertreibest alle Widersacher Christi, die Beiden und Alle, welche unwurdig Geinen Namen führen, burch die Dir von Gott verliebene Gemalt und mit aller Macht bes gangen Reiches ber Franken, jum bauerhaften Frieden aller Chriften". Dars auf umtleidete er ihn mit dem toniglichen Mantel. Dua, fprach er, "burch biefes Gemand, meldes bie gur Erbe binabreicht, gemahnt merben, auf bag Du erglüheft im Eifer des Glaubens und ausharreft in Aufrechthaltung bes Friedens bis jum Ende". - "Mit biefen Beichen", indem er ihm Scepter und Stab reichte, "fey erinnert, bag Du mit vaterlicher Buchtigung Deine Untergebenen ftrafeft, und querft ben Dienern Gottes, den Wittmen und Baifen barmbergig die Sand reicheft; niemals moge fehlen Deinem Saupte bas Del ber Erbarmung, bamit Du für Gegenwart und Butunft mit ewiger Belohnung geschmuckt werdest". Darauf warb Otto mit beiligem Dele gefalbt und mit bem foniglichen Dia-Dann führten' bie Ergbischöfe ibn bie bem Rarls gefront. Stufen gu bem Throne binauf, ber gwifden gweien Marmorfaulen fich befand, von mo aus Otto, fichtbar bem gangen Bolte, ber heiligen Meffe beiwohnte: Nach vollendetem Gottesbienfte begab fich ber Ronig nach bem Palafte, wo er bann mit ber boben Geiftlichkeit ju Tifche faß; die Bergoge aber versaben bie Sofamter: Gifelbert von Lothringen mar Ram= merer, Cherhard von Franten Truchfef, Chente war Berrmann von Schwaben und Marfchall, Arnulf von Bavern.

Ein späterer Chronist, der diese Beschreibung wiederholt, fügt die Worte hinzu: so sep Otto nach Sitte der Franken zum Könige gekrönt worden, und in der That ist es diese Krönung und die sie begleitenden Umstände, durch welsche der ganzen Regierung Otto's von Ansang an ein sie von dem Königthume Heinrichs völlig unterscheidender Charakter aufgedrückt wird; in dieser Krönung liegt die Wiederbeles
1V.

bung, die Wiederherstellung (Renovatio) des farolingischen Reiches. Diefes ichien nach bem Tobe Ludwigs bes Rinbes und nach ben vergeblichen Bestrebungen Konrade beinahe vergeffen ju fenn, bem machtigen Beinrich tam es febr wenia barauf an, für einen Nachfolger ber Karolinger ju gelten. Ihm genügte es, Ronig ju fenn, und er zweifelte bei feinem Regierungeantritte nicht, baf es ibm, ohne einen Glang von ben Rarolingern ju erborgen, durch fein gutes Schwert gelingen werbe, gang Deutschland feiner Berrichaft zu unter-Er murde der Stifter eines neuen foberativen Reiwerfen. des, und mare fein Nachfolger in feine Sufftapfen getreten, fo hatte fich ein großes fachfisches, Benricianisches ober Dt= tonisches Reich gebildet, wie es ehebem ein großes Rarolingifches Reich gegeben hatte. Beinrich mar und blieb feiner gangen Befinnung nach ein Cachfe. Diefe Auffaffung ber Berhaltniffe mar fraftvoll, aber es gab noch eine bobere. Machtiger ale fein Bater bestieg Otto ben koniglichen Ibron. alle beutschen Surften bulbigten ibm. Belch erhabeneres menfcliches Porbild tonnte aber einem Ronige por Augen fteben. als der große Rarl, den Gott jum Werkzeuge fo vieler Cegnungen, auch fur bas Wolf ber Cachfen, auserseben batte! Bie, wenn ber von dem Saufe Rarle binmeggenommene Gegen einem andern Gefchlechte gegeben werben follte! Wenn ein anderer, frifch aufblubender Ctamm gewurdigt werben follte, bas von Rarl begonnene und nunmehr jum Theil gertrummerte Wert von Neuem aufzurichten und fortzuseben! Darum fonnte bem von bem Gedanten an bie Burde tonig: licher Majestat, ale eines Abbilbes gottlicher Berrlichkeit, tief erfüllten Gemuthe Otto's, durch die große Aufgabe, die ibm burch göttliche Rugung übertragen worden mar, wohl Nichts beilfamer erfcheinen, ale einzulenten in bie Babn, welche Rarl ber Große gebrochen hatte und gemandelt mar. Richt banbelte es fich hier um erborgten Glang, fondern barum, bie Stelle ju treten, auf welche bie Conne ber gottlichen Gnabe fo oft warmend und fegendreich ihre Strablen ausgefendet batte. Darum jog ber Cachfe Otto bin gen Achen, um bort ale mirklicher Nachfolger Rarle bes Großen gefront ju werden und eben badurch fein Reich mit bem Rarolin= gifchen in innige Berbindung zu bringen. Bezeichnender konnte bieg nicht ausgebruckt werben, ale burch ben Um= ftand, baf ber Erzbischof von Maing (ber Metropolis Germaniae) ju Uchen bie' Aronung volljog. Als' Franke im franfifchen Gewande erichien ber bem fachfifden Stamme Ents fproffene, bamit andeutend, er wolle fein neues fachfiches Reich, welches ber alten koniglichen Burbe ben Rang ftreis tig mache, fondern er wolle ein frankisch-karolingisches Reich. Co ward benn in biefem beutschen Reiche burch Otto ber Grundfan festgestellt: "welcher Geburt ber Ronig auch fen, er muß fenn ein Franke". Fallt baburch nicht auch einiges Licht auf die Weigerung Beinrichs, die konigliche Salbung au empfangen? mar es nicht bieß vielleicht: er wollte ein Cachfe bleiben und nicht Frante merben? follten baburch fich nicht auch die fortbauernben Partheiungen unter ben Cachfen erklaren, indem ein Theil des Abele ftete bereit war, fich an ben jungen Beinrich, ber wie fein Bater wieber ein Rönig ber Sachsen febn wollte, anzuschließen?

Otto hat aber den Segen empfangen, nach welchem er getrachtet! wie inbrunftig hat er um diesen sein Gebet zu Gott emporgesendet, als er an der Grabstätte des großen Karl weis lend, die frantische Königsweihe empfing. Er ist ein wahrs haft großer Fürst geworden, ein wurdiger Nachfolger Karls, wurdig der Königstrone, wurdig des kaiserlichen Diadems, welches — nachdem er ein Vierteljahrhundert seine Völker glorreich und weise gelenkt hatte — seine Stirne schmuckte. Singebenk der Worte des frommen hilbibert war er ein eis friger Versechter des driftlichen Glaubens und Wohlthäter der Kirche; durchdrungen von dem Gesuhle, auf dem Gipfel irdischer Größe zu stehen, war er nicht stolz, sondern herablassend, mild und barmherzig; und um dieser seiner Tugenden und Thaten willen hat Mits und Nachwelt dankbar ihn den Großen genannt.

#### ŧ

#### XXXIV.

#### Ueber die Oftermährlein.

In ber Gefcichte ber homiletit, überhanpt ber Berebfamteit, verbienen and bie fogenannten Oftermährlein ermähnt zu werben. Es waren bieß folde, welche aus Anlag einer Stelle bes auf ben Ditermontag angesetten Evangelinms (et factum est, dum fabularentur. Luc. 24, 15.) ehemals in die Predigten diefes Tages mit moralifchen Rubanwendungen pflegten eingeflochten zu werben. - Rach ber langen buftern Raftenzeit, bie, bei ftrenger Enthaltfamfeit, nuter Prebigten und Uebungen ber Bufe babin gegangen, beim Gineritte nun ber "froh: licen" Oftern, wo bei Spiel, Rlang und Sang alle Gemuther wieber erwachten und nen auflebten, wollte fich auch die Rirche in feierlichem Schmucke zeigen, und ihren Dienern gestatten, daß fie in heitern Seberben und Worten fich aussprächen. - Alte Geschichten thun fogar Melbung von munderlichen Gebrauchen, Die bamale Statt gefunden, & B. von bem fogenannten Dftergelachter, bas als Ausbruch ber muth willigften Laune gegolten haben mag; und zu jenen Beiten bes findlichen, fromm einfältigen Glaubens, wo man noch mit gleicher Unbefangenheit mit Teufeln wie mit Engeln babien tounte, ohne barum Gefahr gu laufen, ben Respect vor biefen, wie vor jenen, ju vertieren, mochten folche Meugerun: gen findifch frohlichen Muthwillens fogar an heiliger Statte allerbings noch unverfänglich gewesen fenn. Rachbem aber im Berlaufe ber Beiten Diefe Gebrauche, wie überhanpt fo manche andern, an fich unfouldigen Sitten bes offentlichen Lebens in Digbrauch und Unfitte ausgeartet, fo übte auch hierin die Rirchengucht ihr Recht, und verboth, nach Art mutterlicher Strenge, die überall Daaß zu halten weiß, allen und jeben Muthwillen an beiliger Statte. Rur bem Gebrauch ber Infligen Dftermahrlein wollte fie feinen Ginhalt thun, - auf ble Prediger bes Wortes vertrauent, bag fle nicht nur cum grano salis babei "Ra: beln und Somante" vorbrachten, fonbern auch baran geiftliche Ruban. wendungen funpften. Und fo erhielt fich benn biefe Gitte bis auf bie Beiten unferer Bater herauf, und fagte gewiß bem flaren, beitern Sinne der Menge mehr ju, als eine mafferige Moral oder haltlofe Mokit.

Es war aber diefe Art und Beife, fittliche Babrheiten ben Laien von ber Rangel herab zu verfunden, baburch, bag alles in Spruch. Bilb, Gleichniß und Beispiel vor Augen fcweben, und gu Berftand und Gemuth eindringen mochte, bei ben Predigern jener altern Beiten über: haupt die beliebtefte und gewöhnlichfte, die fich auch als die zwedma: Bigfte erwiesen bat. Wenn and einige, wie 3. B. Zauler, mehr bas mpftifche Element hervortehrten, andere in cafuiftifch = bogmatifchen Formeln fich aussprachen, fo bedienten fich die meiften, bem Laienvolte gegenüber, jener einfachern, naturgemäßern, ber eigentlich popularen Redemittel, um alles und jedes in Rlarheit und Rurge auf eine aufchaus liche und eindringliche Beife vorzutragen. Dabei verfcmahten fie nicht, nebft ben biblifchen Spruchen, Gleichniffen, und Beifpielen, auch gemeine Spruchwörter, "bie Beisheit auf ber Gaffe", Bilber und Gleich= niffe aus der Natur und ihren Erfcheinungen, und jumat auch allerlei Erempel aus der Projaugeschichte, und ben Bortommuiffen des alltaglichen Lebens zu ihrem Bedarf bergunchmen, und auf paffende Art gu gebrauchen. Ja, wenn es fich barum banbelte, gerabezu gegen bie Las fter und die Thorheiten der Welt los ju gieben, fo nahmen fie ihre Baffen auch aus ber Ruftfammer bes gemeinen Bollswipes felbf, und befämpften die Unfitte, indem fie Diefelbe in all ihrer Bloge verachtlich und lacherlich machten. Diefe eigenthumliche, mahrhaft poputare Methobe erfeben mir icon an Bruder Berthold's Predigten, Die fo überaus lieblich und reich fiud an Naturbildern, an einfachen Gleichs niffen und burchfichtigen Allegorien bej aller Tiefe. Die großte Deifterfcaft hierin hat aber erwiefen Johann Geiler von Reifereberg, welcher alle Talente eines vorzüglichen Bolferebuers: Berftand, Beles fenheit, Bip, Scharffinn , Gewandtheit and Fruchtbarteit in fich vereinigte. Er bat auch, mit Recht, weithin die Beiten herauf ale Mufter ber Rangelberebfamteit gegolfen, und ift mehrentheils nicht bloß von tatholifchen, fondern auch von protestantischen Predigern, als Borbild mit mehr ober minberm Befdid nachgeahmt worden. Denn wenn auch jene beibe altern Schulen, die eigentlich myftische und bie casuistisch zogmatische - die nun aber mehrentheils in eine blod poles mifche ausartete - ihren Fortgang hatten, jene in frommer Stille ben Saamen ausstreuend, diese in larmender Beise bas Untraut ausrottend, fo war and die andere überall rüstig und thätig, das Feld herzustels len, ju lotern und ju furchen, für bie Aufnahme göttlichen Bortes. Die Bluthe, der Ausbund diefer Schule mar P. Abraham v. Sf. Clara, deffen Borguge und Mangel und Allen gu befannt find, als daß fle einer nabern Bezeichnung bier betürften. Seine Berte blieben

nebst benen v. P. Rochem, ber in noch anderer Beise sich in bobem Grabe ber Popularität bestis, die Licklingsbucher des Bolles bis auf umsere Beit herauf; Beweis genug, daß diese Männer, wie wenige, die Kunst geubt, ben gesunden Menschenverstand und das einfache Raturgefühl des gemeinen Mannes zu fesseln und zu leuten.

Diejenigen unferer Lefer, welche berlei Oftermahrlein nicht bem Angenichein nach tennen, burften wir ber Rurge wegen nur auf Joh. Paulis "Schimpf und Eruft" verweisen, welches Buchlein eine reich. haltige Sammlung erufter und luftiger Anecboten, Parabein und Pas rampthen enthält - (wer tennt g. B. nicht bie fcone Dabre vom "faulen Rung"?) - und welches bie Beiten beranf als willfommenes Bademecum für Prediger und ale Promptnarinm für Oftermahrlein ges golten hat. Es wird indeffen nicht unangemeffen und überftußig erfcinen, wenn wir ein Originalmahrchen biefer Art, wie es in ber Frauentirche in Munchen i. 3. 1551 gehalten worden, wortlich und buch ftablich aus einer Sandidrift mitthellen. Im Urtheile über beffen Berth und Burde wollen wir unfern Lefern nicht vorgreifen; es wird fie bei Ans horung besfelben ungefahr basfelbe Befuhl befchleichen, bas wir beim Aublide eines ehrwürdigen Grofvaters haben, welcher feinen Enteln und Urentein, die fich um feinen Stuhl in Rengier und Andacht gelagert, ein Mahrchen ergabtt in fotioter Ginfalt und helterer Laune. Freilich, wer fich in biefes patriarcalifche Berhaltnif eines Prebigers aus fruherer Beit nicht zu verfegen vermag, und folche Dinge überhanpt als humilia atque ab honestate remota ansieht, ber wird vielleicht über Die Ginfalt bes Predigers lacheln mid fiber die noch großere Ginfalt bes Bolfes weinen. Er mag es!

Ein Oftermere im 1551 jar zu Munchen in vnfer framen pfarr gepredigt; ift ein malfart gen Jerusalem, geistlicher weis zu verften.

Es ift, geliebten in Gott, vor alten zeiten ain groffe walfart gen Jernfalem gewesen, ban man auß allen lauben bahin geraft ift, von Orient und Occident, von der vier winden, vand von allen enden der welt. Die mues ich euch sagen dand bermaint gen Jernfalem zu ziehen, ift mir aber so übell ergangen, das ich vermaint nit vil brot mer zu Munchen zu elsen. Es hat sich begeben, ohngesär vor 2 Jahren, das ich mir genztich fürnam gen Jernsatem zu ziehen, vermaint, die sach wer nit zu schwer, als so an ir sethe ift. Darumb zog ich hin über man:

ches ranbes felb, über berg vund thal; lethlich tam ich in ain raube, wüefte, vnud gar übel ichrectende wüeften, barin meder freud noch furbs weil zu feben, ftuenden boch 7 beufer borin. 3ch bacht: Berr gott, wer mag mir in biefem grenlichen wüeften orth wonen? In folden gebandhen gieng ich in bas erft haus. D barinnen bo fand ich ein faule baillofe rott, besaleichen ich mein lebtag nie gesehen hab, ble waren fo faul ale galgen holz; etlichen frochen die grillen jum ohren auß vnnd ein, etlichen fachen die mudhen bie augen auß, etlichen flugen die ichnachen gar ins mant binein. 3d wolt foldes vngifer von inen treiben. Ja, fagten fp, laß fo nur figen, tomen fo boch von ftimd an wider, wan mans icon lang vertreibt. 3ch fraget, ob fo mit mir gen Jerufalem wolten. D ja, fagten fp, wifen mich in ain Rall; barin, fagten fo, murd ich ein fchenen eblen bengft finden, ben folte ich in fatlen, fo wolten fp mit mir barauf bin reiten. Als ich nun in ftal tam, vermaint, es mar etwas fcens, fo mar es nur ein fauler, lamer, reibiger efet. Pfui, bacht ich, folt ich erft in mein alten tagen ein efel ftrigler werden? joge barvon, vnnb ließ fo bleiben. Darauf tham ich in bas ander haus. Do gieng es mir foier noch leper, ban ich barin ein lame Burfc fandt, Diefe maren fo lam, bas, wan fo folten für fich gen, thunten fo thanm ain ainigen brit gen: hinter fich aber lieffen fo vil gefchwinder, ban tain ongerifcher bengft. 36 gebacht, wie mueß bieg ein ding fein? bin ich verzaubert, ober gefit ich funft nit wol? fraget, ob fp gen. Jerufalem wolten. Ja, fag: ten fp; fatlet ein jeder ein frebe vnd molten auf frebsen dabin reiten. Dho, bacht ich, wan ich maint, ich wolt-gen Jernfalem, fo bim ich leftlich in das ichlaurafferlandt; ließ in bleiben, vnud tam in das brit Dang. Do fandt ich ein fo gar hungerige gefind, bie maren fo gar hungerig, daß inen die Darm im leib fracheten vor lautter hunger. Auf der ain feiten heten fp lauter guette fpeis, vand wolfchmedhende, bas, mans ein fürft het follen effen, fo wer es boch ein gnette fpeis gemefen; auf ber andern feiten beten fo lanter hobelfpan vnnd famtle: wen. Siehe, was tain fp? Die foftlich fpeis laffen fp faren vnnd la, ben fich mit ben hobelfpanen bud tlewen. 3ch gedacht, die werden gewiß vom verlornen fon herthomen. 3ch fraget, ob in gen Berufalem wolten ? Ja, antwurten fp, vund brachten ain faifte fam, wolten bar: auf gen Jerufalem reiten. Dho, bacht ich, mit folden fawreitern wurd ich nit vil ehr zu Jerufalem einlegen; vund fam in bas viert hand. O da war erft angst onnd noth; dan da spenet man fewr gang grenlich wider mich auß. Do gieng inen das fewer zu ben ohren vand augen auß. 3ch gebacht: bog Pulver! wer ich wider gu Munchen; fraget gleich nit, ob fo gen Jerufalem wolten, funber gebacht, fo mich: ten mich leicht verbrennen; ftuend alfo in großen angften, wißt fchier nit, ob ich folt in andere heufer ghen ober nit. 3ch bacht: villeicht feind in den andern heusern bie Autrophagi, bas ift die leut, welche Die menschen freffen, wie man Die klain leut frift. Ram alfo in bas fünfte hand. Do fabe ich ein munderbarlich felgam fpil; es fpileten Die leut mit natern, frogen vnud ichlangen, bund beten ein folde frend bamit, bas nit bavon gu fagen ift. 3ch bacht: tas haift nit ber blinden meng, fondern ber blinden froten gefpilt; fraget, ob fo gen Bernfalem wolten. Ja, fagten fp, aber bie ichenen tierlein wolten fo and mit nemen; weil mich aber weber ber frogen noch ber folangen geluftet, jog ich bin, und tam in bas fechet haus. Do fabe ich ein wunderbarlichen Jarmarth; ja wol ber Jarmarth gu Munchen omb St. Jacobsfest ift Diefem herrlichen Jarmarth nit gn vergleichen. Da war ein feltgams menfc, mais nit ob es ein mans : ober weibsperfon war, bie het narrentappen fail, vund gabe gar theuer, noch riß man fich fo hefftig barumb, bas nit bavon ju fagen ift; etlich erwischeten einen Bipfl, etlich bie ichellen, vund fahe ein jeder, bas ihm ber merer tail werben mocht. Do iche fraget, ob in gen Jernfalem wolten, wolsten in baher auf ftecthen reitten. Da fiel mir etwan jener narr ein, ber mit feinem Berrn auf ein ftedben auß ritt; wan er baim tam, faget er, ich bin mol fo mueb, ale ob ich gangen mer. Bog bavon vunb tam in das fiebent Dans. D da fahe ich ein wunderbarlich feltza: me wold, besgleichen ich mein lebtag faine gefeben babe. Da waren weib bud mann, wueschen windlen an ber funnen, bud truchten fp im bach. Das duntht mich ein feltzame gatung fein; fraget, ob fo gen Bernfalem wolten; ja fagten fo, vund wolten auf ein flinchenden Poch babin reiten. Da ichs nun alles gefeben bet, mer mar erfcprochner worden, weder ich; wiffet nit, ob ich hinter fich oder für fich follte. In bem großen fcrecthen begegnet mir ein alter man, ber faget, ich wer zu weit auf der linthen hand. 3ch volget im auf die rechte handt nach. Do tam ich auf ein schene, luftige, blumenreiche wifen; do fabe ich man vnud fram, wiewen vund juncframen auf bas allerguchtigift geflaider; beneu gieng ein gewaltiger lew vor, war boch fo gam, bas er fainem fain laid thet, funder fich lieblich gegen inen ftellet. Do ich fp nun fraget, ob fp mich auch mit inen wolten gen Bernfalem gieben taffen (ban ich verftnent, fp jugen auf Jerufalem), waren fp wol gufriden. 3d jug ein tag ober etlich mit inen, big fo mir ju gefdwind jugen, denm ich babinten mueft bleiben. Ato ich nun fabe, bas ich

ineu nit volgen kunt, bo jug ich eillents, eillents, eillents wider furt, bis ich gen Dunchen kam. Alfo bin ich noch hie.

### Volgt bie auslegung bes Oftermeres.

Das wurdt flinchent orth ift bie welt; Jernfalem ift bas bimlifde

Jerufalem, vnnd nit die fat, (Die) über mor ligt. Das erft haus, darin diefe faule rott mar, bedeut diejenigen, die durch iere faulfeit in geiftlichen bingen babin feind thumen, bas inen bie grillen ber vunüben gedandhen die ohren ber maßen verschoppen, bas fo nichts guete mo: aen beren. Item bie mudhen ber fleischlichen gebandben, vnnb bie vngüchtigen gedauchen flechen inen die augen auß, bas fo nicht gotlichs in ieren gemüet feben thunen. Die fonachen befer weltlicher vununer reben figen inen in bas maul, bas fp nichts' gnete reben thunben, mas nun ift. Solche wolten wol ghen ins himlisch Jerusalem bes ewigen lebens, wollen aber nun auf ain faulen efel ieres aignen fleifche blei= ben; Die thomen nimermer dahin. 3m andern hans, die alfo behend hinder fich lauffen, vnnb für fich fo lam feind, bedeuten bife, welche geschwind fein, wan in hinder fich in laftern lauffen, ber hell gu, aber furt gu fcreiten in tugenden feind fp lam; dife wollen wol nach Berufalem, aber wöllen auf frebfen bahin; ift inen vnmöglich, ban wie es unmöglich ift, auf ein frebe weit gu thomen, alfo ift es onmoglich ine ewig Jerufalem ju thomen, man wir nur hinder fich aben; wer in himel wil, ber mueß in Tugenben furt ghen. 3m britten hans werden die bedeut, welche nur nach dem zeitlichen hungert, nach bem famgefreß zeitlicher lieblichteit; die haben wol die beften fpeiß, nemlich die lieb vand barmherzigfeit gottes, bas wort gottes, die beis ligen Sacramenten, vnud mit biefem thunten fp ir feel fpeifen; aber bas zeitlich famgefreß ift in noch lieber, bife wollen wol auf ber fam gen himel reiten; ban zu gleicher weiß, wie bas schwein bas tot lies bet, alfo fo auch im himel nit tanglich fein. Die im vierten haus, welche feur ausspenen, bedeuten bie neidigen vnnd gornigen, gu imer ju bas fener bes neibes, haffes vund jorns gegen iren nechsten ausfpeuen, gehoren auch nit in himel. Die im fünfften band bie mit froten vnnd folangen fpilen, feind biefe, welche ein luft vnnd lieb in ieren funden haben; je mer fo bofes tain, je lieber es inen ift; ban mas feind die fund andere ban lauter ichlangen und gifftes tropen, Die vund leib vnnd feel vergiften? Dife wollen wol auch gen Jerufalem, aber weil fo bie funden nit verlaffen wollen, bleiben fo berang. fechsten baus die perfon mit den narren tapen ift bie welt. Bas trage die andere fail, dan tauter narren werth? was ift zeitlich ehr, reichtumb vand wollust anders, dann lauter torheit? Roch reift sich jederman darumb; seind wol thoren, die ein ewigs von des zeitlichen wegen verlassen; dise reiten auf stecken, das ist, auf thindischen dingen; thumen auch nit zum himlischen Jerusalem. Im lest en haus seind die windlwascher vand windlwascherin, das ist die ehr-abschneider; dan was seind so anders weder windlwascher, wellen an der sunnen waschen vad im bach druckhnen, keren das hinder herfür; dem sp es sagen solten, dem verschweigen sp es; dem sp es nit sagen solten, dem sagen sp es; den solten sp warnen, der es tain hat, ein frembden nicht davon tadlen. Dise reiten auf stindenden Poch; dan sp stindhen vor gott und der welt. Die wyß ist die wyß der tugent; der sew ist Schristus der herr, der seinen auf der wiß der tugent vorgeht zum ewigen Jerusalem, dazu vans gott allen helst Amen.

Won F. J. D. S. Bredigt.

# XXXV.

# Briefliche Mittheilungen

vom Rhein, aus Duffelborf und St. Gallen.

Vom Bibein. Im Jahre 1836 ericien im Verlag von Sam. Laias in Elberfeld "ein evangelisches Gesangbuch" — "herandgegesbeu" — wie das Titesblatt besagt, "nach den Beschlüssen der Sonos den von Jülich, Eleve, Berg und der Grafschaft Mart: — mit Genehmigung eines hohen Ministeris der geistlichen Angestegenheiten". —

Daffelbe enthält in einem befondern Auhange unter andern die Augeburgische Confession, ben kleinen Katechismus Dr. Martini Instheri und ben Beibelberger Katechismus, und in biefem Leptern bie eben so bekannte als berüchtigte Antwort auf die Boste Frage: "Basisst für ein Unterschied zwischen bem Abendmahl bes herrn und ber Papstlichen Meger? in folgenden Borten:

"Das Abendmahl bezenget uns, daß wir vollfommene Bergebung aller unserer Sünden haben, durch das einige Opfer Jesu Christi, so er selbst einmal am Krenz vollbracht hat, und daß wir durch den heistigen Geist, Christo werden eingeleibet, der Jehund mit seinem waheren Leib im Himmel zur Rechten des Baters ist und daselbst will angebetet werden. — Die Meß aber lehret, daß die Lebendigen und die Todten nicht durch das Leiden Christi, Bergebung der Sünden haben, es sep denn, daß Christis noch täglich für sie von den Meßpriestern geopsert werde, und daß Christis leiblich unter der Gestalt Brods und Weins sen, daß en und derhalben darin soll angebetet werden. — Und ist also bie Meß im Grunde nichts anders, denn eine Verlängung des einigen Opsers und Leidens Jesu Christi, und eine vermaledeite Abgde terei". —

Obgleich nach bem Art. 16 ber bentichen Bundedacte die Berfchiebenheit der driftlichen Religionspartheien in den Landern und Gebies ten des beutschen Bundes teinen Unterschied in dem Genusse der burs gerlichen und politischen Rochte begründen foll und den tatholischen Pro-

vingen - Rheinland, Beftphalen und Pofen - bei beren Bereinigung, refp. Biebervereinigung mit Preugen, ber gang befonbere Schus ber tatholifden Religion jugefichert murbe; fo fteht bennoch bie gange tetholifde Bevolferung bes preug. Staates unter bem, mit Ausnahme von einigen Rathen, gang protestantifchen Guttus-Ministerium, fo wie benn auch fast alle Beamten in ber Abministration, inebesondere bie Bobern und namentlich alle Oberprafibenten Protestanten find; - und' ift es baber fehr begreiflich, bag bie Ratholiten feine Begunftigungen an erwarten haben, welche fie benn auch in ber That nicht erwarten; wohl aber burfen fle mit Recht und jum Allerwenigften forbern, bag ihre Religion von den Staatsbehorden vor Schmahungen gefchust werde. - Statt beffen wird mit Genehmigung des Gultus : Dinifte: riums in einer jum allergrößten Theile tatholifchen Proving ein Buch gebrudt und ben protestantischen Glaubensgenoffen in Die Sand gege: ben, worin eine der wichtigsten Sandlungen ihrer tatholifden Bruder als vermalebeite Abgotterei bezeichnet und biefe felbft mithin als Bonen: biener bargeftellt merben. -

Bu Anfang bes Jahres 1837 ward biefer Begenstand in einem bf= feutlichen Blatte, wenn ich nicht irre im Religiousfreunde von Benfert, gur Sprache gebracht und in dem bald barauf ftattgefundenen rheininifchen Laudtage von einem Landtagebeputirten, vor versammelten Stan: den, icarf gerügt, mit bem Autrage in einer befondern Abreffe Se. Majestät den König um Abstellung derartiger Migbrauche zu bitten. -Diefe Motion bewirtte eine febr große Anfregung unter den Landtagedeputirten; befondere unangenehm mar diefelbe jedoch dem tonigl. Com: miffarins (bem Oberprafibenten) und bem Landtagemarfchalle, welche fich alle mir erdenfliche Dube gaben, ben Autragfteller gur Burud: nahme berfelben ju bewegen, mogu berfelbe fich benn auch, nachdem ihm bas feierliche Berfprechen gegeben worben war, bag ber Debit Die= fes Gefangbuches unterfagt werben wurde, verftand. - Es fcheint in: swiften, daß man nach der Beendigung des Landtags an die Ausfüh: rung diefes Berfprechens nicht weiter bachte, ba noch jest biefes Gefangbuch mit feinem Anhange im Buchhandel zu haben ift. - Diefes Bud bietet übrigens noch den reichhaltigften Stoff gu den intereffan: teften Bemerkungen, wornnter ich für biedmal nur eine bervorheben will.

In ben meisten Abendmahlsliedern, vergl. unter andern Nro. 227, 227 und 229, wird die wesentliche Gegenwart bes Leibes und Blutes Christi unter den Gestalten von Brod und Wein betaunt; so wie es in bem 9ten Artitel ber Augsburgischen Consession wörtlich heißt:

.Bom Abendmahl bes herrn wird alfo gelehrt, bag mabre Leib

und Bint Christi wahrhaftiglich unter Gestalt Brobs und Beins im Abendmahl gegenwäreig sen und ausgetheilt und genommen wird, dere halben wird auch Gegenschre verworfen".

Dagegen heißt es im helbelberger Katechismne in ber Antwort auf die 78ste Frage: "Wird benn aus Brod und Wein ber wefentliche Leib und Blut Christie!?

"Rein, sondern wie das Wasser in der Taufe nicht in das Blut Christi verwandelt, oder die Abwaschung der Sünden seicht wird, der ren es allein ein gottlich Wahrzeichen und Bersicherung ist, — als wird anch das heitige Brod im Abendmahl nicht der Leib Christi seinewhl es nach Art und Branch der Sacramente der Leib Christi genaunt wird."

In der Antwort auf bie 79fte Frage wird fodann noch ferner ands geführt, baf Brob und Bein als heilige Bahrzeichen bes wahren Leis bes und Bluts Christi zu seinem Gedachtniß mit dem leiblichen Mund empfangen wurden.

Da es nicht mbglich ift, diese verschiedenen Stellen in Uebereinftimmung mit einander zu bringen, so muß man nothwendig annehmen, daß dieses Gesangbuch für die unirten-lutherisch und reformirten Gemeinden bestimmt ift, da die Union toineswegs eine Bereinigung in den verschiedenen Glaubenslehren als nothwendig unterstellte, sie vielmehr einem jeden frei läßtezu glauben was er will, wenn er nur die außern Gebrauche, wie sie durch die Agende vorgeschrieben sind, mitmacht.

Aus Daffeldorf. Endich haben wir nun das Glud unfern guten Paftor Binterim wieder in unferer Mitte zu bestisen. Er tam, um frine Beraulasting zu einem Bollsqustanse zu geben, in der Rackt vom Freitag auf den Samstag gegen Mitterhacht an. Gleich den Morgen hielt er seiner versammelten Gemeinde die Frühmesse, die mit einem seierlichen To Deum schloß. Den Abend bepflanzten die Einewohner des Dorfes ihre Päuser mit Land, Kacklzug oder sonstige Feierlichkeiten waren untersagt, doch des Königs Geburtstag tam ihnen zu Staaten, und die Biller machten Inschriften: "Ehre dem Ehre gebührt," "Wohl dem" — und illuminierten. — Am Sonntag Morgen hielt er das Dochamt, nach Beendigung desselben, als er zur Kirche heraustrat, umringte ihn seine ganze Semeinde, anf allen Geschetern war die größte Freude und Anhänglichkeit ansgeduckt, Jung und Alt drängte sich heran, ihn zu bewillsommen, und einen Sandedruck von ihm zu empfangen. Bulest umringte ihn die Jugend, wo einer

bem andern irgend einen Sipfel feines Rockes, der noch nicht in Befchlag genommen war, ftreitig machte, und so wurde er von feiner Semeinde unter ben herzlichsten Beweisen von Liebe und Anhänglichteit bis zu seinem Pfarrhause begleitet, ohne daß der geringste Unfing vorgefallen ware.

Binterim ift vor wie nach berfelbe beitere, einfach folichte Dann; fein Ansfeben ift frifd und gefund, obaleich er, wie fich leicht benten läßt, mahrend feiner Befangenfcaft manches torperlice Leiben ertragen bat; in ben lepten vierzehn Tagen foll er fich auffallend erholt haben, bis babin es ibm im Gangen mit feiner Befundheit nicht befonders ergangen. einigemal war er fogar recht trant. In ber erften Beit, fagt man, babe er ein gang ichlechtes unreines Bimmer gehabt, taum fo groß, um fich eben darin bewegen zu tonnen, er fen auch lange vergebens barnm eingetommen, ihm einstweilen irgend einen andern Raum angnweifen, um bann bas Bimmer auf eigene Roften reinigen und weißen laffen zu tonnen, bis man ihm endlich nach langerer Beit und langem Bitten ein befferes anwies. Gben fo viele Schwierigleiten foll er gehabt haben, um die beil. Deffe gn lefen, abwechfelnd fen es ihm aang unterfagt gewesen, einmal bloß beshalb, weil ber wachhabende Unteroffigier, ohne fein Biffen, mabrent der heil. Deffe einige Coldaten in den Betfaal bereingelaffen hatte, die wegen bem vielen Pupen teine Beit gehabt hatten, am Conntag bem heil. Defopfer beiguwohnen, In der Beit, ale man ihm verbot, Die beil. Deffe gu lefen, wollte man ihm nicht einmal erlauben mit ben aubern Gefangenen gur Rirde ju geben. Dan fagt auch, ba er bringend ben Daftor aus Befel perlangte, um ju beichten, habe ihm ber Commandant fagen laffen: "er muffe ein großer Gunber fenn, bag er fo oft gu beichten nothwendig habe", worauf Binterim geantwortet: "er muffe wohl in ihren Augen ein folder fenn, ba man ihn auf eine folde Beife bewache und bebanbele.

Der Spruch des Appellhofes, welcher den verehrten Paftor feis mer Gemeinde wieder gegeben hat, wird Ihnen, seinem wesentlichen Inhalt nach, schon bekannt geworden senn. Gine Abschrift des Urtheils ist leider weder dem Angeklagten selbst noch dessen Bertheidigern gewährt worden. Es ward nur einem Anditeur in Wesel aufgegeben, dem Pastor Binterim auf der Citadelle mundlich den Pauptinabalt des Urtheils mitzutheilen, ohne den ganzen Context desselben, und namentlich die Zweisels und Entscheinungsgründe vorzulegen. So viel verlantet, ist das Urtheil von acht Appellationsräthen gefällt worden, von denen fäuf Protestanten, die audern Ratholiten sind. Nachdem in

bem erften Theile bes Urtheils bas Ertenntniß bes Landgerichts au Duffelberf vom 10. Decbr. 1838 für unftatthaft erflart und caffirt, bemuach auch verordnet worden, bag ber Angeflagte in feine Rechte und Memter unverzuglich wieder einzusepen fen, wird zwar weiterhijt berfelbe wegen Tabele ber Landgefete gu einer Festungeftrafe von feche Monaten verurtheilt; ba aber in diefe Strafe die Beit der Baft mit einzurechnen ift, und Binterim zuerft im Gefangenhaus allhier, bann fpater auf ber Gitabelle ju Befel icon weit über ein halbes Jahr in ftrenger Daft gehalten worben war, fo mußte er nach Befanurma. onng obigen Urtheils fofort in Freiheit gefest werben. - Dun Gott fep Danit, daß die Sache biefen Ausgang genommen hat! - Befonbere ehrenvolle Ermahnung gebührt hierbei noch ben einfichtevollen Bertheidigern, ben Justigrathen Friedrichs bierfelbit und Bauerband Der erfte, ale Banptvertheidiger, ersuchte alebalb, nach in Edin. Publication des Urtheils erfter Inftang, den herrn Bauerband, wels der auch ben Paftor Bedere in Coln mit fo viel Gifer und Energie, als, wie fich nachher zeigte, mit gludlichem Erfolg vertheidigt hat, um feinen Beiftand. Beibe haben benn bie Bertheidigungefdrift unterfdries ben, ju welcher nur fr. Bauerband noch eine Nachfchrift hingngefügt haben foll. Bie man fagt, find Diefe Schriften von allen Rathen bes Berichte mit enticiebenem Beifall aufgenommen worden. Dem größern Publifum werden fie wohl nicht befannt werden, ba der Druct berfels ben, eben fo wie fruher in Betreff ber Bertheidigungefchrift bes Daft. Beders, ftreng unterfagt worben ift. Auf bas ihnen gebotene Dono: rar haben beibe Berren Bertheidiger verzichtet, gufrieden mit dem Bemußtfenn, einer gerechten Sache mit Erfolg gebient ju haben. -"Chre, bem Chre gebührt".

St. Gallen ben 28. Angft. Nach einer ziemlich ermübenden Reife bin ich endlich hier unter gaftreundlichem Dache in dem reichen blübens ben St. Gallen, an eben dem Orte, wo der heil. Gallus einst in ber Wildniß sich eine Butte zu banen beschloß. Das Thal der Steinach, durch welches der Beilige damals kaum einen Weg zu bahnen vermochte, liegt freundlich mit Baufern und Garten prangend unter den Fenstern der Abtei, wo ich wohne. Bon der Wildniß ist außerlich keine Spur mehr. Der Segen, den Gallus diesen Gegenden brachte, wuchert noch reichlich fort. Aber im Junern der Gemuther ist der Saamen, den er auszustrenen kam, vielfältig erstorben. Er wird täglich mehr von frevelndem Muthwillen zertreten nud ausgereutet, und es ist nicht möglich, sich eines tiesen Gesühles der Wehmuth zu erwehren, wenn

man, beim Unblide aller ber Derlichfeiten, womit biefe Gegenden pran: gen, bes Contraftes gebentt, ben bas finftere Treiben ber Dadthaber bier, bie Dabfucht und Gehaffigleit berer, bie fic ans Ruber gefdmun: gen, bamit bitbet. Diefee Gefühl hat mich auf ber gangen Reife burd bie Schweis verfolgt, und ich babe mich baber größtentheils nur fo viel verweilt, ale es nothig war, um bie. Conheiten ber Ratur ju geniegen, ohne von bem Befen und Treiben ber Bewohner eigentlich berührt gn werden. Doch nur größtentheils, nicht überall bab ich es fo gehalten; benn auch in ber Soweis fehlt es nicht an troftlichen Erfchei: unngen, an Duntten, auf welchen bas Ange bes Shriften mit Bobige: fallen ruben mag. Dabin gehoren junachft bas baus, wo ich wohne, und ber Rreis von Fremben, ber mich hier aufgenommen hat; vor M: lem aber Freiburg, Montet, Schwip, von benen ich Guch nachftens aus: führlicher gu fcreiben gebente, Puntte, wo ber Beift bes Ratholicismus Die berrlichften Bluthen treibt. Gelbft in ben gang protestantischen Thei: fen ber Schweiz flogt man auf einzelne Rundgebungen bes bort fortle: benben ober wieder ermachenben driftlichen Ginnes, welche bem Bergen in hohem Grabe wohl thun. Go fann ich auch nicht ohne Rubrung bes Cages gebenten, ben ich in Genf zugebracht.

Bwei Stunden von Genf, in einem Dorfe, grand Saconnex genannt, welches durch den Schmut feiner Gaffen und die Unreinlichtelt seiner Bewohner schon ganz an die Dorfer Krantreiche erinnert, habe ich katt schoner Aussicht und eines guten Frühstucks, die mir mein Begletter verheißen, zu meiner nicht geringen Ueberraschung ein Institut der barmberzigen Schwestern gefunden, das an Armuth und hingebung seiner Mitglieder schwertich seines Gleichen hat. Davon kam ich mich nicht enthalten, Euch umständlicher zu erzählen. Aber nicht bloß davon, auch von dem Geiste und den Schiessellen der Katholisen in Genf, von ihrem Pfarrer Snarin und seinen Bestrebungen hätte ich Euch zu schreiben, und das gabe, wie ich jest merte, einen langen Brief, wozu ich heute weber Muth noch Muße habe. Erlanbet mir also, das auf ein andermal zu bersparen, und empfanget für heute mein herzliches Lebewohl.



## Beitläufte.

Ueber die Lage ber tatholifchen Rirche in Preufen,

Das heutige, in Deutschland obmaltende rechtliche Berbaltnif tatholifder Unterthanen zu ihren protestantischen Canbesherren bedarf zu feinem Berftandniffe einer unbefangenen Unichauung feiner geschichtlichen Entwidlung. Gleichzeitig mit der Begebenheit, welche die eine Balfte unferes Boltes "Reformation" ju nennen pflegt, ward von den Fürften, welche fich der lettern angeschloffen hatten, der Grundsat aufgestellt und mit großem Nachbrude jur Unwendung gebracht: baf fie den firchlichen Berhaltniffen in ihrem Lande biejenige Gestalt ju geben berechtigt und in ihrem Gewiffen verpflichtet feben, welche ihren Uebergengungen auf bem Gebiete ber Glaubenelehre und bes Gottesbienftes entsprach. - Beltlicher Zwang gegen Underegläubige mar babei nicht nur nicht ausgefchloffen, fonbern galt fur ein nothwendiges Attribut ber lanbesfürftlichen Macht. - Die neue Rirche empfing burch diefes Mittel fast in allen Landern; wo fie gegrundet mard, ihren Bestand und ihre spatere Gestalt. — Umgekehrt hielten fich die katholischen Fürsten nicht minder in ihrem Gewiffen verpflichtet, einerseits durch eben diefes Mittel dasjenige von ihren Unterthanen fern zu halten, was sie als Frrthum und verwerfliche Neuerung erkannten; andererseits, wo bie neue Lehre bereits festen Buß gefaßt hatte, sie unter günstigen Umfanden, nach bem eigenen Beifpiel ber protestirenden Surften, wieder auszurotten und ihre Unterthanen durch jedes zwectdienliche Mittel zur alten Kirche zurüctzuführen.

Es ist bekannt, daß die Unwendung dieser Gewalt von IV. 25

ber einen wie von ber andern Seite "Reformationsrecht" genannt und, burch die Reibungen, die basselbe veranlaßte, die eigentliche und wesentliche Ursache des dreißigjährigen Kriez ges ward.

Der westphalische Friede hat biefes Recht nicht aufgeboben, fondern bestätigt. - Die Paritat, welche er beiben Religionen im Reiche gemahrte, galt nur fur beffen unmittel= bare Glieber, nicht fur die Unterthanen ber Reichsstanbe. Diefen mar, menn ihnen nicht ber Befigstand bes Sahres 1624 ju Ctatten tam, ihrer andereglanbigen Landesberrichaft gegenüber, nur bas traurige Recht ber freien Auswanderuna gefichert. hiervon und von ber Garantie, die bas Normaljahr in manchen Landern gemahrte, abgefehen, hatte jeber protestantische Landesherr bas Recht, seinen tatholischen Unterthanen bie öffentliche Ausübung ihrer Religion eben fomobl zu verbieten ober zu beschranken, als umgekehrt bas entgegengefeste Recht von jeder tatholifchen Candesobrigteit in Unspruch genommen ward. Nachdem von beiben Seiten Jeber von feinem Rechte Gebrauch gemacht, batten fich in allen Ländern biefe Berhältniffe auf urkundlichem Boden giem= lich genau festgestellt, und beide Theile, fo weit es moglich war, b. b. auf bem weltlichen Rechtsgebiete, fich, fo gut es eben ging, neben einander eingerichtet. - Befigentfepungen und Störungen bee Rechteftandes abzuhelfen lag, menigftens ber Theorie nach, ben Reichsgerichten ob. - Wenn ihnen gleich nur geringe Dacht juftand, ihren Spruch ju vollftreden und ihre Partheilofigfeit von der einen ober andern Ceite ber haufig angefochten mard, fo mar ihr Dafenn ichon ein machtiges Mittel bas Bewußtfeyn eben jenes, auf Bertragen oder Berjährung beruhenden Rechtszustandes bei beiden Theis len lebendig zu erhalten. - Budem bewachten im Reiche beide ale enggeschloffene Corporationen einander gegenüber ftebende Religionetheile fich mit angstlicher Genauigkeit. — Dem kirchlichen Gegner fein gutes Recht zu gemabren, galt fur Pflicht; Toleranz ober Gestattung eines über die streng rechtliche Granze

hinausgehenden Vortheils für ben Gegner des Glaubens, den man für den mahren und rechten hielt, mar selten; Uebertritte Derer, welche sich von dem Rechte des andern Theiles überzeugt zu haben glaubten, häusiger. Dagegen wurde der Indifferentismus von den Gliedern beider Bekenntnisse, als die nachste Uebergangsstufe zur eigentlichen Gottesleugnung, gleichmäßig verabscheut worden seyn.

Das eben bezeichnete Spftem hatte außer feiner nachtheis ligen Ceite, die darin bestand, bag fich allerdinge bie beiben Corporationen ber verschiebenen Confessioneverwandten in Deutschland wie zwei feindliche Beere beobachteten, ben nicht ju vertennenden Vortheil, baf auf ber andern Geite beide fid, als in einem festen, von jedem Theile ju respectirenden, posi= tiv und in feinen Details festgestellten Rechtszustande befindlich betrachteten. - Sierdurch mar bie firdliche Freis beit eines Jeben innerhalb positiver Grangen, und fomit ber Friede, trop aller Scharfe und Polemit auf ben Rangeln und Rathebern, trop aller confessionellen Abneis gung in den Gemuthern, auf eine bei weitem wirksamere Beife gemahrt, ale fie es unter ber Berrichaft ber fpatern, giemlich oberflächlichen und ber Wirklichkeit nichts weniger als entsprechenden Vorstellungen von vermeintlich allgemeiner Tolerang und absoluter Gleichstellung aller Religionen gemefen ift. -

Jenes Spstem, wie es ber westphälische Friede gegrüns bet hatte, ward bereits im vorigen Jahrhundert durch ein anderes ersett, welches allmählig aus dem Boden des herseinbrechenden Unglaubens und der pseudo philosophischen Staatswissenschaft hervorwuchs. — Es sey der Aufklärung und dem Lichte des Jahrhunderts nicht mehr angemessen, von dem "Zusale", in welcher Religion ein Mensch geboren worden, die Rechte, die er im Staate genießen solle, ganz oder zum Theil abhängen zu lassen. Nur mit innerm Widerstresben wurden die Juden dieser allgemeinen Brüderschaft und Gleichheit einstweilen noch für unfähig erklärt, ihnen dabet

jedoch die frohe Aussicht auf spätere Aufnahme gewährt, wenn sie sich durch Abstreifung ihrer orientalischen Borurtheile vom Geseye ihrer Bater losgesagt, und sich dem erchristlichen, rastionellen Deismus, als neue theophilanthropische Religion, an die Seite gestellt haben wurden. — Allgemeine Religions und Gewissensfreiheit also, war die Basis dieses neuen Systems; bessen zweiter Cardinalpunkt aber die Unterordnung aller dieser verschiedenen "Formen des Cultus" unter die souveraine Gewalt des "Staates", — der durch geschickte Handshabung seines absoluten Aussichten, — jede dieser "Partheien" nach seinen (weltlichen und irdischen) Zwecken zu lenzten habe.

Nachbem Dreufen unter Friedrichs bes Großen Regies rung in Schlesten und Polen doffere tatholischen Provingen jugewachsen waren, bot fich fur biefe Macht von felbft bie Gelegenheit bar, eben biefes Spftem fast zuerft unter allen europäischen Regierungen, jur großen Freude ber Philosos phen aller Lander, jur practischen Unwendung ju bringen. -Friedrich ber Große hafte die Rirche nicht; - man tann fogar mit großer Wahrscheinlickeit nachweisen, bag er fie unter allen übrigen, ihm bekannten Religionen am menigften verachtet habe. Seine Tolerang war ihm, wo nicht politisches Intereffe Ausnahmen gebot, wieflich ernftlich gemeint; ein Spftem ber Profelytenmacherei ju Gunften bes Protestans tismus, bem bamale noch die alten Provingen feines Ctaates, und bes Philosophismus, bem er felbft angehörte, lag nicht in seiner Absicht, wenn gleich factisch bie preufische Betrs fcaft in den neuerworbenen Landestheilen mehr oder menis ger in biefem Geifte wirkte. - Die Gefchichte ift bem großen Berrichertalente biefes Monarchen bie Anerkennung foulbig. baf er mit vieler Rlugheit einen Pringipiemetieg mit ber Rirche vermieden habe, und es thut dem Gemune wohl, bei manden Bugen in feinem Leben ju verweilen, die von einer ges beimen und unbewußten, beinahe gartfinnigen Achtung vor bem Gewiffen feiner tatholischen Unterthanen Beugniß geben.

Wenn ibn auch nur bie politische Ermagung geleitet batte, baf er, falls es ibm je gelange, die Ratholiten feines Landes ber Rirche ju entfremben, fur gemiffenhafte Chriften ichlechte Untertbanen eingetauscht baben murbe, - und wenn feine Dos litik in biefem Dunkte fich auch nicht über ben Cap binaus erftrect batte: "ich mag Niemanden in feinem Glauben irre machen", - fo verdient, fcreienden Beifpielen einer entgegengesepten Dent= und Berfahrungeweife gegenüber, felbft biefes auf feinem tiefern Grund beruhende Gebahren alle Unerkennung. — Friedrich ber Große faste, die Rirche als ein Factum auf, welches er, wie eine von dem Befine tatholifcher Provingen nicht füglich ju trennende Zugabe fich gefallen lafe fen muffe, und mit welchem fich auf einen möglichft.freundlis chen Buß zu ftellen fein eigenes Intereffe fordere. - Er handelte nach ber Inftruction, welche Rapoleon, freilich obne fie ju feinem eigenen Beile ju befolgen, einem feiner Diplomaten gegeben haben foll: "Berhandeln Gie mit bem Dapfte, wie menn er an ber Spipe von dreimalbunderttaus fend Mann ftunde." - Wenn man nicht mit Unrecht Friedrich ben Großen als einen Borlaufer jener Diftennung ber Beiligfeit bes volferrechtlichen Gigenthums anfieht, die in Bonaparte ihren Gipfel erreichte. - So verdient es auf ber andern Ceite boch auch bervorgehoben ju werden, daß er ei= ner Macht gegenüber, welcher irdifche Waffen nicht ju Gebote standen und beren gottliche Grundlage er nicht aners kannte, fich vor gewaltsamen Gingriffen in ihr Rechtsgebiet aus Rlugheit oder Instinct wohl gehütet | bat. - Ginige Beis spiele werden das, mas wir hiermit fagen wollen, in ein beutlicheres Licht fegen. - Derfelbe Fürft, ber, ale die gute Gelegenheit vorhanden war, teine Schen trug, feine Macht durch Erwerbung von Schleffen und polnifch Preußen abzurunden, bat die geiftliche Guter in feinem Lande nicht eingezogen und die Rlofter, deren Aufhebung für oberflächliche vollewirth= schaftliche Theoretifer boch fo viel Codendes gehabt hatte, rubig und unangefochten besteben laffen. - In inneren Anges

legenheiten ber tatholischen Rirche bat er fich teinen Gingriff erlaubt, und einen miderfdanftigen Frangistanerpater, ber ge gen feine Ordensobern Coun bei ber Regierung fuchte, ernftlich ab und an die geiftliche Behörde gurudverwiefen, "benn", fagt die Cabineteordre, "allhier konnten bergleichen katholis fche Cachen, wie die feinige ift, nicht abgemacht merben, und wie konnen auch Reger bavon urtheilen, mas er mit bem Franzisfanerflofter megen übertretener Gelübbe für Streit babe"? Nicht minder beutlich marb bei einer andern Geles genheit ein Princip ausgesprochen, in welchem ber fchlagenbe Beweis liegt, wie fremd die eben fo bemitleibenswerth bespetifche ale mabrhaft absurde Meinung bem icharfen Geifte bes Ronigs gewesen fen, baf ber tatholifche Glaube und bie barauf gegrundete Disciplin fich nach ben jebesmaligen Staatse gesehen modificiren muffe. Die minitaner in Salberftatt batten einem Ratholiten, ber nach erhaltener toniglicher Dies penfation eine Che geschloffen, die gegen die Gefete der Rirde verstieß, die Sacramente verweigert. - Die Regierung von Magbeburg aber batte auf die Beschwerbe bes Ercommunicirten jene Orbenegeiftlichen gur Aufhebung ber Sacraments fperre zwingen wollen. Alle bie Cache vor ben Ronig fam, ließ er der Regierung tinen Bermeis ertheilen, ben alle jene modernen Staatsmanner, welche beute ben Regierungsabfolutiemus in firchlichen Dingen predigen, mohl thaten, ju lefen und zu beherzigen.

Das allgemeine preußische Landrecht, welches bereits unter Friedrichs des Großen Regierung vorbereitet war, trägt,
in sofern es die kirchliche Verhältnisse berührt, in seinen allgemeinen Grundzügen zum großen Theile noch den Stempel
seines Geistes. — Freilich hat der König auf die einzelnen Bestimmungen dieses, wie aller andern Pheile des Geseschusches keinen Einsluß genommen, desto größern aber der Gesheimerath Suarez, bei der Abfassung des Landrechts ein Hauptgehülfe des Justizministers Grafen Carmer, ein Mann, der
das Unglud hatte, ein persönlicher Feind der katholischen Bahrheit ju fenn, und ber, befeelt von biefem Beifte, gegen ben Widerspruch feiner Collegen manche, der mabren Jolerang und ber Gerechtigkeit feindliche Bestimmungen burchfeste, 3. B. die Aufhebung ber rechtlichen Befugnig ber Meltern verschiebener Religion, bie firchliche Erziehung ihrer funftigen Nachkommenschaft burch Vertrage festzuseten. - Wahrscheinlich rührt aus biefer Quelle und aus ben Ginfluffen bes bamaligen Zeitgeiftes auch die, bem Beifte Friedrichs bes Großen, wie wir gefeben haben, urfprünglich völlig fremde Tendens bes Landrechtes ber: innere firchliche Berbaltniffe, welche die Staatsgewalt nichts angeben, reglemenffren, gouverniren und fcblichten zu wollen. - Dem natürlichen Betftanbe bes Ronige mare biefer Unspruch einer protestantischen Gemalt : beffer ju miffen, mas bem Intereffe und der Berfaffung ber tas tholischen Rirche angemeffen fep, wie beren eigene Beborben, eben fo wie die zeitliche Gorge für bas innere Bohl eben biefer Rirde, worauf fich bann weiter die gesammte Ginmischung in beren innere Angelegenheiten grundet, juverläßig ale eine ber Regierung aufgeburdete, unerspriefliche Laft erfchienen, beren fich biefe, ftatt fie fich aufzulaben, vielmehr aus allen Rraften zu entledigen fuchen muffe .- Allein die Theorie ber Stubengelehrten überlebte ben großen Ronig, das Landrecht, welches auch eine Urt canonifches Decht in fich faßt, trat Aber wie er= acht Jahre nach beffen Tobe in Wirksamkeit. bebliche Ginwendungen auch gegen das Spftem biefer Gefetgebung, in soweit fie die Rirche betrifft, erhoben werden tonnen, bennoch muß anerkannt werben, bag jener Unfpruch: die lettere regieren ju wollen, dort noch immer durch febr wichtige, die perfonliche Gemiffensfreiheit ichirmende Beftimmungen in Coach gehalten wird, und dag felbft jener Unfpruch, im Bergleich mit fpateru gefeulichen Unordnungen und thatfachlichen Cdritten nur leife und ichuchtern auftritt. Mag auch bas Candrecht an allen Gebrechen ber Theorie fei= nes Zeitalters leiden und der unheilbaren Gucht der Bielregiererei bereits im boben Grade verfallen fepn, - bennoch tann man von ihm nicht fagen, baß es Propaganda mache, und seinen Bestimmungen liegt wenigstens die mit Bewustseyn ausgebildete, geheime Absicht nicht jum Grunde: die Rische allmählig zu untergraben, und aus der Fusion der Bruchstücke und Reste aller jepigen driftlichen Bekenntnise eine neue hof= und Staatskirche zu bilden. Solche hirngespinste auszuhecken, ware jene Zeit zu indifferent und in ihren Geschichtemannern zu wenig romantisch = sanguinisch gestimmt gewesen.

Bir übergeben bie Periode von ber Entstehung des Landrechts bis jur Rataftrophe des Jahres 1806, - weil wir, ohne bagu gezwungen gu fenn, es nicht lieben, alte Bunben aufgureißen. Manches, mas in Polen (bem bamafigen Subpreußen) auch auf firchlichem Gelbe gefchab, und mas fic fcmer und bitter rachte, als nach ber Schlacht bei Jena bie erften frangofischen Chaffeure bie polnifch : preufische Granze überschritten, murbe, fo magen mir ju vermuthen, burch Friedriche bed Großen Regierungstalent vermieden morben fenn. -Wir zweifeln, ob biefer Monarch, wie manche subpreußifche Behorden, in öffentlichen Erlaffen und Befanntmachungen von Jenen gesprochen haben murbe, die fich von den Borurtheis len ber fatholischen Religion noch nicht los gemacht batten. Damale wie fpater und in anbern gandern galten übrigens schon die Freimaurerlogen, in allen polnifch-preußischen Stabten, ale ein vorzügliches Mittel jur Decatholifirung bes Lanbes, und erfreuten fich, ob in diefer Gigenfchaft moge babin gestellt bleiben, bedeutenber Privilegien. - Die Decatholifis rung aber mar eine fich von felbft verftebenbe Borausfegung jur höhern Gultur und Germanifirung bes Landes. - Das bieg bas bewußte und flar gebachte Pringip in ber bochften Ephare ber Regierung gemefen fep, wollen mir aus bem einfachen Grunde nicht behaupten, weil wir in beren Gebeims nife nicht eingeweiht find, - mas aber die gesammte Beamtenwelt laut von allen Dachern predigte, murbe vom Bolfe für ben unabanderlichen Gebanten ber Regierung genoms

men, die es eben in keinen andern Organen, als in ben Beams ten kennen lernte. Bas daraus weiter sich erhoben und bes geben hat, sollten Jene nicht so ganglich aus ihrem Gebächts nise verwischen, die mit dem bannalen Vorwurfe: "nichts ges lernt und nichts vergessen zu haben", gegen Andere so freis gebig sind.

Wenn wir nun in bem Nachfolgenben von ber Lage ber fatholischen Rirche in Preugen sprechen wollen, wie fie fic feit jener Beit gestaltet bat, - fo ift es auch bier unfere Abficht nicht, die 3mede und Uebergeugungen bes Couverains ju beurtheilen. — Unfere Ehrfurcht vor ber Krone verpflichtet une biefe Beziehung ganglich aus Allem ausscheis ben Ju laffen, mas bier folgen wirb. — Wir fprechen nur von ben leitenben Ibeen ber Beamtenwelt, in beren Bane ben, nach ber Ordnung ber meiften mobernen Staaten, die Anwendung ber Gefege und die Bandhabung ber Berwaltung, mithin basjenige liegt, mas unmittelbar in bas Les ben bes Bolfes geht. Wenn nach ben Worten bes Dichters; Buchftaben nicht tobten, die feine Banbe finden, fo leidet es umgekehrt eben fo wenig einen Zweifel, bag bienftfertige Sande juchtigen und loslaffen konnen, auch ohne bag ber Gefetesbuchstabe bas Gine ober Andere befiehlt. - Diefer Beift ber Beamtenwelt aber ift es, ber in der lebenbigen Birklichkeit tobtet ober lebenbig macht, je nachbem er bem Lichte ober ber Rinfternig, ber Erhaltung ober ber Berftorung bient. - Bir überlaffen es jebem nach folgenben Betrachs tungen zu ermeffen, wie viel Antheil biefem Beifte an ber Geftaltung ber tatholifden Rirche in jenem Staate jujufdreis ben feb.

Aber wo follen wir biefem Geiste begegnen? wo offensbart er sich? durch welche Organe spricht er? — Es ware ohne Zweifel ungerecht, wenn wir z. B. die Beiträge zur Kirchengeschichte des 19ten Jahrhunderts als Quelle behandeln wollten; sie rühren von denen ber, die sich zur feierlichen

Rlage por ber Welt gebrungen fühlten, und konnten somit als Beugnif in eigener Cache verbachtigt werben. - Gine reiche Cammlung von Bugen aus dem Leben , mit benen wir felbst aufwarten konnten, murbe beute noch lebende Privatverfonen compromittiren und in binficht ihrer thatfachlichen 2Bahr: beit, wenn auch nicht Widerlegung finden, fo boch Tabel und Erbitterung erregen. - Laffen mir alfo lieber biejenigen felbft reden, von beren Absicht und Spftem bie Rede ift. - Da Gott zuweilen die Beifen und Meifter von Ibrael mit Blindbeit ichlagt, baf fie, wenn fie fich in ihrem Sochmuthe vergangen und bes Berrn ibres Gottes vergeffen baben, wie bie luftigen Bruber in Auerbachs Reller mit bem eigenen Deffer thr Antlig verschimpfen, so auch ift es in biefem Falle ge-Mus ber Mitte jener achtbaren Gefellichaft ift aus fcheben. freien Studen Giner aufgestanden, um fich als Beuge vor bem großen Schwurgericht ber Geschichte vernehmen gu laffen; -Dief ift ber königl. preußische Confistorial = und Schulrath, wie auch Director bes Friedrich = Wilhelms = Bomnafiums 3n Coln, Berr Dr. Rarl Friedrich Alugust Graebof, der "Ans feinem Leben und Wirten" in unbegreiflicher Verftandesverfinfterung, wie wenn wir es bei ibm bestellt batten, gerabe bas ergahlt, mas wir ju bem bier verhandelten Thema brauchen. Wir werben in bem Rachfolgenben einige Dale auf biefe überaus intereffante Schrift Bezug nehmen und febren vorläufig ju bem oben abgebrochenen Raben ber Gefdicte bes Verhaltniffes ber katholischen Rirche in Preußen gurud. -

Der Druck ber siegestrunkenen französischen Militarberrsschaft, der sieben Jahre lang auf dem überwundenen und tief gedemüthigten Lande lastete, rief dort Verhältnisse und Ersscheinungen ins Leben, die noch lange nicht gründlich und unpartheiisch genug gewürdigt oder auch nur zum Behuse der künftigen Geschichtschreibung als Thatsachen festgestellt sind. — Inst jene Zeit eine große und gewaltige gewesen, in der die alleredelste und herrlichste Gesinnung sich regte, beren der Deutsche fähig ist, soll von und gewiß nicht in

Abrede gestellt werben. Bugleich bat aber auch bas Meiste von bem, was feit bem großen europäischen Frieden Deutsch= land bebroht, ober moralisch gerruttet hat, seine erften Reime und Burgeln in ben Umtrieben, welche ju jener Beit unter bem großen Deckmantel bes glübenben Frangofenhaßes und ber begeisterten Liebe gur vaterlandischen Freiheit, in Dreufen freies Geleit und geheime Dulbung fanden. 3m Tugendbunde begegneten fich aufrichtige Liebe ju unferer beimischen Sitte, Sprache und Geschichte, gerechte Entruftung über die Schmach bes gemeinsamen Baterlandes und freie rechtliche Gefinnung, bie, wenn auch im Gangen verworren, fo boch wenigstens in ihrem Reime unftraffich ba ftand, - mit andern Gles menten, die eben fo abentheuerlich als unrecht, ja verbreches rifd und in ihrem tiefften Grunde jatobinifch maren. -Die versprengten Refte bes Gluminatismus, die fich mit ben politischen Birngespinnften ber Richtischen Schule verquidt batten, welche ben Gleichheiteschwindel ber frangofischen Revolution in die barocken Formen der beutschen Philosophie ju fasfen bemubt gewesen war, beibe fanden bier ein ficheres Laboratorium für ihre Plane gur grundlichen Umformung ber Menfchbeit, Plane, die, wenn fie jemale auch nur jum gehnten Theil verwirklicht morben maren, bem beutschen Bolte Gelegenheit gegeben hatten, ju erfahren, bag ju allen Beiten ber Despotiemus fanatischer Ctubengelehrten ben Boltern ein schwerered Joch auf den Racten gelegt habe, als es felbft bie eiferne Fauft eines Eroberers wie Bonaparte jemals versucht hatte. -Wir wollen bier ben Schleier nicht luften, ber die politischen Plane bedect, welche im Sintergrunde biefer Umtriebe lagen; bas Geheimniß ift fpaterhin in ben Tenbengen ber Burfchenschaft für jeben, ber feben will, beutlich genug zu Tage ge= treten. Aber nicht blog alle beutschen Surftenhäuser follten in ben Buftand gurudverfest werben, ben jene politifchen Duritaner für ben uranfänglichen bes beutschen Bieten; bie religiofe Ibeenverwirrung jener Beit und bet Protestantismus des legten Jahrhunderte lieferte ebenfalls feine Beis

ftener gu bem Recepte ber Begludung Deutschlands. bem Bormande, baf wie in Spanien der fatholifche Glaube, fo in Deutschland ber Protestantismus als vermeintlich nationales Glement gur Aufregung bes Boltes gegen bie Frangofen benunt, und ju bem Ende wieder belebt werben muffe, machte fich ber alte Saf ber Feinde ber Rirche auf biefem Gebiete Luft, und die tugenbbundlerische, balb patriotische, balb revolutionare Richtung betam baburch eine fpegifisch protestantifche Rarbung. Denn fo unwiffend und verwirrt maren bie bamaligen gebilbeten Stanbe in Allem, mas Rirche und ben Glauben betrifft, bag bas Project einer neuen beutschen Nationals firche, in welcher ber tatbolifche Cultus, beffen Schale Dans dem nicht übel gefiel, und ber Protestantismus gufammenge schmolzen werben konnten, vielfachen Unflang und Buftims mung fand. — Bielleicht geht bierbei Bielen unferer Lefer ein unvermuthetes Licht über ben mahren und eigentlichen bis ftorifden Urfprung jenes unmittelbar nach bem Frieben fo ploslich über Deutschland bereinbrechenden, ganglich unmotivirten, fanatischen Saffes und jenes verzweifelten Rampfes gegen bie romifde Rirche auf, ber fich aus jufälligen Grunden und als etwas nicht Berabrebetes, von felbft Entftebenbes, nur febr gezwungen erklaren laft. — Bas als Mittel gegen Bonas parte bienen follte, murbe bann um fo eber nach beffen Falle Sauptzweck, als eine turgfichtige Politik hoffen konnte, burch die Richtung, bie fie ber revolutionaren Stromung gegen die Rirche gabe, die weltliche Dacht eine Beitlang retten, und vielleicht noch in bem truben Strome ber Beit einen Bortbeil erangeln zu können.

Es ist nicht unintereffant ben Ideen bis auf ihren Urssprung nachzugeben, zu welchen in dieser Beziehung sich herr Grashof bekennt. Sein Buch hat den 3weck, den Beweis zu liefern, daß seine, für Kirche und Schule so ungemein wichstige Amtsthatigkeit in den preußischen Rheinlanden sich zu jesnen Grundsägen, wie die That zur Gefinnung verhalten habe. Nachdem derselbe nämlich, was wir nicht erft von ihm zu ers

fahren brauchen, berichtet bat, bag ber Beift bes Tugendbuns bes in jenen Tagen fich weithin über Preufen und bis nach Prenglau verbreitet babe, - wo Berr Grashof bamale einen. feiner bescheibenen Rabigfeit angemeffenen Doften im Conle fache beffeibete \*), theilte er (G. 277) eine am 3. Dai 1813 in ber "literarifchen Gefellschaft" ber eben befagten Landftabt porgelefene Rebe mit, die mir in eben bemfelben Dagfe ber Beachtung werth finden, ale er fie der Aufbewahrung murbigte. — Nachdem namlich herr Grashof die landublichen, ju jener Beit im Umlauf befindlichen Phrafen platt getreten, beschäftigt ber bamalige Schulrector fich mit einer genanen Untersuchung "wie jenen alten Gebrechen ber beutschen Reiches verfaffung für die Butunft abzubelfen fei", pber vielmebr er legt den Prenglauern bloß "einzelne Refultate feines Rachdenkens" gur Prufung vor. "Es ift nicht gu erwars ten, baf unter ben jebigen Furften Giner fep, ber nach geenbigtem Rampfe vergeffen konnte, mas er feinem Bolte verbanft; und mare Giner unter ihnen, ber es vergafe, fo wird eben biefes Bolt, bas jest fein Leben fur ibn aufs Spiel fest, fo werben alle Bolter Deutschlands über ibn richten, benn es ift ihnen bie Sprache, es ift ihnen bie Rraft wiebers gegeben". - "Und überall wirb, mas bas beutsche Bolf will. auch ber Wille feiner Fürften, feines Raifere fenn; benn nur bas frommt bem Fürften, mas ber Bille feis nes Volkes ift". - Nachdem Berr Grashof, der fich ohne

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn auch ber ans gahrender Maffe nach bem Frieden von Ailfit entsproffene Engenbbund — ber Rame thut hier nichts zur Sache — mit seinen geregelten Formen taum bis an die Granzen der Marfen vorgedrungen war, so lebte und wirkte sein Geift überall, wo ein Perz voll Baterlandsliebe, von der Schmach dem kalten und starren Willen eines fremden Perrz schers wenigstens mittelbar dahin gegeben zu sept sich lebhaft ergriffen fühlte, und die Bahl diefer Edeln war nicht gering, sie mehrte sich mit jedem Tage" u. f. w. (Grashof ans meinem Lezben und Wirten S. 249.)

3meifel fehr gemundert batte, wenn einer feiner Schuler aean-Bert batte: nur bas frommt bem Rector in Brenglau, mas ber Bille feiner Schuler ift, jenen pragnanten Gebanten gu Tage gefordert, thut er ben bescheidenen Bunfch: "bag eine Einrichtung getroffen werbe, in welcher biefer allgemeine Bille fich aussprechen tonne." - Die "Staatsweisen", meint er, murden biefelbe nun auszudenten haben. "Bas ich bier gebe. fahrt er fort, find nur die robesten Buge bagu, ift nur ber Umrif, bem es an Absonderung und Berbindung der innern Theile, bem es an Licht und Schatten, wie an Farbe und Leben fehlt". (Ja mohl!) "Mein Borfchlag ift folgenber: Das gange beutsche Reich werbe in Begirte, Gaue und Rreife eingetheilt. Bei biefer Gintheilung tomme bie Berichiebenbeit ber Staaten nicht in Betracht. Hur mas am besten gerundet ift, werbe mit einander verbunden, und je mehr bas bei die Unterthanen verschiedener Fürsten in Berührung tome men, besto mehr wird es bienen, bie unfelige Arennung ber beutschen Nation aufzuheben. Gine Bahl von etwa 2000 Gees Ien macht einen Unterbegirk, gebn berfelben einen Oberbegirk, gebn ber lettern einen Gau, und gebn Gaue einen Rreis" u. f. w. Da unfere geneigten Lefer es nicht um uns verschuldet batten, wenn wir fie mit biefem Echo bes allerplats teften, revolutionaren Liberalismus langer unterhalten mollten, fo fühlen wir und verpflichtet, ihnen ben Reft biefes Constitutionsentwurfes für gang Deutschland ju ichenten. Das gegen konnen wir und nicht verfagen, nachfolgende befcheidene und rein hiftorische Bemerkungen bier einzuschalten: 1) Das wichtige Geständnif, welches herr Grashof in der überaus großen Ginfalt feines Bergens ablegt, beweift, womit die Filialflubbs des Tugendbundes fich zu eben derfelben Beit im Ruden bes treuen Beeres beschäftigten, welches fein Blut ,mit Gott, für König und Vaterland" verspripte. 2) Wenn folde Entwurfe von den Rectoren ber Stadtschulen bamale mit folder Deffentlichkeit discutirt murden, fo ift ber Urfprung ber unmittelbar barauf jum Schrecken aller Staatsmanner bereinbrechenden, politischen Tenbeng ber beutschen Jugend mohl nur für jene ein Gebeimniß, die mit febenben Augen blind fenn wollen. 3) Die Deutsche Burschenschaft bat nicht mehr und nicht weniger gethan, ale bergleichen Entwurfe fur Deutscha lande Butunft ju berathen. - Dief ift, wenn es entbedt marb; an den Junglingen als ein dem Sochverrathe nabe kommens bes Berbrechen geabnbet; die Bater, welche in Umt und Brot ftanden und ihren Furften ben Unterthanens und Amtenb geleiftet batten, gingen für baffelbe Bebabren leer aus. '4) Bei raume Zeit hindurch find jene tiefern Quellen ber pfeudopolis tischen Tendens unfrer Beit gefliffentlich in Racht und Dunkel begraben worden. Dem 20. Nov. 1837 verdanken wir bas laute Gingeftandnif bes Bunbniffes zwifden bem Protestan= tiemus und jener fo lange besavouirten, politischen Richtung ; eines Bundniffes, in Rolge beffen berr Grashof jest mit jes nen intereffanten Revelationen bervorruden und baneben auf freundlichen Dant und auf diefelbe Anerkennung rechnen barf; wie ber Freiherr von Sandau. - Die weitern Folgerungen hieraus überlaffen wir bem Berftanbe unferer Lefer. -

Auf bem Boben ber eben bezeichneten Species des Lisberalismus ift nun zugleich auch jenes merkwürdige Project einer allgemeinen, ins Große getriebenen Religionsmengerei gewachsen, welche in jenen "literarischen" und anderweitigen Gefellschaften nicht mit Unrecht für die erste und nothwendige Voraussezung einer großen und durchgreisenden, ganz Deutschsland zusammenschmelzenden Staatsveränderung angesehen ward und wird. — herr Grashof fährt nämlich am bezeichneten Orte (S. 283) folgendergestalt fort:

"Schwieriger als alle Vereinigung möchte die ber Relis gionen fepn. Obgleich wir und Alle Christen nennen, so ist es doch nicht gar lange her, daß die Christen einander wegen abweichender Meinungen harter verfolgt, als sie je von den heiden, oder die Juden von ihnen verfolgt worden find. Zwar find wir einander naber gekommen; und das läßt erz warten, die Zukunst werbe und einmal ganz wieder vereinigen,

wie wir ursprünglich Eins waren. Allein für jest möchte ber Beitpunkt wohl noch nicht da sepn, wo wir zu einer solchen Bereinigung einen Versuch machen dursten. An vielen Orten trifft die Berührung kaum noch die Oberstäche; im Inneren gährt woch ber alte Groll, und brobt bei der geringsten Gesahr der Beeinträchtigung in hellen Flammen auszubrechen. Möchte doch selbst unter den beiden protestantischen Kirchen diese Entifernung der Gemüther noch größer sepn, als die vielen tresslichen Beispiele gegenseitiger Duldung es sollten vermutben lassen. Möchte doch die geringste Ausphserung, die von Einer Seite gemacht werden soll, nur zu leicht eine gänzliche Tress nung wieder herbeisuhren."

"Rame es nur auf eine Vereinigung in hinficht ber außern Religionsgebräuche an so wurde die Unnaherung viel leichter seyn. Wir Protestanten sehen es immer mehr ein, daß wir in dem, mas bei der außern Gottesverehrung das innere Gemuth, was vorzüglich die Phantasie ergreift, den Katholiken nachstehen, daß wir im Einzelnen mehr den Verstand als das herz befriedigen. Wir wurden also vielleicht ohne große Schwiesrigkeit dahin zu bringen seyn, den katholischen, wenigstens den anglikanischen Religionsgebränchen zu folgen; diese wurden einige ihrer grellen Auswüchse fahren lassen, und wir waren gleich gestellt. Aber es trennen uns Meinungen; Meinungen, die so sesse Wurzel gesaßt haben, daß sie keiner Gewalt wetschen".

"Da unfre literarische Gesellschaft mehrere murbige Geift: liche unter ihren Mitgliedern zahlt: so mare es mohl zu munsschen, daß diese einmal diesen Gegenstand zum besondern Borswurf ihrer Untersuchungen machen, und die Resultate bersels ben in unsern Sibungen vorlegen möchten.

Db bie Unnaberung ber Confessionen gur Ershaltung der deutschen Ginheit nothwendig sep, wer möchte daran zweifeln? Wer mochte da mahre brusberliche Eintracht erwarten, wo ber Deutsche den Deutschen als seinen gebornen Gegner betrachtet, beffen Gemeinschaft

Bu meiden fein Gewissen ihm gebietet? Und liegt benn nicht die Erfahrung beutlich genug vor unsern Augen, daß gerade seit der Reformation das Interesse Deutschlands so mannigfaletig geschieden ist? Daß wir gerade seit dieser Zeit ausgehört baben, Gin Geist und Ein Korper zu senn?"

"Db diefe Unnaberung ber Confessionen möglich fen, bas überlaffe ich, wie foon gefagt, Andern gur Beurtheilum, Biel ift - bas lagt fich nicht laugnen - burch ben Geift ber Beit vorbereitet; aber mehr noch bleibt zu thun übrig. Bare von bem beutschen Raiserhause ein entschiedener Schritt gu Diefer Bereinigung zu erwarten, bann mochte fie leichter fepn; bas Beispiel bes Fürsten wirkt zu machtig auf die Nation. -Inbessen mas bie Gegenwart nicht vermag, wirb bie Butunft vermogen. Gorgen wir nur bie babin, baf Die verschiedenen Bolfer beutscher Ration in der unmittelbaren Berührung, in welche jest ber gemeinsame Rampf für ein gemeinfames Gut fie bringen wirb, erhalten werden; forgen wir nur bafur, bag irgend ein gemeinschaftliches Intereffe fie immer enger und enger aneinanderfnupfe, und mir werben ben Zeitpunkt ber Bereinigung vielleicht fonele ler berbeiführen, als wir es ahnen konnten."

Wie herr Grashof am Rhein spater für biese 3bee im praktischen Leben gewirkt, werden wir in einem spatern Ars tikel berichten.

## XXXVII.

## Siftorifche Berichtigungen.

II. Johann Buß und sein Geleitsbrief.

Daß ber beutsche Ronig Siegmund auf Anftiften ber gu Conftang versammelten Pralaten und Theologen dem bohmifchen Reuerer, 30: hann Bug, bas freie Geleite, bas er ihm urfundlich ausgestellt batte, gebrochen habe, und bag ong nur in Folge Diefes Beleitsbruches habe bingerichtet werben tonnen, ift, nach unfern feit Jahren in Deutschland ericienenen Geschichtsbuchern zu urtheilen, eine allgemein betannte Thatface, melde Anaben und Madden bereits in ben Schulen eingepragt, welcher in der Regel in jedem auch noch fo winzigen Compenbinm ber Beltgefdichte eine Stelle gegonnt wird, und wenn wir et hier unternehmen, den Beweis zu führen, daß diefer angebliche Ge: leitebruch eine völlig grundlofe Erfindung bes Partheihaffes fen, fort: gepflangt und getragen burch biefelbe Beifteerichtung, burch welche fie erzeugt worden, und burch die trage, auf fremde Autoritat blind fic verlaffende Gedantenlofigteit, fo wird ein folder Berfuch Bielen gnerft nur ein mitleibiges Lacheln abgewinnen, und etwa mit bem Unternebmen, Cafare Ermorbung ober bie Schlacht bei Actium als nicht gefchehen aus ber Gefchichte ju ftreichen, in eine Linie geftellt werben. Demohngeachtet begen wir die zuversichtliche Erwartung, bag die Beweise, welche wir hier gu entwickeln im Begriffe ftehn, bei benjenigen, die nicht etwa aus fremdartigen und außerlichen Grunden die alte Befoulbigung aufrecht zu halten entschloffen find, die vollständige Uebergengung von dem Unrechte, welches baburch bem Raifer fowohl als bem Coucifium jugefügt worden, begründen werden.

Seit einer Reihe von Jahren hatte Johann Bug burch feine Prebigten in der Bethlehem's-Rapelle zu Prag, seine Bortrage an der Universität, durch seine Schriften und seinen Ginfing am Dofe (als Beichtvater der Rönigin) eine gewaltige Gährung in Böhmen, vorzüglich in der Pauptstadt, hervorgerufen, und mit allen Kräften einen in tirchlicher Beziehung geseplosen Bustand herbeiführen helfen, welcher bas bohmifche Rirchenwefen mit ganglicher Auflofung bebrobte. Als eis friger Bertreter ber von der Rirche verworfenen Lehren bes Englan: bere Bitlef hatte er fich junachft mit ber aus Deutschen bestehenben Majoritat ber Universitat und mit seinem Erzbischof in eine feindliche Stellung gefett. Den Widerstand jener Majoritat hatte er baburch befeitigt, daß er durch feinen Ginfuß am Dofe bie Entziehung ber ben Dentichen guftehenden Privilegien bewirft hatte, mas die gangliche Trens nung berfelben und ihre Answanderung aus Bohmen nach Deutschland jur Folge hatte. Den Erzbischof hatte er, befondere nachdem biefer Die Bucher Bitlefe hatte verbrennen laffen, mit ungeftumer Bitterfeit in feinen Predigten angegriffen, und baburch ben Sag bes Bolles in bobem Grade gegen ihn entgundet. Für feine Predigten in der Bethlehemstapelle hatte er fich, nebft ber Berbreitung und Bertheidigung Bitlefifcher Lehren, den bequemen und wohlfeilen Stoff der unter ben Beiftlichen herrichenden Lafter, Ausschweifungen und Digbranche ges mablt, benn wenn biefe Strafreben auch für biejenigen, gegen welche fie junachft gerichtet maren, vollig nuplos blieben, weil biefe fie nicht borten, fo wußte buß boch fehr gnt, daß nichts ihm beffer bie Gunft und den Beifall des großen Saufens zu gewinnen vermöge, als folde fcarfe und iconungslofe Ausfälle auf die Gebrechen eines privilegirs ten, burch Dacht und Reichthum hochgestellten, folglich auch vielfach beneibeten Stanbes. Satte er fich auf eifrige Berfundigung ber evan: gelifchen Bahrheiten und auf ernfte Ruge ber unter feinen Bubbrern' herrichenden Sunden befchrantt, fo murbe er zwar mahren Ruben geftiftet, aber baburch auch feine immer machfende Popularitat gang ober Dagegen erreichte er auf bem Bege, größtentheils eingebüßt haben. ben er betreten, zwei Bortheile: einerseits befriedigte er bei feinen Buhörern den Ripel der Eigenliebe, welche fich überhanpt durch die Schil= bernng und Bestraftung fremder Sunden geschmeichelt fühlt, noch angenehmer aber bann berührt wird, wenn alle Pfeile bes Cenfore gerade benjenigen Stand treffen, beffen Beruf es ift, aller Tugenden Mufter und Borbild ju fenn. Andrerfeits entwaffnete er burch ben Inhalt fei: ner Predigten den Clerus, wenn berfelbe fich ber Berbreitung ber Bitlefifchen Lehre widerfegen wollte; benn es war nun ihm und feinen Freunden ein Leichtes, jeden barauf bezüglichen Borwurf, jedes Gin: fdreiten ber firchlichen Beborbe, jebe Genfur als einen Racheverfuch, ber durch die ruduchtelofe Aufbedung ihrer Schande erbitterten Beift: lichen bem Bolle barguftellen, und biefes jum Schupe bes verfolgten Redners für Wahrheit und Engend anfgurufen. Ong felbit war fich ber ficheren Stellung, Die er babnrch erlangte, vollommen bewußt, 26 1

und ruhmte fich baber fpater ju Conftang, wenn es ihm barum gu thun gewesen ware, hatte er leicht auf ben festen Schlöffern ber ihm ergebenen Gbellente eine sichere Buflucht gegen jede Gewalt finden tonnen 1).

Das erzbischöfliche Berbot, ferner in der Bethlehemstapelle zn prezdigen, ließ Duß völlig unberücksichtigt, und stellte bei dieser Gelegen: heit den zur Auflösung aller tirchlichen Disciplin und Ordnung führenden Grundsap auf, daß die einem Priester schon durch seine Ordination ertheilte Berechtigung, frei zu predigen, ihm von Niemanden entzogen oder nur beschränkt werden könne. Bald darauf erklärte er es für das Recht und die Psicht der Laien, der Geistlichkeit ihre Güter mit Gewalt zu entreißen, theils weil der Besig derselben mit apskolischer Armuth nicht vereindar sen, theils weil die Geistlichen sich desselben durch ihre Sünden unwürdig gemacht hätten; dadurch veranslaste er eine Psünderung vieler Kirchen, und verstärkte zugleich seine Parthei durch jene Geistlichen, welche sich ihm, um nur im sicheren Besige ihrer Pstründen und Einkünste zu bleiben, anschloßen 2).

Durch seinen immer mächtiger werdenden Anhang sowohl als burch den Sof geschüpt, konnte Suß allen Maaßregeln des Erzbischofs Tros bieten, so daß dieser in seiner Sulftosigkeit im J. 1411 Sussen beim papstlichen Stuhle (nämlich bei dem in Böhmen anerkannten Johann XXIII.) als Irrichrer und Empbrer gegen die Rirchengewalt anklagte. Ons wurde dorthin vorgeladen, stellte sich aber nicht, weil ihm, wie er sagte, auf der Reise dahin durch die Nachtellungen seiner Feinde allgugroße Gesahr drohe. Inzwischen übernahm die Universität, welche seit der Answanderung der Deutschen der Person und der Gesinnung ihres Mitgliedes Suß günstig gesinnt war, unter thätiger Theisnahme des Königs und zweier Prälaten eine Vermittlung; der schwache Erzischof nahm die Bürgschaft der Universität für Jussen an, und schrieb nun in diesem Sinne nach Nom, seine Klage gegen Duß zurücknehmend. Diese Milde und Nachgiebigkeit vergalt Duß damit, daß er in

ŧ.

<sup>1)</sup> Cochlaci Hist. Hussit. p. 82.

<sup>2)</sup> Später, im J. 1414, warf der Rector der Universität dem Buß vor, er fen der Urheber diefer Zerrüttungen, Buß antwortete: es muffe erfüllt werden, was geschrieben stehe: Ich bin nicht getommen, den Frieden, sondern das Schwert zu bringen. Zu Konftanz ertlärte er nacher, er habe nur das geist liche Schwert verftanden. Es wurde aber, bemertt Pubitscht a. Geschichte Böhmens V., II., 346, damals noch ein anderes Schwert als das geiftliche gezückt, ohne daß es huß in die Scheide zurückgewiesen, was er bei seinen Unbangern leicht hatte thun können.

einem sehr bemuthigen Schreiben an die Cardinale den Erzbischof als einen Anhanger des zu Pifa für abgesent erklarten Papftes Gregorius verdachtigte, und seine, huffents, Anhanglichteit an den dort gewählten Alexander, und folglich an dessen Rachfolger Johann für die einz zige Ursache der Berfolgungen ausgab, denen er bisher ausgesept gewesen sep. Uebrigens erklarte er sowohl in diesem Briefe als in einem gleichzeitig der Universität überreichten Glaubensbekenntniffe, daß er sich ber Strafe des Feners schuldig erkenne, salls er sich seines Glaubens wegen nicht zu rechtsertigen verwöchte, oder dem darüber gefällten Urtheile sich nicht unterwerfen wurde.

Bu Rom bestand man indeß auf feiner perfonlichen Ericheinung, und ba er nur Anwälde fandte, erfolgte feine Ercommunication. Bahrung, die fich hierauf in Prag, befondere gegen den Ergbifchof Sbinto, erhob, bewog biefen gur Fincht nach Ungarn, wo er bald nach feiner Untunft ftarb. Duß tehrte fich an diefen Bann fo wenig. als an die früheren Genfuren bes Ergbifchofe, vielmehr vertheidigte er neuerdings mehrere von der Rirche verworfene Sape Bitlefs. Da tam die unselige Berfundung bes durch Johann XXIII. gegen den Konig von Reapel ausgeschriebenen Ablaffes bingu, und bot bem bohmifchen Prediger reichen Stoff gn Scharfen Ausfällen auf den Papft und beffen Judulgeng. Bergeblich verbot Ronig Wenzel bei Lebensftrafe alle gegen bie Bulle und den Ablag gerichteren Schmabungen, bug und fein Freund Dieronymus fuhren fort, bas Bolt und bie Studierenden das gegen aufzureigen, und als nun bem foniglichen Gebote gemäß brei Perfonen, weil fie bffentlich in ben Rirchen burch ihre Reben gegen ben Ablag Mergerniß gegeben, enthanptet murben, ertlarte Duß fie auf der Rangel fur Dareprer, die nur nach feiner Unweisung gehan: belt hatten, und beren Gebeine mahre Reliquien fenen 3).

Nene Rlagen der böhmischen Geistlichen, von denen Wiele mißhaubelt und von ihren Stellen vertrieben wurden, veraulaßten zunächt,
daß auf einer Spuode zu Nom das Verfahren gegen ihn wieder aufgenommen und der bereits über ihn verhäugte Bann erneuert wurde.
Ouß sprach nun dem Papste das Recht der Ausschließung aus der Rirche ab, "weil Christus, als Johannes der Täufer in den Rerter geworfen worden, tein Interdift verhängt habe", bezeichnete ihn als den
Untichrift, und appellirte von ihm an Christus, was natürlich einer
Auffündigung alles tirchlichen Gehorsams und der Ertlärung, daß er
auf Erden feinen Richter über sich ertenne, gleichtam. Die Cardinale,

<sup>3)</sup> Stophani Abb. Dol. Antihuasus bei Pcj. p. 381.

Die er noch im vorigen Jahre in feinem an fle gerichteien Schreiben als Nachfolger der Apostel und Saulen der Rirche gepriesen, foilberte er nun in seinen Predigten als die lasterhastesten Menschen. Bugleich enthällte er in seinem damals erschienenen Buche "von der Rirche" seine eigentliche Gesinnung dentlich genug; er griff die Berfasinng der Rirche in ihrem Kundamente an, und entwickelte Grundsäbe, welche, zu allegemeiner Geltung gelangt, eine kirchliche Umwälzung hatten herbeisführen muffen.

Der neue Ergbischof Konrad belegte im 3. 1413 bie Stadt Prag mit bem Interditte, fo lange fich buß barin aufhalten murbe. Dus aber, ber fich baburch nicht irren ließ, wechselte nun mit ben Theologen gu'Prag, beren Dehrere immer entschiedener feine Lehren betampf: ten, Gane und Begenfane, Schriften und Begenfchriften; er forberte fle auf, ihn einer Irrtehre gn überführen, boch mit bem Borbehalte, baß bieß nur burch biblifche Auslegungen, welche er als richtig aner: tennen murbe, gefdehen turfe, und bag, gleichwie er fich, falls er überwiesen murbe, ber Strafe bes Feners unterziehen wolle, fo aud im entgegenfetten Falle feine Begner Diefelbe Strafe erleiben mußten. Ale indeß and ber Papft ber Bauptstadt, fo lange Bug bafelbft ver: weilen murbe, bas Interbift anfunbigte, und ber bem Duß fonft fo geneigte Ronig Bengel bieß genehmigte, ba mußte ber "Reformator" boch ben bieberigen Schauplag feiner Thatigfeit verlaffen; prebigte nun aber auf bem Laube, haufig auf freiem Relbe, mit fo bitterem Safe und fo leidenschaftlichem Ingrimm gegen die hoheren Behorben ber Rirche, bag bie furchtbaren Ausbrüche fanatifcher Bollewuth, welche nach feinem Tobe, und zwar vorzuglich in jenen Gegenben, in be: nen er fich bamale aufhielt, erfolgten, offenbar bie Rachwirkungen jener auf die gewaltigfte Aufwühlung ber Leibenschaften und auf die Berreißung ber firchlichen Banbe berechneten Reden maren 4).

Aber in Prag gestalteten sich tie Berhaltniffe bald wieder gunstiger für huß; ber Ginfing seiner Unhanger am hofe und bie Berftarztung ber Bobmischen ben Deutschen entgegengesetten Parthei in der ftabtisichen Behörde bahnten ihm ben Weg jur Rückfehr dahin im August 1414, b. h. gerabe in ber Beit, in welcher das große Concilium zu

<sup>4)</sup> Ginnal rief ihm einer feiner Buborer ju: "Magifter, ich bin ju Rom gemesfen, und habe ben Papft und die Carbinale gefeben, aber fo arg, als ihr es macht, ift es nicht". Charatteriftifch ift die Antwort, welche huf die rauf gab: "Wenn bir ber Papft so gut gefällt, so gebe hin nach Rom und bleibe bort!" Pefts els Lebensgesch, bes R. Wenzelaus, II. 619.

Conftanz fich in sammeln begann. Duß war entschlossen auf diesem Concilium zu erscheinen; einerseits fühlte er, daß er selbst sich die Berspsichtung hiezu auferlegt hatte durch seine Appellation an das demmächt zu versammelnde Concilium, wodurch er die papstlichen Proceduren ges gen ihn zu hemmen versucht hatte b, andererseits hoffte er auf eine Bersammlung, auf welcher die Pralaten eine kleine Minorität im Berschliche zu der großen Menge der Universitäts-Gelehrten und der Geistlichen niederen Ranges bilden mußten, viele Gleichzesinnte zu finden, welche mit ihm gemeinschaftliche Sache gegen die Dierarchie machen würzden. Auch mochte eine bei Charakteren dieser Art gewöhnliche Illusion über die Jahl wiklestischgesinnter Theologen, welche auf dem Concilium sich einsinden würden, zur Erhöhung seiner Zuversicht beitragen. Dasher verkündigte er auch bersits zu Prag, daß er zu Constanz vor der Synode gegen die Laster der Geistlichkeit predigen wolle b).

Aber auch Ronig Siegmund ließ burch zwei bohmifche Edellente Dug auffordern, nach Conftang ju geben, und fich vor dem dort vereis nigten höchften Tribunal ber Rirche über feine Lehre zu verantworten. Ihm, ale bem funftigen Throuerben bee Landes, mar baran gelegen, daß die religibse Zwietracht in Bohmen gestillt, und bas Gerücht von um fich greifender Reperei, burch welches Bohmen bereits bamals im Andlande verrufen war, jum Soweigen gebracht murbe 7). Duß mußte fic von bem Erzbifchof, welcher fpater felbft gu ben Duffiten überging. und von einem andern unwiffenden und charafterlofen Pralaten, bem Glaubendrichter Ritoland, Bengniffe gu Gunften feiner Orthodoxie gu verschaffen; angleich erflarte er bem Ronige Bengel, er wolle nach Conftang geben, um bie ber Chre bes Reiches fo nachtheilige Verlaumdung, baß in Bohmen Irriehren anfleimten, ju widerlegen. Seine gewöhn= liche Cattit, fic bem Bolte ale einen Bengen ber Bahrheit, welcher bloß, weil er die Lafter der Beiftlichen ruge, verfolgt werde, barguftels len, befolgte er and in bem Schreiben, welches er unmittelbar vor feiner Abreife an feine Anhanger richtete.

Siegmunds am 18. October 1414 ju Speier ausgestellten Geleites

<sup>5)</sup> Hussi opera, Norimberg. 1558. fol- I., 87.

<sup>6)</sup> Berichtliche Untlage und Bertheibigung bes 3. Bufi in Prag, in ben theolog. Studien und Rutten von Ullmann und Umbreit, 1837, C. 143.

<sup>7)</sup> Das Schreiben ber Bohmen an bas Concil bei Bon ber Barbt Coneil. Constant. IV., 189, und Siegismunds Schreiben an bie Bohmen bei Coche laus p. 156.

brief empfing huß; der icon vorber (am 11. oder 13. d. M.) von Prag abgereift war, erst zu Nürnberg. Er lautete folgendermaaßen:

"Bir Gigismund von Gottes Gnaden Romifder Ronig n. f. w. enthieten allen geiftlichen und weltlichen Fürften bes Reichs, allen Bergogen, Martgrafen, Grafen, Baronen, Cheln, Berren, Rittern und Clienten, allen Sauptlenten, Statthaltern und Beamten, baun ben Bemeinwefen und Burgermeiftern ber Stadte und Rleden, und allen übrigen unferer und bes beil. Reiches Unterthanen und Getreuen unfern Brug. Den ehrsamen Magister J. Duß, ben Vorzeiger biefes, ber aus Bohmen auf bas ju Conftang ju haltende Concilium gieht, baben wir in unfern und bes h. Romifchen Reiches Schut und Schirm genommen, und empfehlen ihn ench allen aufe befte, begebrend, bag ihr ibn, wenn er ju end tommen wird, freundlich aufnehmet, ehrlich haltet, und ibm in Allem, mas gur Schnelligfeit und Sicherheit feiner Reife gu Baffer ober ju Lande, bienen mag, behülflich feint, ihn mit feinen Dienern, und Pferben und Gepade friedlich burch alle Paffe, Bafen, Bruden, Lander, Berrichaften, Rreife, Gerichte, Stadte, Martifieden, Dorfer und alle Orte ohne Stener, Boll ober irgend eine andere Belbabgabe, und mit Befeitigung aller Beläftigungen frei bindurchziehen, verweilen und gurudziehen laffet, auch ihn, wo es nothig mit freiem und ficherm Geleite zu Chren unserer Majestat versehet 6)."

Gleich die Ueberschrift bieses Geleitsbriefes verrath schon die Ber bentung und die Granze besselben; er ift nicht an ben Gerichtshof, vor welchem Duß sich verantworten sollte, gerichtet, nämlich an bas Concistium oder bessen Mitglieder, sondern an diejenigen Gewalthaber und Beamten, durch beren Gebiet Duß auf bem Wege nach Constanz ziehen würde. Duß, ber schon früher darum nicht nach Rom gegangen zu sehn behauptete, well er die Nachstellungen der Feinde fürchtete, die er besonders seit den Vorgängen an der Universität, in Dentschland zu haben meinte, wollte auf seiner Reise nach Coustanz gegen etwaige Anseindungen von dieser Seite her gesichert sen, und dazu wurde ihm, wie der Inhalt answeist, dieser Geleitsbrief ausgestellt. Er ist, mit Einem Worte, nicht mehr und nicht weniger als ein Reisepaß, der dem Besser die in jener Zeit so nöthige Sicherheit gegen personliche, durch Pabgier oder Rachsucht veranlaßte Mißhandlungen gewähren sollte.

Sollte fic aber Siegmund's Geleitsbrief nicht anch auf ben Aufenthalt huffens in Conftang erftredt, und ihm für die Daner beffels ben so wie für die Rudreise versonliche Sicherheit verburgt haben ?

<sup>8)</sup> Bei Bon ber Barbt IV., 12,

Alleidings; Huß soute durch das Geleite gegen jede Gewalt, wels de ihm von Gliedern oder Unterthanen des deutschen Reiches in Constant selbst etwa zugefügt werden konnte, geschirmt senn. Daran aber dachte Siegmund nicht, daran konnte er nicht denken, Hussen damit auch der Gerichtsbarkeit seines rechtmäßigen Obern, des allgemeinen Eruclliums, entziehen zu wollen. Dieses Concilium bestand ja der Mehrheit nach aus Franzosen, Engländern, Italienern, Polen u. s. w., also aus Personen, über welche der beutsche König auch nicht einen Schatten von Gewalt hatte; er selbst mußte sich vielmehr in Allem, was kirchliche Dinge betraff, dem Concilium als untergeordnet, und bessen Entscheidungen auch für ihn als verpstichtend betrachten.

Buß war in boppelter Beziehung ber Gerichtsbarbeit bes Conciliums unterworfen, einmal als Priefter und bann megen bes Bergebens ber Reperei, deffen er angeklagt war; überdieß hatte er formlich an bas Concil appellirt; eine Appellation, welche, wenn fie überhaupt einen Sinn haben follte, boch wohl eine Anerkennung der Jurisdiction Diefer Berfammlung in fich begreifen mußte. Batte nun Siegmund fich beis geben laffen, burch feinen Beleitebrief ber höheren Bewalt bes Concile zu berogiren, ben bohmifchen Priefter gleichsam als felbstftanbige, gleichberechtigte Macht ber Berfammlung gegenüberzustellen, fo murbe Dieß allen Rechtsbegriffen jener Beit in ber greuften Beife widerfproden haben; ja der bloße Berfuch eines fo gewaltthatigen Gingriffs in Die firchlichen Rechte burfte hingereicht haben, bas gefammte Concitium, baß fich in feinen wichtigften Befugniffen und Freiheiten beeinträchtigt gefeben, aufzulofen, ober beffen Berlegung in eine andre, bem Ginfluffe Siegmunds entructe Stadt herbeiguführen, wie benn auch bei einer andern Belegenheit ber bloge Berbacht, bag ber Ronig einen ungebührenden Ginfuß auf ben Gang ber Berhandlungen auszunben fuche, nahezu die Auflösung bewirft hatte, wenn er felbft nicht noch bei Beiten gurucfgetreten ware,

Dagegen scheinen huß und einige seiner Anhänger dem toniglichen Geleitsbriese wirflich nachher eine solche Ansbehnung gegeben und eine Art personlicher Immunität darans abgeleitet zu haben; dieß liegt wes nigsteus in den Vorwürsen, welche sie nachher dem Könige machten. huß selbst sagt in einem Briese, den er aus dem Gesangnisse an seine Anhänger in Böhmen schrieb: Siegmund hätte sagen sollen: "seht, ich habe ihm einen Geleitsbrief gegeben, wenn er also der Entscheidung des Conciss sich nicht unterwersen will, so werde ich ihn dem böhmischen Könige mit eurem Urtheile und euern Zeugnissen zurückschieren, auf daß

biefer mit feinem Elerns ihn richte" 9). Un und für fich tann es nun freilich nicht befremben, bag ein Mann fich in folden Gebanten gefiel, beffen Borftellungen von ber Rirche und von bem Berbaltniffe ber weltlichen Gewalt zu berfelben, bis zum Fragenhaften verzerrt, und bis au folder Bertennung ber natürlichsten Rechtsprincipien verwirrt maren, daß er die Fürsten und weltlichen Großen fur befugt, ja fogar für verpflichtet erklart, bas Rircheugut gewaltsam wegzunehmen 10). Ber dieß unbedenklich aussprach und dabei die Pralaten ber Kirche, besonders die auf dem Concil Bersammelten, als die Diener des An= tidrift und die Bertzeuge bes Satan, als die "gottlose Berfammlung ber Dochmuthigen und Beinigen", fich felbft aber als ben Anwald Chrifti barftelte, dem tounte wohl auch ein Gingriff in die firchliche Gerichtsbarteit für etwas nicht nur Unverfängliches, fondern felbft Lobenswer: thee gelten, wie benn überhaupt Charaftere Diefer Art und Gefinnung gegen bestehende Rechte, wenn diese ihrem perfonlichen Intereffe ober ihren Umwälzungeplanen im Bege fteben, nicht bie geringfte Achtung an bezeigen pflegen; auch gab es bug felber beutlich gu ertennen, bag feine Anficht von den Grangen der weltlichen und der geiftlichen Ge: walt nach ber Convenieng bes Angenblicks wechste; benn als man fic ju Prag megen ber von bem Ergbischofe angeordneten Berbrennung ber Bitlefifchen Schriften auf Die taiferlichen Befene, welche bieß vorfdrie: ben, berief, erwiederte er, Die tirchlichen Rechte tonnten burch taifer:

<sup>9)</sup> Epist. 33 in Hussi opp. fol. 69.

<sup>10)</sup> Sufi fab in tiefer Behauptung ein febr wirtfames Mittel, feine Perfon und feine Lehre bei ben Fürften beliebt ju machen. Co fdrieb er, wahrend bes Concil fich mit Beurtheilung feiner Lehrpuntte befchäftigte, feinen Unbangern : Gie follten bem Ronige infinuiren, bafi, wenn ber Artitel von ber Wegnahme ber Rirchenguter burch bie Laien als baretifch verbammt werbe, er felber, ber ben Bifcofen folche Buter entzogen, und fein Bater als Ba retiter verbammt werben mußten. (Opp. fol. 74., op. 54.) Bare er frei, fcbreibt er weiter, fo wollte er in einer Unterrebung unter vier Mugen bem Ronige fagen: Rebmt euch in Acht, Ronig, bafi ber Befit, ber euch fo theuer ift, nicht unbemertt für euch verloren gebe - nämlich durch ben Musfpruch bes Concils, bafi bie Wegnahme ber Rirchenguter unerlaubt fen, woraus die Pflicht der Reftitution folgen murbe. Wan ficht, er hoffte ben Ronig, ber ohnehin häufig burch Gelbmangel gebrudt mar, an ber empfindliche ften Ecite, bem Gigennug, ju faffen, und ihn mit bem Concilium baburch ju entzweien. Bei Bengel hatte ihm Diefes Mittel bereits gute Dienfte gethan, bei Siegmund aber schlug die Berechnung fehl. Ueberhaupt aber verfiel er in feiner Beurtheilung Giegmunds in die grellften und taum erflarbaren Widersprüche; im 20ften Brief fol. 64 läft er ihm für alles Gute, bas er ihm erwiefen, banten, und im 21ften, gleich barauf gefchriebenen Briefe be: fouldigt er ben Ronig, er habe in Allem binterliftig gegen ibn gehandelt.

fiche Berfügungen nicht umgeftoßen werden 11). Jest freilich, ba eine folche Umftoßung ihm gerade fehr erwünscht gewesen ware, scheint er andere gedacht zu haben.

Immer aber bleibt es auffallend, erstens daß Ong feine früher an das Concilium eingelegte Appellation und die nothwendige Folge derfelben gang ignorirte; zweitens daß er dem Geleitsbrief, deffen Ginzterffen in Prag er nicht einmal abgewartet hatte, jest eine Densung geben tonnte, wozu auch nicht ein einziges, darin euthaltenes Wort die ferufte Veraulasfung bot.

Denn felbst wenn Siegmund, mas er nicht mar, hugens Oberer

oder Richter gewesen mare, fo hatte boch der von ihm ausgestellte Beleitebrief biefen nicht gu ber Erwartung berechtigen tonnen, bag man ihn auch nach gefälltem Urtheile völlige Freiheit und Straflofigleit gemah. ren werbe, weil eine gewöhnlicher, nicht mit angerordentlichen Rlaufeln verfehner Geleitebrief nach den Grundfagen bes bamaligen burgerlichen Rechts nur Sicherheit auf der Reife und gegen rechtslofe Gewalt, teineswegs aber gegen die Bollftrechung eines richterlichen Urtheils verburgte. Die gebräuchlichen Formeln lauteten daber alfo : "Wir geben Dir Geleit zu Recht und vor unrechter Gewalt, boch alfo, bag Du Dich hinwieder auch geleit: lich verhalteft." Oder: "Wir geben Dir ju Ausführung Deiner Unfculb ein Geleit au Recht und vor unrechter Gewalt." Saufig wurde auch bie Rlaufel beigefest: "So lange bis etwas Peinliches wider ihn erkannt wird." Ja die taiferlichen Gefete verboten fogar, einen unbedingten Beleitsbrief, welcher auch gegen Die Folgen Des Berichteberfahrens ficher gestellt hatte, auszustellen, und es heißt daber in Karls V. peinlicher Dalsgerichteordnung Art. 76: "Es foll feine Parthei noch Beuge vor bem Richter ober Commiffarien vor peinliche Rechtfertigung verge= leitet werben, aber für Bewalt mogen bie Partheien und Beugen für Gericht vergeleitet werben"; und Art. 156: "und foll berfelbe jum Rechten und und für unrechte Gewalt, und nicht weiter vergeleitet werden" 12). — Als daher fpater die Synode ju Bafel, ben

<sup>11)</sup> De libris haereticorum legendis Opp. I., fol. 104.

<sup>12)</sup> Bergl. Arumaei Discurs. acad. de jure publ. Jenae 1620, II., 55 ff. Freiesle ben Dissert. de salvo conductu, Jenae 1712, p. 15. — Mynfinger
(singular. observ. imper. Camerae cent. I. obs. 82) fagt, jeder Geleitsbrief
werde blos de violentia, quae de facto contra jus infortur, verftanden. Die
Clausel in dem Geleitsbriefe, welchen das Concil nachher dem hieronymus
von Prag zustellen ließ: a violentia, justitia semper salva, war nur aus
größerer Borsicht, um jedem möglichen Borwurfe vorzubeugen, hinzugelest,
wurde aber nach gemeinem Rechte bei jedem gewöhnlichen Geleitsbriefe kills
schweigend vorausgesett.

Abgeordneten der huffiten, einen angerordentlichen, bem gewohnlichen Rechte derogirenden Geleitsbrief ansfertigte, da wurde ausdrücklich der ein gefagt, daß derfelbe ein ganz vollfommener salvus conductus fenn, und alle jene Klaufeln einschließen und enthalten solle, welche zu einer unbedingten und vollständigen Sicherheit ersorderlich sepen 13).

Es ift also klar, daß der König durch seinen Geleitsbrief durchans keine Berpflichtung, huffen anch zu Constanz und gegen das gerichtliche Berfahren des Concils und dessen Folgen zu schüßen übernommen hatte; aber hat er ihm nicht etwa mundlich Schup und underlestiche Sicherbeit versprechen lassen? Duß behauptete dieß. In einem Briefe an seine Anhänger 14) sagt er, Siegmund habe ihm durch einen gewissen hein keine rich Lesst und durch andere entbieten lassen: er wolle ihm hinreichendes Gehör verschaffen, und ihn, wenn er sich dem Urtheile der Spnode nicht unterwerfen wolle, nach Bohmen zurückbringen lassen.

Alleln jeber mit ben bamaligen Berhaltniffen Befannte wird biefe Behauptung mindeftens für hochft unwahrfdeinlich ertlaren muffen, und wenn Bug nicht felbft hier Unwahrheit geredet, fo muß jener Lefft, auf ben er fich beruft, ihn entweder hintergangen, oder bie Mengerungen des Königs migverstanden haben. Denn einmal ift es gang undentbar, daß Siegmund, ber nichts anders als die Pacification Bohmens wollte, Ouffen jum voraus feinen Sout für einen Sall verfprocen ba: ben follte, durch welchen biefer 3med vollig vereitelt und bie Lage ber Dinge viel fchlimmer ale vorher geworden mare. Sodanu ift nicht abzusehen, was denn dem Ronig, bem Alles an ber Erhaltung eines guten Ginverständniffes mit bem Concilium gelegen mar, bestimmt haben follte, fich zum vorans zu einem Eingriffe in die Gewalt diefer Verfammlung gu verpflichten, und fich in einer Beit, wo Barefie ober bart: näctige Auflehnung gegen die höchste und legte Entscheidung der Rirche fo fehr verabschent wurde, zur gewaltsamen Beschunung einer Diefes Bergehens ichnibig befundenen Perfon anheischig zu machen. Da: gu fommt, daß die beiden von Siegmund an Oug abgefandten Edellente,

<sup>13)</sup> Buß fagt op. 34. fol. 68, in Bohmen hatten ihn Ginige gewarnt, er folle fich nicht auf ben Geleitsbrief bes Ronigs verlaffen. Wenn bieß wahr ift, fo war wohl, ba fie biefen Brief, ben hift erft zu Rurnberg empfing, nicht geschen haben tonnten, ber Ginn ihrer Warnung biefer: er folle nicht etwa wahnen, baß ein Geleitsbrief, wie er in bergleichen Fällen ausgestellt zu werben pflege, ihm bem Concilium gegenüber irgend eine Freiheit gewähren tonne.

<sup>14)</sup> Opp. fol. 69, ep. 34.

Benzel von Duba und Johann von Shlum, von einem solchen Bersprechen bes Ronigs nichts wußten, wie benn Duß sich besfalls auch nicht auf sie beruft, daß er aber noch andere namenlose Menschen mit diesem besondern Auftrage an Duß geschickt haben sollte, ist schon an sich nicht glaublich, und wird positiv widerlegt durch die entscheidende Thatsache, daß Duß, der in seinen Briesen sich mit solcher Bitterkeit über den König ausdrückte, bennoch, wenn er ihm öffentlich gegenüberstand, nicht mit einem Worte jenes angeblichen Bersprechens gedachte, selbst dann nicht, als Siegmund in der Sigung des Conciss ihm erklärte, er habe den Duba und Chlum nur beauftragt, dafür zu sorgen, daß ihm tein Unrecht widersahre und bssentliches Gehör ihm bewilligt werde, und er wolle lieber mit eigenen Sänden die Flamme seines Scheiterhausens schürch als ihn in dieser halsstarrigen Ausehnung gegen die versammelte Kirche beharren sehen.

Es bedarf übrigens hier wohl taum der Erinnerung, daß, wenn auch Siegmund wirklich ein solches Bersprechen gegeben, und dann nicht erfüllt hatte, dieß jedenfalls teinen Borwnrf gegen das Concil begrüns den tonnte, welches von diesem Bersprechen nichts wußte, und wenn es auch darum gewußt hatte, sich nicht dadurch gebunden achten konnte.

Duß genoß in der ersten Zeit seiner Anwesenheit in Constanz unsbeschränkte Freiheit. Seinem Systeme getren, die über ihn verhängten kirchlichen Eensuren nicht anzuerkennen, hatte er auf der ganzen Reise von Prag her öffentlich gepredigt, und überall das Meßopser verzichtet, beides that er auch zu Constanz. Dennoch benahm sich Joshann XXIII. ansänglich so schonend gegen ihn, daß er auf den Rath der Cardinäle das Interdict, welches nach einer frühern Sentenz, jezen Ort, wo Huß sich aushalten würde, treffen sollte, so wie die Erzemmunication, in die er verfallen, suspendirte; das erste mußte er thun, damit Hussens Gegenwart in Constanz keine Collision verursache, das zweite geschah, damit er mit den Mitgliedern des Concils frei und ohne Folgen für diese verkehren konnte. Es blied also von den gegen ihn gerichteten Censuren nur noch die Suspension von den priesterlichen Functionen in Krast, wodurch ihm insbesondere Predigen und Messezieses lesen untersagt war 13).

<sup>15)</sup> Lenfant (Hist. du concile de Constance I., 51) hat diefes Berhältnifi be firchlichen Senfuren nicht verftanden, und baber die Erzählung des wohlunterrichteten Augenzeugen Reichenthal, daß der Bifchof von Conftanz huffen an seine Unfähigteit, Messe zu lesen, habe erinnern lassen, ohne Grund bezweifelt. Als hus fpäter in seinem Berhör gefragt wurde: habnorit no absolutionem a Pontifice Romano 1 antwortete er verneinend. Historia Hussi in Opp. I., 21.

Dug nahm inbeffen teine Rudficht barauf, trug vielmehr Biflefs Lehre fortwährend Allen, die gn ihm tamen, vor, und erwiederte auf eine Mahnung bes Bifchofe von Conftang, fich bes Deffelefens an ent: balten, mit gewohntem Erope, er fummere fich um teine Cenfur, work auf der Bifchof den in der Nahe wohnenden Burgern und feinen Geift: lichen verbieten ließ, huffens Deffe beizuwohnen. Aber mittlerweile waren bie bohmifden Theologen, Duffens Gegner, angetommen, und batten eine Angabl irriger und anstößiger Gabe ans feinen Schriften gezogen und bem Papfte und ben Carbindlen übergeben. Duß ertannte immer beutlicher, daß bie herrschende Stimmung auf der Spuode ge: gen ihn und feine Lehre fenn werde, daß die Doffnung, mit welcher er fich in Bohmen, burch ben Beifall begeisterter Schaaren beranfcht, gefcmeichelt hatte, ju Conftang eben fo gelehrige Schaler gu finden, nicht in Erfüllung gehen werde; er mochte beforgt werden für feine Freiheit, da ihm nicht unbefannt fenn tonnte, daß feine Berachtung und offene Uebertretung ber Cenfuren nach firchlichen Grundfagen ein neues fome: red Bergeben mar; auch mochte er fich jurudfehnen nach feinem Ba: terlande, wo er bas hochverehrte Orafel einer gahlreichen und machtigen Parthei mar. Da befchloß er, von Conftang ju entweichen. In bem Bagen eines bohmifchen Chelmanns von Laczenbod verftedt, hoffte er unbemerft aus ber Stadt ju fommen, marb aber entbedt, gurud: gebracht, und nun gnerft in bem vom Papfte bewohnten Bebande bewacht, bann auf bas Begehren bes Joh. von Chlum, unter Leitung des Bifchofe von Lanfanne, nach einem andern Bermahrungsorte abge: führt 16).

<sup>16)</sup> Die Berfcweigung biefes Entweichungsversuches bei bem Buffitifchen Berfaffer ber Acta Hussi in ber Cammlung von Suffens Werten bat Benfant als Bormand benutt, Die Thatfache, welche von den beiden Mugenzeugen Reichenthal und Dader berichtet wird, ju bezweifeln. Er batte viel: mehr die Partheilichfeit und Unguverläffigteit jence Suffiten baran ertennen follen, der Mues, was ein ungunftiges Licht auf feinen Belben warf, ober bas gegen ibn eingeschlagene Berfahren rechtfertigte, verschwieg ober entftellte. Rach benfelben Grundfagen wurden Buffens Briefe behandelt. Buf batte bei feiner Abreife aus Prag einen Brief jurudgelaffen, ber in ber Bethles bemstapelle abgelefen wurde; darin hiefi es, er verlaffe Bohmen, ohne eis nen Geleitsbrief ju haben. Dieß führten bie fpater nach Conftang getom: menen Bohmen gegen ibn an, als er und feine Unbanger fich immer auf den Geleitsbrief beriefen. Sufi fchrieb nun feinen Unbangern gurud, fie follten fagen, er habe einen Beleitsbrief bes Papftes gemeint, und habe auch ba: mals, als er jenen Brief geschrieben, noch nicht gewusit, ob feine Unbanger jugleich mit ihm abreifen wurden, (b.b. mobl: er habe geglaubt, baf er allein

Patte Duß wirklich einen vollständigen, auf unbedingte Freiheit lautenden Geleitsbrief von der competenten Behörde gehabt, so murde er sich der Bortheile desselben durch sein Benehmen rechtlich verlustig gemacht haben. Denn nach der gemeinen Lehre der Juristen wird bas freie Geleite durch die Berschuldung eines nenen Vergehens von dem Empfänger selbst gebrochen und ungültig gemacht 17). Duß aber hatte den bestehenden Gesehen sowohl als den Abmahnungen der kirchlichen Obern zum Trope die Censuren absichtlich übertreten, und nun anch noch den Versich gemacht, sich seinem Richter, dessen Gerichtsbarteit er selbst durch seine Appellation anerkannt hatte, durch die Flucht zu entziehen.

Joh. von Chlum reclamirte gegen Juffens Gefangenfepung querst burch bas Borgeben, baß Duß ein sicheres Geleite vom Papste habe, was dieser natürlich lenguete 18), dann burch Berufung auf den tonigztichen Geleitsbrief, den er aber, als ihn der Papst darüber befragte, nicht vorzeigte, weil — wie er nachmals erklärte — "weder Johaun noch die Cardinale ihn zu sehen verlangt hätten"! Der wahre Grundwar aber wohl der, daß die Borzeigung des Geleitsbriefes Kundige sogleich überzeigt haben wurde, wie Siegmund huffen durchaus teine Immunität in seinem Berhältniffe zur Kirchengewalt verheißen, sons dern ihm eben nur einen Sicherheitspaß für die Reise ausgestellt hatte.

Indes reichte allerdings die Absicht des Konigs weiter, als der Buchftabe bes Paffes. Siegmund hatte fich durch die an huß gefandeten Ebelleute gegen diefen anheischig gemacht, ihn vor unrechter Bes walt zu schirmen, und ihm öffentliches Gehor auf dem Concilium zu

abreisen werde, während sein Geleitsbrief in ben Sanden seiner gurudblets benden Freunde sen) Ep. 49 fol. 73. hier erscheint huffens Wahrheitsfinn schon sehr zweideutig, es zeigt sich aber auch, daß seine Briefe nicht von Berfälsschungen frei geblieben sind, benn in jenem von huß zurückgelassenen Briefe (op. 2. fol. 57.) fieht nun: Ego proficisear nune, eum literis publicae siede a rege mihi datis ad multos et maximos inimicos meos — also gerade das Gegentheil. Auch den Rönig hatten übrigens einige von Prag getommene Böhmen gegen die Wahrheit versichert, daß huß den Geleitsbrief noch zu Prag erhalten habe, wie Siegmund hatter selbst in der Sigung des Concils erklärte.

<sup>17)</sup> Arumaeus I. c. p. 78. Hoc casa (superveniente novo delicto) salvum conductum non tam a dante quam ab ipso accipiente frangi axistimamus. Rach Kressii Commentat. ad constitut. crim. p. 192 geht das Geleite versoren, si rens — — jam praesens clandestina fuga judici illudere conatur.

<sup>18)</sup> Diefi führt der damals ju Conftanj anwefende Cerretanus in feinem Lagebuche bei Uzovius Annal. ad a. 1414. p. 382 an, das folgende erjählt Chlum felbit bei D. d. hardt IV. 212.

pericaffen 19); die gange Rirdenversammlung, nicht Papft Johann, beffen Autorität bereits fehr gefunten mar, follte Duffens Richter fenn. Als baber Duffens bohmifche Freunde bei bem bamats noch ent: fernten Ronige über bie Befangenfenung ihres Meifters, natürlich mit Berfcmeigung ber von ihm gegebenen Beranlaffungen, Rlage führten, mußte Siegmund biefen Schritt Johanns als eine an Dug verübte, rechtlofe Gewaltthat betrachten, und begehrte bemnach bie Rreigebung beffelben, felbft mit ber Drohung, Die Thuren bes Befangniffes erbre: den ju laffen. Der Papft machte ihm bieß fpater in ber Schneschrift, in ber er bie Grunde fur feine Entweichnng von Conftang aufführte. unn Borwurfe. Indeß tam Siegmund in Conftang an und vernahm ben mahren Berlauf ber Cache; jugleich erinnerten ihn einige Glieber ber Spunde, bag er fich jum vorans feierlich verpflichtet habe, alle Pralaten und Cleriter ber Berfammlung im Genuffe ihrer vollen tird: lichen Immunitat, und ben Papft in ber freien Ausübung feiner Mutoritat und Gerichtsbarteit ju fcirmen 20). Seitdem beschräntte er fic barauf, für Dug, ber fortwährend gefangen blieb, öffentliches Ge: bor vor dem versammelten Concilium zu verlangen 21), was lauch anf feine wiederholte Berwendung einstimmig bewilligt murbe, fo bag er nachber öffentlich den Pralaten feinen Dant bafür ausbructte.

Wiederholt und aufe unzweidentigste sprach es Siegmund im Ber- laufe der mit huß geführten Verhandlungen and, daß es nie seine Absicht gewesen sey, hußen anch dann, wenn seine Lehre von der Spenode als verwerslich erkannt worden, und er dennoch derselben nicht entsagen wolle, irgend einen Schut angedeihen zu lassen; ehe denn er die Irrthumer und die Partnäctigkeit des Prager Theologen unterstüpe, wolle er vielmehr mit eignen handen das Feuer, das ihn todten solle, anzunden. "Wenn du — sagte er bei einer andern Gelegenheit zu

<sup>19)</sup> Ne qua tibi fieret injuria, sed libere tibi coram toto concilio dicendi potestas esset atque de tua fide et doctrina respondendi, fagte Sicgmund in der Sigung des Concils zu Hus. E. B. d. h ard t IV. 297.

<sup>20)</sup> E. die Urfunde bei Bxovius Annal ad a. 1413., p. 345., darin heißt et:
Curabimus -- quod -- D. noster Papa cum DD. Cardinalibus et sua curia ac
cum omnibus Praelatis et Clericis in concilio existentibus gaudeant plena eccleziastica immunitate, ita etiam quod ipse D. noster Papa ibi libere possit
omnem suam apostolicam autoritatem, jurisdictionem et potestatem exercere.

<sup>21)</sup> Schon früher batte er, felbft noch abwefent, bie haupter bes Conciliums burch ben Pfalgerafen Ludwig und ben Burggrafen von Rurnberg erfuchen laffen, in ber Cache bes huft nicht eber etwas zu entscheiben, bis fie ben Angeffagten ruhig gehört hatten. Acta Huni fol 12.

ihm — beine Irrlehren beharrlich zu vertheibigen entschlossen bift, so hat bas Concilium seine Rechte und Gesete, nach welchen es gegen dich versahren muß" 22). Bulept, nach Borlesung der aus seinen Schriften gezogenen Säpe erklärte der König vor den versammelten Wätern, schon einer dieser Säpe sen hinreichend, Sussen zu verurtheiz sen, und wenn er nicht widerrusen wolle, so könne das Concil das Todesurtheil über ihn fällen, oder überhaupt nach dem canonischen Rechte mit ihm versahren.

Duß felbft ertannte, als er über bie ihm gur Laft gelegten Arti= tel vernommen murde, ben ju feiner Beit herrichenden Borftelhungen gemäß bie Berechtigfeit und Rothwendigfeit ber über hartnäctige Das retifer zu verhängenden Todesstrafe ausdrücklich an 3). er felber früher feine Begner heransgefordert, ihn ber Barefie ju uber's führen, unter ber Bedingung, daß fie fich ber Strafe der Biederver: geltung, b. h. bem Fenertobe, unterwerfen mußten 24). Bugleich batte er fich bamals bereit erflart, falls er wirklich als Jerlehrer befunden wurde, die Strafen eines Repers zu leiden. Biederum hatte er bei feiner Abreife nach Couftang burch einen öffentlichen Anschlag Alle, Die ihn falfder Lehre beschuldigen wollten, aufgerufen, ihm borthin gu folgen und ihn vor der Rirchenversammlung anzuklagen; werbe er bort einer, bem Glauben widerfprechenden Lehre überwiesen, fo fen er bereit, alle Strafen eines Baretifere ju erbulben 25). Als er nun nach: ber wirflich fehr bedentenber und gefährlicher, bas gange Befen ber Rirche auflösender Irrthumer überführt wurde, behauptete er freilich, gleich allen feinen Borgangern und Nachfolgern in ber Barefie, feine Lehren fepen burch ble Brunbe, welche bie Theologen bes Conciliums bagegen geltenb machten, feineswege erschüttert; bag auch Manner wie D'Ailly und Gerfon fie verwarfen, machte teinen andern Gindruck auf ihn, ale ben ber Erbitterung gegen ihre Perfon 26); in ben Briefen an feine Anhanger gab er fich alle Muhe, bas Anfeben bes Conci: liums möglichft herabzusepen; begierig griff er jedes Berucht und jede

<sup>22)</sup> Cochlaeus hint. Hunnit. p. 106., nach bem Berichte bes von Agricola bers ausgegebenen Guffiten.

<sup>23)</sup> Si vero omnino non vellent (haeretiri) ab erroribus desistere praemissa instructione, ego dico, quod tales etiam corporaliter puniri deberent. Acta Hussi fol. 17.

<sup>24)</sup> Acta Hussi fol. 2.

<sup>25)</sup> Porro si me de errore aliquo convicerit, et me aliena a fide decuisse probaverit, non recusabo quascumque haeretici poenas ferre. Ibid.

<sup>26)</sup> Opp. fol. 73., ep. 50.

Rlaticherei auf, bie ihm feine Landelente fiber einzelne Pralaten gutrugen, um gleich baraus ben Schluß zu ziehen, bag bie gange Rirdenversammlung von ben Laftern bes Dochmuthe, bes Beines und jeber Abscheulichkeit befeffen fen; bag man fich mit ihm in öffentlicher Sibung nicht in ein Begante über feine gang fubjective und oft mabre haft lacherliche Dentung einzelner Schriftstellen einlaffen wollte 27), mußte fofort ein Beweis fenn, wie fehr die Pralaten und Theologen ber Bute ber eigenen Sache mißtrauten; bald ichrieb er nach Bohmen, das Concil verdamme feine Bucher, ohne fie zu verstehen, ja ohne fie aur gelefen gu haben; bald bezengte er wieder feine Frende, bag bie beologen ber Spnode genothigt gewefen, feine Bucher gu lefen, und fie in ber That mit großerer Sorgfalt und Genauigfeit als bas Evan: gelium gelefen, aber nur ihre eigne Bosheit darin aufgebectt gefunden hatten 28). Bei einem Manne von foldem Charafter war begreiflich an eine ruhige und unbefangene Prufung ber eignen Lehre, an eine Burdigung ber von der Gegenseite ihm gemachten Ginwurfe nicht an benten; bag die größte Berfammlung, welche bie driftliche Rirche bis dahlu gesehen hatte, eine Versammlung, zu welcher alle europäischen Nationen ihre ausgezeichnetften Danner gefandt hatten, fich einstimmig wie Gin Mann gegen feine Lehre ertlarte, wectte in feiner Seele and nicht ben leifesten Zweifel an ber Unfehlbarteit berfelben; fein Beift war nur beschaftigt, Grunde und Vorwande gur Verwerfung Diefer Autoritat aufzufinden; man hatte ihn ja ,,nicht aus der beil. Sorift bes Irrthums überführt"!

Gben fo fremt, als ber gangen driftlichen Welt, war auch huffens Gonnern und Anhängern in Bohmen damals noch ber Gedanke, daß ber ihm gewährte Geitsbrief ihn auch gegen eine von bem höchften Gerichtshofe ber Lirche gefällte Perurtheilung schüpen könne, ober daß er, auch nachdem das Concilinn einen hartnäctigen Irrlehrer in ihm erkannt hätte, in völliger Freiheit und Straflosigkeit heimziehen burfe.

<sup>27)</sup> Sier eine Probe von seiner Beweisfilbrung aus ber Schrift. Als man ihm bas Irrige und Berberbliche seiner Behauptung vorhielt, baf ein Geiftlicher, bem bas Oberhaupt ber Rirche bas Predigen untersagt habe, unbekummert. um dieses Berbot zu predigen fortsabren soute, führt er als Beweis für Binnen Sah an, daß ja auch die Apostel sich durch bas Berbot bes Sonedriums zu Jerusalem bas Predigen nicht hätten wehren laffen, und stellte also die rechtmäsige Kirchengewalt ganz gleich der damals durch die Bründung ber neuen driftlichen Kirche bereits abrogirten Gewalt ber judischen Spnagog. Opp. Hussi I., fol. 22.

<sup>28)</sup> Opp. I., fol. 62., ep. 14.

In bem Schreiben, welches bie ju Conftang anwefenden bohmifden Ebelleute nach Duffens Gefangenfepung an die Sonode richteten, begehrten fie, bag and Ructficht auf ben toniglichen Geleitebrief Oug bffentlich gehört und ihm von feinem Glauben Recheuschaft abzulegen gestattet murde, ertaunten aber jugleich an, daß er, falle er ber hartnactigen Behauptung einer Irrlehre überführt murde, ber Enticeidung und Berfügung bes Concils besfalls unterliegen muffe 29). In abnti: der Beife ertlarten fich die Bohmen in einem Briefe an ben Konig Siegmund, fie begehrten: ber Ronig folle nicht angeben, daß fein Beleitebrief burch eine fortwährende Ginterterung und Berweigerung bed von Duß begehrten Behors verlest werbe, verficherten aber jugleid? fie wollten teineswegs, daß Duß, falls ihm eine folche Lehre nachgewiesen werde, ftraflos bleibe; vielmehr moge bann bas Concil nach Gutdunten mit ihm verfahren 30). Selbft in bem bittern und leiden: fcaftlichen Schreiben; welches ber Buffitifchagefinnte Bohmifche Abel nach huffens hinrichtung an die Rirchenversammlung erließ, ift einer Dadurch geschenen Berletung bes Beleitebriefes mit feiner Spibe ges Dacht 31); wer wird aber zweifeln, daß die ergrimmten Bohmen biefen Borwurf, wenn fie ihn damale nur für einigermaagen begrundet gehalten hatten, ficher geltend gemacht hatten?

4 Ueberschauen wir nun das Gesagte, so ergiedt sich mit einer Rlarheit und Gewisheit, wie sie in geschichtlichen Dingen überhaupt mögtich ift, folgendes: Duß empfieng vom deutschen Könige einen Geleitsbrief, der ihm nichts mehr als Schut und Sicherheit auf seiner Reise
zum Concilium und (im Fall seiner Rechefertigung) auf der Rüdreise
versprach 32). Jede weitere Busicherung hätte ohne einen Eingriff in
die Gerichtsbarteit des Concils nicht gemacht find erfüllt werden tönnen.
Indeß hatte der König durch mundliche Busage und gurch die Intention, die er mit seinem Geleitsbriese verband, sich anch noch anheischig

<sup>29)</sup> Op. V. d. Hardt IV., 189.

<sup>30)</sup> Ibid. p. 33.

<sup>31)</sup> Ibid. p. 495 - 97.

<sup>32)</sup> Jeber Geleitsbrief enthalt "ficher Geleite ju und ab", wie es in der Rechtsfprache beifit, und dieß verftebt fich so von felbft, daß nach der Bemertung
der Juriften (E. Arumaus II., 56.) die Erwähnung der Sicherheit für die
Rüdreise eigentlich überflüßig ift. Natürlich bezieht fich aber die Busage der
Sicherheit für die Rüdreise nur auf den Ball der Lossprechung, — da sonft
in jedem Geleitsbriefe zugleich die Zusicherung völliger Straffofigteit enthals
ten, also ber Geleitsbrief selbft, ober beffen Beranlassung, bie Borlabung,
überflußig ware.

gemacht, bafür zu forgen, baß buß nicht, ohne öffentlich gehört merben gu fenn, von bem Concil verurtheilt, und bag ibm bis babin perfduliche Freiheit gelaffen werbe. Den erften biefer Puntte bewilligte Die Berfammlung fogleich ohne alle Schwierigfeit, ben zweiten murbe man aus Achtung vor bem Ronige und beffen gegebenem Borte, und aus Ructficht auf ben gabireichen bohmifchen Anhang Duffens gleichfalls erfüllt haben, wenn bug nicht felbft burd feine Bemühungen, auch gu Constanz unter den Augen der Spnode die von der Kirche bereits verworfenen Lehren Bitlefe auszubreiten, fo wie burch feinen Berfuc, fic ber abzulegenden Rechenschaft durch die Flucht zu entziehen, zur Ergreifung jener 3wangemaagregel genothigt batte. Daber bestand Die Sonobe baranf, bag bug, auch nach ber Klucht und Abfegung Jobanns XXIII., ber guerft beffen Ginfoliegung geboten hatte, gefangen blieb, und ale huffens bohmifche Unhanger Burgen für ihn gu ftellen fich erboten, erflarten bie Deputirten bes Concile, es fep wider ibr Bewiffen, für biefen Dann, bem man teinen Glauben und tein Bertrauen ichenten tonne, Burgen anzunehmen 33). Auch Siegmund er: taunte, fobald er bas Betragen huffens erfuhr, bie Gerechtigfeit und Rothwendigteit feiner Gefangenfenung an 34). Daß aber ber Geleites brief huffen auch gegen die nachher erfolgte Berurtheilung, gegen die Ueberlieferung an die weltliche Gewalt, und gegen die burch biefe gefchehene Bollftredung bes Tobesurtheils hatte fcupen follen, bas ließ fic bamale meber ber Ronig, noch bie Spnode, noch auch huffens Parthei einfallen 35). Erft fpater, ale ber Partheigeift fic bis gu

<sup>88)</sup> V. d. Hardt IV., 289, 290.

<sup>84)</sup> Später freilich, als es bem Ronige vor Allem darum ju thun war, die eins porten Bohmen ju beschwichtigen, und sich bei ihnen wegen bes Untheils, ben er an ber hinrichtung bes von ber mächtigften Parthel so hochverehrten Lehrers genommen, ju entschuldigen, da versicherte er (in bem Briefe an die böhmischen Barone bei Cochlaus hist. Hussit. p. 156.), er habe sich für husens Breitassung aufs nachdrücklichte verwendet, und sen beschalb mehr als einmal zornig aus ber Sigung, ja selbst von Conftanz weggegangen, aber man habe ihm vorgestellt, daß er dem Concilium die freie Ausübung seiner Gerichtsbarteit gestatten muffe, und er habe erfannt, daß er in der That in dieser Sache nichts weiter thun könne. Offenbar hat er seine Berwendung bier mit karteren Farben geschildert, als der Wahrheit gemäß ift.

<sup>85)</sup> Suß felbft außert fich gwar, wie oben bemertt murde, in feinen Briefen, als ob er ben toniglichen Geleitsbrief für einen unbedingten und außerordentlichen Breibeitsbrief genommen habe, aber er scheint doch auch die Richtigteit biefer Unnahme gefühlt gu haben, benn als Siegmund ihm öffentlich ertlarte, daß er, indem er durch feine Berwendung ihm freies Gehor vor dem gangen Cons

blindem Saffe gesteigert hatte, und jede Baffe willtommen war, wurde auch biefe Berleumdung hervorgesucht.

Doch wir kommen noch zu der schwersten und wichtigsten Beschule bigung: "Um den Raiser wegen des gebrochenen Geleites zu rechtsertigen, erließ das Concilium den schamlofen Beschluß, daß einem Reper keine Trene zu halten sey" 36). Dieser Beschluß lautet, wie folgt:

"Die gegenwartige heil. Spnode erklart, daß aus irgend einem Geleitsbriefe, welchen Raifer, Rönige ober andre weltliche Fürsten, Paretikern oder im Ause der Paresie stehenden Personen, in der Postunung, sie von ihren Irrthümern abzubringen, bewilligen mögen, welche Verpstichtungen sie auch darin übernommen haben mögen, dem tathplissien Glauben oder der kirchlichen Jurisdiction kein Prajudiz erwachsen könne oder dürse, und daß ohngeachtet eines solchen Geleitsbriefes der kompetente kirchliche Richter nicht gehindert werden durse, über die Irrthümer solcher Personen eine Untersuchung anzustellen, und sonst gesehlich gegen sie zu versahren und nach der Forderung der Gerechtigskeit sie zu bestrafen, wenn sie ihre Irrthümer hartnädig zu widerzrusen sich weigern; wenn sie auch auf den Geleitsbrief sich verlassend, nach dem Orte des Gerichtes gekommen senn sollten, und außerdem sich nicht gestellt haben würden; und daß berzenige, der ein solches Verssprechen gegeben, vorausgesest, daß er übrigens, so viel in seiner Ges

cilium verfchafft, feine gegen ihn übernommene Berpflichtung erfüllt habe, fo erwiederte Bufi, er bante ihm aufs marmfte für ben ihm gemabrten Geleits. brief; wurde er diefi gefagt, und von dem Bruche beffetben gefchwiegen haben, wenn er wirflich überzeugt gewefen mare, bag bas Benehmen bes Ronigs, der jest felbft ju feiner Berurtheilung und jur Bollftredung ber Gefege an ihm aufforderte, einem folden Bruche gleichfomme? Freilich berichtet ber andere Buffiniche Ergabier (Hussi opp. ed. Noribg 1776, II., 518.): Buff habe fich fu einer andern Beit barauf berufen, baf er frei mit bem Toniglle den Beleitsbriefe, welcher ihm gegen jebe Bewalt Schun jugefichert, nach Conftang getommen, babei habe er ben Konig angeblidt, welcher barüber (ob aus Unwillen ober aus Cham, wird nicht gefagt) roth geworben fen. Diefe Befchichten, von welchen ber erfte beffer unterrichtete und vollftandie gere huffitifche Berichterflatter nichts weiß, und welche fcon burch die poetle fcen Blotteln, mit benen es vorgebracht ift, verbächtig werben, bewelfen jedenfalls nicht, bafi Sufi seine Berurtheilung jum Tode für einen Bruch bes Ge leites gehalten habe, ba er ja felbft nur ber Berficherung gegen Gewalt, nicht aber gegen ein gerichtliches Urtheil gebenft.

<sup>36)</sup> Gie felere Worte: Rirchengeschichte, Leen Bbs. 4te Abth. C. 418. Auf welcher Seite bier Die Schamlofigfeit fen, ob auf Seite bes Antlagers, ober auf ber bes Angetlagten, wird fich fogleich ergeben.

walt ficht, gur Erfüllung beffelben gethan, baburch gu nichts weiter verpflichtet bleibe".

Diefer Canon ertfart erftens: baf bie Berichtsbarteit ber Rirche in einer rein firthlichen Cache, wie bier bei ber Entscheibung über Dareffe, eine felbstständige und unabhangige fen, welche folglich in ihrer Ausübung burch die weltliche Gewalt weber überhaupt, noch inebefon: bere burch Ertheilung eines Geleitsbriefes gehemmt werben burfe, falls etwa biefem Geleitebriefe bie Deutung gegeben werben follte, bag ber Angeflagte badurch bem firchlichen Tribunal entzogen, und ber competente tirchliche Richter in feinem Verfahren ober in Bollstreckung ber firchlichen Cenfuren gebemmt marbe. Man fieht, bag biefer Canon annachft burch die mittelft der Biflefitischen und Buffitischen Lehre her: porgerufene ober begunftigte Begriffeverwirrung veranlagt ift, in Rolge welcher Duffens Anbanger es bem Ronige jum Borwurfe machten, baß er nicht in die rechtmäßige, burch fo viele Bertrage und Befene auer: tannte und gemahrleiftete Juriediction bee Conciliums eingegriffen, ih: ren Meifter wieder auf freien Ruß gefest, und überhaupt ihn bem Bereiche ber Rirchengewalt entructt habe. Gegen einen folden Borwurf und gegen die falfche Theorie von bem Berhaltniffe ber politifchen gur firchlichen Gewalt, welche berfelbe voranefente, ift blefer Canon gerich: tet; er befagt, daß tein Ronig ober Fürst burch ein von ibm ansge: ftelltee Beleite einen ber Barefie Angeflagten von ber tirchlichen Berichtsbarteit befreien tonne, weil ein foldes Berfprechen gottlichen und menfolicen Gefeten zuwider, alfo völlig nichtig fenn murbe, und weil fich teine Berpflichtung benten läßt, welche ftart genng mare, Jemanben gur Begehung einer Ungerechtigfeit gu verbinben.

Der Canon erklärt aber auch zweitens, bag ber Kürft, ber elmem Andern Sicherheit versprochen, das was wirklich in seiner Gewalt steht, und was er folglich ohne Beeinträchtigung fremder Rechte zu leisten vermag, zu erfüllen schnlolg sep, und nur dann, wenn er auf solche Weise das Seinige gethan, als von aller sonstigen Verpflichtung ledig betrachtet werden könne. So wenig enthält also dieser Canon die empörende Lehre, "daß einem Reber teine Trene zu halten sep", daß er vielmehr das Gegentheil ausspricht, indem er denjenigen, der einem solchen sein Wort verpfändet, nur dann von aller Verbindlichkeit für frei erklärt, wenn derselbe zur Erfüllung seines Wortes Alles geleistet, d. h. was er ohne Verletzung fremder Rechte und der bestehenden Gessetze thun kann.

Aber, wird man fragen, wie mar es moglich, baf man, Ange:

sichts dieses Beschlusses und auf den Grund desselben, gegen die größte Bersammtung, welche jemals im driftlichen Europa zusammengetommen, die emporende Beschuldigung vorbrachte, sie habe die Lüge und den Trenbruch förmlich zum Princip erhoben? Und wie konnte noch im J. 1835 ein Mann, welcher im protestantischen Deutschlande allgemein den Rus eines gründlichen und sorgsättigen Geschichtsforschers genießt, und dessen Buch dort als der beste und sicherste Führer in der Kirchengeschichte des Mittelalters betrachtet wird, diesen Beschluß wörtlich abbrucken lassen, und doch zugleich dem Concilium mit dürren Worten die von ihm mit Recht als schamlos bezeichnete Lehre ausbürden, daß einem Keper keine Treue zu halten sep?

Dr. Giefeler bat fich, bamit biefe Berleumdung nicht gleich jes bem Lefer auf ben erften Blid in Die Angen falle, des gwar plumpen aber begnemen Runftgriffs bedieut, ben Canon ju verftummeln und die entscheidenden Schlufworte bes Canons weggulaffen: Nec sic promittentem, cum alias fecerit, quod in ipso est, ex hoc in aliqua re mansisse obligatum. Diefe Worte finden fich in allen Ausgaben ber Concilien, in der Rolner vom 3. 1438, in der Romifchen von 1612, in der bes Bining von 1618, in der Parifer von 1614, fo wie in den neueren Ausgaben von Sarduin, Coleti, Manfi; auch Bon ber Bardt bemerkt, daß er fie in ber Leipziger und in der Gothaer Sandidrift gefunden, und wenn fie in einem ber von ihm verglichenen Manuftripte gefehlt, was er durch Ginichliefung berfelben'in Rlammern anzudenten fcheint, fo ift dieß bei ber Ginftimmigfeit aller übrigen Bandfcbriften, welche Dr. Giefeler nicht unbefannt fenn tonnte, offenbar ein bloges Berfeben bes Copiften; benn ber Canon ift feit 400 Jahren in ber Rirche nie andere getannt gewesen, nie von Theologen und Juriften andere angeführt worden, ale mit diefen Worten. Dr. G. hatte übri: gene noch einen andern Grund, jene ihm unbequemen Worte weggu: taffen; hatte er fie namlich angeführt, fo mare ber Widerfpruch gwis fchen biefem Canon bes Conciliums und zwifchen einem andern augeb: licen Decrete, welches er abgedruct bat, noch mehr aufgefallen. Die: fes lentere befagt, "daß Dug fich als ein beharrlicher Beftreiter ber orthodoren Lehre jedes Geleitebricfes und Privilegiums unfahig ge: macht habe, und daß ihm nach natürlichem, gottlichem und menfchli. dem Rechte feine Treue und fein Verfprechen jum Nachtheil bes Glan: bene habe gehalten werden durfen".

Bis auf Die Beit Bon der Sardt's, d. h. bis jum Beginne des vorigen Jahrhunderts mar Diefes Machwert, welches man jest für ein Decret des Conftanger Conciliums ausgibt, vollig unbefannt; der

genannte protestantische Gelehrte fand es ju Wien in einer von ihm ale Codex Dorrianus bezeichneten Sanbichrift, und ließ es auf's Gerathewohl unter ben Ucten ber 19ten Seffion, ohne bag in ber Sandfcrift felbft irgend eine Undentung hinfichtlich ber Beit und Stellung beffelben gegeben mare, abdructen 37). Es gehört aber jener anch an: bermeitig vielfach erprobte Beifihunger, ber Alles, mas nur einen Schatten auf die Rirche ju werfen geneigt ift, blind und gierig bin: abschlingt, dazu, dieses Produkt neben und nach bem bisher erdrterten Canon für ein Decret der Kirchenversammlung auszugeben; denn er: ftens: beide ftehen in offenbarem Biderfpruche mit einander; ber Ca: non fent die Gultigfeit eines einem Baretifer gegebenen Beleitsbriefes porans, ertennt Die Berpflichtung bes Rurften, alles in feiner Dacht Stehende gur Aufrechthaltung beffelben gu thun, an, und will nur bie Dadurch verburgte Sicherheit nicht bis zu einem Gingriffe in die tirch: liche Juriediction ausgedehnt wiffen; bas vorgebliche Decret lengnet, baß jener Geleitebrief irgend eine Verpflichtung für ben Ronig begrunbet habe, weil Duß ganglich unfahig gemefen fen, ein ficheres Geleite ju empfangen, und Siegmund baber bem natürlichen, gottlichen fowohl als menfchlichen Rechte Bufolge ihm Treue gu halten nicht fontbig gewefen fen; ber Canon fordert nur fur ben firchlichen Richter bas Recht, einen ber Barefie Angeflagten gu verhoren und gu richten, und laßt übrigens dem weltlichen Fürsten, ber den Beleitebrief ertheilt, Die Befugniß sowohl als die Verpflichtung, dem Baretiter jeden mit jenem Rechte vereinbaren Schut zu gemahren; bas vorgebliche Decret bagegen geht von dem Grundfat aus, daß der Beleitebrief felbit burch die Thatfache, daß buß ber Barefie ichuldig geworden, jegliche Rraft und Wirfung verloren habe, so daß also Siegmund ihm nicht einmal die verfprochene Sicherheis auf ber Reife nach Conftang gu halten verbung ben gewesen mam. Die Widerspruche zwischen beiden find alfo offen und unausgleichbar, und nun wird wohl fein Befonnener und mit ber Gefchichte und dem Geifte bes Conciliums Befannter gu ber Annahme geneigt fenn, daß eine von ben einsichtevollsten Mannern geleitete Ber: fammlung, die in der Abfaffung ihrer Decrete mit großer Umficht und Ueberlegung und mit genauer Abwägung der Borte gu verfahren pfleg: te, über denfelben Gegenstand zwei fich widersprechende Befchluffe erlaffen habe.

Dagu tommt zweitens, bag biefem Decrete fein Placet bes

<sup>87)</sup> Huc quoque (nach bem achten Canon von ben Geleitsbriefen) pertinere videbitur decretum speciale de salvo conductu etc. find feine Worte.

Conciliums, d. h. teine Approbation der von den Nationen deputirten Prälaten und des Cardinals von Biviers als Präsidenten angehängt ift, daß demselben also jene Formalität abgeht, welche sowohl bei dem ächten Canon über den Geleitsbrief, als überhaupt bei allen von dem Concilium versaßten Decreten und Entscheidungen sich sindet; ein Umstand, der allein schon hinreichen würde, die Authenticität des fraglichen Machwerls mindestens höchst verdächtig zu machen, oder der vielzmehr beweist, daß dasselbe nichts weiter ist, als ein von irgend einem Unbefannten versertigter Entwurf, welcher entweder gar nicht vorgelegt, oder, wenn dieß geschah, verworsen wurde, wie denn dergleichen Entwürse und Stizzen zu fassender Beschlüsse mehrere in den Acten des Conciliums vorsommen.

Und endlich, wenn die Spnode wirklich einen folchen, alle fociale Ordnung zu erschüttern geeigneten Grundfaß feierlich aufgestellt hatte, wie ließe fich's ertlaren, bag bas Decret, bas biefen Grundfat ent= hielt, 300 Jahre lang vollig unbefannt blieb, daß Niemand weder billigend noch tabelnd fich barauf berief, und bag ba, mo wenigstens eine Erwähnung beffelben unvermeiblich fchien, nämlich in ben Berhandlungen der Baseler Sonode mit den huffiten, mit teinem Worte beffen gedacht wird? Man bebente boch nur, bag wenn, wie es hier beißt, einem Baretiter nach natürlichem und gottlichem Rechte Trene and Sicherheit nicht gehalten werden foll, alle Berpflichtungen, welche die Bafeler Synode gegen die Abgeordneten der huffiten und Taboriten übernahm, alle Rlaufeln, mit denen fle ihren Geleitebrief verfah, völlig illusorisch waren, und diese dann vor Allem erft die feier= liche Annullirung jenes Decrets hatten fordern muffen. Daran dachte aber bamale Riemand; und wenn bemnach in folden Dingen irgend etwas mit Gewißheit behauptet werden tann, p ift es dieß, daß jenes Decret dem Concilium ju Constang völlig fremd ift. Demnach durs fen wir wohl auch erwarten, daß ber neueste Beschichtschreiber Siegmunde, Dr. Afchach, feine allgu voreilig und ohne gehörige Prufung hingeworfenen Behauptungen über diefen Gegenstand bei fünftiger Gelegenheit modifiziren werde. Wenn er (Geschichte Raifer Siegmunds II, 128) fagt, ber Raifer fen ein wortbrüchiger Fürst geworden; er habe seine personliche Ehre dem Wohl der Christenheit zum Opfer ge= bracht; selbst in der Erklärung des Conciliums sen gefagt, daß Sieg: mund wortbrüchig gewesen" - fo erweiset fich nach ben oben gegebe: nen Erlauterungen alles biefes als völlig grundlos.

#### XXXVIII.

### Matthias Claudius.

(Сфluß.)

Nachfolgende Bruchstude mogen ben Ctaudpunkt bezeich: nen, auf welchem der redliche Claudius die katholische Kirche und ihre Institute ansah:

In seinem "Paul Erdmann's Fest" kommt folgende Stelle vor:

"Berr v. Saalbaber. Mais Monsieur Asmus, comme je vous vois grand Mecenas du genre humain, agréez ma felicitation sur la suppression des ordres religieux, qui se fait presque par tout à present. C'est pourtant un manoeuvre vraiment sage!

Asmus. Freilich fonnen überhandnehmende Migbranche und Umftande eine Aenderung nothwendig, und zu einer fehr weisen und vaterlichen Maagregel machen.

herr v. Saalbader. Aber die Orden und Rlofter find in fic

Usmus. In fich? — Da find wir nun verfchiedener Meinung, Berr von Saalbader.

herr v. Strahlen. Bie wollten fie wohl Orden und Riofter. rechtiertigen, herr Usmus?

Asmus. Mich buntt, gnabiger herr, eine Gefellicaft von Menfchen, die ihre Rube und ihr Glud in diefer Welt nicht finden und
es beswegen in einer andern suchen, eine solche Gesellschaft, wenn fe mit Ernft und Wahrheit fährt, ift sehr respectabel; und wenn jemand, der Geld hat und es weggeben tann, einer solchen Gesellschaft eine Gezlegenheit macht, wo sie abgesondert und um die nothwendigen Bedurfnisse unbefümmert leben tann, so wüßte ich nicht, was dagegen zu sazgen wäre.

herr v. Saalbaber. Wenn nun alle Menfchen ind Rlofter geben wollten?

Asmns. Wenn? — Wenn nun allen Menfchen ftatt bes Obems eine Lohe zum Munde aus und einführe? — Go wurden bie Pulvermuhlen vor ber hand muffen ftille liegen.

herr v. Saalbaber. Aber ber Beschmad am Rlofterleben ift boch ehemale allgemein gewesen; wenn nun alle Menschen ine Rlofter geben wollten?

Asmus. Co brauchte es gar teines Riofters, Berr v. Saats baber; benn bie Riofter follen eben bie Menfchen, bie Rioftergefius nungen haben, von den übrigen absondern, die fie nicht haben.

herr v. Saalbader. Bas follen benn aber die biden Bauche? Asmus. Die folom arbeiten, herr v. Saalbader. Bir reben bier aber von mahren Rlofterleuten.

Berr v. Saalbaber. Auch bie tonnten bei Manufacturen ge-

Usmus. Das konnten fie freilich. Aber unfer Leben ift doch bier tein bloges Manufacturmefen, und das Ende der Welt teine Frankfurter Meffe.

herr v. Saalbaber. Bas mollen benn aber die Rloftertente eigentlich?

Asquis. Das werden fie vermuthlich miffen, und ihre Stifter werben es gewußt haben.

Berr v. Saalbader. Die maren ja alle die größten Rarren von ber Belt.

Momns. Alle, meinen, Sie herr v. Saalbaber? Ber wollte g hart fem! Es mochten bod einige Orden: Stifter gewesen fenn, bie feine Narren waren,

herr v. Saalbaber. Ja, mas wollten benn bie Rarren? Bas fuchen fie?

Asmus. Ich habe ihnen schou gefagt: Ruhe und Gluct für fic.

Pr. v. Saa (baber. Die slegen issen ja vor der Nase. Qu'ils jouissent de la vie, qu'ils goutent les donceurs que la nature nous offre de toutes parts, qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils se livrent aux transports de l'amour et des autres belles passions et cetera; mais Notabene avec de la moderation c. a. d. sans se degouter et sans nuire à la santé. Voilà le vrai bonheur, il n'y a pas d'autre! Et c'est l'avis des hommes les plus eclaires en France.

Usmus. Es giebt in Frantreich febr verftanbige Leute, Dr. v. Saatbaber; bie Ihnen bas aber gefagt haben, bas find nicht bie rech-

ten gewesen. Uebrigens liegt bas Glud, bas Sie im Sinne haben, wurflich wie Sie sagen vor ber Rase, und ift nicht zu vermuthen, bag irgend ein Mensch es übersehen werbe, noch übersehen habe.

pr. v. Strahlen. Der alte Mann ba wird so blaß aussehen. Alter, wie gehte? ift Guch talt?

Boft. Ja, gnabiger Berr, ja, talt! Das Fleisch hab ich alles berab gelebt, und nun frieren bie Anochen mir immer fo.

Or. v. Saalbaber. Und nun vollends die Nonnensichster; Quelle betise, de maltraiter ainsi les plus belles et les plus aimables creatures!

Ah, que je serois prêt à rendre justice a leur beauté!

Asmus. Sprechen Sie nicht fo, herr v. Saalbaber. Biels leicht find Sie darum ein Ebelmann, weil Ihr Urgroßvater feiner Zeit ein unschuldiges Madchen großmuthig vom Berderben errettet und im Guten erhalten hat.

Pr. v. Saasbaber. Ha ha ha, un Gentilhomme pour avoir sauvè — —! C'est drôle.

Usmus. Ich glaube, daß Ihnen das in Ernst lustig buntt; aber bas ift eben ber Fehler, herr v. Saalbaber, und ift für Sie nicht gut, glauben Sie mir.

Ihnen behagt das Gefühl der groben sinnlichen Liebe so sehr. Sie sollten die bessere Liebe tennen, und das Gefühl von Großmuth und Sdelmuth; das kommt noch ganz anders! Und es hält länger. Wenn Ihnen 'nımal, wie dem alten Jost, die Knochen erst immer so frieren; sehen Sie, denn gelten Ihre Bonnock nicht mehr. Aber edel und gut gewesen sen, das gilt denn noch, und wärmt und öhlt die Knochen von innen herans.

Verführen Sie nie ein Madchen, herr v. Saalbaber, Sie find ein Ebelmann; und so muß Ihnen ein jedweber Vater 'n Freund seon, und ein jedes Madchen ist die Tochter Ihrer Freundin! Bofür waren Sie sonst ein Ebelmann"?

Dieß ist geschrieben im Jahre 1782 zu berfelben Zeit, als Raiser Joseph II. die Rlöster stürmte und sieben Jahre vor dem Sturme auf die Bastille. Gin anderesmal, wo er von den Spuren tiefer Weisheit und der Uhnung ewiger Wahrs heiten in den Denkmalern des Orients spricht, thut er fols gende, höchst unprotestantische Aeußerung:

"Eine Bemertung barf bier nicht übergangen werben,

:

baff nämlich die Bilber und Borftellungen ber verschiebenen Gotter in diefen alten Pagoden vollfommen und genau fo find, wie die, welche man von eben biesen Gottern in ben neuen und jegigen Pagoden antrifft, bag alfo die Indischen Driefter ber Neuerungesucht und dem Ripel ber Gigenmeisbeit viertaufend Sabre miberftanden haben. Es wird auch noch bis diesen Tag auf die alte Form fo beilig gehalten, baß es a. B. ben Fremben nicht erlaubt ift, irgend eine bie= fer Bilber burch einen Bilbhauer topiren ju laffen, obne bag ein Bramine baben feb und zusebe, bamit auch feine Ropie mit ber geringsten Abweichung in bie Welt fomme. gen barüber gang naturlich: bie Bilber und alles an ihnen habe feine Bedeutung und mußte beswegen nicht geanbert und iconer ober vernünftiger gemacht werben, weil fonft mit ber Cache auch bas Beichen, und, fo an, alles verloren feb. Und die Affatifden Briefter find um biefer Dentart willen nicht genug ju bewundern und ju los ben, und fie follten eigentlich von ben anbern Welttheilen darüber komplimentirt werden".

Eben fo über bas Taften.

"Biele Leute, Undres, verwerfen bas Fasten; aber barum ift es noch nicht verworfen. Man vermirft gar leicht, was man nicht mag, und Digbrauch bangt fich allenthalben an. 3mmer maßig fenn, fagen fie, ift beffer ale bieweis leu fasten. Das mag mohl mahr sepn. Da aber bie meisten Menfchen immer nicht mäßig find, fo ift es boch nicht übel, biemeilen feben ju laffen: wer Berr im Saufe ift, und ju erfahren: mas fich etwa, mabrend einer folden Interims-Regierung, Reues barin ereignet. Auch ift ber Menfch oft in Gefahr und auf bem Bege, übermuthig und muthwillig gu werben. Ginem folden nun ift es nothig und nuplich, irgend einen Stein auf bem Bergen ju haben. Und, wenn ber liebe Gott bas Schiff nicht befrachtet, fo muß man Ballaft einnehmen. Es feegelt fich beffer und ficherer. enthalt fich ein Grubler, wie Remton, um feinen Betrache

tungen besser nachhängen zu können und harin weniger gerftort zu werben. Warum sollte benn ein anderer sich nicht enthalten, um seiner Betrachtungen willen, die boch auch vielleicht nicht zu verachten sind?"

"Im Effen ober Richt = Effen kann freilich nichts liegen, bas begreift sich ohne sonberlichen Auswand von Tief = und Scharssinn, und ein vorgeschriebener Fasttag, ber halb und mit Unlust und Wiberwillen gehalten wird, kann freilich keine Wunderdinge wirken. Aber die Priester und Regierungen als ler Zeiten und Länder verordnen doch solche Fasttage. Und gewöhnlich, welches sonderbar genug ift, gehen strenge Fasten und Klagen vor einem frohlichen Feste vorber, wie bei den Juden die lange Nacht, vor der Laubrust, bei den Turzken der Ramadan vor dem Bairam, bei den alten Sperern die Planctus Ejulatus vor den Tripudiis am Aboniss Fest u. s. w.

"Die Stifter muffen doch dazu ihre Ursachen gehabt has ben, auch etwa bergleichen Tage, nach Vorschrift gehalten, nothig und nühlich gefunden, und gute Fo'gen davon erwartet haben. Die heilige Schrift führt auch mehrere Erempel an, wo gute Folgen damit verbunden werden. "Und Christus selbst schreibt die Art und Weise, wie gefustet werden soll, umständlicher vor b), und legt dem Fasten und Beten eine besondere Kraft bei e)."

"Nun konnte, um wieder' auf unsere Sonderlinge gu koms men, ein Mensch allerdings auch unter Menschen Strenge ges gegen sich versuchen und in feinem hause und bei seinem heerd fasten und beten. Wenn er aber glaubte und überzeugt war, daß die herstellung in der Einsamkeit und Entsernung von der Welt leichter sep und weniger Schwierigkeiten habe, wenn er "zuvor saß und die Kosten überschlung, ob ere habe, bins

a) Jonas 3. Act. 10, 30.

b) Matth. 6, 16. 17. 18.

c) Marc. 9, 29.

auszuführen", und benn durch Verläugnung aller Art versfuchte, die geringere Natur in sich zu unterdrücken, und die bessere zu heben; so sollte man ihn doch nicht verachtet haben. Wenigstene hatte man solche Leute doch ehren sollen, als die eigentlichen Pfleger und Förderer der practischen Pflychologie, deren ernste Versuche und Erfahrungen andre Resultate und andern Bescheid versprechen und geben könsnen, als die Tischreden der Philosophen."

"Mangel und Entbehrung stehen überhaupt bem Mensfchen besser an, als Ueberfluß und Fulle. Je weniger der Mensch braucht, sagt Socrates, besto näher ist er den Gotstern. Und es giebt Gedanken und Empfindungen, die auf fettem Boden nicht machsen."

Auf der andern Seite ift bei biefen Wegen, wenn fie nicht zum Ziel führen, große Gefahr, daß fie verdienstsüchtig und eingebildet machen. Die Natur will nicht umfonst ars beiten und gearbeitet haben, und bas nicht allein bei ben Einfaltigen und, Unaufgeklarten, sondern auch, und ebenso bei den Klugen und Aufgeklarten."

"Dieß mag auch ber Fall und Fehler bei ben Stoifern gewesen seyn. Ihre Gesinnungen und Thaten waren kuhn und trefflich, bie Opfer groß, die sie auf ihrem philosophischen Altar brachten; aber sie wollten bas Feuer dazu mit ihrem Stahl und Stein anschlagen, sie wollten sich selbst helfen, und geholfen haben, und bas kann nicht gelingen."

"Indeß, ob fie sich gleich hierin irrten, grifsfen sie boch die Sache beim rechten Ende an. Sie ließen siche boch Ernst senn, und kosten. Sie stiesgen boch zu Pferd und Wagen, oder machten sich zu Fuß auf den Weg, um ins gelobte Land zu komsmen; wenn andere es sich bequemer machen, und sich, ohne von ihrem Lehnstuhl aufzustehen, hinsein speculiren wollen."

In feiner Lebensbefdreibung Fenelons ruhmt er nach Berbienft, die treue Unterwerfung bes gottfeeligen Bifchof

unter die bogmatische Entscheidung des Papftes, zugleich aber auch seinen Freimuth: die Wahrheit unter allen Umftanden zu sagen; und seine Gabe, sie bescheiden und edel zu sagen.

"Er bat bavon" fagt Claubius "unter andern eine fcone Probe in einer Rede an den Churfürsten Joseph Clemens von Roln, Bruder bes Churfürsten von Bavern, ber von ihm geweiht fenn wollte, gegeben: "3ch weiß, fagte er ibm, bag Sie bie Dahrheit lieben, rein und unumwunden, und ich fürch: te Ihr Miffallen nicht, wenn ich fie fage; geruben Gie benn gu boren, mas ich mich nicht scheue ju sagen. Auf der einen Seite: bie Rirde bedarf bes Beiftanbes ber Fürften bie fer Erbe nicht, weil ihr die Berbeifungen ibres allmächtigen Brautigams genug find; auf ber an: bern Seite: die Rurften, die Birten werden, tonnen ber Rirde febr nuglich fenn, menn fie fich er: niebrigen, wenn fie fich ber Arbeit midmen, und alle Birtentugenben an fich haben. Das find bie zwei Puntte, Davon ich in diefer Rede handeln will. - Die Rir: de befint fur fich, fagt ber beilige Umbrofius, nichts als ben Glauben; und biefer Glaube mar es, ber bie Welt übermunden bat - Gott wurdigte endlich die Beberr: fcher ber Welt der Gnade, fie zu ben Fugen feiner Braut augulaffen - mor bieß etwa ein Schup ber zu gelegener Beit tam, um bie erschütterte Rirche ju erhalten? Rein, ber fie mabrend breibundert Sabren, mider Billen ber Menfchen, erhalten hatte, ber hatte bie Schmach: beit ber Menfchen, die fcon burch fie übermun: ben maren, nicht nothig, um fie ferner ju erhal: ten; sondern es war ein Triumph, ben der Brautigam der Braut nach fo vielen Giegen geben wollte: es mar ein Bulfemittel für die Rirde, aber eine Gnade und Barmbergigteit für die Raifer. - Die Fürsten tonnen nicht allein nichts wiber die Rirche, sondern fie konnen auch nichts für fie, als indem fie ihr gehorchen. - Der Bifcof, fagt ber beilige Coprian, ber bas Evangelien:

Buch in der hand halt, kann getödtet, aber er kann nicht überwunden werden. — Rommen Sie denn, Elemens, nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Glauben Sie, die Kirche bedarf Ihres Schupes nicht; aber, wenn Sie Sich ihr ganz und von herzen ergeben, werden Sie ihre Zierde und ihr Troft seyn.

Der milbe treue Claudius ift von ben Jungern ber Aufsklärung für biefe und ähnliche Reden, die er ohne Scheu vor bem Lichte des Jahrhunderts und ohne Schaam vor den Leuten geführt, arg mitgenommen worden, und er hatte ein Recht zu ber doppelten Warnung im filbernen UBC:

- B. "Bor Rritikaftern hute Dich, Wer Pech angreift besudelt fich".
- B. Ber Pech angreift besudelt sich Vor Krititastern hüte Dich.

Aber bennoch tann er von Glud fagen, daß er bie eben angeführten Meußerungen nicht anderthalb Menfchen= alter fpater gethan, mo gemiffe Bolizeidiener fofort auf folden Frevel, feine Perfon, feine Correspondeng, feinen Umgang umftellt und ihre Zeitungeartitel gegen feine Ehre losgelaffen hatten. Schwerlich mare er heute fo mohlfeilen Raufe bavon gekommen wie bamale. Denn er bat ben Geift ber Wahrheit nie mit einem Worte bes Wiberfpruchs geläftert und mit feiner Splbe an ber Rirche Gottes gefrevelt. Gelbft einmal, wo er hufen's hinrichtung ergablt und beffen Standhaftigfeit bewundert, ohne ju wiffen ober ju abnen, was diefer Mann wirklich gewollt und gelehrt habe, ents fahrt keine herbe ober ungarte Wendung feinen Lippen. 3mar berührt es ben beffer Unterrichteten unangenehm, aus bie= fem Munde Luthern zuweilen ale Autorität citiren zu boren. aber es geschieht meistens nur da, wo er die Reste des Pofitiven, die der Unftifter ber Reformation unangetaftet gelaffen, dem vollendeten Unglauben ber confequenten Schuler beffelben entgegen halt. - Aus welchen außern Grunden aber er felbft nicht jur vollen Rlarbeit ber Ertenntnig gelangt IV. 28

und in die unverstümmelte Wahrheit eingegangen seb, der sein liebendes herz, ohne es zu wissen, so nahe ftand? und ob die Fülle dieser Liebe den (hoffentlich unverschuldeten) Mangel im Glauben vor dem Angesichte Gottes bedeckt hat de? — Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ift, das wir es aus ganzer Seele hoffen und munschen durfen. Jesdenfalls wurde es ein Werk der Liebe sepn, wenn etwa ein ober der andere unfrer katholischen Leser sich seiner dann und wann im Gebete erinnern und Gott bitten wollte, daß er ihm die ewige Nuhe gebe und sein wiges Licht leuchten lasse. War er boch auch ein Bote des Friedens, von dem wir Alle hoffen, daß ihn Gott bald unserm Bolke senden möge!

## XXXIX.

# Der Bugtug.

Als Papft Stephan II. sich im Jahre 753 gegen die Langobarden um Hulfe bittend ins Frankenreich begab, da zog König Pippin, von seiner Familie und zahlreichem Gefolge bezgleitet, dem heiligen Vater mehrere Stunden weit entgegen. Sobald er seiner ansichtig ward, stieg er vom Rosse, eilte zu ihm und ließ, als eine hohe Ehre es erachtend, es sich nicht nehmen, selbst das Amt des Marschalls zu versehen und an dem Zaume den Zelter bis in die Stadt zu leiten, auf welchem der Statthalter Christi saß. Was Pippin, deutscher Sitte, deutschem Gefühle entsprechend gethan, das haben der frommen Fürsten Viele als ein Zeichen der Ehrerbietung den Päpsten erwiesen\*). Dem Orient entsprach ein anderer Brauch;

<sup>\*)</sup> Bergi. Bb. 1, S. 53, S. 342.

auf bes Rönige Theodahat Bitten unterzog fich Papft Agapetus ber weiten Reife in bie Raiferstadt bes Orients, um mit Justinian ben Frieden zu vermitteln. Groß mar bes Raifers Glang, groß fein Ruhm, groß fühlte er fich felbft in feiner Burbe, ehrsuchtig ftrebend durch feine Thaten, durch feine Gefete, ber Nachmelt Lob und Preis fich zu erwerben. nahte ber Rachfolger bes beil. Petrus, und ber ftolge Raifer war boch nicht zu ftolg, vor dem fich zu bemuthigen, ben Gott als feinen Stellvertreter auf Erben eingefest; vor ibm marf er fich nieber in ben Ctaub, erkennend und verehrend die Macht Gottes in bem ichmachen Sterblichen. tennt folche Chrfurcht nicht; die alten Sitten, in welcher biefe fich aussprach, find verschwunden, nur Gines noch, ebenfalls dem Alterthume entsproffen, besteht noch jest; noch jest fußt jeder Chrift, dem bas Glud ju Theil wird, dem heiligen Ba= ter ju naben, beffelben Sug. Emport fich nicht unfer boch= fahrender Ginn bei bem Gedanten, einem Menfchen, einem alten gebrechlichen Greife ben Buf ju tufen? mar's nicht schon mit ber Sand genug? Auch dieg ift ja fcon ein Beichen ber Demuth. Wenn aber Gott Gelbft Gich fo weit erniedrigte, Seinen Aposteln die Suffe rein zu maschen, warum ift's benn ju viel, Geinem irdifchen Statthalter ben Juf gu tuffen? Bar's benn ju viel gemefen, die Bufe ber Apostel, insbesondere bes beil. Detrus, Die Chriftus mit eigener Band gewaschen, ju tuffen? Co mar es auch bie Citte ber fruberen Zeit, daß allen Bischöfen, ale Nachfolgern der Apostel, pon ben Glaubigen biefe Chrenbezeugung ermiefen murbe. Co tonnte ber beil. Epiphanius, Bifchof von Constantine auf Copern, ale ihn bad Bolt jeben Geschlechtes und Altere em= pfing, fast teinen Schritt vormarte thun, aufgehalten von Denen, die barnach trachteten, ihm die Sufe gu fuffen ober ben Caum feines Rleibes ju berühren. Ber in ben Bifcho: fen bas konigliche Priefteribum Chrifti erblickt, ber fucht in ibnen nicht, mas fie find, fondern mas Chriftus in ihnen ift; ber gebenft ber Gunderin, welche, feitdem fie gu dem Beis

lande in ben Speifesaal getreten mar, nicht aufhörte, ihm bie Fuße zu kuffen. Sind alle Glaubigen Glieber bes Leibes Christi, und sind sie schon in so fern einander die Erweisung von Shren schuldig, so gebührt solche Shre vor allen Andern ben Bischofen, und unter diesen bem Papste. Rein Rindstigesetz hat jemals den Justus burch seine Vorschrift eingeführt, aber die Sitte, hervorgehend aus tiefem religiösen Gefühle der Menschen, und dann das sie anerkennende Geset hat ihn geheiligt; unfre Zeit producirt dergleichen nur noch als den Ausdruck der Gesinnung Ginzelner, nicht mehr der Menge, darum bilben sich solche Sitten nicht, und wo sie noch von Allters her bestehen, nimmt man verkehrter Weise Anstoß daran.

Doch nicht bloff von bem Standpunkte beffen, ber bie Chre ermeifet, moge bas Berhaltnif betrachtet merben; follte bieß nicht für leichter ju halten fenn, ale fich bie Ghre ermeifen ju laffen? Dug nicht ber, welcher Diefelbe erfahrt, fich felbst fagen, daß der Undere beffer und murdiger fen, ale er? Wenn alfo ber Bifchof bie vor ihm fnicenden Glau: bigen erblickt, was foll er denn anders, als das, was er leib= lich nicht barf, geistig thun, bas heißt gleichsam in feinem Bergen fich ihnen ju Buffen werfen? Gin beiliger Bett= ftreit ber Demuth foll es fenn zwischen Denen, die in bem Menfchen Chriftus verehren, und bem, welchem um Chrifti millen folche Ehre miderfahrt. Wenn aber ber Bifchof, menn ber Dapft nicht fo benft, fondern in Sochmuth die Demuth ber Undern auf fich, auf feine Derfon bezieht? - Bum Rauber wird er dann an der Glorie Christi! Aber eben aus biesem Grunde barf er auch auf bie Ehre, die ihm ale Statthalter Gottes auf Erben gebührt, aus bloger vermeintlicher Demuth nicht verzichten, eben barum muß er fie forbern; benn er murbe Chrifto etwas vergeben, wenn er es unterließe. Es war daber gang ber papftlichen Burbe angemeffen, wenn Me xander III. ben Bifchof Lanfranc von Canterbury i. 3. 1071 jum Fugtuge aufforderte, und zwar mit den Worten: "3ch habe gegen bich (ben Erzbischof) gethan, mas bie Ehre, bas gegen thue jest mir, was die Gerechtigkeit erfordert". Der Papft, der folden Gebrauch aufrecht erhielt, diente damit nur Dem, dessen Stelle er vertrat; und Lanfranc? er wußte was die Ehrfurcht gegen den heil. Bater, was die allgemeine Sitte der Kirche gebot; er zögerte nicht, sondern warf sich freudig vor dem Rachfolger des heil. Petrus zu Füßen.

Noch dauert der fromme Gebrauch des Fuftusses fort; selbst diejenigen, welche dem Papst am nächsten stehen, die Cardinale, bringen auf diese Weise dem heiligen Bater ihre Hulbigung dar. Wer, wenn er irgend kindlichen herzens noch ist, wollte wohl darin eine Erniedrigung kinden, wer nicht froh sehn über das Gluck, dort, wo die sterblichen Ueberzreste des ersten Statthalters Christi ruhen, dem gegenwärtigen den Zoll der Ehrsurcht darzubringen?!

#### XL.

# Ratholische Missionen in Auftralien.

Die nachfolgenden Mittheilungen des Dr. Allathorne sols Ien sich nach dessen eigener Aeußerung zwar nur an das herz jedes Katholiken im Königreiche Großbritannien wenden. Als kein es muß davon ein jeder Ratholik, ja ein jeder Mensch bestroffen werden. he. Allathorne konnte und wollte die Wahrsheit reben. Letteres verbürgt sein Stand und das überall sich kund gebende Bemühen, nur das selbst Gesehene und genau Geprüfte zu melben. Ersteres wird man nicht bezweiseln, wenn man erwägt, daß er fünf Jahre lang unter den Misser thätern im fünften Welttheile zugebracht, taß er dieselben oft bei ihrer Ankunft in Neusudwales empfangen, daß er Vans

biemendland breimal besucht, die Deportirten in ihren Butten beobachtet bat, und ihnen burch alle Diftricte bis gu bem Orte gefolgt ift, mo fie endlich bleibende Statte fanden. bat fie vom Pfluge im Relbe, von ber Beerde in ber Beibe, von ber Verfolgung des Wildes ber um fich verfammelt. Er bat fich in jeder Gemeinde, auf jeder Strafe freundlich an fie geschloffen. Er bat bie beiligen Ceremonien mit ihnen in ihren bunkeln Butten, unter dem Gummibaume im tiefen Thale, ober im Riebel auf ber Spine ber blauen Gebirge gefeiert. Die Tochter bes Lafters hat fein Ohr mit ber Melbung ihres Bahnwiges und Leiben beladen, ber Ungludliche mit verfinftertem Untline im ichmachvollen Aufzuge umflirrender Retten ift ihm nabe getreten, bat fich ihm vertrauet. Der jum Tobe verurtheilte Berbrecher bat ihm bas Berg vermundet und feine Alugen mit Ibranen erfüllt; wenn er ibm por feinem letten Gange Beichte fag. 3meimal bat er die Dliffethater nach bem Orte außerfter Verworfenheit und letter Verzweiflung, nach ber Norfolt Infel begleitet. Die Unglücklichen haben fich ibm als einem Bruder anvertraut und ihre gange Geele in fein Er glübet für bad Geelenheil ber Glen-Berg ausgeschüttet. ben, er ift wieder auf bem Wege zu ihnen, um ihnen wei= tere Bulfe ju bringen, nachbem er ju ihrem Frommen bie weite, beschwerliche Reise in bas Baterland unternommen hatte. Fünfzigtaufend Cohne bes Jammers ichmachten im fernen Guben in Reffeln. Die eifernen Retten, welche ihre Schenkel umklirren, gerichquern ihnen bas Berg, bie Deits fche, welche bas Blut ibred Fleifches ledt, entziehet ihnen bas Mark ihred Beifted. Man bat fie verbannt, um fle fouchtern ju machen, und fie machfen an vermilbernbem Muthe; man verbannt fie, um fie gu beffern, und fie merben unendlich fclechter als fie maren, ba bas Baterland fie ausspice. Cechstaus fend neue Unfommlinge recrutiren jabrlich biefes Beer ber Berworfenen. Gine nichtemurbige Abministration ift für all bieß Elend in teuflischer Blindheit. Gie hat einen bedeutenden Theil von Gottes schöner Erde befest und einen Gundenpfuhl darin angelegt. Sie hat sich bes Oceans bemächtigt, welcher mit seinen Wundern die Erde umgürtet, und ihn zum Absussse ih= res Schmutes bestimmt. Koth ist auf Roth, Unrath auf Unrath geworsen, und aus diesem Abschaum hat die englische Regierung eine Verbrechernation geschaffen, welche eine Plage des Landes und ein Fluch aller Völker auf Erden ist. Seit der Sündsluth siel Gottes Blick auf ein solches Volk nicht herab. Diebstahl, Mord, Ehebruch, Meineid sind die Ideen, um welche sein Leben sich bewegt. Doch hören wir den Berricht des Dr. Ullathorne selbst:

"Das apostolifche Vicariat Des hochwürdigsten Bifchofs Dolbina umfaffet, unter bem allgemeinen Namen Australasia, Renholland, Ban-Diemenstand und Die entfernte Niederlaffung auf ber Norfoltinfel. Ren= holland ift an Ansbehnung nur um ein Biertheil fleiner als Europa. Mußer ben Ureinwohnern ift es von feche abgefonderten englischen Cotonien bevolfert. Bier bavon liegen auf ber Gublufte: Sanctgeorge: fund, Spencerebufen, St. Bincentegolf und Port Philipp; fie find neuern Urfprunge. Die fünfte am Schwanenfluffe auf ber Beftfufte verfpricht wegen ihrer Unedehnung, Bevolterung und ihrer Fortschritte in der Civilifation von hoher Bichtigfeit ju werden. Aber feiner von diefen ift bis jest ein geiftlicher Beiftand, nicht einmal ein flüchtiger Befuch an Theil geworben. Renfudwallis auf ber Oftfufte Renhollands ward nach bem Berlufte ber amerifanischen Colonien von ber britischen Regierung 1788 gur Berbrechercolonie ausersehen und erhielt damals eine Bevolferung von 1030 Seelen, unter benen mehr ale 700 Berbrecher maren. Bis 1810 war die Colonie wenig mehr als ein Correctionsort für be= . portirte Berbrecher. Die Bermaltung mar von einer Reihe einander. folgenden Marineofficiere geleitet. Um jene Beit begann biefe Begend bas Biel häufiger, bis jest fortgefester Auswanderungen gu werben. Die freie Bevollerung erhielt angerbem einen Buwachs burch die Berbrecher, welche ihre Strafgeit ausgehalten hatten, ober bie in Folge guter Aufführung begnadigt maren. Im Jahre 1800 gahlte Die Bevolferung 7000 Seelen, jest beträgt fie beren 100,000. Diefe ift über einen Ruftenftrich von 600 (engl.) Meilen gerftrent, welcher fich von ber Sauptstadt Sidnen (mit 20,000 G.) bis nordlich vom Safen Macquarin bingieht und gegen Guden gur Deppelban (Twofoldbay). auf biefen Endpunkten jest errichteten neuen Etabliffements werden bie Anfangspuntte neuer Berftrenung werben. An einigen Stellen

Diefes Reiches reicht die Bevolferung an 100 (engl.) Meilen weit ins Innere binein. Unter berfelben befauden fich nach ber Bablung von 1833 ein Kunfttheil Ratholiten; eine neue genauere Bablung bat ein Biertheil ergeben, und bei noch größerer Benauigfeit wird mohl ein Dritttheil beraustommen. Der Fehler liegt darin, daß einige Berr: icaften nur die Bahl ihres Befindes angeben, ohne jeden Gingelnen nach ber Confession zu befragen. Durch bie Baff-Strafe von Renfutma: les entfernt liegt Mandiemensland, beffen Große ber von Irland nahe fommt. Bon ber Beit ihrer erften Gründung (1805) bis 1821 mar biefe Colonie eine bloge Berbrecherniederlaffung; jest aber ift es, unter einem besondern Gonvernement, eine wichtige Colonie mit 40,000 en: ropaifden Bewohnern. Sobart Town, Die Sauptftadt, 800 Meilen ven Sidnen entfernt, enthalt 14,000 Ginwohner. Launcefton, ein Dafen: ort auf ber entgegengefesten Rufte, 7000. Der erfte Miffionar, welder 1818 biefe Lander betrat, mar Dr. Flinn, welcher vom beiligen Stuble ale Ergpriefter mit ber Bollmacht gu firmen, hieher gefendet mar. Seine Sanftmuth gewann ihm fchnell alle Bergen und fein feuriger Gi: fer erfrenete fich in turger Beit herrlicher Erfolge. Allein Die bortigen Behörben hierauf eiferfüchtig, fteetten biefen apoftolifden Mann unter bem Bormande, baß er von ber britifchen Staatbregierung nicht beglaubigt worden, wenige Monate nach feiner Antunft in ben Rerter, verhinderten alle Mittheilung zwifden ihm und ben Glaubigen, und fold: ten ihn, wider feinen Billen, nach England. Das hellige Sacrament hatte der Ergpriefter in ber Wohnung eines Ratholiten gu Sidnen aus ructgelaffen, in welcher fich zwei Jahre hindurch bie Glaubigen gur Berehrung und jum Gebete versammelten. Es mar ein traurig fcbo: ner Anblid, Diefe Leute bed Elends um bas Brod bes Lebens verfam: melt ju feben, niederfnieend por bem Gefrengigten; feine Stimme ringeum, nur bas Schweigen bes Glaubene, fein Priefter 6000 Deis len weit, welcher fie von ihren Gunten abfolvirte, beren Begenwart fle faben und fühlten. Berr Klinn lebt noch beim Bolte in bant: barer Erinnerung. Gin chrwurdiger, leblaft blidenber Greis im Gilberhaare, welcher in einiger Entfernung ein einfames, religiofes Les ben führte, tam gu mir und bractte feine Frende über meine Anfunft Ud, hatte Bater Klinn gelebt, mas marbe er gethan haben; er hatte die fußeste und die geschmeidigfte Bunge, welche ich je an einem Irlander mahrnahm. — Die irlandischen Katholifen murden zu jener Beit mit größter Barte behandelt. Beiftliche Obrigfeiten von einem andern Glauben erfannten ihnen Deitschenhiche und finstere Rerter zu, wenn sie fich weigerten, die proteftantifde Rirde gu befuden, und an einer Erbanung Theil ju nehmen, welche ihr Gemiffen verwerfen mußte. Dit Bartnadigteit und Ungehorfam mard biefes Benehmen bezeichnet. Um den übeln Ginbrud ju verwischen, welchen die Behandlung des herrn glinn im Mut: terlande hervorgebracht hatte, fand fich die Regierung veranlagt, zwei Beiftlichen, ben herrn Connolly und Therry, welche fich felbft gn biefer Miffion erboten, einen unbedeutenden Gold auszusenen. Diefe Berren tamen 1820 in ber Cotonie an. herr Connolly ließ fich in hobart Town nieder, mahrend Gr. Therry die Colonie von Renfudwales burchzog, und unermudlicht bas Sacrament fpendete, wo es verlangt warb unb Roth that. Er veranlagte bie Grundung ber St. Marienfirche ju Sid-Diefe ift ein weites und luftiges Gebande von jugefpistem Bau, ohne die mindefte Bergierung, jedoch imponirend burch feine Große. In Betracht bes Anfange und ber Mittel, welche bagu vorhanden maren, ift es eine edle Anftrengung ju nennen. Im Jahre 1829 erhielt Dr. Therry den Drn. Dowling jum Gehülfen und 1852 ben Grn. DR. Encroe. Bald barauf tam ber gegenwärtige Berichterftatter, bamals Bicar bes apostolischen Bicars von St. Mauritins, in beffen ungeheuren Sprengel bamals Diefe Begenben gehorten, auf feiner Rudreife nach Bandiemenstand. Er fand die Religion hier auf ber niedrigften Stufe. Gin einzelner Priefter hatte bier viele Jahre ohne Dilfe eines brüderlichen Beiftandes gewirft. Nicht eine einzige Schule gab es. Ein elender Dolgichuppen braufen por ber Stadt am Abhange eines ben Sturmen ausgesetten Bugels, nicht einmal vollendet, ohne Gip, ohne feften Fußboden mar bas einzige Gotteshans ber Ratholiten in Banbiemensland. Gine folde Scene religiofer Buftenen und ganglicher Ber: taffenheit mochte wohl ichwerlich jemals unter einer fatholischen Bevol= ferung erblidt worden fenn. Der Bonverneur mar ein gut bentenber Mann, welcher Religion und Erziehung für fehr nothwendige Dinge bielt, nur nicht für einen Ratholiten. Bei feiner Anfunft fand Schreiber Diefes 2000 Ratholifen über ein ungeheures Areal gebreitet mit nur drei Briftlichen; anger der Rirche gu Glonen mar eine zweite ju Campbell Town ju banen angefangen und ber Beginn einer britten ju Paramatia begann icon wieder Ruine zu werden. Gine Freischule für Ruaben und eine für Madchen eristirt zu Sidnen; im Innern befinden fic beren noch zwei. Mit Bilfe bes wehlwellenden Gouvereurs Bourte, bef. fen unansacfentes Bemühen auf Befferung bes Institutes ber Colonie gerichtet ift, wurden noch feche andere Freischulen errichtet, und Anftal: ten gur Errichtung noch mehrerer Rirchen gemacht. Mengftlich erwartet man Die Bermehrung ber Beiftlichen, welche ber Schreiber Diefes bring:

lichft beantragt hat. Der Mangel muß burch großere Thatigkeit er: fest werben.

Schreiber biefes begann bie Feier bes Ofterfonntages ju Bintfor burch Abhaltung ber Deffe, Bortrag einer Prebigt und Krantenbefuche. Aletann machte er eine Reife von zwanzig Meilen nach Paramatta, verwaltete jum zweiten Dale bas Amt ber beil. Deffe, predigte und besuchte bas Dospital; nach einer abermaligen Reife von 15 Meilen beschloß er seine Sountagearbeiten zu Sidnen mit einer britten Prebigt. Dr. Therry hielt die Christmetten in Sidney, die zweite Deffe an Liverpool, zwanzig Meilen bavon entfernt, Die britte gu Campbell Town, wieder 13 Meilen weiterbin. Auch die fibrigen Geiftlichen waren nicht minder beschäftigt. Jeber entfernte Ort wird wieber: holt besucht, Krankenbesuche werden 80 Meilen entfernt und pit noch weiter abgestattet. Schreiber biefes ift zweimal taufend Meilen weit gereift, um Delinquenten bei Erecntionen ju affiftiren. Bu anbern Malen ift er in Miffonsgeschäften 800 Meilen weit nach einer andern Richtnung gereift. Ueberall mart er von ben Glaubigen gern aufgenom: men. Ift Die Antunft bee Beiftlichen ein ober zwei Tage zuvor befannt, fo barf er barauf rechnen, bag bie tatholifche Bevolterung aus einem breifig Meilen weit reichenden Umfreife fich um ihn versammeln werbe. Jeber bebectte Raum wird alebann gur Capelle, lange Beit bin= burch mard die Wachstube ju Paramatta als Capelle benütt, in berfelben befand fich nicht einmal ein Fenfter; 'ein Bortrag gegen bas Lafter ber Erunffucht mard fogar in einem Wirthehaufe gehalten, weil es an einem andern Berfammlungeplate mangelte. Biele Leute gingen uns an, fie im Glauben gu unterweifen, und wir 'nahmen diefelben in Betracht ihrer Rene wieber in ben Schoof ber Rirche auf. Wahrend bes Berlaufes von vier Jahren verlangten 26 Miffethater aller Confeffionen ben priefterlichen Beiftand, nachdem fie jum Tobe verurtheilt maren, und ftarben fammtlich mit den Beichen aufrichtigfter Reue. Begen Ende bes Jahres 1835 tam endlich ber ehrwürdige Dr. Polbing als apoftolifcher Bicar in Begleitung von brei Prieftern und vier geiftichen Practicanten an. hierüber mar unaussprechtiche Frende. rahrend mar es für une, wie ber Nachfolger ber Apostel, welcher von St. Peters Stuhle, wie von einem Wartthurme herabichant, und ben Mangel und bas Unglud ber Belt überblicht, mit feinem weit= fpahenden Auge and une am entfernteften Ende mabrgenommen, und ans einen Birten nach bem Bergen Gottes zugesenbet hatte. anter Bifchof besuchte Bantiemeneland. Es murben bie thatigften Anftrengungen jum Unterricht und jur Befferung bes Bolfes gemacht,

zu Richmond warb ber Grund zu einer Kirche gelegt, in Dobatt Lowie eine Armenfonte errichtet. Unvorhergefehene Umftande machten damais bie Brundung einer Rirche für die 200 tatholifden Ginwohner Diefes Ortes unmöglich; boch blieb herr Cotham ale geiftlicher Beiftand bet ihnen. Die Bermendung bes Bifchofs bei bem Gouverneur und ben Behorben et: was Mehrers zu erlangen maren vergeblich. Die 200 Ratholifen zu Launs cofton und tiejenigen, welche im Lande umbet gerftreuet wohnen, leben und ftarben bis beute ohne religiofen Beiftand, noch erhalten ihre Rinber Uns terricht. Bei feiner Ankunft zu Gibnen verfammelte ber Bifchof ble ans feche Ropfen bestehende Priefterschaft um fich, behielt bafelbit für bie 6000 tatholifchen Bewohner einen bei fich, und vertheilte bie übrigen auf bem weiten Lantftriche. Ihre Sprengel haben eine Ansbehnung von 60 - 100 Meilen. Im Innern wied burch fo fcmache Anftal: ten tanm etwas mehr geleiftet, als die Religion nur von bem ganglie den Untergange jn fichern, benn bie Priefter tonnen nur von Ort ju Ort fliegen, ben allerbringenften Anforberungen eutsprechend, und an Rens gebornen und Sterbenden bie heiligen Brauche der Religion verrichten. Die meifte Beit vergebet biefen Prieftern auf ben Reifen, welche fle vben= ein ermatten, und theilweise jur Berrichtung ihres Umtes unfahig maden, Die nothige perfoulice nabere Befannticaft ber Gingelnen, melche allein eine mirtfame Seelforge vermittelt, tonnen fie gar nicht maden. Gein hauptangenmert richtet ber Bifchof auf bie Schulen, mohl beherzigend, daß bie Doffnung eines Befferwerbens nur in ber heranmachfenden Generation verfucht werben tanu. Gleichwohl aber ift ber Buftand ber Erwachsenen fo fdrecklich und gefunten, bag berfelbe vor allen eines beffernden Angriffes bedürfte. Ueber diefes Seelenelend lle: fen fic bide Bande foreiben; allein niemand vermöchte bieß gu leiften, benn feine Dinte murbe unter ben Thranenguffen verlofchen. Darum nur bas Nothburftigfte. Jährlich tommen 6000 neue Berbrecher in ber Colonie an. 3m Jahre 1835 wurden nach Neufudwales 3006 Mans ner und 179 Beiber gebracht, nach Banbiemenstand 2054 Manner und 922 Beiber, gufammen 6161. Die Gefammegahl ber Berbrecher in Neufüdwales beträgt 30,000, in Banblemensland 20,000, und in ben entfernten Nieberlaffungen auf ber Norfollinfel und Moretonbag unb Port Arthur 3000. Der größte Theil der Ginwohnerschaft der Colonien besteht aus Leuten, welche vor ihrer Freilaffung jener Rlaffe ebenfalls angehörten. Bon allen biefen find wohl & Brifche Ratholiten, von benen fehr viele (ich nehme bie ans großen Stadten ans) in Folge von Telbfreveln und andern geringen Bergeben beportirt find, mabrend

Die hier vorhandenen Englander mit wenigen Anonahme wegen fowerer Attentate auf fremdes Gigenthum und fremde Personen ihre Strafe abbugen. Da man aber in ber Art bes Bergebene und ber Strafe feinen Unterschied fennt, fo find alle Diefe Perfonen nicht von einander gefondert und verderben fich gegenfeitig von Grund aus. Gie tommen in Saufen von 2 - 300 mit einem Schiffe au; fie find unter die Auf: ficht eines Chirnrgus von ber toniglichen Flotte gestellt. Bier Monate bindurch zusammengepfercht, ohne Beschäftigung leben fie in den Zag bin: ein ihren lafterhaften Reigungen nach, laffen bas Ungefähr malten und erwarten immerfort etwas Reues von der Butunft. 3hr Betteifer ift barauf gerichtet unterwegs einander in Gottlofigfeit ju übertreffen; ber amufantefte Reifegefährte ift ihnen ber, welcher aus feiner Bergangen: beit die meisten Schandthaten zu berichten weiß; ruchlose und obscone Darftellung ift die Würze diefer Geschichten. Gind die Thatfacen erfcopft, bann eröffnet die Ginbildungefraft ihre fruchtbaren Borrathe; unaufhörliche Fortichritte macht hier ihr frevelhafter Big und ihre nichtswürdige Berschlagenheit. Den ganzen Tag über liegen fie nuten im Finftern eingeschloffen, trumm, jeder in feine Dece gewickelt, brei, vier ober mehr aufammen in einem ftallahnlichen Raum, fieben Jahre: Befangene gufammen mit benen auf Lebenszeit Berurtheilten, ber un: bedeutende Dieb mit dem Morder, ber einfaltige Laudmann mit bem im Rerfer ausgelernten und verdorbenen Schurten und bem Schen: fal des Auswurfes. Wenn eine folche Gefellichaft Monden land aufammen geblieben ift, barf man fich nicht mundern, wenn nach ber Antunft die beffer Gemefenen es ben Nichtsmurdigften an Berberbt: beit, Unempfindlichfeit und Berfuntenheit bes Bergens gleich thun. Bibeln, Gebetbücher, Tractaten werden reichlich vertheilt, befonders am Bord der irlandischen Schiffe, wo die Lente ichlechter als auf an= dern find, mahrend nicht im mindeften Sorge dafür getragen wird, auch nur einem einzelnen Ratholiten ein Gebetbuch ju reichen. Sonntäglich werden am Bord ber englischen sowohl als ber irländischen Schiffe die Befangenen, unter welchen fich nur wenige Protestanten befinden, gleich Schaafen, auf die Weide protestantischer Bebete und Domilien getrieben; ber einzige Erfolg hievon ift Die Ginpflangung eis nes gewiffen Geiftes ber Widerfpanftigleit. Der Gefangene lernt bier: burch bas Unrecht, fo er felbit that, mit demjenigen, mas ihm gefchieht, vergleichen, und findet, daß wenn ber Betrag bes Unfehens, welches feine Boigte genießen, abgezogen wird, die Rechnungen fich ungefähr gleich fteben. Rach ber Untunft fondert man die Anfonmlinge forg: faltig, damit fie nicht mit den fogenannten "Old hands" in Berub:

rung tommen, aus Beforgniß, fie möchten von biefen verborben mer: ben, ein Beweis, daß man fie noch nicht fur fo fchlecht halt, fondern baß fie es erft burch ihre Bestimmung werben. Bis vor Rurgem wure ben Rnaben und Manner getrennt; allein die Verfammlung ber erftern gerieth in folden Abgrund verruchter Berfuntenheit, daß aus einem folden Bienenftode ber nichtswürdigfeit nur verpeftete Schwarme Man hat nun Manner und Knaben in eis in bas Land ansgingen. nen Raum gebracht. Dier empfangen legtere aber bie Beihe bes La= fters, und werden aufgenommen in den Freimaurerorden der Miffethater. Mir ift befannt, daß gutgefinnte Gefangene erfreut gewesen find. nachdem fie den gangen Tag über gerarbeitet hatten, ein unverfchloffe= nes Bebaude in ber talten Racht zu bewachen, um nur nicht in jenen Pfuhl fich begeben zu muffen. 3ch habe gehört, wie Rrante fich vor ber Folter nur an einem andern Orte weniger fürchteten, als vor bem Anfenthalte in diefer Bolle aller Lafter. 3d bemertte, bag ein Bliuber ben Berluft bes Befichts feguete, weil er nun, burch einen Sinn weniger, nicht die Schenflichkeiten mahrnehmen durfe, welche bort vor: geben. Gin junger Menich, der in diefen Pfuhl fich verfett fand, rief ftannend aus: daß folche Dinge, ale bort getrieben wurden, in Irland Niemand tenne. Bohin ber Gefangene geben mag, jur Rirche, jur Arbeit, jum Effen, jederzeit tragt er den fleinen Leinenbeutel, worin er feine wenigen Bedürfniffe, vielleicht and ein Gebetbuch, aufbewahrt, an feine Perfon festgebunden, bei sich, weil fie ihm fonft im Ru geftoblen fenn durften. Sucht ein armer Menfch, welcher ein feineres Befühl bewahrte, fich von der ichenflichen Rotte fern zu halten, fo verfol= gen ihn die ichamtofesten, giftigften, obeconften Bigeleien der Uebrigen. (Fortfegung folgt.)

## XLI.

## Crelarungen.

Das vierte heft biefes Bandes unfrer Beitfchrift enthalt eine vom hochw. Domcapitel vom Ermland ausgegangene berichtigende Er: flarung eines früheren Artitele, Die Berleihung eines Stipenbiume, welches ber Dr. Papencordt ju Rom genießt, betreffend; wir hatten mit biefer jugleich eine andere, unter bem felben Datum ausgestellte, von bem hochw. Bifchofe und dem Domcapitel von Ermland unterzeich: nete Erklarung verbunden, wenn und biefelbe nicht erft viel fpater, namlich am 13. Sept. (Poftstempel: 6. deff. Mts.) jugegangen mare und daber erft jest nachfolgen tann. Gie bezieht fich auf die Organi: frung bee Enceum hoffanum und berichtigt einen Artitel unfrer Beitforift, ber in bem nämlichen Befte enthalten mar, welches ju ber frie bern Ertfarung die Veranlaffung gab. Da bei ber Aufnahme briefli= der Mittheilungen fich anter mabre auch eine irrige einschleichen tann, wir aber und es jur Aufgabe gemacht haben, in allen Studen ber Bahrheit die Ehre ju geben, fo fanden wir und werden auch fur bie Butunft feinen Unftand finden, jede Berichtigung von Irrthumern, wie es fic von felbft verfteht, in unfre Blatter aufgunehmen. Auch murben wir jener Angabe über die dronologische Folge jener beiden Erflarun: gen tein Wort weiter bingufugen, wenn nicht ein Berliner Correspon: bent der allg. Beitung (15. Sept. d. J.) dem Publifum den unerwarte= ten Auffchluß gegeben hatte: bas Berbot ber Beitschrift in Prengen fen burch jenen Artitel über bas Preucische Stipendium hervorgerufen worden. Niemand wird lengnen, bag die prenfische Regierung die Bewalt hat, eine Beitschrift, wie die unfrige, welche von firchlichen Princi= pien ausgeht, die mit den in jenem Staate befolgten im Biderfpruche fteben, gu verbieten. Der ermahnte Stern : Correspondent findet gwar für gut, unfre Maximen für Privatausichten zu erklaren, zufälliger Beife find es aber die, welche bie tatholische Rirche gu allen Beiten

bephachtet bat, und ce ift wohl erft Benigen eingefallen, von biefer an behaupten, fie fen eine Privatanstalt. Der Correspondent ber all: gemeinen Beitung will num bas Publibum glauben machen, bag eine irrthumliche Darftellung in Betreff ber Berleihung eines Stipendlums feine Regierung zu jenem Berbote veramlagt habe; mare bieg ber Kall, fo muß man fich billig wnnbern, marum die prenfifche Staatszeitung noch nicht in Preußen verboten worben ift, und bas um fo mehr, da manche "fehr gehäffige Entftelling von Thatfachen" noch gar nicht berichtigt worden ift, wobei wir anger Anderm nur an die beiden repo-Intionaren Partheien, mit welchen ber Derr Erzbijchof von Calu confpirirt haben foll, erinnern. Bir tonnen indeffen die gange Mitthel: lung des Correspondenten mur für beffen Privatanficht halten, mit welder er, als mit einer excusatio non petita hervortritt, benn fomft mußte man boch glauben, bag bie bort ichon befannte Berichtigung bes Irrthums auch die Aufhebung bes Werbots nach fich giehen wurde; wir ameifeln, daß diefe goldehen werde, weil das Berbot auf viel gewichtigeren Grunden beruhen mochte, und warnen auer noch fcblieflich ben Stern : Correspondenten, daß er felbft nicht fortjabre, gegen bas Berbot feiner Regierung gn fehlen, du ihn aunfre Zeitfebrift gang befonders. Er fennt fichou in fainem vom Q. Sept. batir: gu interefffren icheint. ten Briefe nufre Berichtigung, Die in Dem am 4. September ausgege: tenen hefte enthalten ift. Da min in Preußen ben Poftamtern ber Debit aufrer Beitschrift icon vom Aubeginue unterfagt ift, burch ben Buchhandel aber bie Spedition, unfere Biffene, nicht fo fonell geht, fo muß gebachter Correspondent boch einen andern, nicht gang erlaubten Weg gefunden haben, fich fo fchleunig in den Befit derfelben gu feben; follten wir hierin und irren, fo mußten wir und über bie fonelle Beforberung ber Beitichrift freuen, im entgegengefesten galle aber tonnte er fich leicht bei feiner Megienung für Die Solge Unanuehmlichfeiten guziehen. Die erwähnte Ertlammg lautet, wie folgt:

Wenn gleich die Impietät des anouymen Berjassers der im 3ten Bande, 12ten Peftes, Seite 776 der historich politischen Blätter entshaltenen Correspondengnachricht, mit welcher er über die philosophische und theologische Gelehrsamteit des Dochseigen, jedem Ermländer ewig unvergestichen Fürstbischofes, Pringen Joseph von Hohenzollern, den Stab bricht, allerdings tadelnswerth ist, so können wir diese Sache gleichwohl mit Stillschweigen vorübergehen, weil wir überzengt sind, daß der wohlbegründete hohe Ruf des Berklärten, der, wie in jeder, so auch in wissenschaftlicher Beziehung eine Bierde des Ermländischen Bischofestuhles war, durch das lieblose Urtheil eines anouymen Scriz

benten \*) nicht beflectt werden tann. Wenn aber ber ermabnte Berfaffer Die Ehre einer nicht geringen Angahl achtungewerther Manner, benen megen ihrer amtlichen Stellung ein folder Angriff nicht gleichgultig fenn fann, antaftet, indem er erflart: "dag unter den von dem Dod: feligen Kürftbifchofe bei Organistrung der geiftlichen Bildungsanstalten bes Ermlandes aus ber Frembe berufenen Arbeitern, fich außer man: dem tuchtigen Meifter, auch Bandlanger, von fich fpreibender Mittelmäßigleit, befunden, die fein anderes Intereffe, als bas bes Tagelobns batten und bei benen man einiges horribile dictu mit bem Mantel driftlider Liebe bebeden mußte und muffe", und fomit bie Birtfam: feit und, bem Anscheine nach, fogar bie fittithe Saltung ber aus anbern Theilen ber Monarchie an bas tonigliche Lyceum hostanum berufenen und jum Theile noch gegenwärtig an demfelben wirtenden Lehrer, por bem auswärtigen Publifum ju verdächtigen bestrebt ift, und fic überbies ben Unschein giebt, als fen feine Stimme bas Organ ber all= gemeinen Stimme Ermlands; fo fonnen wir nicht umbin, in fofern ber anonyme Correspondent die ehemaligen ober jegigen Projefforen bes Epcei Doffani bei feinem oben ermabnten Urtheil im Ange haben follte, baffetbe ber Unwahrheit und infindeftens bes Errthums zu geiben, und ans gewiffenhafter Ueberzeugung hiedurch die offene Erffarung abzuge= ben: "daß alle feit der Organisation des hiefigen toniglichen Locel Dos fiani, fowohl bei ber philosophischen ale theologischen Facultat beffelben, aus andern Provingen, ober aus ber hiefigen Diocefe angefteut gewesenen, und eben fo die gegenwärtig an densetben wirtenden Lehrer, der bischöflichen Behörde nie einen gegründeten Anlaß gum Tadel ober Migvergnugen gegeben haben, fondern im Gegentheile, burch tiefe Wiffenschaft, tirchlichen Sinn und musterhaften, ihrem hohen Berufe als Lehrer und Bildner bes Clerus entfprechenden Bandel fic hervorgethan, nach Maaggabe ihrer besten Kraft ben Klor und bas Gedeihen bes Lycei Dostani gefordert und fich durch ihr eifriges Streben für die Beranbildung eines wiffenschaftlichen, firchlich gefinnten und frommen Clerus einen bleibenden Anspruch auf den Dant der Didcefe erworben baben.

Franenburg ben 8. Angust 1839.

Der Bijchof und bas Domtapitel von Ermland.

<sup>&</sup>quot;) Wir bemerten, bafi, ba wir bei ben brieflichen Mittheilungen überhaupt die Unonymität gum Grundfage aufgestellt haben, Diefe bem Einzelnen nicht bum Borwurfe gemacht werben tann. A. b. R.

## XLII.

## Churfürft Mazimilians Reiterftatue.

Seit brei Tagen steht auf dem Wittelsbacher Playe, inmitten der hauptstadt Baperns, die Reiterstatue des großen Churfürsten Maximilian vor Aller Augen enthüllt; Andern überlassen wir das Urtheil über den hohen Kunstwerth des von König Ludwig seinem Uhnherrn errichteten Denkmals; der Mann selbst, der held, dessen Bildniss wir nun schauen, und die Bedeutung des Monuments, sey der Gegenstand uns serer Worte.

Maximilians Thaten find aubekannt, laut verkundet bie Geschichte seine Siege, seine weise Regierung bat Baberns fortbauerndes Glud begrundet! Darum bedarf es deffen nicht: langer zu verweilen bei ber Betrachtung folch glanzender Farben, mit welchen Die Welt überhaupt verfteht, fich ihr Bild menschlicher Größe auszumalen. - Aber einzudringen in bieß mabrhaft eble Berg, bas unter bem ritterlichen Panger fcblug und hier den Quell ju erforschen, woraus jene Große bervorgegangen ift, Das ift es, wozu auch uns bas behre Denk-Alfo nicht von der Gründung ber katholischen mal mahnt. Liga, nicht von ber Schlacht am weißen Berge, nicht von ber Gefengebung Maximilians foll bier die Rede fenn, nicht von bem, mas wir gewöhnlich Gefchichte nennen, fonbern wir fthagen eine Urfunde nach, die werthvollste, welche nur immer ein fürftliches Archiv bewahren tann, eine Urtunde, welche gang eigentlich Beugniff giebt von Maximilians Gefinnung, von seinem Denten und Wollen, und indem wir ben Garten feines Bergens betreten, fo fammeln wir bier eis nige Blumen ber Erinnerung, bie wir ju ben Stufen IV. 29

bes von bem koniglichen Enkel errichteten Monumentes nie berlegen.

Bene Urfunde find die vaterlichen Ermahnungen, welche Maximilian feinem Rachfolger binterlaffen bat. "Mein Cobn Rerbinand", fchreibt er ju Unfang berfelben, "ich habe Dir, mas Dir jur fichern Richtschnur bes Lebens und jur Beforberung eines mahren Ruhmes bienen mag, mit menigen Borten aufgezeichnet. Wenn Du einst bie Berrscherburbe übernimmft, wirft Du eines Führers bedürfen, ber Dich nicht nur einmal und fparfam, fonbern oft und reichlich mabni; ich aber werde ju Grabe geben und Dir nicht mehr mit meis nem Rathe beifteben tonnen: fo mogen benn diefe fchriftlichen Ermahnungen, als bas lepte Bermachtnig Deines liebenben Baters, meine Stelle bei Dir vertreten. 3ch hoffe, bag Du biefe Ermahnungen um fo lieber und öfter lefen, bem Gemuthe immer tiefer einpragen und in Gefinnungen und Banbel tren befolgen werdeft, je inniger ich von Deinem brennenben Gifer fur die Ghre Gotted, fur Dein Beil, und fur bas Wohl des Dir anvertrauten Volkes, fo wie von Deiner Liebe gegen mich überzeugt bin. Ich übergebe Dir alfo als Ausfluß meines vaterlichen Bergens einen turgen Inbegriff Delner Pflichten gegen Gott, gegen Dich felbft und gegen Deine Unterthanen". In biefem Werke hat nun in ber That Marimilian fein vaterliches Berg ergoffen, und wer ben großen Mann tennen und lieben lernen will, ber lefe baffelbe. gleich aber ift bieß ber Weg, um ju ergrunden, wodurch Mar gerabe ju ber fittlichen Bobe emporgestiegen ift, auf welcher wir ihn in der Geschichte erblicken und worin selbft feine Gegner ibn anerkennen mußten. Wohl ber Geele, die von ben erften Jahren ihres Lebens, ju welchem fie in die Welt berufen, erleuchtet mard von ber Conne bes Glaubens! Bobl ber Ceele, bie biefes Licht bewahrt und burch baffelbe fo erbellt und erwarmt wirb, baf fie felbft Undern gur Ceuchte bient. Co marb Mar bas Gestirn bes Wittelsbachischen Saufen! bas Andenten an ibn ift bas Andenten an bie fconften

Ingenben, welche nur immer einen Rurften gleren konnen. Schon in ben Jahren ber garteften Rindheit mar bas Berg Maximis lians ben Babrheiten ber driftlichen Religion fo geöffnet, baß biefe für ibn bas Rundament wurden, auf welchem er Beit feines Lebens gestanden bat; von bier aus überfab er bie Welt, und nur bas hatte in feinen Augen einen Werth, mas jur Verherrlichung Gottes biente. Mit Gott war er einig. und barum auch einig mit fich felbft; er war ein ganger Mann, feine Salbbeit, feine Berriffenbeit im Innern, feinen 3weifel an der Wahrheit ber von Gott auf ben Felfen ges grundeten Rirche findet man bei ibm; teinem Uebermuthe gab er fich bin im Glude, wenn ber herr ihm ben Gieg verlieb, feiner Baghaftigfeit, wenn diefelbe Band Leiden und Drufungen über ibn und fein Bolt verhangte. Die Geschichte batte ibn gelehrt, wie ohne Gott noch nie ein Fürft glücklich regiert bat, und fein eignes frommes Gemuth trieb ihn bagu an, auerst fich felbst in kindlichem Gehorsame Gott unterthänig gu machen, um baburch ju feinen Unterthanen in einem Gott wohlgefälligen Berbaltniffe fteben zu konnen. Er bedachte es wohl, daß ein ftrenges Gericht über die Berricher ergeht, die nicht nur fur fich, fondern auch fur ihre Unterthanen bereinft vor Gottes Thron Rechenschaft geben muffen. Dief mar bie Grundlage, auf welcher er fur feinen Cohn eine bewundes rungewurdige Regierungelehre conftruirte, die freilich von manchen mobernen Theorien febr weit entfernt fepn mag, aber ben großen praktischen Bortheil batte, baf fie bas zeitliche und ewige Bohl des Fürsten und feiner Unterthanen before berte. Goldene Borte find es, welche Mar feinem Cohne über bie Bandhabung ber Gerechtigfeit, ben Schut bes Dols tes, die Rechtschaffenbeit, Demuth und Rlugheit des Fürften, bie Treue im Verfprechen, die Wahl ber Freunde, guter Ras the und ber bobern Beamten, Die Liebe gur Babrbeit und ben Saf ber Schmeichelei, die ftrenge Aufficht in Betreff bet Sitten und julept über ben Rrieg guruft. Bon biefem fagt ber friegeerfahrne Belb: "Rur Weniges will ich berühren,

und dieses Wenige seh mehr dazu, baf Du es miffest, als daß Du es übeft. Der befte Krieg ift - feiner; ein erträglider der, welcher gegen Fremde, fern von Deinem Lande, auf feindlichem Boden geführt wird und diejenigen brudt, die Deinem Glücke nachstellen. Uebrigens bangt an bem Borte Rrieg ber Jubegriff alles Jammers. — Collteft Du je (o moge Dich Gott gnabig bavor bewahren!) burch bie Ungerechtigkeit Un= berer in die Nothwendigfeit gefest werden, Rrieg ju fubren, fo beginne ibn nicht eber, als bis Du alle friedlichen Mittel ericopft haft. Webe bem Fürften, welcher fich burch Ghr= fucht, haß ober burch andere noch schlechtere Begierben und Leidenschaften jum Rriege verleiten lagt. Ergreife die Baffen unter Gottes Beiftanb, wenn es gilt, die Religion gu founen, die Treue gegen Raifer und Reich ju leiften, Deine Bunbesgenoffen mit der verfprochenen Gulfe ju unterftugen; wenn es fich handelt um das Beil bes Naterlandes, um Abwehrung feindlicher Angriffe, um Gicherheit Deiner Untertha: nen und um bas Recht, wenn Du es nur mehr burch Gewalt ber Waffen erkampfen fannft". In folder Weife bat Max ben Krieg geubt, ba, mo es fich darum banbelte, fur Gott und die Rirche ju ftreiten. Alber auch in biefem Ram= pfe bietet er bas Mufter ber Mäßigung. hier, wie in allen feinen Lebensverhaltniffen blicht die tiefe Religiofitat bes erbabenen Fürsten, von welcher die rührendsten Beispiele fic anführen laffen, hindurch. Er geborte nicht ju ben aufgeklarten Geistern, welche ba glauben, die driftliche Religion fen gut für bas Bolt, mabrend die Großen und Gebilbeten ihrer nicht bedürften, sondern im Gegentheil mar er der Un= ficht, daß vor allen Undern die Fürften fie praktifch üben mußten. Daher begann und endete er den Jag mit Gebet, und nie ging er an feine Geschäfte, ohne guvor Gott um Seinen Beiftand angefieht zu haben; zu bestimmten Tagen im Jahre empfing er die Sacramente ber Bufe und bes Abend= mable, und lag überhaupt gern ber Undacht ob; inebefons bere fühlte fich fein Berg zu einer kindlichen Berebrung ber Mutter unsers heilandes hingezogen. Sie betrachtete er als die ewige Beschüperin seines hauses, Sie als die Patrona Bavariae; und wo giebt es ein gläubig katholisches herz, das nicht wüßte, was es heißt, die allerseligste Jungfrau zu verehren, und welches die rührende Demuth nicht ties empfande, die Mar dadurch offen an den Tag legte, daß er auf seinen Goldmünzen sich zu den Füßen der Mutter Gottes knieend, den Kurhut zur Seite, abbilden ließ? Ihr zu Ehren wallsahrtete er bei seinem Regierungsantritte nach Altötting, um an diesem Gnadenorte sich Kraft und Ausdauer für die Beschwerzben des herrscheramtes zu erstehen. Gott hat ihm diese Kraft und zu seiner Frömmigkeit ruhige Klarheit und Schärfe des Blickes auch in allen weltlichen Dingen im höchsten Maaße gesschenkt, und ihn dadurch zu der Größe emporgehoben, in welcher er sich unsern Augen auf dem Schauplape der Geschichte darstellt.

Diefem Fürsten nun bat Ronig Ludwig am 12. Ottober 1839 ein Denkmal gefest, auf welchem ber Belb in feinem friegerischen Schmude erscheint. Es mabnt bas Bilbnig an jene Beit bes Rampfes, nicht jum Rampfe, wohl aber jum Danke, benn Max ift ber Retter ber Rirche in unserm beutfchen Baterlande geworben. Die bewegten Beiten ber Gegenwart erinnern jeden Ratholiken an bas Glud, bas ihm burch feinen Glauben ju Theil geworden, fie weden felbft bie Lauen auf, festzuhalten an bem Glauben ber Rirche. blidt Bapern mit Stolz auf den Bittelebacher, den erften uns ter feinen Churfürsten. Er mar es, ber fo Großes auf Er= den gewirkt, und Gott wird dem treuen Diener gelohnt, und feine Bitten erhört haben. Denn, ale Max die Tobesftunde naben fublte, empfahl er ben Predigern in einer eigenhandig von ihm geschriebenen Anordnung, ihre Buborer Namens feiner um Verzeihung zu bitten, falls er Ginen ober ben Un= dern derfelben beleidigt oder geärgert hatte, und alle um ihr Webet für ibn ju ersuchen, "mit bem Erbieten", wie er fich barin ausbruckte, "bag ich hinwieber, ba ich bes Angefichtes Gottes burch feine unendliche Gute und Barmbergigkeit theil: haftig wurde, solches zu thun nit unterlaffen woll." Interiod, als ob die Bitten des heimgegangenen Fürsten und bas Gebet seines treuen Volkes erhört sepen? hat nicht Bapern an ihm einen Fürbitter mehr vor Gottes Thron erlangt? Fürwahr, ein großes heil ist Bapern widerfahren, es hat einen Fürsten, einen König, bessen herz warm für den heiligen katholischen Glauben schlägt; Er war es, der Max das Denkmal sepen kounte! Gott schupe ihn und Bapern!

#### XLIII.

# Katholische Missionen in Anstralien.

(Forfenng.)

Der reifenbe Frembling übersicht mit Vergnugen ein liebliches Gelande mit anmuthigen Wohnungen und Kelbern überbectt, ba erfcrectt thn mit einem Male ein gellendes, miftonendes, entschliches Schreien, - welches die feierliche Stille, Die über die Landschaft ausgebreitet liegt, fort. Bom Schreden fich erholend erfahrt er, bag bieg bie Stimme Des Auffehers ift, ber feine Befangenen birigirt. Die Barte feiner Umgebungen allein muß bei ben Deportirten eine Berzensversteinerung und Unempfänglichteit gegen jeden Gindrud gur Folge haben. Bisher gab es bei ben Berbrechen feinen Unterschied in ber Strafe. Die folech= teften Subjecte werden wegen erworbener Fertigfeit und bei ihrer Un: ftelligfeit branchbar befunden. Leute, welche bei gleichen Berbrechen mit Andern boch weit ichuldiger find, weil fie beffern Unterricht hatten und minder Berführungen ausgesett waren, machen im allgemeinen ihr Glud bei ber Deportation. Rehmen wir an, ein Schiff fent hier einen Bebienten, einen Bimmermann und Sufichmidt ab. Der Bediente lebte fruher in guten, gebildeten Familien, er taunte teinen Mangel. Er ift ein gesuchter Artitel. Seine Friesijade wird bald mit einer gierlis den Livree vertauscht. Er wird über bas Ruchenwesen feiner Derricaft gefest, und findet bald Belegenheit ju fleinem Belbermerbe. Benn er an feines herru Thur fteht, ober auf bem Autidenbode fist, ift er ein Gegenstand bes Reibes für jahllofe Ungludliche, melde es ihm

in Dienstgefdidlichfeit und Berbrecherlift nicht gleich thun tonnen, und auf einem Schiffe mit ihm angelangt in ihrer Transportatentracht, mit ber Dede, ihrem einzigen Trofte auf bem Ruden, an bas Land gefchleppt werden, wo fle mit den Dofen von frub bis fpat um die Bette arbeiten muffen. Ueber fich haben fie eine brennende Sonne und einen graufamen Auffeher, welcher außer der Peitiche tein Ermunterungemits tel tennt. Der Bimmermann und Sufichmidt gehörten jener arbeitfamen Mittelflaffe an, welche ehrenwerthe Mitglieder hat und tein übles Leben führt. Diefe werden ben betreffenden Sandwerfern überwiefen; fle find ein toftbares Befigthum und wiffen dieß auch. Gie arbeiten we= nig oder viel, meifterlich oder ftumperhaft, je nachdem man fe behanbelt; geschicht dieß auf eine gar jn uble Weise, so erfinnen fie Mittel, daß fie der Regierung jurudgefcidt und von derfelben einem andern Berrn überwiesen werden. Ihr Wochentohn ift ansehnlich. In Dingeftunden arbeiten fie auf ihre eigene Rechnung und haben gelegentlich eis nen Seftrag. Der Sonntag geht gang auftandig vorüber; fie tommen mit wohlgefleibeten Bandwertegenoffen jufammen, und vergnügen fic freundlich bei einem Glafe. Der Montag ift aber recht eigentlich bem Trunte bestimmt und endigt mit brutalen Balgereien. Der herr foilt fie nichtswurdige Schuffte, allein dabei bleibts, tuchtigere Leute barf er nicht zu finden hoffen und fo fiehet man über die Ungezogenheiten hinweg. Dabei unterhalten fie bie unterwegs gemachten Befanntschaften mit Gefindel, welches am Tage in der Rarre geben muß, und über Racht eingesperrt wird, weil fie weber als Mechaniter noch als Berbrecher ein besonderes Gewerbe treiben. Der Bediente war beportirt, weil er feines herrn Raffe erbrochen um Geld ju ftehlen, beffen er nicht bedurfte; die Sandwerter bagegen hatten Inftrumente gam Ginbruche verfertigt und damit nächtliche Diebereien in bewohnten Baufern verübt; die Karrenschieber bagegen hatten nur auf einem Jahrmartte tunultuirt und Brod für hungernde Rinder entwendet. Der tleine Mann mit bem granen Ropfe, mit dem icharfen, boshaften Beficht, im langen Rode, ber einst fowarz war, ift, wie Ihr sebet, einem Paare zugewiesen, welche einst Gefangene, jest frei ein Birthebaus balt. Der Mann gilt bei feinen Rachbarn für einen Gentleman, für einen Gelehrten. gehört freilich nicht gur gebildeten Rlaffe, beun biefe werden nach Port Malquarin gefendet, aber er fann boch lefen, fdreiben und gut fprechen, er beforgt bas Rechnungswesen, unterrichtet Die Rinder, fertigt Bittfcriften für bie Befangenen und unterhalt die Bafte. Der braune Mann mit triefendem haar und fonnverbranntem Gefichte, welchen er anfährt und über eine unbedeutende Rechnung brutal behandelt, welder in einer elenben Butte fein Banpt auf einen Blod legt, um von feinem ruinirten Beibe und feinen ihm entriffenen Rindern zu traumen, - er fcof ein Rebbuhn ober einen Kafanen. Der Buriche, welcher jenem die Bege macht, verlor fruhe feine Eltern und gerieth unter Diebe. Die fower arbeitende Magd, welche er erft trunten machen mußte, bevor er ibr Schamgefühl überwand, entwendete in einem Anfalle von Giteffeit ihrer Krau einige Dupfachen. Der Mann im langen Rode felbst machte eine faliche Rote von 50 Pfund. - In furger Beit wird jener Bebiente forglos, wird gelegentlich betrnnten, führt mahrend ber Abwefenbeit bes Derrn ichlechte Reben im Saufe, zuerft werben geringfügige bann bebentenbere Gegenstande vermißt, es erfolgt eine forperliche Buchtigung und bann bas Tretrad. hier wird er burd nichtswürdige Conforten und methodifc verborben und fehrt ale ein professionirter Dieb gurud. Sein herr gogert mit nenen Strafen, benn er fürchtet einen noch folechtern Diener wieder ju erhalten. Ift die Sache aber nicht langer ausgnhals ten, fo wird er in breimonatliche Rettenarbeitstrafe weggefcictt. Gin weiblicher Domeftit wird aus ahnlichem Grunde gur Factorei gurudges fendet, ober auf zwei Jahr in bas Correctionshaus geftedt. Rach mehrern folden Bechfeln von Dienft und Abstrafung erhalt er burch bas Baubermittel eines Entlaffungefcheines die Fähigleit, fich felbft gu etabtiren. - Der ehemalige Bediente heirathet und beginnt als Gaftwirth. Der Bimmermann wird mit feinem Beibe vereinigt, welche ibm burch einen Bergleich verabfolgt wird, er wird, fo wie der Schmidt, felbft: ftandiger Meifter in feinem Sandwert. Der Mann im fcmargen Rod heirathet ebenfalls. Ihr Gigenthum ift auf ben Ramen ihrer freien Beiber gefdrieben, fle felbft vertrinten vom Morgen bis jum Abend ihre Sorgen in Rum, nur ber Mann im fcmargen Rocte bleibt nuch= tern, und leihet Gelber aus gu 45 Procent. Begleiten wir bie nen Angefommenen in bas Innere. Leicht laffen fie fich von ben wold handset unterscheiben; frifcher Blidt, lebhafte Buge, ordentlicher Angug, neugieriges Umherbliden find ihre darakteriftifden Merkmale gegenüber bem liederlichen Aufzuge, dem fcmunigen Aussehen, den flieren Dienen, bem tragen Blide, ben ichlupfrigen, mechanischen, thierartigen Bemegungen, welche ben Berbrecher verfündigen, ber lange ben Druct ber Feffeln empfand. Bei jedem Schritte vorwarts auf bem ihm planma: fiig gewiesenen Bege, springt eine neue Quelle des Verderbens hervor. Sie werden herren überwiesen, welche eine lange Beit hindurch in der felben Lage fich befanden, ale fie felbit.

Die Antommtinge werden in hütten mit niedrigen Banden und Bertebedachungen untergebracht. In jedem folden Loche find 5 bis 6 Perfonen; bis fle burch Erfahrung vorsichtig geworben, haben fle vielerlei Berleumdungen ihrer altern Rameraden, und baraus folgende folechte Behandlung Seitens ihrer herren zu erbulben. Uebung ber Religion ift eine völlig unbekannte Sache. Die Furcht, lächerlich zu erscheinen, verhindert, fich bamit feben gu laffen, und ber Ratholit ift vielleicht 100 Meilen von feinem Priefter entfernt. Der Sonntag wird binges bracht mit bem Ausbeffern ber Rleider, über Land geben und bem beimiliden Genuße bes Rums, ben fie fich für geftohines Gelb verfchafft haben. Indef habe ich doch manche Antommlinge gefannt, welche fich beimlich in den Bald entfernten, bort an beten. Auf den Anicen liegend, gits terten fie entbedt zu werben, als ob fie über etwas Unrechtem ertappt Es tann nicht erwartet werben, bag biefe Lente mehr als bas Rothburftigfte thun, benn fie hatten bavon feinen Lohn, noch frubere Beendigung ber Strafzeit zu gewärtigen. Sie follen bei ihren herren gebeffert werden; beren Absicht ift aber nur Bewinn, und ihr Bestreben geht bahin, ihren Sclaven in einer furgen Beit burch moglichft viele Arbeit auszunupen. Der Gefangene bagegen ift barauf bebacht, fo viel Dufe ale möglich zu haben. Der Antrieb zu Fleiß und guter Führung ift die Peitiche, diefelbe ift bas Lieblingeftrafinftrument. Bo in England ein herr tadelt, da fdwingt er hier die Peitsche; ift in England ein herr ungehalten, so flucht er hier und ruft nach ber Peitsche; spricht er bort vom Begjagen, so handhabt er bier bie Peitiche; gegen Tragbeit gebraucht er die Peitiche, gegen Sorglofigfeit bie Peitsche, gegen Erot bie Peitsche, gegen Eruntsucht bie Peitsche, gegen Ungehorfam bie Peitsche, wo er recht und wo er unrecht hat, immer bemonstrirt er mit ber Peitsche. Auf bes herrn Bunge, in bes Befangenen Dhr ertont nur die Peitsche, die Peitsche, die Peitsche. -

Einige herrn find allerdings Manner von Erziehung und menfchtich; bie bei weitem größere Bahl aber ist es nicht; jene aber fommen selten mit ihren Dienstleuten in personliche Berührung. Sie halten Aufzseher, welche früher selbst Gefangene waren, und das damals erlittene Unrecht ihren Untergebenen entgelten lassen. Dieses Amt ist an sich ungemein schwierig zu verwalten; es erfordert eine seltene Mischung von Strenge und Milbe. Eine zu große Freiheit, dann ein biniges Wort und ein übereilter Schlag, entlocken dem Gesangenen Ausbrücke, welche der Ausseher als Beleidigungen seines Ansehens betrachtet; er suchtet das Beispiel; es solgen leidenschaftliche Reden; der Mensch wird angezeigt, vor die Obrigseit geschleppt. Das Ansehen muß auszeicht erhalten werden; die Vermuthung streitet allezeit wider den Bessangenen; der Fall wird summarisch entscheben, man ziehet den Rens

ichen aus und bangt ihn auf. Der Buchtmeifter verläßt eilends ben Richtplat, benn er fürchtet felbft bie Berachtung ber Menichen. Rach: bem er fo öffentlich feine Rache gefühlt und feinen Ruf preisgege ben, bat feine Graufamteit, welche alle Grabe abwarts burchmacht, teine Grange; ein anderer Befangener begehet eine Unvorsichtigfeit, auch er muß hangen. Die Gefangenen begreifen mas ihnen bevorftebt, fie verzweifeln und ermorden entweder den Auffeher (ein baufig vortom: mendes Berbrechen) ober fliehen in bie Balber, mo fie nichts jum Un: terhalte antreffen und von Rauberei leben. Sie werben aufgegriffen und ich finde fie entweder in Retten auf bem Bange jum Richtplate ober auf ber Rorfoltinfel. Diefer Bergang bezeichnet zwar nicht jeben Kall aber boch die Regel. So viel geht darans hervor, daß dieß nicht ber Beg ift, die Gefangenen ju beffern; man behandte nur ben Menfcen als ein Wieh, und er wird eins werden. Gine große Ungufries benheit erregte ber jepige Gonverneur von Reufüdwales burch bas Berbot, nicht mehr als 50 Veitschenhiebe auf einmal zu ertheilen "). Der frühere Souverneur, General Macquarin, mußte felbst officiell einraumen, daß eine Menge Deportirter bei vernünftiger und menfchlicher Behandlung nubliche Leute hatten werben tounen, mabrend fie nun un: ter ber fühllofen Bucht folder Berren und Auffeher zu völliger Gefunfenheit heruntergekommen wären, und daß nur Verzweiflung diese Lente an den nacherigen Schandthaten verleitet habe. —

Die Ungahl ber Leute, welche Rettenstrafe erlitten, betrug 1835 \$191, nud öffentliche Strafenarbeit mußten 982 verrichten. In Banhiemenbland betrug die Anzahl der ersteren 805, die der letteven 2919. Sie tragen ichectige Rleibung. Werben fie im Innern beschäftigt, fo werden fie über Racht und am Sonntage in tragbaren Raften gu 16 Dann eingeschachtelt, worin jeder taum 2 Rug ins Gevierte Plat hat. Wenn die öffentlichen Gefängniffe ju Beiten überfüllt werden, muffen Die Gefangenen barin über einander liegen. Die Kolgen von allem biefem find leicht zu ermeffen. Bas foll man aber zu den weib: lichen Gefangenen fagen, welche noch fchlechter und fcwieriger gu beffern find, als die Manner? Im allgemeinen find fie völlig fcamlos, trunffüchtig und führen bie iconbbarften Reben. Am Borde jedes Schiffes, welches deportirte Beiber führt, befinden fich etliche grautd:

<sup>&</sup>quot;) In einem Unhange, welcher aus Lotalblattern entnommen worben, zeigt ber Berfaffer, welche Graufamteit felbft noch innerhalb biefer gefehlichen Bahl getrieben wirb; es geht baraus hervor, bafi oft fcon bei ben erften bieben bas Blut bes Gepeitschen fliefit, und baf häufig bie Geschlagenen wills zerfieliche nach ber Buchtigung weggebracht-werben muffen.

pfige Cheufale, welche ben jangern, unfontbigern auf ber Reife bie Weihe ertheilen. Sind fie in Dienft gebracht, fo werden fie ber Bes genftand ber Berfolgung ihrer Berren ober eines Lieblingebomeftiten. Bertheidigt fich Gine, fo wird ihr bas Leben jur Qual gemacht. Sie wird geplagt, mit Drohungen verfolgt, Die Polizei ihr in Ausficht geftellt, eine Beschichte ift bald erfunden; bei ber Selbstvertheibigung erwartet man nie Bahrheit vom Angefdulbigten, und die Polizei ftraft bie leicht schuldig Befundene. Rommt fle jum Falle, fo wird fie ber Factorei gurudgegeben; bier wird fie auf öffentliche Roften unterhalten und nahrt ihr Rind felbft, welches man nachher von ihr trennt; bann wird fie wieder in Dienft und bas Rind in ein Baifenhaus gebracht, Reine Untersuchung findet Statt; Die Mutter tommt auf Dieselbe Urt wieder und abermals wieder. 3d babe vierzehn folder Rinder auf ein= mal getauft, beren Mutter taum ein Beichen ber Schaam bliden ließen. Gin Sauptthema ber Unterhaltungen bei ben Sidneper-Damen find Die Revolutionen, welche die Richtswürdigfeit ihrer Magde fortwährend in ihrem haushalte hervorbringen. Das erfte, wogegen man einen Fremben warnt, ift die Bedienung. Er darf nur biefen Gegenftand beruhren, um mit einer fluth von Rlagen über Nachläffigleit, Truntfucht u. f. w. bes Gefindes überfcwemmt ju werden. Gine Dame, beren eine Magd ausgepeitscht und beren zweite Magd noch ber Factorei remittirt war, troftete fich bamit, bag in ber vorigen Racht alle Magbe von ber nachbarichaft eingestectt worden und fich im Bachthause bes trunten hatten. Da die Ghen die Fragengimmer felbftftandig machen, fo werben biefelben bier mit bem größten Leichtsinne gefchloffen und fallen immer bodft ungludlich aus. Die Factorei von Paramatta if bas Correctionshaus für Beiber. In Banbiemenstand ift ein ähnliches Institut. Bisher maren beide ber Abgrund ber Gefuntenheit. Gewöhn= lich find an 600 Beibeperfonen in benfelben, welche fich gegenfeitig noch mehr verderben. Mit bem Gifte biefer moralifden Auftedung werben fie nach ihrer Entlaffung wieder in Circulation gebracht, und verbreis ten daffelbe nun weiter. In Sobart Town haben verschiedene Leute, mittelft besonderer Bergunftigung, ihre Magte unmittelbar vom Schiffe erhalten, um fie der Berührung mit der Factorei zu entziehen. Paramatta hat Militar beordert werden muffen, um den weiblichen Aufruhr in der Factorei zu dämpfen. Seitdem follen in diefer Einrich= tnug Berbefferungen Statt gefunden haben. Die Ungleichheit in ber Angahl ber Gefangenen nach den Gefchlechtern, welche im Berhaltniß von 1 gu 3 Statt findet, ift die Urfache unbeschreiblichen Uebels. Die Regierung bat nun bier, um gu belfen, Schiffstadungen voll freier Beibes

personen eingeführt; allein was für Franenzimmer muffen die feyn, welche ihr Baterland verlassen, sich auf eine solche Reise ohne Schus begeben; um sich in der Ferne einen Mann zu suchen. Die ausschweizfenden Erwartungen der Armen werden bei der Ankunft bald in Richts aufgelöft; dieß Miggeschick bringt sie zur Verzweislung. —

36 habe gefagt, auf die heranwachsende Bevolterung muffen wir Aber wir feben fie mit dem Geifte ber Un: unfere hoffnung richten. ehrerhietigfeit und Liederlichfeit aufwachfen. Man tann fic baruber nicht wundern, wenn man erwägt, daß fie aus ben Sanben folder Mütter und Pflegerinnen hervorgeht, ale die oben beschriebenen find. Dir ift eine Dame befannt, welche ihr Rind einer folden Barterin nicht anzuvertrauen wagte und manuliche Befangene gu biefem Dienfte porzog. Bas fann man von bergleichen Verfonen als Mutter anbere erwarten, ale daß ihre Rinder, im Lafter gewiegt, am Bufen ber Entwürdigung gefängt, mit bem Gifte gottlofer Lippen genahrt, und in ber Ungerechtigfeit ihrer Eltern groß erzogen werden. Rnabe, welcher in ber Soule geguchtigt worden, lauft Tage lang in ben Bald und tommt nicht ju Sans, weil er bann hoffen barf, feine Mutter wider den Lehrer eingenommen gut finden. Den großten Reig des Lebens finden die Deportirten barin, fo oft als möglich betrunten Ein ftete nüchterner Bedienter wurde als ein Phanomen bean fevn. trachtet werden. In einem fleinen Orte von 1800 Ginwohnern habe ich 14 Schenken in voller Thatigkeit gefunden. In Sidney giebt es Auf beiben Seiten ber Strafe find Die Birthehauszeichen tanm ju gablen. Geht man bie Gaffen entlang, fo vernimmt man unaufhörlichen garm von Biolinen, Trommeten, Sautboen, den Gefang Betruntener, juchtlofes Gelächter, furchtbare Flüche, entfehliches Se-Weber bei Tag noch bei Nacht tritt bierin eine Panfe ein. Schunnige Clende, mit bicigeschwollenen Befichtern, unter benen auch Weibergeftalten fich zeigen, tommen ans ben Thuren und taumeln und wanten trunfen und fittenlos auf ber Strafe umber.

Die jährliche Steuer, welche zu Sidnen vom Rum erhoben wird, beträgt 124,000 Pfund. Man hat berechnet, daß die Rumconsumtion in Neusüdwalch zu der in England bei Voraussepung einer gleichen Anzahl Consumenten sich wie 17 zu 5 verhält. Die Jahl der Verbrechen kann auch allem diesem nicht auffallen. Im Jahre 1835 wurden 116 Capitalverbrechen von den Eriminalgerichten zu Sidney untersucht, alle waren gewaltthätiger Art. Die Anzahl der geringern Vergehungen in dieser einzigen Colonie betrug in jenem Jahre 22,000. herr Meneroe war im Lause von 4 Jahren bei 74 Erecutionen zugegen. Eine

noch weit größere Bahl Berbrecher murben nach ber Norfoltinfel gefanbt. welches eine andere Art Tod genannt werden fann, mehrere jum Tod Berurtheilte erflärten, bag ihnen bas Schaffot ermunichter feb, als Norfoltinfel. Der Richter Burton nennt die Colonie ein Bolt, welches and Berbrechern und Berfolgern von Berbrechern gehilbet fen, welche nichts weiter thun als die Schwelle des Gerichtshofes unter die Ruge ju nehmen. Der Meineid ift fo gewöhnlich, daß die Aumalbe ihre Beweise felten burch Gibe ju führen fich bewogen finden, indem der Begenpart fogleich Beugen ftellt, welche bas Begentheil befdmoren. Richter gu Sobart Town erflarte an Gerichtsstätte, baß er auf ber Strafe nur den Kinger zu erheben brauche, um gwangig Schworer berbeignziehen, welche zu beeiden bereit fepen, mas man von ihnen verlan: Die Deportirten machen unterwegs mit etlichen hunderten Leibenegenoffen Ramerabschaft und erwerben in ber Colonie eben fo viele Bufenfreunde, welche einander mit falfchen Beugniffen auszuhelfen nur au geneigt find. Auch herricht noch eine andere Art Lafter, gu beffen Borftellung teine Ginbildungefraft fich erhebt und welche felbft ber beilige Paulus bei Schilderung ber Gunden unter den Beiden nicht uns genannt hat, ein Lafter, welches die Wilden nicht fannten, bis die Berbrecher es fie tehrten, ein Lafter, bei beffen Schilderung bas Blut erftarren und bas Daar fich ftrauben murde. Bullen wir es Darum in ewige Finfterniß. Alles Borbergebende enthalt nur fowache Andentungen, es find weber die ftartften Farben noch die tiefften Schatten bezeichnet, noch auch die ichlimmften Details berührt. In einer alfo mit Verbrechen verpefteten Utmosphare, in einem alfo mit Din= berniffen überfaeten Lande, unter einem fo von aller Schaam entblogten Bolte, haben Bifchof Polding und feine Beiftlichen allerdings einen foweren Stand. Bo baffelbe in großerer Angabl gesammelt ift, in Baracten, Gefängniffen u. f. w., ba findet fich außer dem gewöhnlichen geiftlichen Beiftande, welcher geleiftet wirb, ber Bifchof mit einem ober zwei Prieftern von Beit zu Beit ein. Dabei werden manche durch wieberholte Ermahnung, Unterweisung, religiofe Uebungen gur Rene gebracht, und entschließen fich endlich gur Theilnahme an den Sacramenten; die Spitaler, in benen die Balfte der Rrantheiten Directe Folgen ber Berbrechen find, werden täglich besucht. Die Gefangenen in ben Baraden werden an einem Abende in ber Woche fowohl, als am Sonntage versammelt. 200 die Beiftlichen nicht fenn tounen, muffen die Böglinge berfelben belfen, fle tatechistren, unterweifen und eröffnen jenen bie Bahn. Jebe gunftige Gelegenheit, welche fich barbietet, wird benust, um bie armen Berfornen wenigstens jum Bewußtfeyn ihrer Lage an bringen. Der Renige wird frendig willfonmen geheißen, mag er am Tage ober in ber Nacht fich naben. Bir fuchen teine andere Rube als bie im Bergen ber Betrübten. Uch, wie Biele berfelben murben fich bem Glauben guwenden, maren nur Beiftliche gu ihrer Unterweis fung porhanden. Wie viele verlornen Sohne murben gurudtebren, wenn nur Bater ba maren, welche fie aufnahmen ? Unter 45 gum Tobe Berurtheilten fand ich 22, welche fich dem Glanben gnwendeten, und mit allen Beichen ber Reue farben. Das Gonvernement hat hun geftattet. bag wenn ein Schiff mit tatholifden Deportirten antommt, Diefe mehrere Tage hindurch bevor über ihre Bestimmung entschieden wird, gur Sier ftellt ber Bifchof von zwei Beiftlichen Rirche geführt werben. unterftust, mit ihnen Undachtenbungen an, fie werben guerft mit gro-Ber Sanftmuth angeredet, wir bezeigen ihnen unfer Mitgefühl, indem wir auf ihre ungluctlichen Berhaltniffe naber eingeben. Wenn ibre Befühle fich erweichen, wenn alle Aufregung und Bitterfeit bes Bergens fich aufloft, werden fie in die geiftliche Bucht genommen und ihnen bie Pflichten ber Rene auferlegt; ihr Berg wird an bas Kreng bingewiesen, und gu Demjenigen, welcher unschuldig und um ihrer Schuld willen an demfelbigen litt, ihrem Bergen wird Liebe gu Gott eingefloft. Be: fonders verweilen wir bei dem Geheimniffe der Berfohnung. Gie wer: ben ermahnt, felbes an fich tommen gu laffen, ber Reue fich guguwen: ben, ihre Schmergen bem Rrenge gu vertrauen, fich unter die Laft bef: felben zu begeben, an seinem Auße ihre Sünden niederzulegen, und fortan in reniger Liebe ju Gott bas ju thun und ju bulben, mas ihnen auferlegt wird. Ihre Entschluffe werden burch bas Satrament verftartt, Diefe Uebungen foliegen mit einer Ermahnung an die Befangenen in Bezug auf ihre tunftigen Berhaltniffe, auf die Pflichten gegen ihre Derrn, die Gefahren, welche ihnen aus bem Bertehr mit bem Mitgefinde und von ihren eigenen Leidenschaften broben, und endlich erinnert man fie an ben Lohn eines guten Waudels. Der Erfolg biefer Bemub: hungen hat unter Gottes Gnade bereits fichtliche Früchte getragen, und amar fo, daß ber oberfte Anffeber ber Gefangenen in einem öffentlichen, auch gebruckten Bortrage barauf hingewiesen bat. Die Juftig hat, wie ich für gewiß erfahren, feit Antunft bes Blichofs und feiner Geiftlichen foon eine weit geringere Ungahl Untersuchungen gehabt, und felbft Die uns feindlich gefinnten Tagesblatter haben mit Bermunderung biefes Berr D'Arthur fchreibt in einem neuern Werte Umftanbes gebacht. Die fürglich bemerkte Berbefferung in Besinnung und Wandel ber Ir: landifchen Ratholiten in ber Colonie ben eifrigen Bemühungen ber ta: tholifden Geiftichleit an. Gelbft Dr. Lang, Diefer erflarte und ungerechte Gegner ber Irlandifden Deportirten glebt "wohl geleitete Be-

Bas tonnte gefchen, hatten wir Mittel und Leute? Jest find wir bes Erfolge unferer Bemuhungen zweifelhaft und ungewiß. Diefe Un: gludlichen verlaffen und mit ben beften hoffungen, allein wir muffen fie mit ben ichlimmften Befürchtungen babin gieben feben. Gie verlaf: fen und, und wir feben fle nicht wieder, wenn fle nicht in das Spital ober in ben Rerter gurudgebracht werben, benn im Innern hat fich in bem Berhaltniffe ber tatholifchen Deportirten nichts geandert und basfelbe ift im Befentlichen noch fo, wie Berr Therry es 1832 befchrieben: Sobald der Aufommling ausgeschifft worden, wird er in bas Innere bee Landes geschickt, und einem Colonisten, 50, 100 ober 200 Meilen von Sidney entfernt, überwiesen. hier wird er nach bem Maafe ber Arbeit, die er gu leiften im Stande ift, gefchant. Unter Bermorfenen bringt er feine Tage bin; die Stimme der Religion mit ihren beile famen Troftungen und Rathichlagen bringt niemals borthin. Für ibn verliert die Religion alle Beiligfeit, die Moralitat allen Reis. 3ft es An verwundern, daß, wenn die Versuchung ihm von Neuem entgegentommt, ber Unglückliche bie Bahn bes Berbrechens wieder betritt und am Balgen oder in einer Strafcolonie endet, beren Bevolterung ber Abichaum ber Menichheit ift. Bon Diefen Strafniederlaffungen find Norfolfinsel und Port Arthur Die bedentenbiten. Nach erfterer bringt man die Berbrecher aus Renfudwales, nach letterer von Bandiemensland. Die Norfoltinsel ift 1000 Meilen von Sidney entfernt. Sie ift klein, hat nur 21 Meiten im Umfange, ift vulcanifden Urfprungs, aber einer ber lieblichsten Theile bes Erbenrunds. Ringeumber erheben fich mach: tige Bafaltpfeiler fteil aus ber See, und diefe Saulenordnung Gottes fontet mit machtigem Bau bas Giland. Mur eine Seite bietet eine niedrige Sandflache bar, auf welcher bas Strafetabliffement errichtet ift, ein Schrecken der Menschheit. Mur auf Boten tann man der Infel nahen, wenn man die Deffinnig in dem umberlaufenden Rorallenriff paffirt. Mußer ber militarifchen Bewachung und ben verschiebenen Beamten ber Regierung barf Riemand fic auf ber Infel niederlaffen. Bei gang außerordentlichen Borfallen barf ein Schiff, aber auch nur wenn es die geheimen, von ber Regierung bezeichneten Signale giebt, der Infel nahen. Die Infel besteht aus mehrern Gugeltetten, welde mit Thalern untermifcht find; bie grunen Ruden erheben fich übereinander und erreichen im Gipfel des Mont Pitt, beffen raube Seite fic 3000 Juf über den Meeresspiegel erheben, ihre Krone. Das Etabife fement besteht in einem weitfaufigen quadratförmigen zweiftocigen

Bebanbe für bie Straflinge, Die Solbaten und Officianten. unterhalb fleht auf einem lieblich grunen Damme bas Commandan: tenhaus mit seinen verriegelten Femftern und mit seinem Bertheis bigungegeschune, vor welchem bie Wache auf und ab manbelt. Angpjad, welchen man in ber Rahe erblictt, führt jum Beerbi: Auf brei Seiten ift er von einer bichten Balbung trau: gungeplage. rig bufterer Manfdinattenbaume umfdloffen, bie vierte öffnet fich ge: gen die raftlofe Sec bin. Die Graber find gablreich und neu. Die meiften Begrabenen haben durch einen fruhzeitigen Tod biefe Rubeftatte 36 felbft habe 15 Graber errichten feben. In jedem rubt erlanat. eine mit Blut besudelte Sand. Das Leben ihrer Inhaber mar turg und bewegt und ruhelos wie die Wellen, welche fich jest zu ihren Augen brechen, und deren verhallender Ton ihr einziges Requiem ift. Ueber: schreiten wir einen Pfad, welcher in die Klippe eingehauen ift, welche über bas braudende Ufer herabhangt, fo befinden wir uns mit einem Male in ein Umphitheater von Sugeln verfent, welche ringenmber fic erheben und einen Kreis einschließen, über welchen ber blane Dimmel fich wolbt; die Seiten find bicht mit wilbem Geftrupp, wilben Blumen und wilden Beinreben betleibet. Saben wir den eilenden Bach gurud: gelegt und und langfam und gemach wieder gur Bobe erhoben, alebann erreichen wir wieder ebenen und offenen Boden. Dier ift ein mit Baumen bedeckter Bebirgefamm, bort eine Sichtenpflaugung. Nach nuten gn führt eine Schlucht, welche in bas Gingeweibe ber Erbe fich bineinguwinden icheint und mit bichtem Laubwerte überbectt ift, gegen bie See hinan, deren blaue Flache fich in der Ferne aufthut. Beiterhin win= bet fich ber Pfad burch Baumbicticht, welches die Sonnenstrahlen ab: wehrt, Spechte, Tanben, Papageien, Lories und andere reich und buntgefiederte Bogel umflattern uns auf allen Seiten. Wir erreichen ein Thal von ausgezeichneter Schonheit. In der Mitte beffelben macht ber fich windende, fprudelnde Strom eine Rrummung. hier erheben fic in idealischer Abgeschiedenheit etwa acht der schönsten Farnbaume, nach verschiedenen Seiten bin geneigt, ju einer Bobe von 15 bis 20 guf. Heber einem aftlofen, fcmargen, bemoosten Stamme erheben fich bie bid= ten Rronen, deren Annaherung die Idee eines dichten dinefischen Schir-Wiederanfteigend durch bichte Balbung bemerten wir mes darftellt. unter andern Baumen die gigantische Fichte ber Norfolt Infel, welche bis zu 12 Fuß Sohe ihren Stamm rein erhält, alsdann aber in als fäpen Kronen über Kronen! erhebt und in ppramidifchen Abfapen ihre Spipe an 200 Fuß boch ftredt.

(Shluß folgt.)

## XLIV.

Studien und Stiggen gur Schilderung ber politifchen Seite ber Glaubensfbaltung bes fechszehnten Rabrbunderts.

Luthers Berbindung mit ber Reicherit: terschaft.

Schon ehe Luthers Name in Deutschland genannt murde, waren, wie in frühern Artiteln nachgemiesen ift, in Ulrich von hutten und in Frant von Sidingen revolutionare Gle= mente ber gefährlichsten Urt ju einer firchlich=politischen Um= wälzung der gesammten Reicheverfassung vorhanden. Nachdem beibe Ritter im Unfange bes Jahres 1510 bei Gelegenheit bes Buges, ben ber fcmabische Bund gegen Ulrich von Burtemberg veranstaltete, sich kennen gelernt hatten, beginnt ein neuer Abschnitt im Leben beiber. - Ulrich v. hutten, ber beutsche Catilina des 10ten Jahrhunderts, hatte nun für feine rach= füchtigen und feinbseligen Plane gegen die Rirche einen Urm und ein Schwert gewonnen, und Frang von Sidingen, bem es sonft an Schlaubeit und einem gemiffen Ueberblick der Berhaltniffe nicht gebrach, bem aber andrerfeits schwerlich jemals ber Gebanke eines Abfalls von ber Kirche in ben Ginn gekommen war, ließ fich ohne Wiberftreben von bem boswilligen Safe Buttens ale Wertzeug gebrauchen, weil er mit richtiger Berechnung in ber beabsichtigten firchlichen Berwirrung bie bequemfte Belegenheit ertannte, um auch fur feine perfonlis den Intereffen, wie fur bie feines Ctandes, im Truben gu fifchen. Die Urt und Beife, wie er fich in ben Streit Reuchs line gegen bie Dominifaner mifchte, lief bereits ahnen, welde Bendung er ben geistigen Reibungen in Deutschland werbe zu geben fuchen. - Jener gelehrte Streit mar namlich in einen Proceff vor bem Reichskammergerichte ausgelaufen, in welchem die Rolner Dominifaner fachfällig geworben, und jur Erstattung ber Roften verurtheilt maren. Bon biefem Ausspruche hatten fie an ben Papft appellirt. Angestiftet von Butten, ichidte ihnen aber Frang von Gidingen am Freis tage nach Jakobi 1510 einen Febbebrief, worin er ihnen auferlegte: ben Doctor Reuchlin in Monatofrift in Sinfict feiner Roftenforderungen flaglos zu ftellen, oder feiner, bes Rittere, Reindschaft gemartig ju fenn. - Dief mar ber erfte Schritt, die revolutionare Gemalt in den großen Rampf gu mifchen, in dem der unglaubige Zeitgeift mit bem alten Rirdenglauben begriffen mar. Griff, wie es mirklich gefcab, biefer Geift um fich, fo konnte ber Religionskrieg nicht ausbleiben, ber fpater Deutschland ein Jahrhundert lang in zwei feindliche Feldlager gespaltet bielt, und ber mit jenem Fries ben endete, welcher gwar bem offenen Rriege ein Biel fette, aber bem Reiche eine Todeswunde fchlug, von der es fich nicht wieder erholt bat. - Uebrigens mar die Abficht Buttens : ei= nen eigentlichen Religionefrieg ju erregen, icon um jene Beit tein Beheimniß mehr. hutten hatte fich ju Grasmus barüber offen ausgesprochen, und biefer ichrieb einem Freunde in England folgendes: "Ich bore, bag ein Rrieg gegen bie Unbanger Rome verbreitet merde, fürchte aber, daß daraus ein all: gemeiner Brand entstehe. Den Dominikanern und Unbangern Rome wird ber Rrieg angefündigt, ingwischen aber wird nach ber Beife der Bohmen gegen alle Priefter gewüthet werden." — hierzu traf hutten in ber That Vorbereitungen. Um in dem leicht vorauszusehenden Falle ber Reichsacht fein väterliches Erbe ben Banben ber Gerechtigfeit zu entziehen, übertrug er feine Guter auf feine Familie und ermahnte diefe, fich jeden Untheils an feinen Unternehmungen ju enthalten, wodurch fie fich rechtlich hatten verantwortlich

machen konnen. — Bugleich fuhr er felbft in feinem Gefchafte:

Schmäbschriften, gegen ben beil. Stubl zu verfaffen und gu verbreiten, raftlos fort. Gine ber wichtigften derfelben fur unfern 3med ift die, welche ben Titel: die Unschauenden (Inspicientes) führt. - Diefes, in ber bamale beliebten form eines Gespräches abgefaßte Pamphlet hat unter Undern den 3med, eine Apologie bes beutschen niedern Abels gegen bie Unschuldigungen zu liefern, die bemfelben mit fo großem Rechte gemacht murden. Bezeichnend für die in einem großen Theile biefes Ctandes berrichende Denkweise fowohl, als fur ben politischen 3med ber beachsichtigten Schilderhebung bes Reichsadele ift es, wenn bier die Conne (eine ber fich unterredens ben Perfonen) Folgendes fagt: "Die beutschen Ritter machen Die eigentliche Starte ber beutschen Ration aus. Gie find gablreich und in den Waffen geubt. In diefen allein, oder vorzüglich, icheint die alte deutsche Treue, Redlichkeit und bie alles Fremde haffende Deutschheit gurudgeblieben gu fepn. Freilich haben bie' beutschen Ritter viele Feinde, weil fie Unbere berauben und befehden, sowohl Fürsten, ale vorzüglich Die Raufleute. - - - Die Raufleute und Reichs= ftabte werben von ben achten Rittern, die nie in Stabten mobnten, besmegen gehaft, beraubt und befehdet, weil die Raufleute und Reichoftabte feidene und andere toftbare Stoffe und Comud, und eine Menge von ausländischen Gewurgen einführen, wodurch bie Starte, ber Muth und andere alte Tugenden des beutschen Abels und bes deutschen Bolfs gefcmacht, und Prachtliebe, Beichlichkeit, Ueppigkeit und anbere Lafter genahrt und verbreitet werden." - Co hat es als fo icon im erften Entfteben ber antifirchlichen Bewegung mie beute ben allerschlechteften Tenbengen und felbst bem nachten gegen ben gemeinen Frieden gerichteten Berbrechen nicht an Schlauen Cachwaltern gefehlt, Die Schamlos genug maren: auf bem weltlichen wie auf dem geiftlichen Bebiete Unrecht in Recht zu verfehren, ber Gunde ben Mantel ber Tugend zu leiben und bas Bofe gut ju nennen. - Und eben biefer Menfc magte es, nach diefer Apologie bes Stragenraus

bes, die hohe und niedrige Geistlichkeit ber Sabfucht anzuklagen! -

Die über alles Maaf frechen Angriffe Sutten's auf bas Oberhaupt der Kirche mußten endlich nothwendig bas Berbaltniß beffelben jum Erzbischofe von Maing gefährben. von bem es mehr als mahrscheinlich ift, daß er eine Zeit lang benfelben Plan gebegt babe, ben ein anderer Pring des Saufes Sobengollern, in Beziehung auf bas beutsche Orbensland in Preufen, in's Werk richtete: bas ihm anvertraute geiftli= de Territorium nämlich für fein Privateigenthum ju erklaren und fich ju verheirathen, - biefer, bem Ramen und feiner Umtopflicht nach, geiftliche Burft gestattete rubig in feinem Lande den Druck ber Schriften Butten's. Dafür mußte bies fer bann, bis etwa ber Unschlag gur Reife gebieben ware, bie billige Rudficht auf feinen herrn nehmen, bag er Luther bamale noch nicht in feine revolutionare Gefellschaft aufnahm ("Lutherum in communionem hujus rei accipere, non audeo propter Albertum principem"), obwohl ihm dadurch, wie er in einem feiner Briefe fagt, Die Gelegenheit entging: "fich auf entschiedene Beije für die Schmach bes Baterlanbes ju rachen". Dag er hiernach ichon richtig erkannt batte, wozu ber vermeintliche Reformator tauglich fen, ift aus bie= fer Bemerkung flar, und eben fo gewiß ift es, daß biefe Meußerung, ihrem Beifte nach, mit jener frühern nicht in Biderfpruch ftebe, fraft welcher Ulrich von hutten Luthers Unternehmen guten Fortgang wunschte, damit er und feine rechtglaubigen Gegner fich nur recht balb gegenseitig vernich= ten möchten. - Jener Rudficht auf ben Erzbischof von Maine murde hutten jedoch eher entledigt, ale ihm lieb mar: 3m Juli bes Jahres 1520 fchrieb ber Papft an biefen Pralaten, um von ihm ju verlangen, bag er bem Drucke ber Schands fcriften Butten's ein Biel fege. "Man hat une", beißt es in diefem Breve, nein Buch eines gewiffen Ulrich v. hutten überreicht, beffen Vorrebe die unwürdigften Dinge gegen ben beiligen Stuhl enthalt. Die gelehrten und trefflichen Mans

ner, welche und zuerft auf biefe Schrift aufmertfam machten, haben uns zugleich andere noch schlimmere Sachen von eben biesem Verfaffer gezeigt und babei bringend von uns verlangt, daß wir die Beftigfeit des unbescheidenen Mannes nach Berdienft abnben möchten. Ungeachtet wir geneigt maren, eber unfrer apostolischen Milbe, ale bem une gegebenen Ra= the ju folgen, fo fonnten wir boch nicht umbin, une nach bem Verfaffer genauer zu erkundigen, und hier erfuhren wir zu unserer größten Berwunderung, baß der genannte hutten ju Deinem Sofe gebore, und baf bie Bucher in Deiner Stadt Maing gebruckt werden. Die befondere Liebe, welche wir Dir immer bewiefen haben, lagt une glauben, bag biefes ohne Dein Wiffen und Willen gefchehen fep. Und boch wurden wir fast gezwungen, bas Gegentheil anzunehmen, weil es fic beinahe nicht benten lagt, bag einer Deiner Bertrauten an Deinem Bofe und unter Deinen Augen einen folchen Frevel obne Dein Wiffen habe begehen konnen. Da wir inden mebr geneigt find, bas erftere als bas lettere ju glauben, fo bitten wir Dich bei dem Wohlwollen, womit wir Dich ftete umfangen haben, baf Du diejenigen, bie gegen unfern beiligen Stuhl fo feindselig gefinnt find, jur gebührenden Befcheibenbeit gurudführen, ober fie auf eine folche Urt ftrafen wolleft, bag andere von einem abnlichen Muthwillen abgefdredt werben". Dief mar bas Schreiben, über welches Butten und bie Parthei, wie über ein unerhort graufames und rechtewis briges Beginnen bes Papftes, die Welt mit ihrem Racheund Jammergefchrei erfüllten, und durch welches Albrecht von Maing fich bewogen fand, hutten zuerft zur Ginftellung feiner Pasquille zu verpflichten, bann aber, ale er fich beffen weigerte, ihn feines Dienstes ju entlaffen, und bas Raufen und Lefen feiner Schriften bei Strafe ber Excommunitation ju verbieten.

hutten hatte biese Schritte nicht abgewartet, um mit Lusther in eine, vorläufig noch geheime, Verbindung zu treten. Er, ber bie Monche, wie früher bereits gezeigt, bis zur Ras

ferei hafte, - übermand fich jest soweit, dag er fich einem berfelben naberte, ber fein befferes Latein fprach und fcbrieb, als jenes, welches die Epistolae obscurorum virorum, jur Carrifatur vergerrt, bem Gelachter ber Welt Preis gegeben; ber fein Griechisch und Bebraifch mußte\*), und bie meltliche Wiffenschaft, wie keiner ber "Dunkelmanner" und bis zu bem Grabe hafte, bag er alles Ernftes an einen feiner Freunde fcrieb: die Logit und Dialectit muffe in der Theologie berge ftalt aus bem Spiele gelaffen werden, wie Abraham feine Efel und Rnechte gurudließ, ale er hinging gu opfern \*\*). ten brudte por biefer Grundverschiedenheit ihrer beiberfeitigen Dentweise die Augen ju und fab in Luther, junachft und hauptfächlich, nur ben geiftlichen Demagogen. Bon biefem Standpunkte ausgehend, fchrieb er bereits im Darg 1520 an Melanchthon: er moge feinem Freunde Luther melben, baf biefer bei bereinbrechender Gefahr fich fogleich ju Frang von Sidingen begeben moge, mo er in voller Gicherheit aller feis ner Reinde fpotten tonne. Trete Luther Diefe Reife an, fo moge er ihn, Ulrich v. hutten, auf feinem Schlofe Stedel berg befuchen; er wolle ihm bann, wenn er es brauche, Rei fegelb geben. - Er feste bie merkwurdigen Borte bingu, beren Bedeutung erft aus bem fpatern Beginnen ber Ritterschaft erhellt: "Was ich Dir in Betreff bes Frang (v. Gidingen) gefdrieben habe, bag Du es bem Luther mittheilen mogeft, fo bitte ich Dich: fage es ibm in's Dhr, baß Riemand wieder erfahre, bag ich mich in diefe Cache gemischt babe. Die Urfache tann ich diefem Briefe nicht anvertrauen. Rommt er in Berlegenbeit, fo ift es nicht nothig, bag er Underer Bulfe fuche. Bier ift Beil. Bier tann er in voller Gicher:

<sup>\*)</sup> Tischreden. Jena. 1603, Fol. 461. Ich weiß weder griechisch noch hebraisch, ich will aber bennoch einem Streer und Griechen ziemlich begegnen. "Bel seinem Talente, benen zu begegnen", bie er nicht verstand, konnte ihm bieß nicht schwer fallen.

<sup>\*\*)</sup> Luther's Werte Walch'iche Ausgabe Thi. XV. Anhang S. 27.

beit alle feine Gegner verlachen. Franz und ich haben babei überaus große und wichtige Ursachen. Wärest Du hier, so wurde ich etwas davon ausplaubern".

Einige Monate hernach erging von Splvefter v. Schauen= berg ein Schreiben (vom Montage nach Frobnleichnam 1520 batirt) beffelben Inhalts, unmittelbar an Luther: Er rieth ibm ab ju den Bohmen ju flieben, mas Luther bamale beab-Wenn Churfuiften, Fürsten und andere Obrigteis ten Gemalt gegen ibn brauchen wollten, fo moge er fich bas nicht anfectien laffen. "Denn ich, und fonft meines Berfebens bundert von Abel, die ich (ob Gott will) aufbringen will, Guch redlich zuhalten und gegen euren Bidermartigen vor Gefahr ichugen wollen". Um 4. Juni deffelben Jahres fcrieb ihm auch Ulrich von hutten jum erften Male. Brief ift in mebrfacher Sinfict bochft mertwürdig. Sutren. ber Ultrarationalift, welcher mit feinen Gefellen in Cicero eis nen beiligen Apostel verehrt, und in feinen Bergenbergieffungen an feine philologischen Freunde, Luther gerade fo tief verachtet wie beffen Begner, muht fich, bem Pfeudompftiker felbft gegenüber, fichtlich ab, eine driftliche Sprache gu reben, und that, - was in biefem Munde feltfam flingt! -Gottes und "unfres Beilandes" Ermahnung. - Dieg Schreis ben lautet wie folgt: "Es lebe die Freiheit! Wenn Du dort fur die Dinge, welche Du mit gleich großem Geifte und Du= the unternimmft, Sinderniffe findeft, fo nehme ich den innige ften Untheil baran. Auch ich arbeite bier nach meinem Bermogen. Chriftus fen mit une und ftehe une bei, die wir, Du mit mehrerem Glud, ich nach meinen geringen Rraften, feine Capungen wieder herstellen, und feine von den Papiften verbunkelte Lehre an bas Licht bringen! Wollte Gott, bag alle fo bachten, ober baf jene ihr Unrecht erfennten und auf ben Weg der Wahrheit gurudfehrten. Ge heißt, daß man Dich in den Bann gethan habe. Wie groß, mein theurer Luther, murdeft Du fenn, wenn biefes mabr mare! Dann murben alle Fromme von Dir fagen: Gie fingen die Geele des Berechten und verbammten unschulbiges Blut. Allein, Gott uns fer Berr wird ihnen ihre Ungerechtigfeit jurudgeben und wird fie in ihrer Bosheit vernichten. Dief feb unfre Soffnung. bief unfer Glaube. Ed ift von Rom gurudgekommen, wie es beißt, mit Reichthumern und Pfrunden überhauft. Sunder wird in feinen Bunfchen und Begierben gelobt; uns bingegen leite ber herr in feiner Wahrheit. Unterbeffen feb vorsichtig und gieb auf die Anschläge Deiner Feinde Acht. Du fiehft felbft, welch' ein unerfetlicher Berluft es fur bas Sanze mare, wenn Du jest fallen follteft. Bas Deine eis gene Perfon betrifft, fo weiß ich, bag Du viel lieber fterben, als, wie bisber, leben mochteft. Auch mir ftellt man nach. 3ch werbe mich huten, so viel ich fann. Collte man Ge walt brauchen wollen, fo hoffe ich, bag ich ihnen nicht nur gleiche, fonbern felbft größere Rrafte entgegenfenen konne. Der himmel gebe, baf fie mich blof verachten! Ed hat mich in Rom ale einen folden genannt, ber es mit Dir halte. Sierin hat er freilich nicht un= recht, weil ich in allen Studen, die ich von Dir borte, ftets, einerlei Meinung mit Dir begte". (Ale Beweis biefer Behauptung tann bas Schreiben Sutten's an ben Grafen Rue nar bienen, in welchem er feinen Bunfch ausspricht: baf Qus ther und die Rirche fich gegenseitig ju Grunde richten mochten.) "Allein barin bat ber Schmeichler bes Dapftes gelogen, daß mir une ichon vorher mit einander verfchworen batten, ba ich bieber nicht bie geringste Gemeinschaft mit Dir gehabt habe. Cen Du nur ftart und mante nicht. wozu diefer unnöthige Rath? Wiffe nur, daß Du mich auf alle Ralle und in allen Rothen gu Deinem Gehülfen haben mirft. Du fannft mir baber alle Uns schläge in's Runftige ficher anvertrauen. Lagt uns bie gemeine Freiheit retten und unfer lange unterbrudtes Baterland erlofen. Gott ift mit une, und wenn Gott mit und ift, mer mill wiber und fenn" u. f. w. Um Ende fest er noch bingu: "R." (wahrscheinlich Sidins

gen) "wünscht, daß Du zu ihm kommst, wenn Du bort nicht mehr sicher bist. Er werde Dich auf eine Deiner würdige Art aufnehmen, und Dich gegen jedermänniglich schützen. Er hat mir drei = oder viermal aufgetragen, daß ich Dir bieses melden sollte". — —

Ber bei bem Gebanken an Luther bas Bilb por Augen hat, welches bie gewöhnliche, protestirende Geschichtschreibung von ihm feit brei Sahrhunderten zu entwerfen bemubt gewesen ift, ein Bilb, beffen Sauptzuge ftrenge, bis jum Gigenfinn unerschutterliche Confequenz, Redlichkeit, Offenbeit, Babrbeits: liebe und fromme Glaubenstreue find, follte hiernach vermuthen: ber geistesgewaltige "Reformator" werbe bas Bunbnif mit biefer Parthei, mabrhaft entruftet, mit Verachtung von fic gewiesen haben. Den geschichtlichen Quellen folgend, werben wir jedoch weiter unten zeigen, wie jene Unerbieten auf eine, in abnlicher Beife Gpoche machende Art in fein inneres Leben griffen, wie die Leipziger Disputation, beren Erfolg hierdurch erft recht hervortrat. - Borläufig aber muffen wir bier bemerten, daß er, bocherfreut und voll Jubel mehreren feiner Freunde meldete, welch ein Beil ihm widerfahren, bag fich ber Abel feiner annehme. — Auf biefem großen Benbes puntte feines Geschicks erfüllen ihn nicht etwaige Beforgniffe por ber geistigen und politischen Richtung jener Manner, die ihm ein fo gefährliches Bundnig antragen; er ftellt lebiglich egoistische, fich um feine Schbeit und feine perfonliche Gitel= feit brebende Ermägungen an. Als ber Erzbischof von Maing huttens Bucher verbietet, fällt ihm bas besonders auf, bag am Schlufe bes Decrets basfelbe Urtheil auch über alle "ahn= liche Bucher" ausgesprochen wirb. "Darunter", fchreibt er an einen Freund, "versteht er gewiß stillschweigend die meinigen. Aber wenn er mich namentlich fo behandeln follte, bann werde ich meinen Geift mit hutten verbinben, und mich fo entschuldigen, bag ber Mainger Bifchof feine Freude baran haben foll." — Auch scheint er fich auf jene Ginlas bungeschreiben unmittelbar an Sidingen gewendet, und um

bessen Schup und Gnade beworben zu haben. Dieß geht we nigstens aus einem Antwortschreiben desselben vom 3. November besselben Jahres hervor.

In der That maren die eben ermahnten Briefe der frankifden Ritter noch in einer anbern Weife einer ber wichtig: ften Entwicklungsmomente feiner antifirchlichen Richtung. -Die (vermeintlichen) Gefchichten feiner "Reformation" find fammtlich barüber einig, feinen fühnen Muth und feine Tobesverachtung zu preifen. hierdurch, und fast mehr noch burd bie von Lucas Rranach herrührenden Portrate, mo feinem Gefichte gewöhnlich ber Ausbruck eines fecen, meber Tob noch Teufel fürchtenden Tropes gegeben ift, bat allmählig, felbft unter Ratholiten, ber Glaube an die unerschutterliche Berghaftigfeit Luthers, Gultigfeit und, burch Berjahrung, bas Uns feben einer unumftöglichen hiftorifchen Wahrheit gewinnen tonnen. - Wir find naturlich nicht geneigt, die Portratabnlichkeit jener Rranachichen Meisterwerte bestreiten zu wollen. und glauben wirklich, daß tropige Rubnheit in ihm gelegen habe, daß fie meiftens jedoch nur, wenn er feine Derfon in voller Gicherheit mußte, hervorgetreten fep. Außerdem finden wir Buge in feinem Leben, die von einem bedeutenden Mangel an perfonlichem Muth und einer, ans Lacherliche ftreifenben Beforgniß um fein Leben unzweideutiges Beugniß geben, wie dieß freilich bei der großen Bemiffendangft, die er über fein eigenes Beginnen empfand, und feiner innern Berriffenbeit und Unficherheit, nicht füglich andere möglich mar. biefe Meinung mit ber gewöhnlichen und gangbaren in grellem Widerfpruche ftebt, fo verlangen wir nicht, bag unfere Lefer une, mas mir behauptet, ohne Bemeis glauben follen. -Wir theilen daber die Thatfachen und leußerungen mit, die uns felbft in unferem früheren Glauben an ben Beldenmuth Luthers mankend gemacht haben, und werden feinen fo oft gepriefenen beroifchen Bang nach Worms bei einer andern Gelegenheit guruckfommen. - In vielen feiner

Briefe erwähnt er ber gefährlichen Unschlage, melde feine - Reinde auf fein Leben machten. Go hatten fie (fcbreibt er am Dienstage nach Quasimodogeniti 1520) einen Doctor ber Medicin, ber fich unfichtbar machen konne, gegen ibn ausgesendet, ber nachster Tage ankommen werde, ibn umaubringen. - Butten icheint in feiner boewilligen Schlaubeit bem anaftlichen Manne feine ichmache Geite balb abges merkt zu haben, um nun durch wichtig thuende, geheimniß= volle Warnungen bie Furcht, und burch biefe bie Leidenschaft= lichkeit der Reformatore immer bober ju fteigern. "Sutten", fcreibt Luther am 11. Ceptember 1520, "tann mich nicht genug marnen. Go febr fürchtet er meinetwegen vor Gift". - Durch biefe Warnungen gerieth bann allerdings ber Ungludliche in eine Stimmung, mo er ben Doftificatio= nen feiner eigenen, mit Schrechbildern geguälten Phantafie auf eine mahrhaft Mitleid erregende Beife Preis gegeben mar, und bie vielleicht auch noch baburch gesteigert marb, baf von fpottfüchtigen Schalfen, die feinen Umftand fannten, muthe millig jum beften gehalten murde. - Unfere Lefer mogen aus folgenden "Siftorien, wie man Doctor Luthern Unno 1520 mit Lift umbringen und tobten wollen" fich ein eigenes Urtheil bilben. "Unno 1520 nach bem Tobe bes Raifers Maximilian ift einer gen Wittenberg gefommen, und fich ausgeben, ale mar er bes Raifers Cangler gewesen. Alls nun D. Luther nach fei= ner Lection aus bem Collegio gegangen, und ins Rlofter gewollt, da hat er dem Doctor die Sand geboten und Diesen hat der Doc= begehret fich mit ihm zu unterreben. tor auch freundlich empfangen, und ihn auf feine Stus ben geführet. Da hat er gefaget: mein lieber herr Doc= tor, mich mundert, wie Ihr moget fo tubne fenn und jedermann fo leichtlich die Sand bieten, es fonnte einer eine Buchsen im Ermel baben und eine Rugel in Guch fcbie-Ben, ich bin jetund allein bei Ench. Darauf ber Doctor ge antwortet: Wie wolle einer baran tommen, ber folches thate, er mußte bennoch feinen Leib baranfepen und fterben? Da

476

bat berfelbige Mann gefprochen: wenn ich Euch erwurgte, und gleich auch barüber umfame, fo machte mich boch ber Papft jum Beiligen, und Guch ju einem Reger, den er übergebe bem Teufel. Da foldes der Doctor gehöret, bat er fich etwas vor ihm entfeget und gefürchtet, und feinen Diener Bolffen gerufen." - Der Fremde (mahricheinlich ein jovialer burchreifender Rriegemann) bat fic

Doctor für einen Berrather und Morder gehalten, bag er ab-

jedoch bald barauf empfohlen, und ift, ohne ihm ein Saar ju frummen, friedfertiglich von bannen gegangen. Diefen bat ber gefertigt feb, ibn umzubringen, aber Gott habe ibm ben Duth genommen, daß er nichts babe tonnen ausrichten." In dem eben ergablten Falle hatte die Ginbildung Qu= there wenigstene fur feinen Dritten einen nachtheiligen Er: folg. - Gine bei weitem argere Blofe gab er fich bei einer andern Gelegenheit. Um biefelbe Beit mar er nämlich gewarnt worden, bag "etliche Bifcofe in Pohlen einen Doctor ber Argnei mit Gelb bestochen, (bem fie zweitaufend Gulden verbeißen) und verordnet hatten, daß er D. M. Luther mit Gift umbringen und tobten follte, bag er fich benn ju thun bewilliget". Es ward ihm angezeigt: "es wurde ein Jude tom= men, fo fich Franciscum nennte und fich für einen Debicum ausgabe, und febr viele Sprachen konnte und ein hochberuhm= ter Aftrologus fenn wollte. Alfo feine Perfon fein befchrie ben, dag er gelbe Saare habe, item mohl gefleidet, murbe auch ein boflicher und erfahrner Mann fenn. Bor bem follte er fich buten, benn er gebachte ihn mit Gift umzubringen." -Luther ging richtig in die Falle, die zweifelsohne Abneigung oder Muthwille feiner furchtsamen Leichtglaubigkeit geftellt hatten, um ibn lacherlich zu machen. "Auf biefen Gaft bat nun Doctor Luther mit Fleiß gewartet. Aber über ein Sahr kommt einer von Prag gen Wittenberg, und gefellet fich gu D. Luthers guten Freunden und mard auch mit ihme befannt.

Der ließ fich vernehmen, er wollte einen Ring oder Bifenapffel in einen Becher werfen, und Doctor Luthern gutrinten. Ware Gift im Becher, so follt es ihme nicht schaben \*). Da er nun, als ware er ber Franciscus aus Pohlen, in Berdacht bei vielen fam, wird er gewarnet, daß er sich aus der Stadt trollen sollte, welches er denn thate".

"Nicht lange hernach kömmt ein Jude gen Wittenberg, jum Aurogallo und wollte durch denfelbigen des Doctors Betenntniß haben, gab sich für einen Aftrologum aus, wollte auch viel Sprachen wissen, und hatte alle Wahrzeichen an ihm, so die von Breßlau zuvor dem Francisco von Pohlen zugeschrieben hätten; allein seine Haare waren braun. Nun hatte D. Luther gedacht, er hätte die Haare also gefärbet, und ließ ihn gefänglich einziehen, und mit scharfer Lauge waschen. Als nun der Jude davon erschrocken, und nicht wußte, warum man ihn gewaschen hätte, gleichwohl seine Haare braun geblieben, und une schuldig befunden ward, ließ man ihn ein Urfried schwören, und gab ihn der Gefängniß los."

"Ueber fünf Jahr kömmt erst ber Impostor aus Pohlen gen Wittenberg, war wohl gekleidet und zeucht zu Philippo Melanchthone zur Herberg ein; denn er vernommen, daß Phislippus M. Lust zu der Astrologie hatte". — Hier wird nun eines Abends ein Gastmahl veranstaltet, bei welchem auch Lusther es sich wohl seyn ließ, und der Fremde die Gesellschaft vortrefslich unterhielt, also daß Luther wie alle übrigen grosses Ges Gesallen an ihm fand. "Aber wie der Doctor aus solcher Abendmahlzeit gegangen und sich unterwegens über dieses Menschen Höslichkeit, Künste, Freundlichkeit und Geschicklichskeit sehr verwundert, und ins Kloster an seine Treppen kommen, da fället dem Doctor ein, was ihm von denen zu

<sup>\*)</sup> Den gang gewöhnlichen (ziemlich wohlfeilen) Spaß: er, ber Fremde, wiffe ein Antidotum, fraft beffen ihm bas Gift nicht schaden solle, was Dr. Luther trinte, (ober umgelehrt) wurde von ber Feigherzigkeit ber kleinen Rirche zu Wittenberg, die uur von Meuchelmördern und Giftmischern träumte, gar nicht verzstanden, und der Wisbold haftig aus der Stadt gejagt.

Breflau geschrieben sep; (und der Perr Doctor sagte, die Engel müßtens ihm eingegeben und erine nert haben, denn sonst hatte er's gar vergessen gehabt) denn alle Wahrzeichen übereingestimmet und der Schalt hatte auch zu ihm gesaget: herr Doctor konnet Ihr im Schacht ziehen, ich will zu Such kommen und mit Guch spielen. Aber der herr Doctor war des Morgens frühe nach Torgau gereiset und im Kloster befohlen, daß man seisnes Abwesens ihn nicht sollte einlassen. Dieweil nun der Doctor zu Torgau ist, so kommet der Pohle in's Kloster und fragt: Wo der Doctor seine Schlassammer habe, und hatte andere Gelegenheit mehr fleißig ausgesorschet". —

Bei seiner Zurückunft ließ ihn Luther alsbalb burch ben Stadthauptmann vorsordern. Leider aber vermochte auch dieße mal der Verdächtige sich zu rechtsertigen, und erbot sich sos fort zu dem augenscheinlichen und unwiderleglichen Beweise, daß er kein Jude sey. — Da ihn nun der Hauptmann mit gutem von sich kommen ließ, und das Gerüchte von seinem Bubenstücke(?) ausbrach und er bei ehrlichen Leuten in hoben Verdacht kam solcher Verrätheren halben, die sich seiner gar ausseren, hat er sich heimlich wieder von Wittenberg weg gestrollet". —

"Und hat herr Doctor Martinus Luther barauf gesagt: Er glaube baß ihr viel gen Wittenberg geschickt weren, ihn umzubringen, aber Gott hatte bieselbigen Buben also erschreschet, baß sie ihm kein Leid hatten thun mußen. Er hat auch gesaget, baß ere für mahr dafür halte, daß oft bie Predigtstühle und Lehnen, darauf er gepresbigt habe, sind vergiftet gewesen; noch habe ihn ber allmächtige Gott wunderbarlich behütet". —

Daß folche Aeußerungen ber hypochondrischen Furcht und ber Eitelkeit aufbewahrt und, statt sie in Nacht und Vergefsfenheit zu begraben, alles Ernstes mit einer Art Andacht aufsgezeichnet wurden, erklärt sich aus dem naturgemäßen Stresben ber neuen Rirche, ihren höhern Ursprung, den oft ges

machten Unforderungen ber Ratholiten gegenüber, durch 2Bunber zu erharten. Oft aber maren biefe Berichte Luthere über bergleichen an ibm geschebene Miratel von fo ergöplicher Urt. daß es beute taum begreiflich fcheint, wie die Glaubiaen fei= ner Lebce fich dabei vor jeder bumoristischen Anmandlung bas. ben fcupen fonnen. "Es fagte D. Martin Luther auch baf= felbige mal zu Gisleben, er glaube, bag er oft Gift getrunfen babe, und es bat ihm nicht muffen schaden. Und gewiff babe er Gift bekommen; ba er einmal zu Bittenberg in eis nem Ronvivio gewesen, und bee Rachts ju Saufe gehet, mirder im Bette frank und fühlet große Webetage, bebet an brep mahl nach einander fich zu brechen, und hat balb darauf feche große Sedes; in derfelben Stunde bekömmt er auch einen hefs. tigen, dunnen Catarrhum, barauf ein unermeglich großer Schweiß gefolget, ber gar übel gestunken batte. Es mare kein Löchlein an seinem ganzen Leibe gewesen, da nicht etwas Aber es hatte ihm nicht geschabet. beraus gegangen mare. Dann er mar bes Morgens gefund und fehr luftig barnach Und fagte D. Mart. Luther barauf: 3ch glaube aewesen. Gott gebachte: fie wollen ihm vergeben und tobten, fo will ich's ihm zur Purgation machen" \*). - Db ein Mann, ber in biefer Beife die gang gewöhnlichen Folgen feiner Unmäßigkeit im Benufe geiftiger Betrante, fur ein Product ber Nachstellungen feiner Feinde nahm, die Gabe befeffen habe, ein Dtartprer feiner Ueberzeugung zu werben, wollen wir bem Urtheile unferer Lefer überlaffen.

Diese Seite im Charafter Luthers, die wir hier um so mehr hervorheben zu muffen glaubten, als sie von den Schriftstellern seiner Parthei so ganzlich den Augen der Welt entszogen zu werden pflegt — muß vorzugsweise in's Auge gesfaßt werden, wenn es sich darum handelt, sein Verhältniß zur Reichsritterschaft richtig zu wurdigen. — Es ist bereits in einem frühern Artikel erwähnt worden, daß er bis nach

<sup>\*)</sup> Luthers Schriften. Bald'iche Ausgabe. Th. XV. S. 540 u. f. f.

ber Leipziger Disputation in feinen offiziellen, munblichen unb fdriftlichen Verhandlungen mit bem beiligen Stuble trop feiner Beigerung: offen, ehtlich und einfach ju widerrufen, bemuthige Unterwerfung unter die Rirche beuchelte, und inebesondere fich öffentlich gegen bie verleumderische Rachrede erklarte: daß er eine Trennung von Rom beabsichtige. -"Ich weiß", ichrieb er gegen Enbe bes Jahres 1518 an eis nige feiner Collegen: "daß fie" (bie romifche Rirche) "baß reinste Brautgemach Christi ift, eine Mutter ber Rirchen, eine Berrin ber Welt, aber bem Geifte nach b. h. über bie Lafter, nicht über die Dinge ber Welt, eine Braut Chrifti, eine Tochter Gottes, ein Schrecken ber Solle, ein Gieg über bas Bleifch". - Um 3. Mary 1519 fcreibt er bem Papfte felbft, er molle, wenn ber beil. Bater feinen Gegnern Stillfdmeis gen auferlege, fur die romifche Rirche fchreiben, den aufgebrachten großen Saufen jum Gehorfam gegen biefelbe gurude führen und Undere warnen, daß fie fich buten mochten, feine Beftigfeit gegen bie romische Rirche nachzuahmen. "Eo bes geuge ich", beißt es in diesem Briefe, no beiligfter Bater, vor Gott und aller Welt, bag ich die Gewalt ber romifchen Rirche und Deiner Beiligkeit auf keinerlei Beife meber antaften ober auch burch Lift gerftoren, meber wollte noch will. 3ch bekenne auf bas vollständigfte, bag biefe Rirche Gemalt habe über Alles, und daß ihr meder im himmel noch auf-Erben irgend etwas vorzuziehen fev, außer allein Jefus Chris ftus, ber herr aller Dinge. Doge boch Deine Beiligkeit nicht ben liftigen Ranten Derer glauben, die etwas Unberes von Luther lugen". — Auf Berlangen ber Kurfürsten Fries brich von Sachsen schrieb er wirklich um diefelbe Beit einen freilich arg auf Schrauben gestellten und feineswege genus genden Wiberruf feiner bieberigen Ungebührlichkeiten, worin er fo viel, jedoch mit flaren und unzweideutigen Borten, erklarte: "bag man fich aus teinerlei Urfache von ber romis fchen Rirche trennen ober ihren Geboten widerfenen durfe". -Seine mabren Gefinnungen legt er freilich in einem, um

wenige Wochen spätern Schreiben an Spalatin an ben Tag\*): "Ich halte theils bes Fürsten, theils unsrer Universität wegen Vieles zurück, welches ich, wenn ich wo anders wäre, ausspeien würde gegen Rom, die Verwüsterin der Kirche und der Schrift. Die Wahrheit der Kirche und der Schrift können nicht behandelt werden, lieber Spalatin, wenn dieses Thier nicht beleidigt wird". — Am Schluße sagt er von seiner in deutscher Sprache erlassenen Apologie: "er habe darin der römischen Kirche und dem Papste genug geschmeichelt, um damit vielleicht etwas zu erreischen". (Si quid forte id prosit.)

Noch muthlofer als früher murbe er trot aller innerlich gesteigerten Erbitterung nach feiner bei ber Leipziger Disputas tion erlittenen Nieberlage. - Ale Friedrich von Cachfen, (ber trop aller Schmache und innern Unklarheit, im Beginne bes handels, nichts wentger als einen Abfall von der Rirche. bezweckte, und beffen Berhaltnif jur "Reformation" wir ein anderes Mal zu fchilbern gebenken -), in Folge jener Schilds erhebung gegen das Unfeben ber Congilien Unftalten traf, ben Storer des Rirchenfriedens aus bem Lande ju ichaffen, ge= borte er Jebem, ber fortan ihm neben ber Möglichkeit: feine Neuerungen fortzutreiben, Dbbach, Rahrung und Gicherheit bieten murbe. Unfange mar er Willens, ale er von eis nigen Bufiten aus Bohmen ermunternde Schreiben erhielt, borthin zu flieben; - früher ichon hatte er baran gebacht, bei den Feinden des Reichs, in Frankreich, fich um eine Bufluchtoftatte umzufeben, fürchtete jeboch auch bier ale Reind ber gemeinen Chriftenheit, teine bleibenbe Statte gu finden. -In Diefem Momente ber Noth und Berlaffenbeit kamen ibm Die Schreiben der frantischen Ritter ju, und in bemfelben Augenblice sprang seine außerfte Zaghaftigkeit in ben kechten

<sup>&</sup>quot;) Wir werden bei einer andern Gelegenheit, burch eine Bufammenstellung aller hieher gehörigen Stellen aus seinen Briefen, ben Beweis liefern, bag es unmöglich sep, seine bona sides bei bergleichen Aeußerungen zu retten.

Trop und höhnenbften Uebermuth um. - Jest erft mar jebe Buruchaltung überflußig. Bas bie Leipziger Disputation in feinem Gemuthe gefaet batte, brachten biefe Schreiben vollends zur Reife, und im Bertrauen auf diese gang außerliche Bulfe einer im Berborgenen fich ruftenden, revolutionaren Macht, ließ er nun dem lange verhaltenen Grimm feines Bergens freien Lauf. - Wir haben oben bereits ermabnt, wie er feinen Freunden triumphirend anfundigte, daß ibm jest von einer Seite ber, mo es Niemand erwartet hatte, Schut und Sicherheit angeboten fep. - Durfte er boch jest felbft ben Rurfürsten, feinen bieberigen Befduter, wenn es nothig murbe, aufgeben und bekampfen, ba er an ben natürlichen Feinden ber Fürsten, ben reichsfreien Rittern einen Rudhalt batte. "Ich fchide bierbei", fchreibt er am 10. Juli 1520 an feinen Freund Spalatin \*) "ben Brief bes frantischen Ritters, Spl= vester von Schauenberg. Und wollte wohl, daß in des Rurften Brief an den Cardinal St. Georgi baran gebacht murbe. baß fie mußten, bag, wenn fie mich gleich mit ihrem Bann von Wittenberg verjagten, fie doch nichts ausrichten murben. als daß ihre bofe Cache noch fclimmer werbe, weil nun nicht in Böhmen, sondern mitten in Deutschland Leute find, die mich, wenn ich vertrieben, ichuten konnen und wollen, ibnen ju Trop, wider all ihre Donnerstrahlen. Da fie denn ju befahren haben, daß ich unter folden Beschütern ficher grim= miger auf die römischen Leute los ziehen werde, als wenn ich unter bes Fürften Berrichaft im öffentlichen Lebramte ftritte. Belches unfehlbar, wo Gott nicht wehret, geschehen wird. Den Fürften aber, ben ich zeither obicon beftig erbittert, immer noch gescheuet habe, durfte ich alebann nicht mehr fcheuen. Darum follt Ihr miffen, was ich ihnen noch nicht angethan ober zugefügt, sep nicht meiner Bescheibenheit, ober ihrer Thrannei und Verdienften,

<sup>\*)</sup> S. Bald'iche Ausgabe ber Luther'ichen Schriften Bb. XV. Anbang S. 125.

fondern der Chrerbietung vor des Fürften Ramen und Unsehen und ber gemeinen Sache ber Studenten auf ber Universitat jugufdreiben. Denn ich felbft, nachbem bas Spiel einmal angegangen, verachte fowohl die romifche Ungnade als Gunft. 3ch mag nimmermehr in Emigfeit mit ihnen verföhnt werden ober Gemeinschaft ba= ben, fie mogen bas meinige immer verdammen und verbrennen! 3ch will wieder, wo ich nur jum Feuer fommen kann, bas gange papstliche Recht b. i. die Reperbrut verdammen und verbrennen; da foll die bieber erzeigte Demuth, bie mir folecht von ftatten gegangen, ein Ende baben, und will die Feinde des Evangelii nicht mehr damit fich blaben laffen". - Den einfachen Grund biefer ganglich veranderten Saltung verrath er in einem andern Briefe an benfelben Freund. "Splvester von Schauenberg", schreibt er um biefelbe Zeit, "und Frang von Sidingen haben mich von ber Menschenfurcht befreit". (Quia enim jam securum me fecit Sylvester Schauenberg et Franciscus Siccingen ab hominum timore, succedere oportet Daemonum quoque furorem etc.) Die Unbefangenheit biefes Gestand= niffes muß ibm, im Intereffe ber Bahrheit und ber unpartheiifchen Gefchichte, als ein wichtiger, wiewohl unwillführ= licher Beitrag ju feiner eigenen Charafteriftit boch angerech= net merben.

Wir werden in dem nachsten Artikel nachweisen, was für Früchte diese kirchlich politische Streitgenoffenschaft getras gen habe.

## XLV.

#### Beitläufte.

Ueber die Lage ber tatbolifden Rirde in Preuten.

(Fortsesung und Sching.)

Nachdem Berr Grashof in der früher ermahnten Beife fur das firchliche und politische Wohl Deutschlands in ber li= terarischen Gesellschaft zu Prenglau Bortebrungen getroffen batte, ichloß er fich gegen bas Ende bes Baffenftillftandes von 1813 der Landwehr bes preußischen Beeres an. überlaffen es bem geneigten Lefer, Die Geschichte feiner frie: gerischen Thatigkeit in feiner Autobiographie nachzulesen. -Ein ungunftiges Gefchick ließ ihn nicht jum Gefechte kommen, auch ben Ranonendonner ber Leipziger Schlacht hörte er nur aus mäßiger Entfernung und murbe brei Tage fpater nach Ronigeberg in der Neumark gurudgeschickt, um gur Bildung eines Refervebataillons mitzuwirken. — Erft als ber Krieg fich ju feinem Ende neigte, fand feine Bitte, der Armee nachgefendet ju merden, Erhörung; er erreichte diefelbe einige Tage nach bem allgemeinen Frieden; blieb jedoch am Rhein, wo er wenige Monate barauf in Civilverhaltniffe übertrat, und zuerft bem Generalgouvernement ju Uchen, fpater bem Confistorio in Coln überwiesen mard. Bur une bat diefer wichtige Abschnitt aus dem Leben des herrn Grashof nur in fofern eine Bedeutung, ale dief ber Weg mar, der ben Schulrector aus Prenglau, beffen von feiner eigenen Sand gefdriebene Bildungegefchichte une einige Zweifel an feiner Befabigung für eine folche Stellung erregt, in eine ibm vol= lig fremde katholische Proving, und dort auf einen Posten führte, welcher ihm auf die wichtigsten religiöfen und geistigen Interessen ber niederrheinischen Ratholiken einen großen und tiefeingreifenden Einstuß gestattete. Bon welchen leitenden Grundsähen er in diesem einstußreichen Amte ausgegangen sey, darüber giebt er selbst so erwünschten Ausschluß, daß wir nur nöthig haben, seine deßfallsigen höchst merkwürdigen Revelationen zu einem Ganzen zu vereinigen. — Einige zur Sache dienliche Jolgerungen wollen wir und bis zum Schluße dieser Betrachtung vorbehalten. — Vorläufig aber bitten wir unsere Leser, unausgesetzt den Entwurf jenes Planes zur Gestaltung der künstigen politischen und kirchlichen Verhältnisse im Auge zu behalten, welchen herr Grashof der "litterarisschen" Gesellschaft zu Prenzlau als Gegenstand weiterer Bezrathung empfahl. —

Dieg vorausgeschickt, liegt bas Glaubensbekenntniß bie: fee Confistorial= und Schulrathe in folgenden Gaten : "Die Gläubigen beider Bekenntniffe merden bereinft mit gleichen Soffnungen vor ben Thron Gottes treten, benn in ihrem beiberfeitigen Glauben liegen Diefelben mefentlichen Glemente gur ewigen Seeligkeit". - Gine Probe feiner theologischen Rennt: nig giebt er badurch, bag er zu den Dunkten, moruber beibe einig fepen, auch den Glauben rechnet, gan eine Bergeltung jum Theil hier auf Erden und vollständig nach dem Tode, nach Maaggabe ber auf diefen Glauben gegrundeten driftli= den Gefinnung und der daraus hervorgehenden ei= genen guten Werke". - Gine Runde deffen, mas bie fogenannten Reformatoren gelehrt und gewollt, und warum fich die theologischen Streitigkeiten des ihten Jahrhunderte gedreht haben, ift alfo in diefes Mannes Geele nicht gekommen, ber in feiner theologischen Unschuld, quasi re bene gesta, bin-Bufent: "Das Dogma von einer allein feligmachenden Rirche ertlare ich (!!) fur ein durchaus undriftliches, deffen Salt= barteit durch feine fophistifchen Erlauterungen gerettet werden Wie murde herr Grashof erfchreden, wenn jemals feine positiven Renntniffe sich dabin erweiterten, daß er erfubre, wie dieje feine Lebre fich gur urfprunglichen Glaubens:

richtung feiner eignen Rirchenparthei und gur Gefchichte bes Protestantismus ber erften 250 Jahre feines Bestebens verbalt. - Jener himmel aber, bem Berr Grashof (G. 21) entgegensieht, ift fein beibnischer, fein muselmannischer; ibm genügt, wie er verfichert, bas (negative) Bewußtfeyn, bag berfelbe te in e Steigerung ber irdifchen Freuden verheiße. In biefem himmel nun hofft er nicht nur die Glaubigen "aller driftlichen Confessionen" ju finden, fondern eine Note (G. 21) fügt biergu folgende wichtige Modalitat: "Ich fepe bingu: und aller Religionen, und beziehe mich in binficht deffen, mas ich über biefen Punkt denke, auf die Meuße rungen, bie ich ichon in meiner Candidaten-Predigt vom Jahre 1702 niedergelegt habe". - Er hat alfo, mas vielleicht zu feiner Charafteriftit genügt, im Felde der theologifchen Rennts nig feit jener Beit nichts Erhebliches gelernt; gegen bas Bergeffen mar er aus andern Grunden hinreichend gefchutt: Uebri: gene mundert er fich felbft, daß jene Candidaten-Predigt ibm bamale nicht von Seiten ber Examinatoren bie (wie wir glauben, moblverdiente) Abweifung zugezogen habe.

Auf diese Grundansicht geftunt, fieht nun herr Grashof, bem Alles, mas die Welt Religion und Kirche nennt, nichts mehr und nichts meniger ift, ale eine menschliche Deinung, "die Confessioneverschiedenheit für wesentlich, für nothwendig und ju tief in ber Natur bes Menfchen gegrundet an, als baß fie nicht auch in bem Plane Chrifti follte gelegen baben, ber sein Erlösungewerk biefer Ratur anpaffen, nicht biefe felbft umandern wollte". - Wenn ihn bieg, wie die altern Indif: ferentiften gur Beit Friedrich's bes Großen, ju ber praftifchen Folgerung geführt hatte: diefen confessionellen Gegenfat als fait accompli fich gefallen und bemgemäß auch die Kirche in ber Sphare ihres guten Rechts ruhig und unangefochten ju laffen, fo mare mit jener indifferenten Richtung, mie absurd fie auch in fich fenn mag, bennoch ein außerlich leidliches Berbaltnif im Ctaate = und Drivatleben mobl moglich, und Berr Grashof berechtigt, feine individuelle Gemiffensfreiheit geltend ju machen, kraft welcher es ihm frei stehen musse, auch dem Ungereimten sein besonderes Wohlgefallen juzuwenden. Als lein, wenn er eben jene Grundsase als Regel seines amtlischen Verhaltens befolgt, und Ratholiken zumuthet, eben jene Auffassung zu theilen, diejenigen, die an ihrem Glauben sests halten, von vornherein als eine seindliche Parthei besehdet und die Gewalt, welche sein König ihm anvertraut, dazu misse braucht, die Kirche jenem Standpunkte der Indisserenz näher bringen zu wollen, so ist hier nicht mehr von einer unschädzlichen, wenn gleich abgeschmackten Privatmeinung, sondern von einem Attentate gegen das höchste Gut aller Katholiken und der Rheinlander insbesondere die Rede, die dieser Theozeie ihrer Consistorial = und Schulrathe seit 25 Jahren mehr oder weniger preisegegeben waren.

Trop aller Guglichkeit und überfliegenden Bartlichkeit für uns Ratholiten, - fogar bas Wort Dulbung ift ihm jus mider, benn mas mare ju bulben? Die Berichiedenbeit ber Religionen ift ja nach feiner Theorie weber ein Unrecht noch ein Uebel! (C. 25) - trop biefer bis gur Abgefchmacktheit verbindlichen Liebenswurdigkeit, werden wir doch mohl thun, dem geiftvollen Pabagogen aus der Udermark etwas naber auf ben Dienft zu feben. Alfo volle und uneingeschrankte Bemiffensfreiheit für uns Ratholiten? Allerbings, aber freilich, freilich! unter gewiffen, tleinen, gang unverfänglichen, jum eignen Besten der Ratholiken dienenden Bedingungen ober Einschränkungen.... Co lagt boch boren welche? - Ja, junachst muß die driftliche Rirche fich mit ber driftlichen Regierung ju einem Gangen, ju einem driftlichen Staate verfcmelgen. (G. 24.) "Der Sauptgebanke, ber mich leitete: Verschmelzung bes Ctaate mit ber Rirche und volle Paritat gwischen beiden driftlichen Rirchen \*) in einem der Bevolte-

<sup>\*)</sup> Es zeigt fich aus dem gangen Buche, daß herr Grashof unter Parität zweierlei versteht: 1) daß die tatholische Kirche den Protestantismus als wahren und richtigen Weg zum heile an:

rung nach febr gemischten driftlichen Staate, muß und wird immer mehr ale nothwendig maafigebend anerkannt werben muffen, je mehr ber 3med bes Staates und ber Rirche in feiner vollen Reinheit aufgefaßt wird. Roch fteben bie Forberungen ber tatholischen Rirche biefer Musgleichung entgegen, und auf biefem Boben muß erft aufgeräumt und geebnet werben, ebe bie lautere, von allen Nebenrudfichten freie Ibee eines driftlichen Staates, ale eines firchlich-burgerlichen in's Leben treten fann". -(C. 89.) Babricheinlich wird in biefem burgerlichen Rirchenftaate jeder Staatsglaubige feine Beichte bei dem Polizeitoms miffar bes Reviers ablegen follen.) - Gine weitere Bedingung, an welche jene oben versprochene Gemiffenefreiheit ber Ratholiten fich knupft, ift die Paritat. - Paritat? die ift es ja eben, die auch wir verlangen; - benn worüber andere flagt ber Ratholik, ale baß bie Gleichheit ber "burgerlichen und politischen Rechte" ihm nicht ehrlich und ohne Gefahrbe ju Gute tomme? Gi nicht boch! erwiderte Berr Grashof, fo ift es nicht gemeint! "Das Ginzige und Unerlägliche, mas ich in diefer Begiehung fur mich und meine Glaubenebruder forbere, ift bie volle Paritat auch auf firchlichem Grund und Boden und vor bem Forum ber oberften firchlichen Be borde in gleicher Weise, wie vor bem Forum bes Staates. Gin offenes und öffentliches, ohne allen Vorbehalt gegebenes Bugeftandnig, dag mir im Schoofe ber evangelischen Rirche leben, Chriften find in gleichem Ginne und mit gleichem Rech: te, wie die Glieber ber katholischen Rirche fich Christen nennen, und daß die Unterscheidungelehren, wie die Unterscheis bungeformen ber beiden Rirchen feinen Grund enthalten, diefe volle Paritat nicht anzuerkennen, ba bas Fundament, worauf fie beruhet, nur in bem, und einzig nur in bem gu fuchen ift, was beide Confessionen in voller Uebereinstimmung glau-

ertenne. 2) Daß der "Staat" die tatholische Kirche und den Protestantionus in gleicher Weise zu regieren berusen sep.

ben und üben; das ift es, was wir von ber katholischen Rir= de - boch biese versagt es uns nicht - mas wir von der romifchen Curie forbern. Mag fie Grund gehabt haben, Qu= ther ale einen Apostaten ju behandeln, ihn einen Baretifer ju nennen; auf einen Berein von Millionen, Die fich im Laufe von mehr als dreihundert Jahren zu einer felbsiständigen Rirche constituirt haben, die als folche volkerrechtlich anerkannt find, paft biefe Behandlung nicht; fie ift ungerecht, fie ift ungefetlich, und ein Rirchenrecht, welches fo fchroff bem Bolferrechte entgegentritt, barf in teinem Staate, barf am wenigsten in einem beutschen Staate anerkannt merben. ift es, was die evangelische Rirche in Deutschland nicht laut genug, nicht wiederholt genug fordern barf, fordern foll; bas ift es, was die evangelischen Fürsten Deutschlands vor ihren Bundestag ju bringen, mas fle juerft und vor Allem, was Noth thut, auf ihrem Bundestage und durch ihn zu er= ringen haben, wenn ber beutsche Bund nicht blog bie beuts ichen Ropfe, wenn er die beutschen Bergen vereinen foll! -Ronnte ein Plat in Frankfurt alle beutschen Manner, b. b. Alle, bie wirklich beutsch benten und beutsch fühlen, fepen fie von der einen oder andern Confession, gehören fie dem einen ober bem andern Staate an, ju einer großen Rationalverfammlung vereinen; trate bann ein gottbegeisterter Mann vor diefer Verfammlung auf, und verlangte, mit ichlagender Rraft der Grunde und der Rede, die Mauer niedergeriffen ju feben, die fo schmählich auf bentschem Boden die Rinder Giner Mutter von einander trennt; konnten bann Alle, bie um biefen Rebner versammelt maren, feine Stimme vernebs men: unter den Millionen von Ratholifen und Protestanten murbe faum Giner die Bande laffig ruben laffen, und bie Scheidemand, beren Grundlage ein frember Bos ben jenfeit der Alpen umfchließt, murde ohne Beis teres finten. Bas ein fraftiger deutscher Bille vermag, finden wir in den Sahrbuchern der Geschichte verzeichnet, und wir felbst haben ein Beispiel bavon erlebt. Um ihn anzures

gen, bebarf es nur ber Stimme ber in Ginheit verbundenen Rom bietet bie Sand ju biefem Werke nicht, es Rurften. fann fie nicht bieten; aber es weicht, wenn auch wiberftre bend, bem Unvermeidlichen; es gibt nach im Gingelnen, um nicht bas Gange auf bas Spiel zu feten. Freilich geschieht bies mit Borbehalt, offen oder verstect; ein Borbehalt, ber nur dann Starte gewinnt, wenn ihm Schmache gegenüber Für ben vorliegenden Sall tann freilich von einem Nachgeben im Gingelnen teine Rede fepn'; der Grundfas, welcher aufgegeben werden foll, ift ein allgemeiner, für die gesammte Christenheit gultig; er fann nicht für Deutschland fallen, für Frankreich aufrecht erhalten werben. Dun, fo nehme man ihm nur die gehäffige Deutung und befchrante bas Extra ecclesiam burch ein naber bestimmenbes Beimort: christianam ober auch catholicam \*), und erklare nur ausbrudlich, und nehme biefe Erflarung in alle Ratechismen auf, daß auch die evangelische Rirche eine driftliche, baf fie eine fatholische feb, indem ihr Lehrgebäude auf der Grundlage des Evange liums berube, und in dem apostolischen Glaubens: bekenntniffe gusammengefaßt werde, wie auch bas römisch=fatholische; mas beibe Rirchen unterfchei: be, darüber in boberer Inftang gu erkennen und ben hienach Berschiedengläubigen zu richten, bas fen nicht Cache ber Rirde, bas fen die Cache Got

<sup>&</sup>quot;) "Rur nicht romano - catholicam, was eine contradictio in adjecto in sich schließt; eine römische Kirche kann auch nur eine römische und nicht eine allgemeine sewn. If sie wirklich eine allgemeine geworden, dann hört sie auf (!) eine römische zu senn, und tritt wieder als dristliche in ihrer Allgemeinheit hervor. Ueber den Charakter der Ratholicität in der evangelischen Kirche vergl. man die kleine gehaltvolle Schrift: die katholische Kirche innerhalb des Protestantismus u. s. w. von Dr. R. D. Sack, Professor in Bonn; Köln bei Bachem, 1838, S. 11 u. f. und an mehreren anderen Stellen". (Anmertung des herrn Grashof.)

tes und Chrifti. Gine folche Erflarung murbe une genugen; fie murbe bem Geifte, fie murbe ben Borten bes Evan= geliums entsprechen, und biefe muffen boch auch ben geiftli= den Machthabern ber tatholischen Rirche höber fteben, als die Worte eines Concil-Beschluffes, wenn fie einer von jenen abweichenden Deutung fabig find. Dies weiter auszuführen. gehört nicht in meinen Plan, ift auch fcon vielfach von Unbern geschehen. Rann die romische Gurie, fet es aus eige= nem Untriebe ober auf ben Grund eines neuen allgemeinen, aber auch wirklich allgemeinen Concile - von bem Butritt evangelischer Bischofe tann babei feine Rebe feyn - tann bie römische Curie fich zu biefer Erflarung entschliefen: fo ift jeder Stein bes Unftofee gehoben; beide Rirchen fteben friedlich neben einander, und nicht bloß außerlich; fein unter ber Alfche glimmender Funten brobet den inneren Frieden gu ftos ren; beide bewegen fich, fo Gott mill, fortschreitend, feb es blog thatfächlich, fen es grundfäglich. Dag es babin tomme, baff es bald babin tomme! - Gott lente die Bergen Aller, die baran ju arbeiten geeignet und berufen find, bag es ges fchebe". .

Aber dieß heißt ja nicht mehr und nicht weniger verlangen, als daß wir, um jener Rechtsgleichheit theilhaft zu wers ben, aufhören sollen katholisch zu sepn! — Wir wären, wenn wir uns auf diesen gütigen Vorschlag einließen, ja genau basselbe, was herr Grashof ift, und könnten dann ohne weisteres der staatskirchlichen heerde beigezählt werden! — Nicht doch! "Die evangelische Kirche tritt nicht zu der katholischen über, nicht zu derselben zurück; eben so wenig wird diese in jene eingehen, und die evangelische Kirche ist auch weit entsfernt, dies zu verlangen. Des leisen Wunsches kann sie sich nicht enthalten, es möchte die katholische Kirche anerkennen, daß sie in ihrer spätern Gestaltung abgewichen sey von der Reinheit und Einfachheit der ersten christlichen Kirche; es möchte dieselbe das Bedürsniß sühlen, mit ihr, wenn auch jede auf

eigenem Wege, babin gurud zu fehren. Inbeffen liegt bie Erfüllung biefes Bunfches ichon in dem nothwendigen Gebot des Fortschreitens, welches ein Abstreifen aller den freien Schritt hemmenden Fesseln von felbft in sich schließt".

Das icone Biel biefes Unerkenntniffes werden nun freilich bie Ratholiten nicht erreichen, fo lange noch ber verhaßte Nerus mit Rom besteht. - Diefer muß zuerft, es tofte was es wolle, gebrochen werden. herr Grashof hat fich alfo auf feinem amtlichen Standpunkte ber Mubewaltung unterzogen, privatim einen formlichen Kriegeplan gegen den Mittelpunkt ber firchlichen Ginbeit auszuarbeiten, ben er G. 168 und f. gedruckt mitzutheilen die mabrhaft rührende Naivitat bat, obwohl wir unfererfeits Grunde haben, ju vermuthen, bag manche Stellen biefes Bertes, melches feinen Reifter lobt, noch vor dem Abdrud gemildert, badurch aber vollig finn: los geworden find. — Gin am 10. November 1818 gefdrie: benes "Privatgutachten" giebt nämlich die Grundzuge der "den tatholischen Bewohnern der Rheinprovingen gu geben: ben (!!) firchlichen Berfaffung" an und bezeichnet die Puntte, "welche in die Vocation ber Bischofe aufgenommen werben" mußten. herr Grabhof warnt bier den "Staat": teine Be fdrantung ber Staatsgewalt burch bie firchliche ju bulben. "Bielmehr fen die Staatsgewalt felbft die firchliche, wo es nicht rein geiftliche Ungelegenheiten betrifft." Die zweite Balfte Diefes Capes, melde die erfte fo ziemlich aufbebt, macht ben gangen Ausspruch finnlos. - Denn er befagt nun, daß die Staatsgemalt auch zugleich Kirchengemalt fenn foll, in allen nicht firchlichen Angelegenheiten, - ale welches abfurd ift. - Erinnern mir und aber, daß, wie oben nachge wiesen, Berrn Gradhofe unabanderlicher Gedante, die Berschmelzung bes Staates mit ber Rirche ift, - fo liegt bie Sppothese nicht fern, des biefe anscheinende, wie fie jest bafteht, gang finnloje Beidrantung fich wohl burch ein fpateres Emblema erffaren liege. - Wie dem aber auch fen, - bas Gutachten verrath von ber erften bis zur legten Zeile die doppelte Tenbeng: ber Staatsgewalt bie Regierung ber Kirche auf eine Beise, die man kaum noch indirect nennen kann, zuzuwen= ben, und bemnachst die Trummer eben diefer Rirche nach beften Rraften naufzuräumen und zu ebnen". "Befchrankt ift bie Macht ber Bischöfe ihrer Natur nach auf Lebre, Ermahnung, Spendung ber Sacramente, Uebung ber Andacht, Ausschlie= Bung von der Rirchengemeinde und Disciplin bei der Geiftlich= feit und in allen diefen Rallen mischt fich ber Staat nicht in ihre Rechte;" - vortrefflich, mer kann mehr verlangen! Allein nun folgt eine fleine Bedingung, die genau genommen, und wenn man ben oben ermabnten 3med im Auge behalt, ben Berr Grashof verfolgt, nichts weniger befagt, als bag ber "Staat" fich nach feinem Gutbefinden immer und in allen Studen einzumischen befugt fen. - Ramlich jene Richteinmifoung bes "Staate", in Lebre, Sacramente und Disciplin gilt nur: fo lange baraus für ihn kein mefentlicher Nachtheil, fo lange in der Ausübung berfelben teine Ungerechtigkeit ein= tritt." - "Die bobern Schulen, Gymnafien, Universitaten find nur ber Aufficht und Leitung bes Staates allein gu unterwerfen und ber Rirche kann babei nur in fo meit ein Ginfluß gestattet merben, ale in ihnen bie Erziehung fur bie 3mede berfelben beabsichtigt mird", (b. b. obne 3meifel in alleiniger Beziehung auf die Religionsstunden). "Auch nur in dieser Hinsicht allein ist bei der Wahl der Lehrer die Confesfion ju berudfichtigen." - (Mertt ber geneigte Lefer, wo ber herr Confistorial = und Schulrath bin will? - Wie konnte bie tatholifche Bevolkerung zu jenem Unerkenntnig hingeleitet werben, bag die fatholische Rirche von ber erften driftlichen Reinheit abgewichen fep, wenn nicht die Bildung ber berans machfenden Generation ausschließlich ober höchstens mit Ausnahme folder Ratholiken, die bem bewußten 3mede nicht ent= gegenwirfen, in protestantische Bande gelegt murde!) "Seber andere 3mang bemmt nur bas Gute, und biefe Rudficht muß überall höher fteben, ale bas Urtheil bes Publikums, mobei in der Regel gerade ber unwiffende Theil beffelben, am lauteften feine Stimme ertonen lagt". Birflich? Aber Berr Grachof felbft meinte ja in der oft benannten "literarifchen" Gefellichaft zu Prenglau, bag die Fürften fich bem Billen ibrer Bolter ju unterwerfen batten? - Freilich wohl! aber ber Tugendbund hatte bamals nur philosophisch und proteftantifch gurecht gefnetete Bevolkerungen vor Augen; bier ift bloff von Ratholiten die Rede, deren Buniche eben fo wenig eine Rudficht verdienen, ale ihre Rechte. - "Auch fann", fahrt Berr Grashof fort, "biefes Urtheil" (des fatholischen Publitums) "nur auf eine turge Beit nachtheilig wirken; bas Licht ber Bahrheit burchbricht febr bald bas Gewolfe, weldes Vorurtheil und Unwiffenheit gezogen baben. Der Geift ber Beit bat überall bem Beffern vorgearbeitet, und ber Ranatismus ber Priefter" (welche bie Grille haben, nicht anerkennen zu wollen, daß die katholische Rirche von der erften driftlichen Reinheit abgewichen fen!), "wo er ja noch Statt findet, erscheint nur als eine Truggestalt, burch welche eine bellfebende Regierung fich nicht mehr fcbrecken laft". - "Die Che, biefe Grundgefellichaft fur alle Gefellichaften und baburch die Grundlage aller burgerlichen Gefellschaften, ift eben beshalb unstreitig auch ein rein burgerliches Institut. Bon ber frangofischen Gesetgebung durfe ben Grundfaten nach nicht abgewichen werben (ober höchstens, wie fich weiter unten zeigen wirb, wenn es zur "Gbnung oder Aufraumung" ber fatholifchen Rirche bient); "vielmehr ift zu munschen, baß, was von der Anordnung der fatholischen Rirche in Chefachen noch bie und da in das protestantische Rirchenrecht, gang bem Willen Luthers entgegen \*), übergangen ift, auch bort ausgeschieden werde". -

Die natürlichste Folgerung aus diesen Grundfapen mare nun, wie das französische Civilrecht, sich um die Rirche gar

<sup>\*)</sup> Freilich! Beweis deffen, das berühmte Gutachten, welches Philipp dem Großmuthigen die Bigamie gestattete!

nicht zu befummern, und fie mit ihrem Cherechte fich felbit ju überlaffen; allein bieg roche nach Freiheit der verhaften,die ihr herr Grashof freilich, wenn ber oft befagte Endzweck erreicht werden foll, nicht gemabren fann. Die Rirche werte nämlich, meint berfelbe, "menn fie ihre Grundfage confequent verfolgen will (in manchen Fallen), die von ihr geforderte Einsegnung verweigern". - Dief gebe einen Conflict; (marum? Berr Grashof will ja felbft: die Che fep vor der burgerli= den Behörde ju ichließen!) "Die größere ober geringere Bich= tigfeit der Salle muß es entscheiben, ob der Staat alebann bie Diener ber Rirche gesetlich anhalten barf, die firchliche Ginfegnung, oder wenigstens Dimifforialien zu ertheilen und die widerspänstigen Priefter ju bestrafen, ober ob er es bem Gemiffen ber Cheleute ju überlaffen babe, allenfalls auch obne die firchliche Ginfegnung die Che zu vollziehen, die ale burgerlicher Vertrag auch ohne dieselbe in voller Gültigkeit bleibt." Es ift bas Uebermaaf bes Unverstandes und bie Bluthe brutaler Unwiffenheit \*), fo mie jener tief unrechtlichen Gefinnung, welche die revolutionarbespotische Parthei überhaupt charafterifirt, in folder Weise 3mangemaagregeln, in Cachen, die bas Gewiffen betreffen, von ber puren Staatsconveniens abhängig zu machen!

Wie große Blößen fich ber befagte Confiftorialrath auch

<sup>\*)</sup> Seine Sachtenntniß bezeichnet z. B. folgende Stelle: "Der Staat mag zu einer Bereinigung die Sand bieten; er mag unz ter den Shehinderuissen, welche das canonische Recht als solche anistellt, diejenigen heransheben, die er, ohne seinen Rechten und Pflichten zu viel zu vergeben, nur irgend als solche anerztennen tann, und die Rirche auffordern, die übrigen, durch teine Bernunftgründe zu vertheidigenden, also auch gewiß im göttlichen Rechte nirgends begründeten hindernisse aufzugeben. Geht sie darin ein, so ist aller Zwiespalt gehoben.... Geht die Kirche nicht darin ein, so verzichtet sie das durch" u. s. w. u. s. w.

in Dem geben moge, was er über bie gemischten Chen fagt, wir übergeben ben vielbesprochenen Gegenstand, um Raum für bie Beleuchtung anderer Stellen ju gewinnen, mit benen iener Rlaffifer bes revolutionaren Abfolutismus aur moblverbienten Buchtigung fich felbft in unfre Banbe liefert. - 2Ber bas Mehr verlangt, erschrickt auch vor bem Minber nicht. Coll die Rirche überhaupt, wie Berr Graebof will, fich als abgefallen von ber ursprunglichen Ginsebung Chrifti betennen, fo mag es auch nicht in Erstaunen fegen, wenn er von ihr verlangt, fie moge gleichfam ale Uebergangeftufe ju jenem erhabenen Biele bem preufischen Staate bas Opfer bringen, bie Chescheibung, (befanntlich ein Lieblingegegenftanb ber pren: Bifchen Gefengebung!) in gewiffen Sallen fur julaffig ju erflaren. - Bur Erheiterung unferer tatholifchen Lefer biene folgende bavon handelnde Stelle : "Da übrigens bie romifde Rirche bas Sacrament ber Che nicht ale ein foldes anfiebt. wodurch ein character indelebilis aufgebrückt merbe, und eben baburch (!!) die Buläßigkeit einer Lösbarkeit berfelben für bringende Falle anerkennt (!!), so wird es der preußischen Regierung vielleicht gelingen, mit ihren Bischöfen, die fich alebann, wenn fie es fur nothig halten, mit bem Papfte ju benehmen haben, eine Bereinigung über die Grundfate, nach welchen die Nothwendigkeit einer Chescheidung ju beurtheilen ift, ju Ctande ju bringen." (G. 175.) -

Bei solchen Zumuthungen an die Kirche mag es als ein nothwendiges Mittel zum Zwecke gelten, wenn herr Grashof die Bildung und Erziehung der Geistlichkeit dem "Staate"
vindizirt. — Der Grund, auf welchen er eben diesen Anspruch
flütte, Mingt wie eines jener Baticinien, welche der Geist
der Geschichte oft durch den Mund der Geistesunmundigen
thut, die nicht ahnen, welch ein großes Wort ihren Lippen
entsuhr. — Was früher unter den heidnischen Imperatoren
die Gewalt durch Schwert und Scheiterhausen auf repress
vem Wege zu erreichen gesucht, denselben Zweck muße sie heute

burch bas praventive Mittel ber von ihr ausgebenben Bilbung bes Clerus verfolgen; - eine Erfindung, auf welche freilich bas Beitalter von Nero bis Diocletian noch nicht verfallen Für Jene, die es unglaublich finden follten, daß Berr Grashof es ift, ber biefe Parallele gezogen, biene folgende Belegftelle: "Wenn in ben erften Beiten bes Entftebens ber driftlichen Gemeinden ber Staat wenig Renntnif nabm von bem, mas in ihren Bufammenkunften verhandelt murbe, ober in einzelnen Sallen, wo er feine 3mede burch fie gefahrbet glaubte, die Porfteber ber angeklagten Gemeinde gur Berantwortung jog, und bie unbefonnenen Rebner und Aufwiegler" (fo nennt herr Grashof die beiligen Marty= rer, welche fich ber romischen Staatereligion nicht fügen wollten) "jedesmal auf ber Stelle bestrafte; fo es ift jest, wo bie Rirche eine feste Gestalt gewonnen hat, und ihre Diener für ihr Umt eine besondere Vorbereitung genießen Pflicht bes Staates barüber ju machen, baf in ber Borbereitung bes Standes, ber bie nachfte und unmittelbarfte Leitung bes Bolfes in Sanden bat, nichts liege, ober burch fie nichts begruns bet werde, mas feinen 3meden entgegen fey." herr Grashof beklagt bann bas, was ibm als "Unwissenheit" und "Immoralitat" vieler Geiftlichen gilt, und fahrt confequent folgenbergestalt fort: "Bier" (in ber Erziehung ber fünftigen Priefter) "liegt bie Burgel bes Uebels, bier muß die Beilung beginnen. Die Rirche, nur ihr augenblickliches Bes burfniß ins Auge faffend, wird Palliative anwenden, bie ju feiner bauernden Befferung führen. Nur felten wird ein Rranter mit Erfolg fein eigner Argt fepn, es bedarf eines unbefangenen Beobachtere, eines ftrengen Bachtere. Diefen finden wir in dem Staate" u. f. w. (G. 170.) Das Res cept, welches biefer bulfreiche Arat der "tranten" Rirche der Rheinlande verschrieb, mar bekanntlich ber Bermesianismus. — Der geneigte Lefer hat bier burch gutige Bermittlung des herrn Confistorial = und Schulrath Grashof den Schlufs fel zu dieser Seite des heute obwaltenden firchlichen Conflice IV. **32** 

tes \*). — Eben dieser Ehrenmann bedauert es, aus zärtlichem Mitgefühl für die Rirche, höchlich, daß die Mehrheit der Geistlichen auf dem linken Rheinufer ad nutum episcopi amovibel sey; dieß nennt er hierarchische Willkühr und meint, daß
in Folge dessen der geistliche Stand nur noch für knechtische Gemüther offen geblieben sey. Als es sich später darum hanbelte, die geheime Convention, die herr Bunsen mit dem Erzbischose v. Spiegel geschlossen hatte, gegen den zu erwartenben Widerspruch des gewissenhaftern Theiles der Geistlichkeit
durchzusehen, dachte man über jene Abhängigkeit des Elerus
vom Bischose bekanntlich etwas anders. —

Nach biefen Vorderfagen tann fich ber aufmerkfame Lefer felbit vorstellen, welche Gefinnungen gegen ben beil. Stubl er in diesem Gutachten finden werde. Gie maren ber Reitbahn bes Convents murbig. Die Ibee ber preugisch = ta= tholischen Rirche ift fein neuer Plan, ber etwa erft burch bie jungften Bermurfniffe bervorgerufen mare. 3m Gegentheil! Diefe Conflicte find nichts als die unvermeidliche Frucht jenes gebeimen, aber confequent verfolgten Strebens gur Losreigung ber in Dreußen lebenden Ratholiken von dem fichtbaren Oberhaupte ihrer Rirche. Bereits im Jahre 1818, neunzehn Sabre por ber Verhaftung bes Martyrers Clemens August, fdreibt herr Grashof: "Das Intereffe aller Staaten erfordert es, von diefem Joche" (bes beil. Stubles namlich) ,,fich frei gu machen und badurch erft mird vollendet werden, mas die Aufhebung der Stifter, Rlofter und Abteben begonnen bat". - Dann beflagte er mit bem ibm eigenthumlichen, trop bes betrübens den Gegenstandes, unwiderstehlich tomischen Dathos, daß der

<sup>\*)</sup> herr Grashof ist ber Ironie nicht fähig, sonst wurden wir folgende in spezieller Beziehung auf jene Irriehre gethane Aenserung, unbedenklich für bittern Dohn halten: "Wer der katholischen Rirche wohl will, mag er selbst zu ihr gehören, oder nicht wird es mit ihr bedauern, wenn Maagregeln getroffen werden, die sie zum Stülstande oder gar zu Rückschritten in ihrer insuern Ausbildung nöthigen.".....

Beift ber Beit fich immer mehr jum Dibfteriofen binneige und baß es faft jum Modeton geworden fep: vor dem Alten und Berjahrten die Rnice gu beugen, wenn es auch von bem Berftande für Unfinn, von ber Bernunft \*) für Unrecht erfannt wird." - "Das ift freilich", - fabrt Berr Grashof fort, "ein Beichen, bag bie Beit noch nicht gefommen fep, wo man eine Burudweifung ber angemaßten Rechte bes romifden bofee in die ihnen gebührenben Schranfen überall erwarten barf." Er forbert bie legitime und confervative preugifche Regierung auf, bem Beifpiele Jofeps H. und Rapoleons ju folgen. "Darum nur raid und obne Cheu jum Berte gefdritten! Es giemt fich nicht, die weltliche Oberherrichaft bes romifchen Stubles über alle fatholifd-driftliche Lander ale ein Trugge= webe ber papftlichen Politit anguerfennen und boch immer noch fortdauernd factifch in bemfelben befangen ju febn. Und warum diefe Scheu vor dem tanonifchen Rechte und den Berufungen auf basfelbe? Ift es ein gottliches Recht? Ja, wenn es bas mare, bann gabe es feinen Streit gwifchen Staat und Rirche; aber mer mochte bas Chaos after und neuer, achter und unachter tanonischer Berordnungen, ale ein folches aner= fennen! Und bennoch giebt man rubig ju, bag auf ben Grund besfelben zwei Gewalten im Staate gegen einander ftreiten, große Gummen nach Rom wandern, um bort gur festern Begrundung einer, wenigstens une nicht befreundeten Macht verwandt ju werben! Dennoch giebt man rubig ju, bag romifche Bullen ben fchreienoften Gemiffenegwang in nicht ro: mifchen Staaten üben, und romifche Chegefene bas 2Bohl ber Familien in bemfelben untergraben! - Babrlich, es mußte Preugen gang vergeffen, wozu es als erfte beutich : evangeli= fche Macht berufen ift, wenn es bier nicht bie Babn bre= chen, und ben Feind aus feinen Schlupfwinkeln vertreiben follte!"

<sup>2)</sup> Bas herr Grashof fich boch wohl unter biefen, ohne 3weifel bochft ichapbaren menichlichen Gigenfchaften benten mag.

tes \*). — Eben dieser Sprenmann bedauert es, ans zärtlichen Mitgefühl für die Kirche, höchlich, daß die Mehrheit der Geistlichen auf dem linken Rheinuser ad nutum episcopi amovibel sey; dieß nennt er hierarchische Willsuhr und meint, daß in Folge dessen der geistliche Stand nur noch für knechtische Gemüther offen geblieben sey. Als es sich später darum handelte, die geheime Convention, die herr Bunsen mit dem Erzebischose v. Spiegel geschlossen hatte, gegen den zu erwartenzben Widerspruch des gewissenhaftern Theiles der Geistlichkeit durchzusehen, dachte man über jene Abhängigkeit des Clerus vom Bischose bekanntlich etwas anders. —

Nach biefen Borberfagen tann fich ber aufmertfame Lefer felbst vorstellen, welche Gefinnungen gegen ben beil. Stubl er in diesem Gutachten finden werbe. Gie maren ber Reithabn bes Convents murdig. Die Idee ber preußisch = fatholischen Rirche ift tein neuer Plan, ber etwa erft burch bie jungften Bermurfniffe bervorgerufen mare. 3m Gegentbeil! Diefe Conflicte find nichts als die unvermeidliche Frucht jenes gebeimen, aber confequent verfolgten Strebens gur Lobreigung ber in Preußen lebenden Ratholiken von dem fichtbaren Oberhaupte ihrer Rirche. Bereits im Jahre 1818, neunzehn Jahre por ber Verhaftung bes Martyrers Clemens August, fcreibt Berr Grashof: "Das Intereffe aller Staaten erfordert es, von diesem Joche" (bes beil. Stuhles nämlich) "fich frei zu machen und dadurch erft wird vollendet werden, mas die Aufhebung der Stifter, Rlofter und Abteben begonnen hat". - Dann beflagte er mit bem ibm eigenthumlichen, trop bes betrubenben Gegenstandes, unwiderstehlich tomischen Dathos, bag ber

<sup>°)</sup> herr Grashof ist der Ironie nicht fähig, sonst wurden wir solgende in spezieller Beziehung auf jene Irrsehre gethane Aenserung, unbedenklich für bittern hohn halten: "Wer der tatholisschen Kirche wohl will, mag er selbst zu ihr gehören, oder nicht wird es mit ihr bedauern, wenn Maaßregeln getroffen werden, die sie zum Stillstande oder gar zu Rückschritten in ihrer inzuern Ausbildung nöthigen.".....

Beift ber Zeit fich immer mehr jum Mofteriofen binnelae unb Daß es faft jum Modeton geworben fep: vor bem Alten und Berjahrten die Rniee ju beugen, wenn es auch von dem Berftande für Unfinn, von ber Vernunft \*) für Unrecht erkannt mirb." - "Das ift freilich", - fahrt Berr Grashof fort, "ein Beichen, baf bie Beit noch nicht gekommen feb, mo man eine Burudweifung ber angemaßten Rechte bes romifchen bofes in bie ihnen gebührenden Schranten überall erwarten barf:40 Er fordert bie legitime und confervative preufische Regierung auf, bem Beifpiele Joseps II. und Rapoleons zu folgen. "Darum nur rafch und ohne Schen jum Berte gefchritten! Es ziemt fich nicht, bie weltliche Oberherrschaft des romischen Stuhles über alle katholisch-chriftliche Lander ale ein Trugge= webe ber papftlichen Politik anzuerkennen und boch immer noch fortdauernd factisch in bemfelben befangen ju febn. Und warum diefe Schen vor dem tanonischen Rechte und ben Berufungen auf basfelbe? Ift es ein gottliches Recht? Ja, wenn es bas mare, bann gabe es feinen Streit zwischen Staat und Rirche; aber mer mochte bas Chaos alter und neuer, achter und unachter tanonischer Berordnungen, ale ein foldes anertennen! Und bennoch giebt man rubig ju, baf auf ben Grund besfelben zwei Gewalten im Staate gegen einander ftreiten, große Summen nach Rom manbern, um bort gur festern Begrundung einer, wenigstens uns nicht befreundeten Dacht verwandt ju werden! Dennoch giebt man rubig ju, daß romifche Bullen ben ichreienbsten Gewissenszwang in nicht romifchen Staaten üben, und romifche Chegefepe bas Bobl ber Familien in bemfelben untergraben! - Babrlich, es mufte Preußen gang vergeffen, mogu es als erfte beutich : evangelis fche Macht berufen ift, wenn es hier nicht bie Bahn bres chen, und den Seind aus feinen Schlupfwinkeln vertreiben follte!"

<sup>2)</sup> Bas herr Grashof fic boch wohl unter diefen, ohne 3weifel bocht ichapbaren menichlichen Gigenfchaften benten mag.

Als spezielle Punkte bes Streites, die einen Bruch mit bem beil. Stuhle motiviren könnten, bringt er folgende "Fois berungen an den Papst" in Borschlag, beren Unsinn selbst den Begriff übersteigen durfte, den sich der geneigte Leser nach dem Bisherigen bereits von herrn Grashof und der Parthei, die er vertritt, gebildet haben wird. — Wenn "der preußische Staat seine Unterthanen, denen er eine seste Kirchenversassung nicht versagen könne, gegen jede Art von Gewissenstwang son gluben und alle Anmaaßung der römischen Gurie zus rückweisen musse, so habe er dem Papste solgende Bedingunsgen vorzulegen":

a) "Dag er ben westphälischen Frieden anerkenne". Bekanntlich war dieß ein Vertrag zwischen den katholischen und protestantischen Standen Deutschlands und dem Oberhaupte bes Reiche, fo wie zwischen biefem und den Kronen Frantreich und Schweden. In fofern er die tatholische Rirche wohl: erworbener Rechte beraubte, bat ber Papft, ale Oberhaupt jener Kirche, wie es nicht bloß fein Recht, fondern feine Pflicht war, von dem einzigen Mittel Gebrauch gemacht, meldes bem Schwächern juftebt, ber von ber überlegenen Gewalt Machtigerer fich verlett und unterbruckt fiebt: er bat protestirt, b. h. erklart, daß der feiner Bermaltung übergebenen Rirche Unrecht geschehe, und bag er in diefes nicht willis gen tonne, fondern die Rechte des beil. Stubles und der Rirde vermabren muffe. - Nur die robeste Berleugnung der einfachsten und flarften Rechtebegriffe tann diefes unverfanglichfte Mittel ber Gelbftvertheibigung, welches jedem Menfchen jufteht, ber fich und fein Recht verlett glaubt, bem Oberbaupte der Kirche verargen, und nur die vollendete fervile Niedertracht tann den einfachen Widerfpruch bes Inbabers eines Rechts ober Befipes gegen eine, von überlegener Ge walt ausgehende Schmalerung beffelben fur ein Berbrechen erklaren. - In ber That war auch im 17ten Jahrhundert bas Rechtsgefühl noch fo lebendig in Europa, Bag Riemand, felbst die Protestanten nicht, an biefer Protestation einen Un-

ftof nahmen; fie batte prattifc teinen andern Erfolg, als baf ber Papft nicht Mitcontrabent beim weftpbalifchen Kries ben murbe, ber fomit nur ben beutschen geiftlichen und welts lichen Standen und ihren Unterthanen Rechte gemahrte und Pflichten auflegte, mabrent ber Papft fich auf jenen Frieden, in ben er nicht gewilligt, auch nicht berufen konnte. bem aber auch irgend fenn moge, burch ben Luneviller Frieben, burch den Reichebeputationebauptschlug, burch ben Dreff= burger und Tilfiter Frieden, burch die Auflosung bee Reiche, ben Wiener Congres und bie beutsche Bundesacte ift nicht blof bas gefammte Gebaube, welches bie Gefandten ber betheiligten Sofe ju Munfter und Denabrud errichtet hatten. bis auf feine Grundfesten abgetragen, fondern unter ben gemaltigen Erschütterungen ber Zeit felbft ber Boben verschwunben, auf bem es geftanden bat. - Ge biefe ber bootischen Befdranktheit des ehemaligen Prenglauer Rectors zu viel Chre authun, wenn man ihm zumuthen wollte, einzuseben, in welder Verlegenheit Preufen und alle deutschen Sofe fich befinben wurden, wenn jemale ber Papft fich erbotig erklarte, bie Protestation gegen ben westphalischen Frieden gurud zu nebs men, bafur aber auch bie befagten Bofe ersuchte, bamit ibm eine folche Anerkennung jenes Bertrages auch nur möglich werbe, den Buftand ber katholischen Rirche in Deutschland genau auf ben Suß ftellen ju wollen, welchen ber westphälische Briebe geschaffen batte. - Bei ber bann nothwendig werdenben Berftellung des kölnischen Rurftaates mochte Berr Grasbof ichwerlich Confistorial = und Schulrath bleiben und über bie Bruder Freimaurer und die Beteranen des Tugendbundes burfte bafigen Orts große Trauer kommen. Uns jedoch über biefen Punkt des Staats = und Bolkerrechts mit Berrn Grasbof weiter befaffen zu wollen, fallt uns aus demfelben Grunte nicht ein, warum wir einem Streite, über die Farbe mit eis nem Blinden und einer mit einem Bototuben ju pflegenben Erörterung über die Cultur aus bem Wege geben murben. Rur bas mar nothwendig: ju zeigen, welcher Urt Leute in

biesem Jahrhunderte der Bildung und im Staate der Intelligenz durch ihre Gntachten auf das Recht der Kirche und die Gewissensfreiheit der Katholiten entscheidenden Einfluß üben. Außerdem hat herr Grashof noch die Güte, zu verlangen, daß die besagte Anerkennung nicht im Namen des Papstes allein geschehen durse; "sie muß im Namen der katholischen Kirche geschehen und der Papst die Versicherung geben, daß er darin nicht seine eigene, durch irgend einen seiner Rachfolger zu widerrusende Meinung, sondern die Meinung der Kirche ausspreche, deren Oberhaupt er ist".

b) "Daß er auf ben Grund eben biefes Friedens" (gleich fam, ale menn berfelbe bas Dogma und überhaupt bie theologische Controverse jum Gegenstande gehabt hatte, ober eine firchliche Gleichstellung beiber Religionen batte bemirken wollen ober tonnen!) "befonders auch Gleichheit ber Rechte ber evangelischen und fatholischen Rirche anerkennen, und auf gleiche Beife, wie unter a öffentlich ausspreche. Co lange das feindselige System, welches ber römische Sof gegen die evangelische Rirche fortwährend behauptet, von bemselben nicht aufgegeben wird, kann ein evangelischer Surft mit ibm in keine Unterhandlungen treten, ohne fich felbft die Bande gu binden. Co lange die katholische Rirche die evangelische noch als eine teperifche betrachtet und Rom diefe Meinung absichtlich unterbalt und ausbrudlich begunftigt, tann von einem Bertrage zwischen einem evangelischen Regenten und bem Papfte feine Rebe fepn. Das wird Preußen in feinem gangen Gewichte anerkennen und bemgemäß feine Stellung nehmen". Bier bat herr Grachof wiederum bas große geheime Losungewort ber Reinde der Rirche, in biefer Beit, gelaffen ausgesprochen. Laufchen wir une nicht. Wir haben nicht mehr ben Protes fantismus bes 10ten und 17ten Jahrhunderte uns gegenüber; beute ftebt, wie icon öfter in biefen Blattern bemerkt mard, ber alles Positive nivellirende, alle Frrthumer anerkennende, und nur gegen bie Wahrheit protesfirende, mit dem Ctaates absolutismus engverbrüberte, völlig glaubenslofe Indifferen:

tismus gegen die driftliche Bahrheit, die nur Gine ift. Dieß ist der Schlüffel zu dem Rathsel bieses ganzen Rampses, und dieß ist auch der innere tiesere Sinn des Streites über die gemischten Shen, wie sich aus dem ergiebt, was herr Grass hof unmittelbar darauf hinzusugt. — Er fordert nämlich

c) daß der heil. Stuhl "ble sogenannten gemischten Ehen zwischen Ratholifen und Protestanten nicht bloß als gesetmäßig und gültig, sondern auch als erlaubt anerkenne, und die unbedingte Forderung wegen Erziehung aller Rinder in der katholischen Confession ausgebe. Es liegt dies schon in der sud b von dem römischen hofe gesorderten Bedingung, allein es muß besonders ausgesprochen werden, damit alle Partheien über diesen Punkt, der am meisten zu Conslicten Beranlassung giebt, sich völlig beruhigt sinden. Was er selbst, der Papst, darüber als seine Meinung und als Meisnung und Lehre der Rirche in diesem Sinne ausgesprochen hat, dazu muß er auch durch eine besondere Bulle die gesammte katholische Geistlichkeit, hohe und niedere, verpflichten".

Bas herr Grashof noch weiter in feinem Gutachten vorbringt, find nichts als die Mittel für jenen oberften 3med. den er in bem Bisberigen mehr als genügend verrathen bat. -"Der Dapft ertheilt den ermablten Bifchofen die Weibe und Die canonische Institution, fann beibe aber feinem verweigern, ber rechtmäßig erwählt ift und gegen ben canoniiche Sinderniffe nicht erwiesen werben tonnen. Sollte ber Dapft bennoch die Beihe und Ginfegung verweigern, fo tann auch ber Ergbifchof beibe ertheis len". Dem Papfte foll jugleich angesonnen werden: die Ertheilung der fünfjährigen Nacultaten als ein ihm guftebenbes Recht aufzugeben, unt diefe Facultaten ein= für allemal auf die Bifchofe zu übertragen. "Daß ber Staat ein Recht habe, auf biefe Bergichtleiftung von Seiten des Papftes zu bringen, folgt nicht allein aus feinem Schuprecht über bie Rirche, fonbern auch noch besonders aus dem in diefen Facultaten liegenden mannigfachen Berührungen mit Staatszwecken, in benen er einer fremben Macht keinen Einsus gestattet". — Darum sollen bann auch Dispensen in soro externo nicht gebulbet werden, "wo", wie herr Grashof meint, "entweder gar nicht ober boch zunächst vom Bischof der Didcese dispensssirt werden soll". —

Die nachfolgende Stelle endlich überschrieben: "Romis fche Bucher: Cenfuren, Muntien, Jefuiten", verbient besondere Beachtung, weil darin wiederum eine feine, gar mohl bekannte und nur ju oft geubte Runft biefer Polis titer febr unbefangen ber Belt verrathen wirb. "Drei an fic beterogene Dinge", fagt Berr Grashof, "bie aber alle brei nach bem Mittelpunkte ber romischen Alleinherrschaft binwirfen, und barum von ber Staatsgewalt überall gurudzuweisen find, wo fie fich in die Staaten einzubrangen verfuchen. Bei ben dem Papfte vorzulegenden Bedingungen werben fie am beften übergangen, theils um die Gegenstande bes Streites nicht zu fehr zu haufen, theils weil es teine Dube machen wird, fie auch ohne vorhergegangene Rudfprache mit bem Papfte von ben Grangen gurudzuhalten, ober, mo fie einges fcmargt werben, fie wieder über diefelben binaus gu fcaffen. Gine vorzügliche Aufmerksamteit verdienen bie Jesuiten, biefe ruftigen Diener ber papftlichen Macht, beneu jebes Mittel gleich ift, welches jum Biele führt, und die unter allerlei Ge stalten fich einzuschleichen miffen, um ben Camen ber 3wietracht unter die friedlichen Burger des Staates ju ftreuen und Aufruhr zu predigen, wenn, wie fle meinen, die Rirche in Gefahr ift. Für seine Schulen weiß der preußische Staat auf befferem Bege ju forgen, und die rheinischen Symnas fien fangen bereits an, echt flaffifche Gelehrfamkeit in fich ju entwickeln und in ihren Boglingen zu begründen. fuit foll hier Untraut unter ben Baigen faen!" -

"Wir schließen bier die Schilderung des Systems, beffen leitende Ideen herr Grashof als diejenigen giebt, nach benen er seit dem Jahre 1814 am Rheine in seiner so überaus wichtigen und einflufreichen Stellung gewirft hat. — War dieß

ber Wille im Mittelpuntte ber preufischen Regierung? Bir wiffen es nicht; bag aber Berr Grashof fich nicht im Sabre 1830 in biefer Beife geaußert baben murbe, wenn er fic im Biberfpruche mit ben Staatsmaximen Preugens wußte, ift gewiß; ber laute Subel, mit welchem fein Buch in allen preufischen Blattern begruft murbe, weift darauf bin, wie er gur Beamtenwelt ftebe. - Dag endlich Alles, mas feit bem 20. November 1837 von preufischer Seite über die firche liche Angelegenheit ausgegangen, - mit alleiniger und eins giger Ausnahme bes rathfelhaften, fpater von ber Regierung felbft confiscirten Buchleins, welches Berr Joel Jatoby in die Belt warf, - bag biefes Alles genau ju dem Spfteme paffe, ju welchem Berr Gradhof ben Schluffel geliefert hat, - burfte fein Vernünftiger auch nur einen Augenblick bezweifeln. Plaus bert boch Berr Graebof bas große Gebeimnig biefes Spfteme, indem er über bie praktischen Maximen ber Verwaltung berichs tet, mit einem Unverstande aus, den wir für providentiell balten. Er felbft nennt bie gemischten Chen (G. 53) eine "in aller Stille gufammengefügte Brude, welche die burch verschiedene Bekenntniffe getrennte Bevolkerung eines und beffels ben Staates einander nabern folle;" biefe Rabe, ju welcher er hinftrebt, baben wir oben tennen gelernt. Deshalb follen, feiner Unficht nach, auch alle bobern Schulen Simultan. fculen feb. (S. 60 und 64) "Auf biefe Unnaberung burch Die Schule ift um fo mehr Bewicht zu legen, als fie zu einer Beit erfolgt, mo bas junge Gemuth noch frei von ben Schlacken ber Leibenschaft, den Gindrucken unbefangener Liebe und berglicher Freundschaft fich mit voller Barme und Lauterkeit bingiebt. wo ber Geift an ber reinen Quelle ber Wiffenschaft und Runft fich fo gern in gefelligem Bereine fattigt und ftartt". Daber benn auch folgerecht unverföhnlicher haß und Rampf gegen Alles, mas ber Decatholifirung und ber Unnaberung jum Indifferentismus fich entgegenstemmt. "Der römische Sof muffe gezwungen werben, dem Grundfat von einer als lein feeligmachenden Rirche in der Weife zu modificiren, daß

er der evangelischen Rirche nicht ferner läftig falle (!!) bas er fie in ihrer Freiheit nicht ferner befchrantes. (C. 113.) In Rolge beffen nennt er mit unglaublicher Unbefangenbeit Die tatholifche Praxis, in Sinficht ber gemischten Chen, welche Die beutsche Bermaltung am Rheine vorfand, eine "Unmafung" (G. 70.) Der Versuch, unmittelbar nach bem Sturge ber revolutionaren frangöfischen Berrichaft, in ber Rabe von Uchen ein Trappistenkloster zu ftiften, erscheint ihm als eine Art Berbrechen. "Der Priefter, ein Brabanter, wurde in fein Baterland zuruckgeschickt, bie Erlaubnig zum Gottesbienft in der Kapelle von dem Generalvifariat" (Auf Andringen bes General = Gouvernemente) "juruckgezogen; ben Laienbrudern amar gestattet, ale Ackerknechte des Gutebesiters au bleiben, jeboch unter polizeilicher Aufficht und unter ftrenger Bebrobung, wenn fie fich unterfteben wurden, mit frember Rinbererziehung fich abzugeben, ober fonft ale Trappiften zu geriren." — Ihm erscheint der Krieg gegen die Kirche als etwas fo Natürliches, fich von felbft Berftebenbes, unbezweifelt Rechtmäßiges, bag er fich mit bankenswerther Offenbeit, Die uns freilich nach den bisher mitgetheilten Proben nicht mehr in Erstaunen fepen barf, über bie fehlgeschlagenen Berfuche ausspricht, die firchliche Ginheit zu burchbrechen \*). auch (G. 200 u. ff.), ale bei Gelegenheit des Reformations: jubels ber protestantische Fanatismus die Schaale feines Borns

<sup>\*) &</sup>quot;Allein wie auch die weltliche Macht auf Uebung der Gerechtigfeit (!) brang, die Fäden eines künstlichen Gewebes geistlicher Macht, dessen Mittelpunkt außerhalb des Gebietes deutscher Einheit lag, traten überall der freien Anwendung dieser Grundsche mehr oder weniger hemmend entgegen, je nachdem sie eine grögere oder kleinere Auzahl von Anknüpfungspunkten sanden. Es genügte nicht, einzelne Stellen des Gespinustes durchbrochen zu haben; offen oder geheim sand sich bald wieder verbunden, was zu lösen gelungen war, oder man wartete aus jener Seite ruhig des reicheren Zustussels vom Mittelpunkte her zur heilung der Wunde, durch den Mangel an diesseitiger Einheit gesichert, daß sie nicht weiter um sich greisen werde".

über die Rirche ausgoß und einigen katholischen Priestern, die barauf geantwortet hatten, der Criminalprozest gemacht ward, herrn Grashof's herzliches Bedauern, daß die rheinischen Gezrichte sie freigesprochen.

Faffen wir die bier gefchilberten Buge zu einem Gemalbe jufammen, fo ergiebt fich folgendes Resultat. - Das Spftem von Grundfagen, welches une aus der Schrift bes herrn Grashof entgegentritt, fchlieft, wenn es der Bermaltung els per tatholischen Proving jum Grunde gelegt wird, einen uns versöhnlichen, confequenten Rrieg gegen die Religion bes Lanbes in fich. - Dief ift unter andern Ramen und Formen, bas Reformationerecht bes 10ten und 17ten Sabrhunberts. Die fatholische Religion wird babet nicht ale ein Bestehenbes und Gefichertes, Unantafibares betrachtet, - fondern als ein allmählig und in aller Stille abzuschaffender Migbrauch, ober bochftens als ein laftiges, unficheres Provisorium; bas treue Festhalten an berfelben, die Vertheidigung bes Rirchlichbeftes henden aber als Conspiration und revolutionare Opposition. -Was daraus im Laufe der Zeit fich weiter ergeben mußte, ift klar und liegt beute offen vor den Augen der Welt. die alte Fabel vom Bolf und bem Lamme, wenn man biefe Grunbfage jest fur eine Nothwehr gegen bie Aufregung am Rheine ausgeben will. herr Grashof hat fie bereits vor 21 Jahren gepredigt und aus ihrer confequenten Unwendung ift eben erft bie Aufregung bervorgegangen. Es ift jugleich bas Uebermaaß der Berblendung, fich darüber ju wundern ober zu beklagen und die tiefe Erbitterung ber in ihrem firch= . lichen Glauben bebrohten Bevölferung nicht für eine naturnothwendige Rudwirkung gegen bas eigene Beginnen, fonbern für bas Werk der Umtriebe einiger wenigen Uebelwols lenden zu halten. Db es alfo, felbft wenn man nicht ben Gefichtspunkt bes Rechts, fondern nur den ber allergewöhnlichsten Klugbeit festbalt, recht und wohl gethan war, fich in biefen Rriegestand von vorn berein gegen eine Bevolkerung au fenen, die bieff in feiner Beife verdient batte, und welche

nach bem Sturge Bonaparte's bie beere ber Berbunbeten als Wiederhersteller des Rechts und der Freiheit, und als Cou per des Glaubens empfing, - barüber kann das Urtheil der unpartheilichen Nachwelt anheimgestellt werden. - Sochft mertwurdig ift in biefer Begiehung eine Meußerung bes General: gouverneurs, in einem, wie es icheint offiziellen Berichte, mel che herr Grashof anführt: "Fur die proviforifche Bermals tung bes Landstriche am Rhein und Maas, welcher burd 25 jabrige Revolutionesturme binburchgegangen, feit beinabe zwei Decennien aufo innigfte mit Frankreich vereinigt, jest jur willigen und wirkfamen Mithulfe gegen Frankreich ange ftrengt und jugleich einer ganglichen politischen Wiebergeburt entgegengeführt merben follte, war eine gang vorzüglich garte und verftandige Berüchsichtigung ber Berhaltniffe bes Gultus in gleichem Grade Pflicht und Bedurfnif. - Die beteroge nen und urfprunglich miberftrebenben Glemente biefer Berbaltniffe, mehr ober weniger fruber verschmolzen im Brennpuntte ber Revolution, hatte Napoleon mit ftarfer Despotenhand außerlich zusammen gehalten; nichts besto weniger war bie ftartfte Opposition, auf die er im Innern feines Reiches ge ftoffen, aus ihnen hervorgegangen, weil er nur die Rraft bes physischen, nicht des moralischen Widerstandes feiner Gegner ju berechnen vermochte. Man murbe fehr irren, wenn man bie Opposition ber ftreng=katholischen Parthei gegen Dapos leon unbedingt für einen, die Verwaltung der Allierten begunftigenden Umftand halten wollte. Ge ift mahr, diefe Parthei triumphirte über ben Sturg ihres Widerfachers; aber fie triumphirte im Beifte ber Rirche, welche nie einen Unfpruch aufgiebt, im Glauben an die nothwendige Biederherftellung des firchlichen Status quo vor der Revolution; und fie mar bereit, wieder ale Opposition gegen Jeden aufzutreten, dem folche Nothwendigkeit etwas weniger einleuchten durfte. Biebererftattung bes von der Nevolution geraubten Rirchengutes, Rlosterwesen und exclusive herrschaft der allein seligmachen: den Kirche, das mar es, mas fie von Napoleons Niederlage zu gewinnen trachtete; und wer solchen Gewinn ihr ftreitig machte, der war, unter andern Formen, mehr ober minder auch Napoleon für fie".

Wie dachte aber diefe, wie der herr General=Gouver= neur Cad fie nannte, "ftreng romifch-tatholifche Parthei" in Beziehung auf Preugen? War fie biefer Macht, als einer protestantischen, von vornherein feindlich gefinnt? hierauf moge herr Grashof antworten. "Das General : Bicariat gu Alchen zeichnete fich mabrent ber gangen Beit ber Sad'ichen Bermaltung burch einen festen confequenten Bang, burch or= bentlichen rafden Geschäftsbetrieb, fo wie durch ftrenge Bandhabung der geiftlichen Disciplin vortheilhaft aus. Der erfte Generalvicar Font mar vielleicht von einigen dem Geiste der Beit widerftrebenden Unfichten, von einer vorherrichenden Giferfucht auf Unschen und Ginfluß ber Rirche und von einer gewiffen Unbeugfamteit bes Charaftere nicht gang freizusprechen; aber er hat doch allgemein den Ruf eines treuen und tuchti= gen Verwalters feiner Diocefe binterlaffen, und bei bem General-Gouvernement wurde es anerkannt, daß er in den mei= ften Fallen die Absichten der Regierung gur Forbernug bes Guten fraftig unterftupt habe. Der hirtenbrief, welchen er im Mai 1815 bei Veranlaffung der huldigung an die ge= fammte Beiftlichkeit feines Sprengele erließ, zeugt von fei= ner gut preußischen Gefinnung, indem er barin entwidelte, ju welchen erfreulichen Soffnungen ber preußische Scepter in Bezug auf die Reli= gion berechtige, und wie eine treue Erfüllung ber Unterthanen : Pflichten auf diese hoffnungen fich grunden muffe. Wirklich bat auch die Geiftlichkeit seiner Diocese zur murdigen Feier bieses Nationalfestes an den meiften Orten berfelben nach Rraften beigetragen, vor allen diejenigen unter ihnen, welche ju bem Bergogihum Cleve gehörten und, wie ihr Generalvicar felbft, geborne Preußen maren. Ihr auf altere Erfahrung gegrundetes Beifpiel mußte um fo fegenoreicher mirten."

Bir wieberholen es, biefe "aut preufifche Gefinnung" verbiente nicht ben pfendophilosophischen Berfuchen gur Ents wurzelung des Bolfeglaubens Preis gegeben ju werben, welde in ben "literarischen" Gefellichaften ber Udermart, unter ber Aegide des Tugendbundes projectirt maren. - Denn felbft wenn bas Experiment auf eben so glanzende Beije gelnngen ware, ale es jammerlich fehl geschlagen ift, was ware baburd für Preufens mabres Intereffe gewonnen gewesen? Giebt bod herr Grashof felbft ju: "bag ber treueste Unbanger ber Rirde auch der treueste Unbanger der von Gott ibm verordneten weltlichen Obrigkeit fep" (G. 59.), und daß: "die Confession antaften, fo viel beiße, als den Menfchen an bem Rerven feines religiofen Lebens verwunden." (C. 199.) Bir glanben unvorgreiflich, daß Friedrich ber Große die "gut preußische Gesinnung" der ftrengen Ratholiten am Niederrhein beffer in seinem eigenen Intereffe zu benugen verftanden batte.

#### XLVI.

# Geftändniß ber frangöfifchen Literatur.

Wir haben im ersten Banbe (heft 6) bas Geständniß eines modernen französischen Schriftstellers über die religiös: politischen Zustände unserer Zeit vernommen: hören wir nun auch eine andere beredte Stimme, (die des Vicomte Walsch), welche sich über das Christenthum und seine Dauer also aussspricht:

"Das Chriftenthum hatte fich überlebt!"

Colche Aeußerungen muffen wir in unferer Beit gar oft vernehmen. "Das Christenthum hat fich überlebt", so horen

wir nicht nur als die vermeintliche Bestätigung einer Thats sache, als eine angebliche Wahrheit, sondern als einen Gegenstand des Triumphes, der kaum verhehlten Freude wiedersholen!

#### Unsinnige!

Satte das Christenthum sich wirklich überlebt, so ware es auch mit der f. g. Civilisation am Ende! Die Civilisation ist durch das Christenthum entstanden, und der Tag, an dem der Vater stürbe, wurde auch die Tochter verschwinden sehen. Doch beruhigen wir und: die Zeit des Christenthums, die Zeit, welche basselbe zu durchleben hat, ist die Ewigkeit!

Bon Gott ausgegangen, nimmt bas Christenthum, wie Alles Göttliche, auch eine ewige Dauer an. Denn wenn es einst in ben Raumen, keine Welten, keine Menschen, keine irdischen Geschöpfe geben wird, bestimmt, zu beten, zu leiden und anzubeten, wenn ber Tag bes' letten Weltgerichts, wie jeder andere Tag vorüber sehn, wenn die Sonne, mübe wie ein Riese nach der Arbeit, sich in Staub verwandelt haben wird, um nie wieder aufzugehen: dann in Wahrheit wird jesnes Kreuz Christi, welches auf die Erde gepflanzt wurde, um den Menschen zu sagen: dulbet und hofft, dann wird jenes glor: und siegreiche Kreuz sich hoch im himmel erheben, und seine ausgebreiteten Arme werden die Auserwählten und Enzgel zur ewigen Freude umfassen.

Es waren baber falsche Propheten, jene, welche dem Jahr= bunderte guriefen:

"Die Religion Chrifti wird fterben!"

Rein! wir schwören es beim lebendigen Gotte, schwösen es bei dem Gotte, der sie schuf: sie wird nicht flerben! und wo sind denn ihre Todeszeichen? wo denn ihre letten Kämpfe und Qualen?

Es gab allerdings eine Zeit, ich weiß es wohl, wo bie jungen Leute, die Schöngeister, ber Religion nicht zu bedurfen glaubten; eine Zeit, wo sie sagten: "Die Religion! bas ift gut für die Kinder nud die Frauen". Aber diese Beit des dummen Wahnsinns ist vorüber, und heutzutage glauben die Menschen, weil sie weinen.

Seit jener Zeit gab es für fie nur Blut, Jammer und Thranen: benüpen wir die traurigen Erfahrungen unserer Bater!

Ein allgemein gefühltes Bedürfniß führt uns heute zur Religion zuruck, und gewiß, es find nicht die Machtigen der Erde, welche die Menschen zu diesem Ziele treiben!

In andern Jahrhunderten fah man jene, welche auf den Thronen figen, die Altare mit königlicher Freigebigkeit zieren, damit man diese um so mehr ehre: die Religion war in jenen frommen Zeiten des Glaubens, von irdischem Glanze umgeben: diese Zeiten liegen weit hinter uns!

Heutzutage glanzt die göttliche himmelstochter nur mehr durch ihre eigne Schönheit. Die Gewalthaber der Erde haben ihr nur noch den Purpurmantel gelaffen, welcher einst die blutenden Schultern unsers heilands bedeckte. Als Ropfschmuck hat sie nur noch die Dornenkrone, als Scepter das Rohr, und dennoch ist sie, trop bieser beschenen Zierden so schon, so majestätisch, daß die Menschen sich ihr nahern, sie anbeten und zu ihr flehen:

"trofte une"!

٠.

# XLVII.

Studien und Stizzen zur Schilderung der politifchen Seite der Glaubensspaltung des fechszehnten Zahrhunderts,

IV. Umtriebe der revolutionären Parthei bis jum Wormfer Reichstage.

Von der Zeit an, wo Ulrich von hutten mit Frang von Sidingen in Verbindung getreten mar und beide in Luther ein taugliches Bertzeug für ihre 3mede ertannt hatten, lagt fich bas allmählige Beranreifen ihres Planes zur Erregung eines Burgerfrieges, um bann in einem allgemeinen Blutbabe ben gesammten Clerus zu vernichten und der Verfaffung bes Reiches eine andere Form ju geben, Schritt vor Schritt verfolgen. Schon im Jahre 1518 hatte Butten in der Borrede ju einer Ermahnung an bie beutschen Fürsten: baf fie ben Turtentrieg beginnen möchten (worin er, wie in allen feinen Schriften, die Gelegenheit ju ben muthenbften Schmahungen gegen ben Mittelpunkt ber driftlichen Ginheit bei ben Saaren berbeigiebt), einen Aufruf an alle freie Manner und achte Deutsche gerichtet, ber auf bem Felbe ber allerneuesten bemas gogifd,en Bestrebungen gewachfen fenn tonnte. ftracte und nebelhafte Begriff von Freiheit wird bort, wie in neuester Zeit, als Bebel gegen bas benupt, mas bie revolus tionare Cotterie als hemmung diefer nicht befinirbaren Freibeit zu bezeichnen beliebte, berfelbe unklare und buftere Enthuffasmus für ein wefenloses Scheinbild wird bort, wie in ben Umwälzungen ber jungften Vergangenheit, von ben Leis tern ber Bewegung beraufbeschworen. Er ube, fagt er in IV. 23

biefem Pamphlet, indem er biefe Rebe bekannt mache, eine gerechte und einem jeden Deutschen nothwendige Freiheit, melde ibm gewiß ber friedfertige und ebelmuthige Leo X. (berfelbe, gegen ben er bei biefer, wie bei jeber andern Gelegens beit jur Emporung fachelte!) nicht übel beuten werbe. Benn aber, auch ein Ungewitter über ibn bereinbrechen follte, fo verlaffe er fich auf ben Cout ber Deutschen, um berentwillen er fich biefe Gefahren jugejogen habe. Jemand die Freiheit ber Deutschen so unterbrucken wollen, baß man fich gegen fein Unrecht, feine Beschimpfung regen burfte, ber moge fich in Acht nehmen, daß nicht die gufams mengeprefte und beinabe erstichte Preiheit fich endlich lobreife und jum Verderben ihrer Unterbruder bervorbreche. fallen nicht die treulosen Rathschlage mancher Partheiganger ber Revolutionen ber jungften Tage ein, wenn er folgende Stelle lieft: "Wir felbft geben unfern Unterbrudern ben, wie wir glauben, weisen Rath, daß fie ber beutschen Freiheit ftete einen gewiffen Spielraum laffen, bamit fie nicht in bem Bestreben, fich ju entfeffeln, Alles umtebren und niedertreten moge. Gie lagt fich allenfalls fangen und leicht binden, wenn es mit Maag und Lift geschieht. Allein nie wird fie fich gang feffeln und gerftoren laffen. Go merbe uns etwas freiwillig gegeben, bamit wir nicht Alles mit Gemalt ergreifen und wider ben Willen ber Gegner an und reißen. Es ift boch gewiß ein gemäßigter Gebrauch unferer Preiheit, baf ich bem tiefen Schmerze, von welchem ich mich burchbrungen fuble, burch bescheidene Rlagen Luft mache. Ihr, welchen die Freis beit bes Baterlandes am Bergen liegt, die ihr die Burbe ber beutschen Ration anerkennt, bie ihr Guch noch nicht gang bem Alberglauben bingegeben babt, lefet und thut ein Gleiches" .-Näher als biefe gang allgemein gehaltenen, hohlen Declamationen ruct bem eigentlichen 3mede bes revolutionaren Schrift stellere bereite das Gesprach de aula, welches augenscheinlich, neben andern eigennüpigen Ubfichten des Berfaffere, ben 3med verfolgt, Abneigung und Berachtung gegen die fürftlis

٠. ٠

den Bofe jener Beit ju verbreiten, beren Immoralitat nicht geleugnet werden tann, in binficht welcher aber ein Menfch, ber tury vorber noch feine Beilung von ber Luftfeuche fo um= ftanblich geschilbert batte. jum Sittenrichter schwerlich berus fen mar. - Gine andere, ju eben jener Beit geschriebene Stelle eines Briefes an Wilibald Pirtheimer, geht bergeftalt aus dem Denkfreise jenes Jahrhunderts beraus, daß fie ben Memoiren des Marquis de Lafapette entwendet sepn konnte. "3d verachte ben Abel, welchen bloß bas Glud ber Geburt ertheilt, und ber nicht burch perfonliche Berbienfte erworben ober unterftust ift. 3d will mich, wo möglich, burch mich felbft abeln, und auf meine Rachtommen ets was fortpflangen, was ich nicht von meinen Boreltern empfangen habe. Um mich aber dahin zu erbeben, wohin ich ju tommen suche, brauche ich mehr Bermogen, als ich besitze ober ererben werde, wiewohl biefes nicht geringe ift \*)" u. f. w.

Trop aller dieser Aeußerungen, die als Borspiel seiner spätern unzweideutigen, revolutionaren Bemühungen gelten können, verschmähte er nicht dasselbe Mittel, dessen sich zu allen Zeiten diejenigen bedient haben, welche mit politischen Umwälzungen schwanger gingen. Er suchte die Großen selbst für seine Plane zu gewinnen, und drängte sich nach seinem eigenen, in eben demselben Briese abgelegten Geständnisse, so viel wie möglich, an die höfe und an die Fürsten. Besonders wurde der Erzberzog Ferdinand im Sinne der Parthei bearbeitet, und hutten schreibt an Melanchthon: daß Sickingen ihm seine Dienste anbieten wolle, um ihn den Neuerern geneigt zu machen. "Dann", seht er hinzu, "wird es leicht seyn, die Schlechten" (d. h. die Rechtgläubigen und gehorsamen Glieder der Kirche) "zu verfolgen". — Er war seiner Sache am hofe dieses Fürsten, in dessen Umgebung er ges

<sup>\*)</sup> Meiner's Lebensbeschreibungen aus den Beiten berühmter Manner und den Beiten ber Wiederherstellung der Biffenschaften." Bb. III. 6. 138.

beime Freunde und Gonner haben mochte, fo gewiß, baf er, über beffen Saupte ber Bann und bie Reichsacht fcmebte, fich, ale feines Bleibene in Maing nicht mehr feyn tonnte, nach Bruffel ju jenem jungen Fürsten begab, und Lutber in bem bereits früher ermabnten Schreiben bie gnadige Berfiche rung ertheilte: ..er werbe nicht ermangeln, Alles zu thun, was er bort zu feinem Beften ausrichten fonne". Allein er fand feine hoffnungen bitter getäuscht, und taum mar er am Sofe des Raifers angekommen, als ibm die Andeutung ward, fich fo fonell wie möglich wieder wegzubegeben. - Ceinem Charafter getreu, suchte er auch hieraus allen Bortheil gur Erbitterung ber Gemuther ju gieben, und er und die Partbei ftreuten nun aus: man habe ihm durch Menchelmorber, Die von Rom ausgesenbet maren, nach bem Leben getrachtet. -Bahrend feines furgen Aufenthaltes in Bruffel gefchab es, bag er bem Dominifaner Sochstraten, bemfelben Inquisitor haereticae pravitatis aus Köln, ben er so arg verläum: bet hatte, perfonlich begegnete. Ueber das, mas fich zwischen ihnen begeben, welchen die Berichte ber Zeitgenoffen ab. Erasmus von Rotterbam ergablt: Butten habe fich vor bem Inquifitor fo gefürchtet, baf er hauptfachlich beghalb fich fo fonell von Bruffel entfernt habe. Suttens Parthei bagegen will, daß er seinem Feinde begegnet feb, ihn mit bem Tode bedrobt, ihm bann jeboch gefagt habe: baf er ihn jest nicht tobten wolle, baf aber viele Schwerter gegen ibn gegudt feven, benen er nicht entrinnen werbe. - Wir überlaffen es unfern Lefern, zwischen beiden Lesarten zu mablen, die beibe dem Reformator gleich wenig gur Ehre gereis den. - Auch mar es auf eben biefer Reife, mo er dem be rufenen Agrippa von Nettesbeim begegnete, ber in einem feiner Briefe ein treffendes Urtheil über ihn fallt. Sutten und bie lutherische Faction, fo schreibt er, bereiten, aus Saff gegen den Papft, wenn es Gott nicht abwendet, großen Aufruhr vor. "Du siehest", fest er hingu, "wohin fie ftreben,

icon leiben ihnen einige Fürften und freie Stadte ein ge-

neigtes Ohr. Ich habe mir diesen ganz saturnischen Menschen angesehen, und hoffe nichts Gutes von ihm."

In der That bedurfte es keiner Sterndeutung und keiner geheimen Biffenschaften, um ichon bamale mit großer Babrscheinlichkeit einen schlimmen Erfolg iener volkeverführenden Umtriebe vorauszusagen. - Coon vor feiner Abreife nach Bruffel batte butten in der Vorrede zu einer feiner gabllofen Schmabfchriften gegen den beiligen Stuhl, ziemlich unverholen, zum offenen Aufruhr aufgeforbert. Schon fep bie Urt an bie Burgel ber Baume gelegt. Jeder Baum, ber feine guten Früchte bringe, folle umgebauen und der Weinberg bes herrn gereinigt werben. "Sepd daher macker, deutsche Manner! und erhebet Euch! Ihr habt meder fowache noch unerfahrne Unführer in ber Wiebererlangung eurer Freiheit! Lagt nur nicht mitten im Rampfe nach. Wir wollen, wir muffen einmal durchbrechen, besonders ba wir so viele Krafte, eine so gunftige Gelegen= beit, ein fo reines Gemiffen (!), und eine fo gute Cache baben, da endlich die Tyrannei, welche uns bisher niederdrückte, bis jum bochften Grabe geftiegen ift." - Schon bamals außert er in einem Schreiben an ben Churfürften von Sachfen, daß der bevorstehende Freiheitskampf nicht ohne Mord und Blutvergießen merbe unternommen werden tonnen, gaber da mögen die jusehen, die und fie ju verfolgen veranlaffen und die mir im boben Grade murdig icheinen, daß wir fie todtschlagen, da fie felbft vorber Undere fo oft mit dem Schwerte getöbtet baben." - "Bollte Gott! baf Du und die übri= gen beutschen Fürften mit mir gleiches Ginnes maren. Wenn ich euch aber nicht gewinnen, und bas Feuer, wodurch bie Schaben und Beinde unferer Religion und unfere Baterlandes weggebrannt werden muffen, auch anderewo nicht erregen fann, welches ich noch immer zu thun hoffe, so will ich mich we= nigstens zu nichts berablaffen, mas eines tapfern Ritters unwurdig ift." u. f. m. "Ich lebe in einer freien Ginfamteit, weil die Umftande nicht erlauben, daß ich frei unter ben Mens schen umberwandle." (Er war auf die Ebernburg zu Sicin:

gen, bem bewaffneten Schutherrn ber gangen Unternehmung,

gegangen). - - - " Bielleicht aber werbe ich bald aus mei: ner jenigen Freiftatte berausbrechen, meine Mitburger um Bulfe anfleben, und ba, mo ich bas meifte Bolt verfammelt febe, ausrufen: Welcher unter Guch ift, ber es magt, mit Ulrich von Sutten für die öffentliche Freiheit zu fterben!" -Das für ben Churfürsten bestimmte Eremplar biefes morbbrennerischen Pamphlets ichicte er an Luther, ber basfelbe on Spalatin beforberte, bamit biefer es feinem herrn übergebe. Beit entfernt, die offen bervortretende, auf hochverrath und Burgerfrieg gerichtete Tendeng besfelben auch nur mit einer Gilbe ju migbilligen, feste ber "Reformator" im Gegentheil barauf feine hoffnung des Gieges im Rampfe gegen die Ginheit der Rirche. "Trage Corge", schreibt er an Spalatin, "daß dem Churfürsten sein Eremplar übergeben werbe, ich bas Guter Gott, mas werben biefe Renigkeiten be bae meine. für ein Ende nehmen. 3ch fange an ju glauben, bag bas bieber unbefiegte Papftthum boch, wider Aller Ermarten, umgestürzt werden tonne, ober ber jungfte Tag fteht bevore! -Gleichzeitig mit diefer Schrift richtete Butten ein Schreis ben an alle Stande ber beutschen Ration, morin er auf bie beweglichfte Urt um Schut und Gulfe in der Verfolgung bits tet, die ihn betroffen, gleichsam ale ob feine Begichaffung von Maing nicht eine unvermeibliche Folge feiner Umtriebe, und, weit entfernt eine Strafe ju feyn, vielmehr eine Bobltbat für ihn gemefen mare, ba fie ihn gerabe in ben Stand feste weit rudfichtelofer zu ichmaben und zu verlaumben. Schluffe biefes Schreibens tommt eine merkwürdige Stelle vor,

ten das Urtheil spricht, die er unmittelbar darauf zu thun kein Bebenken trug. "Ich bin stets ein Feind von Unruhen gewesch und habe nie gesucht das haupt einer Empörung zu werden. Und damit ihr sehet, wie wenig es meine Absicht war, ben Zustand der Dinge mit Gewalt umzukehren, so sage ich euch, daß ich bloß beswegen lateinisch geschries

in der, mider Willen, der blutdurftige Demagog ben Schrits

ben habe, um gleichsam beimlich zu warnen, und ben gemeinen Mann nicht jum borer meiner Rlas gen und Befdwerben ju machen." Diefe Meufferung liefert einen fo vollständigen Beweis bes Dolus, wie er in Begiebung auf politische Berbrechen felten vorkommen mag, und zeigt, daß hutten mit vollkommener Renntnif ber Sache und bewußter Arglift bandelte, wenn er, als er kaum erft biefe Briefe vollendet batte, (im Ceptember 1520) eine beutsche Ueberfepung feines Senbichreibens an ben Churfürsten Kriedrich zu Sachsen und eine Uebersetung seiner Rlagschrift an alle Stande beutscher Nation berausgab. Mit feiner gewohnten Naivität und ohne zu ahnen, welch ein inhaltschweres Geftanbniff er ablegt, außert fich Meiners über biefes, burch bie eigenen Borte huttens genugsam bezeichnete Berfahren folgender Gestalt: "Die außerorbentlichen Wirkungen, welche Luthere beutiche Schriften hervorbrachten, veranlagten mabrscheinlich in Ulrich von hutten ben Gedanken, bag er auf bemfelbigen Wege bem Romischen Tyrannen und beffen Unbangern neue Feinde erwecken wolle." -

In der That wirkte bas verführerische Beispiel Luthers fo ftark auf ibn, bag er noch in bemfelben Jahre eine Schrift ergeben ließ, die über bas Biel und Ende biefer Umtriebe merkwurdige Aufschluffe ertheilt. Gie führt den Titel: "Clag und Bermanung gegen ben übermäffigen unchriftlichen Gewalt bes Bapftes ju Rom, und ber ungeiftlichen Geiftlichkeit. Durch herrn Ulrichen von Butten, Poeten und Orator ber gangen Chriftenbeit und ju voran dem Baterland beutscher Nation ju nut und gut, von wegen gemeiner Beschwernig, und auch feiner eigenen Rothdurft, in reimeneweise beschrieben." Die Schrift führt bas Motto: "Jacta est alea. 3ch habs gewagt", ein Symbol, welches fich fast auf allen revolutionaren Schrifs ten huttens wieberfindet. Die bier in Rebe ftebende enthalt in beutschen Reimen bie berkommlichen, aus Luthers Schriften entlehnten Schmähungen gegen den beiligen Stuhl und ben alten Glauben, Schmabungen, aus benen überall ber grim-

## 520 Revolutionare Umtriebe vor bem Bormfer Beidetage.

mige Reib über ben Reichthum ber Kirche, und ber gemeine Eigennut hervorsieht. Aber auch die Rachsucht und berhaß haben ihren Antheil an diesem Werke. hutten singt:

"Darumb ich schwer ben meiner sel Wird pe mir geben gott genabt, Der Unschuld nie verlassen hat, Ich wil es rechen mit der handt, Und solt ich brauchen fremde landt".

Iwar weiß hutten jenen Ton, den Luther zuerst angestimmt, recht gut zu treffen; es ist ihm, wie er vorgiebt, nur um die Reinigung des Spristenthums zu thun; bloß das, was er Nißbräuche nennt, will er ausmerzen. — Aber zuweilen blickt doch die wahre herzensmeinung hervor, der wir schon früher gedachten. — Der nackte, rohe, heidnische Unglaube, dem himmel und hölle ein lächerliches, von den Pfassen erdachtes Mährchen sind, kann sich nicht ganz verbergen und wird dem Volke wenigstens als Zweisel hingeworsen, der das zukünstige Leben als Proplem hinstellt, wovon Niemand etz was Rechtes wisse. Nachfolgende Stelle scheint bereits einer viel spätern Zeit anzugehören, und könnte mit der Lehre des herrn Bretschneider ganz gut zusammen gehen.

"Das wiffen b'Ablas tramer wol Roch feind fie fo des geines voll, Das fie der warheit schweigen gann Und geben uns eine falschen glang

Die reden von der hellen pein Als ob die in bekannt möcht fein. Und was uns geb vor freuden gott, Die meffen fle auß mit dem lot, Und haben groffen gwin davon, Drum ob kein hell wär nindert fcon

<sup>\*)</sup> Wie die "Reformation" diefes Versprechen mahr gemacht nnd frangbfische und türtische Sulfe schon sehr früh in Anspruch genommen habe, wird in spätern Auffähen gezeigt werden.

# Revolutionare Umtriebe vor dem Wormfer Reichotage. 521

So famen doch die pfassen her Und predigten ein newe mer, Dem Bolk zu machen einen graußu. s. w.

Im Uebrigen ift bie Aufforberung jum Religionstriege

hier mit nachten, durren Worten ausgesprochen:

hierumb ich all farften verman, Den eblen Carolum voran,

Daß sie sich folliche nemen an. Den adel und Die frommen flet,

Dann wem das nit gu herpen get,

Der hat nit lieb fein vatterlandt. Im ift auch gott nit recht bekannt.

Bergu jr frummen teutschen all,

Mit gottes hilff, der warheit schall Ir lauds knecht und jr renter gut.

Den aberglauben tilgen wir Die wahrheit bringen wider hir.

Und dweil bas nit mag fein in gut,

So muß es tosten aber blut.

Bil harnifch han wir und vil pferd, Bil hellebarten und auch ichwert

Und fo hilfft frennblich mannng nit So wollen wir bie brauchen mit.

Rur halt ber schlaue Demagog noch immer bie Fiction fest, als könne ber Raifer selbst fich an die Spipe der blutis gen Umwalzung stellen. —

Den was ich biffer bingen thu, Dich fal geschehen zu eren bir,

Dich fal gefchehen zu eren bir, Dan funft nit wolt geburen mir

Im reich uffrur zu heben an.

All frepen Zeutschen ich verman, Doch bir zu unterthenikeit.

Das gholfen werd dem gangen land

Und auß getrieben icad und icand Dess falt enn hauptmann Du allein

Anheber, auch Bollender fenn."

### 523 Revotutionare Umtriebe vor bem Bormfer Reiffbeliffe.

Ob er aber wirklich bamale not geglantt, baf es mog:

lich fen, aus bem geheiligten Oberhanpte ber bentichen Ration einen oberften Sauptmann aller Raubritter ju machen, ober sb bief blof eine liftige Wendung gewesen, abulich jener, mit welcher fpater bie emporten Rieberlande im Ramen bes Ronigs gegen ben Ronig fochten, erhellt unzweidentig ans eis nem am 20. November 1520, mitbin gleichzeitigen, Schreiben an Grasmus, ju bem er eine gang andere Sprache rebet, wie in ben Briefen an Luther; ber glaubelnde Ton, ber fo wenig an feiner mabren Uebergengung und Gemutheart paffte, mare einem Manne gegenüber, ber ibn feit lange ber beffer kannte. schlecht angebracht gemefen. - Aufs bringenbfte ermabnte er biefen gur Flucht, weil feine, bes Grasmus, perfonliche Gi derheit aufe hochfte gefährdet fen, fobalb ber Rampf ausbrede. Auch wurde man bereits die Baffen ergriffen baben, wenn nicht Frang von Sidingen noch jum Auffchub geratben batte, um zuerft zu versuchen, ob ber junge Raifer nicht entweber mit ben Berichwornen gemeine Cache mache, ober meniaftens ihr Beginnen ftillschweigenb begunftige. "Benn Du auch", fahrt er fort, "bie gewaltsamen Mittel nicht billigeft, fo fannst Du wenigstens mein Borhaben nicht tabeln, Deutsch= land ju befreien und ben Biffenschaften einen neuen Glang ju geben. Gefent, bag biefer Anschlag nicht gelange, fo wird boch teine Lift ober Rlugbeit bes papftlichen Sofes binreichen, ben Brand auszulofchen, ben wir gegen ibn erregt baben. Das Reuer wird fortbrennen, auch wenn man uns unterdruden follte, und aus unfrer Afche werden noch ftartere und muthigere Bertheibiger ber Freiheit auffteben. Eben beswegen, weil ich hiervon überzeugt bin, werbe ich Alles versuchen, und mich durch feine Drohungen abschrecken laf-Wenn auch felbft ber Raifer fich gegen uns erklart, fo find une boch nicht alle Mittel genom= men, und man barf gewiß hoffen, bag der Raifer nicht lange werde verführt werben. Du glaubteft vielleicht, bag Du un= fere Unterbruder durch grundliche Borftellungen und felbft

burch schmeichelndes Lob zurudrufen könntest, aber jest mußt Du selbst einsehen, daß nichts übrig bleibt, als die unhellbarren, stinkenden Leichname wegzuwerfen, zu vernichten und zu verbrennen. — Schließlich giebt er ihm den Rath, sich nach Basel zu retten, wo die Einwohner schon von Sause aus freisinniger, durch seine und Luthers Schriften aber noch mehr ausgeregt und erhipt wären.

Roch deutlicher als in diesem Briefe spricht sich Ulrich von hutten in einem, ju Unfange bes Jahres 1521, und gwar mabrend des Wormfer Reichstages erschienenen Gesprache (Monitor secundus) über Gidingene politifche Plane aus. Es ift unter ben Mugen bes leptern auf ber Gbernburg ge-Schrieben, und tann folglich jugleich als ber Ausbruck ber Gefinnungen bes Rriegsanführers ber revolutionaren Parthei betrachtet werben. - Ein marnender Freund theilt bier bem Ritter Franciscus bie nachtheiligen Gerüchte mit, bie auf dem Reichstage über fein Norbaben im Umlaufe maren. Sidingen antwortet mit ben gewöhnlichen Berlaums bungen gegen die Rirche, die ber lutherischen Parthei gelaus fig waren. Der Warner giebt ihm zu bedenten, daß ein Rrieg gegen bie Rirche noch niemals ein gutes Ende genoms men babe, worauf Sidingen fich auf ben Borgang bes Bobmen Bista beruft, bem er bas bochfte Lob fpendet. "Es scheint", fahrt ber Warner fort, "als wenn Du Luft hatteft, biefes Beifpiel nachzuahmen?" "Warum nicht?" erwidert Sidingen, "wenn die Geiftlichkeit weder Barnungen noch brüberlichen Buchtigungen nachgeben will, fo muß fie julest gezwungen werben." - Der Barner fragt weiter: "Gefett aber, bag Raifer Rarl, welchem Du Geborfam fculbig bift, Dir alle Feindfeeligkeiten gegen die Rirche und die Baupter ber Rirche unterfagte ?" - Da antwortet Gidingen: "Auch dief wurde mich nicht von meinem Vorhaben abs halten. Und damit Du fiehft, baf ich hierin Recht babe, fo fage ich Dir, baf ich benen nachahme, welche lange vorber, ebe fie ein Gebanbe auffuhren, oft und genan berechs

nen, was ein folches Gebaube toften werbe. 3ch werbe namlich nicht bas thun, mas bofe ober unverftanbige Rathe geber bem Raifer jest eingeredet haben, fondern mobei ich voraussehe, daß er fich in ber Rolge ba rüber freuen wird, daß es gefcheben fep; nicht mas er gegenwärtig, fonbern mas er bei reifern Sab ren für gut halten wird. Collte ichibem jungen Raifer, wenn er im bipigen Fieber lage und faltes Baffer von mir verlangte, feine fcabliden Bunfche erfullen?" - hiezu fügt ber Rebende die Berficherung: "baf es fein fefter Borfat fen, wenn ber Raifer ibm in diefer Cache etwas wider fein Gewiffen befehle, er fich beffen weigern, und wenn jener auf feinem Befehle besteben follte, bag er es ibm öffentlich abschlagen merbe. Dan muffe mehr barauf feben, mas Gottes Bille fep, als mas einzelnen Menschen in ben Ginn fomme, besonders ba bier die Babrbeit und Religion auf dem Spiele ftebe." - Und auf bie weitere Frage bes Warners: ob er benn gar teine hoffnung babe, baß fich die Lage ber Dinge ohne Gemalt andern laffe? entgegnet er: ber leichtefte Weg fen freilich, wenn ber Raifer auf feine Reformationevorschläge eingebe. ich aber finde, baf man bergleichen von ihm gar nicht erwarten tann, fo werde ich auf meine eigene Gefahr etwas magen, ber Ausgang mag fenn, melder er wolle." - Butten, fest diefer felbst, ale der Berfaffer, noch bingu, biene ihm als machtiger Aufreiger, und barre ungebulbig auf ben Beginn bes Rampfes. Er babe ben mabren Geift, ber ju folden Unternehmungen notbig fep." -

Wir versparen die weitere Schilberung der Vorbereitungen zu dem Sidingischen Kriege, der die Sache zur Entscheidung brachte, auf einen spätern Artifel, und wenden uns zu der inhaltschweren Frage: wie sich, nach den vorhandenen Quelsten, Luther zu diesem Plane verhalten habe, von welchem

kein Berständiger leugnen wird, daß er, im eigentlichen und technischen Sinne, auf wirklichen Hochverrath hinauslaufe.

Da fammtliche hier angeführte Stollen aus damals ges bruckten und öffentlich verbreiteten Schriften entlehnt sind, so kann zunächst die Renntniß der wahren Absichten der Bers schworenen bei Luther nicht in Abrede gestellt werden.

Diefelben, Aufruhr, Mord, Emporung und Burgerfrieg predigenden Schriften gingen aber nicht nur unmittelbar aus ber von Luther hervorgerufenen Bewegung hervor, fonbern fie beriefen fich auch in jeder Zeile auf die von ihm verfun= bigte neue Lehre. - Un ungabligen Orten fiellt fich Sutten in diesen Pamphlets mit Luther ausbrucklich gufammen, nennt beiber Ramen ale Unftifter bes großen Branbes, und nimmt bie Balfte ber Ehre bes Reformationswerkes für fich in Anfpruch. Luther mußte fich baber, wenn er mit den öffentlich ausgesprochenen Planen und Absichten Butten's und Gidingens nicht einverstanden mar, öffentlich mit aller Energie feis nes Charafters gegen jenes Berufen auf feinen Ramen unb feine Autoritat, wie gegen eine boswillige Berlaumbung er= Er mußte außerbem, wenn er es tonnte, ben Beweis liefern, daß die Folgerungen, welche hutten und Si= dingen aus feinen religiöfen Theorien ableiteten, mit nichten barin enthalten fepen.

Er hat dieß nicht nur nicht gethan, sondern es läßt sich der vollständige und directe Beweis führen, daß er mahrend jener ganzen Periode mit den oben genannten Sauptern ber beabsichtigten Revolution in der engsten und vertrautesten Berzbindung gestanden, daß er selbst um ihre geheimen Absichten gewußt, endlich: daß er die gewaltsame Umwälzung sogar durch seine eigene Thätigkeit unterstüht und nach besten Krafzten begünstigt habe.

Die im Commer 1520 begonnene Correspondenz zwischen Luther und hutten war nämlich mahrend aller diefer Borbereistungen, welche die revolutionare Parthei um eben jene Zeit zur Schilberhebung traf, unausgesest ihren Gang gegangen. Um

11. September Schreibt Luther an Spalatin: Butten babe ibn einen Brief voll Buth und heftigkeit gegen ben Papft ge fcrieben; er (Butten) werbe jest mit feinen Schriften und mit ben Baffen auf die Brieftertprannei lossturgen. Urfache bavon fep, bag ber Papft Gift und Dolch gegen ibn in Bewegung gefett und bem Erzbischofe von Maing aufgetragen habe, ibn gefangen ju nehmen und gefeffelt nach Rom ju fchicken \*). Beit entfernt, biefes Borbaben ju migbillis gen, kommt er auch noch an einem andern Orte auf Diefen Entschluß feines Berbunbeten gurud: "Butten ruftet fich mit gewaltigem Beifte gegen ben Papft, indem er bie Cache mit ben Baffen und mit feinem Ingenium versucht". - Ge gen Ende deffelben Sabres ichreibt butten an feinen "geliebteften Freund und Bruder, ben unübermindlichen Berold bes gottlichen Borte, Martin Luther", - in einer Beife, die über ihr vertrautes Berhältnig, ihre Uebereinstimmung in bim ficht ihres gemeinschaftlichen 3medes und ber bafur ju benupenben Mittel gar teinen Zweifel übrig lagt, jugleich aber auch zeigt, wie die Parthei den ftreitbaren Gidingen mit ibren Nepen ju umftricken und fich fur alle Salle fein Schwert ju fichern mußte. Butten ftattet an Luther Bericht über feine Wirksamkeit ab. "Indem ich neue Freunde und Belfer an: werbe, fallen eben fo viele alte ab; fo groß und tief gewurgelt ift noch immer ber Aberglaube ber Menichen, bag, wer gegen ben romifchen Papft freite, eine unerläßliche Gunde begebe. Der einzige, welcher fich unfer mit unerschutterlicher Standhaftigfeit annimmt, ift Frang von Sidingen, und auch biefen batte man neulich balb jum Banten gebracht, indem man ihm einige ungeheure Dinge zeigte, welche Du follteft geschrieben haben, die aber unmöglich von Dir berrühren tonnen. Um die widrigen Gindrucke zu vertilgen, welche man

<sup>\*)</sup> So verdrehte die Parthei das oben mitgetheilte, überaus milbe Breve Leo's X., worin diefer den Erzbischof von Mainz erz suchte, Onttens freche Lästerungen nicht länger zu dulden.

auf Frangen's Gemuth gemacht hatte, fing ich an, ihm Deine Schriften vorzulesen, welche er bieber nur taum gefoftet batte. Er fand bald Geschmad an biefer Lecture, und ba er allmählig mertte, welch' ein Gebaude und auf welchem Grunde Du biefes Gebaube aufgeführt habeft, fo fragte er voll Bers wunderung: Ift benn wirklich jemand fuhn genug, alles Bisberige einzureißen, und wenn er den Muth bat, befitt er auch Rrafte genug? 3ch habe ihn aber allmählig fo begeiftert, baf jest fast tein Abendeffen vorbeigebt, an welchem er fich nicht etwas aus Deinen ober meinen Schriften vorlefen liefe. 216 einige feiner Freunde und Bekannten ibn neulich ermabnten. baß er eine fo bedenkliche Sache verlaffen möchte, antwortete er: die Cache, welche ich vertheidige, ift gar nicht bebentlich oder zweifelhaft, fondern die Cache Chrifti und ber Babrbeit. Auch verlangt es bas Bobl unfere Baterlandes, bag Luther's und hutten's Rathichlage gebort, und der mabre Glaube vertheidigt werde. Unterdeffen verheble ich es Dir nicht, theuerster Luther, daß Frang mich bieber von Thatlichteiten gegen unfre Feinde abgehalten hat, bamit biefe noch übermuthiger werden. Auch halt er es für rathfam, abzuwarten, mas der Raifer befchließen und was man auf dem naben Reichstage in Worms unsernts wegen vornehmen werde. 3ch fepe wenig hoffnung auf ben Raifer, weil er mit Schaaren von Beift lichen umgeben ift, unter welchen vorzüglich eis nige fich feines Butrauens gang bemachtigt has ben". - (In ber Rlagschrift an die beutsche Nation beuchelt er bekanntlich noch, ale boffe er vom Raifer, daß diefer fich felbft an die Spipe der Revolution ftellen werbe. Luther gegenüber, ben er ale Mitglied bes Complotts betrachtet, bat er feiner mabren Gefinnungen icon bamale tein behl.) "Frang von Sidingen bingegen glaubt, baf ber Raifer auf dem Reiches tage in Worms endlich erkennen werbe, mas man von ben Dapften und beren Unbanger ju balten babe. Nicht wenige prophezeien, dag in Worms eine große Spaltung zwischen

bem Papste und dem Kaiser entstehen werde. Franz wird alsdann nicht ermangeln, seine Pflicht zu thun. Er kann viel beim Kaiser, bereitet sich aber vor, ihn zur gelegenen Zeit anzugehen. — — Ich habe neulich an den Spalatin geschrieben, und ihn gebeten, daß er seines und beines Fürsten Gesinnungen in Rücksicht meiner und meiner Freunde erforschen möchte: Ob er nämlich uns im Falle der Noth wohl hülse leisten, oder, wenn er dieses nicht wolle, uns in seinen Landen einen sichern Zufluchtsort gestatten möchte? Diese hülse oder Erlaubnis wurde ein sehr großer Gewinn für unsre Sache sehn. Sobald ich dieses hossen darf, so sliege ich zu Dir, denn ich kann es nicht länz ger aushalten, einen Mann, den ich wegen seiner Tugenden so sehr liebe, nicht persönlich zu kennen". —

Benn man biefes Bertrauen ermägt, bas Luther ichon im Jahre 1520 genoff, fo tann man unmöglich leugnen, baf er bemfelben vollkommen entsprochen, und die Liebe Butten's in reichem Maafe verdient habe. Geine Schrift gon bes driftlichen Stanbes Befferung an ben Abel beutscher Ration" mar, wie Meiners richtig bemerkt, ber Form nach nichts ale eine Nachahmung ber Genbichreiben Ulriche von Butten an ben Raifer und bie beutschen Fürsten, bem größten Theil bes Inhalts nach aber ein Auszug aus huttens Trias, ans eben bebfelben Rlage und Ermahnung und aus bem Briefe an ben Churfürsten Friedrich von Cachfen. Auch fein Buch von ber Babylonischen Gefangenschaft ber Rirche giebt ben heftigsten und schmabfüchtigsten Erguffen Ulriche von Butten nichts nach. — Um unverholensten aber erklart er feine mabre Bergensmeinung, über bie Rothwendigfeit und Erfprieffichteit eines Religionstrieges, in feiner letten Untwort auf die lepte Streitschrift bes Prierias (1520). "Wo aber jr rafenb muten," fagt er hier, "fo ein fortgang folt haben, buntt mich, es were ichier tein beffer Rath und Ernnen jm ju fteuern, benn bas Rapfer, Ronige und Jurften mit Gewalt bagu theten, fich rufteten und griffen biefe fchebliche Leute an,

fo alle Belt vergifften, beibe mit ihrer Teuffeldler und ichendlichem, greulichem Wandel, und machten einmal bes Spiels ein Ende, mit Baffen, nicht mit Borten. - --Co wir Diebe mit Strang, Morber mit Schwerb, Reter mit Newer Braffen, warum greiffen wir nicht vielmehr an diefe schebliche Lebrer bes Berberbens, als Bapfte, Carbinal, Bischove und bas gange geschwurm ber Römischen Sodoma, bie Gottes Rirche ohne Unterlag vergifften, und ju grund verberben, mit allerlei Baffen, und mafchen unfre Benbe in ihrem Blut, ale bie mir bende, und und unfre Rach= fommen, aus dem allergrößten, fehrlichsten Reuer wollen erretten."

Dag diefe und abnliche Meußerungen bei bem eigenthumlichen Stande ber Verfaffung Deutschlands, - welches fic beinabe jur Balfte in ben Banben geiftlicher Fürften und Corporationen befand, -- ale eigentliche und birecte Provocation ju einem, im Namen ber Religion unternommenen Revolutionefriege, - bem grauelvollsten aller anarchischen Buftanbe! - wirken mußten, tonnte benjenigen unter Luthers Freunden nicht entgeben, beren Kanatismus noch jene Bobe erreicht hatte, wo Ueberlegung von felbst auf bort. - Bu biefen geborte Luthere Bufenfreund Cpalatin, ber ben Sahnentrager ber neuen Richtung von einem fo frevelhaften, ibm und feiner Cache in gleichem Maage gefährlichen Beginnen abmahnte. Luther antwortete barauf gu Ende bes Jahres 1520 in einem bochft mertwurdigen Schreiben \*), welches jeben Zweifel in hinficht ber Frage bebt: ob er mit Abficht, Bewußisenn und Renntnig ber politischen Rol= gen feines Verfahrens gehandelt habe. "Ich befchwore Dich", beißt es bier, "wenn Du bas Evangelium richtig verftehft, fo glaube nicht, daß beffen Cache ohne Tumult, Aerger= nif und Aufruhr (sine tumultu, scandalo, seditione) geführt werben tonne. Du wirft aus dem Schwerte

34

<sup>\*)</sup> Epistolarum Rev. Patris Lutheri Edid. Aurifab, T. L 201. IV.

#### 530 Revolutionare Umtriebe vor dem Bormfer Reichstage.

keine Feber und aus dem Kriege keinen Frieden machen. Das Wort Gottes ist ein Schwert, ist ein Krieg, eine Zerstörung, ein Aergernis, ein Verderben, ein Gist (wie Amos sagt), wie der Bar auf dem Wege und die Lö-win im Walde, so begegnet es den Sohnen Ephraim."

Die weitere Entwicklung dieser eigenthumlichen politischen Richtung Luthers, in der Periode vom Wormser Reichstage bis jum wirklichen Ausbruche des Sidingischen Krieges, werzen wir in dem nachstolgenden Artikel schildern.

#### XLVIII.

### Ratholische Missionen in Auftralien.

**, (Shluß.)** 

So erreichen wir die Spine des Mount Pitt, vom welchem Die Ans: ficht auf Felfen, Bald, Thal, Kornfelder, Infelden, mit See : und Landvögeln, Sonneuschein und See mahrhaft unbefchreiblich ift. Beim Dieberfteigen auf einem andern Pfade bieten fich neue Abmechelungen bar. Wenn man nach einiger Beit aus bem Walbgrunde heranftauch, öffnen fich zu beiden Seiten freie Plate und Flacen, unter den Pflangen und Banmen herrichen Guaven und Limonien vor. Schmarogerpflangen winden und ranten fich ju Gaulen empor, ichießen von Bogen ju Bogen und neigen alebann fich wieder hernieder und bilden gleichsam ein gothi: sches Schnipwert; an andern Stellen bilden fie bichte Balber. und dort ftromt auf grunem Boden eine frohliche Rastade herab, über welche die fostliche weiße Beide ihre Bluthen ausbreitet. fclingt fich weiter burch bloge Limonienwalder, beren 3meige über bem Wanderer ein Laubdach bilden, in welchem Grun, Orangengelb und Connenschein wechseln. Bormale bedectten die Drangenwälder einen großen Theil des Gilande. Die zügellofe Eprannei eines frühern Com: mandanten hat diefelben gefällt, lindem er fie als ein gu großer Lu: rus für Berbrecher erklärte. In den Pflanzungen bengt fich unter ber Schwere ber vollen Aehre ber gelbe Salm. In ben Garten, befonbers

iu der reigenden Ginobe des "Drangethales", machft neben ber breit= aftigen englischen Giche ber toftliche Bimmetbaum, Die Thee:, Raffee: und Bucterrohr : Pflange, Die nahrende Arrowwurgel, Die Banana mit ihren langen flatternden Bimpeln und ihrer mildreichen Frucht, die Feige, furg alle tropischen Gemachie find allda gu treffen und bie englis fcen baneben in gigantifcher Bollfommenheit. Die Luft ift ungemein rein, ber himmel hell glangend. Um Morgen ift alles in Than getranft. Entsteigt die Conne ihrem Bernsteinbette und fendet über bie Sandbante ihre carmoifinfarbnen Strahlen, dann funtelt hier ringeum Reigt bie namliche Sonne ein Somely von Perlen und Rubinen. Abende fich jum Riebergange, und wirft fie alebann von ber Seite ihre Strablen zwischen den Fichten und Bergen hindurch, dann glangen diefe wie metallene Spipfaulen und Bande einer unermeflichen Rathebrale in golbenes Licht getaucht. Man hat feiner ichonen Ratur Die Macht zugeschrieben, das menschliche Berg zu beffern. Aber ber Menich allein, nach des Schöpfere Chenbilde erschaffen, bleibt unge: rührt bei dem Wehen seines Beiftes, und wandelt vom Teufel befeffen auf diefem Schauplage umber. Dur ber Fromme wird, wie David, über diefe Werte nachfinnen, bis fein Berg in gtubendem Fener emporlodert; vertehrte Bergen find blind für icone Tage und liebliche Und: fichten. Wie vermögen fie es? Ihre Bedanten find nur in der Befell: fcaft; ba finden fie ihre finnlichen Freuden. Gerade in ben fconften Ländern finden wir die ichandlichften Berbrechen. Die fünf verdamm= ten Stadte, auf welche der Berr fein Feuer und feinen Born bernic: berfandte, lagen im iconften Lande. Norfolt Jufel ift der moderne Schauplay biefer Schulb. Richt bie Ratur, nur bes Mumachtigen Gnade ift fraftig bas Berg zu betehren und zu beffern. Norfolt Gilaud ift bei ben Deportirten fo verschrieen, daß man haufig die Bernrtheil: ten noch unter dem Balgen fich glucklich preifen hort, daß fie nicht bort leben mußten. 1835 betrug die Ungahl der Straflinge auf Die: fer Infel 1200, von denen 450 fatholisch waren. Seit furzem hat sich bie Bahl fast um 200 jahrlich vermehrt. Sie muffen Rettenarbeit verrichten. Ihre Nahrung ift Salgfleifch und Maisbrod. Bis vor furgem hatte die Religion bei den Unglücklichen feinen Butritt. Bermorfenheit mar in Reufüdmales fprichwortlich. So verderbt war ihre Rede, fo nichtswürdig ihre Gefinnung, daß fie das Bofe buchftab: lich gut, und bas Gute bofe naunten. Der ebelgefinnte Mann bieß bei ihnen ein Soufft und der Berführer jum Bofen ein vortrefflicher Mann. Das menschliche Berg ichien fich verfehrt und bas Bewiffen umgewandt zu haben. So gleichgültig mar ihnen bas Leben geworben,

baf Morbe mit völlig faltem Blute begangen murben. Danfig genne erflarten Morber, wie fie bei ber That auch nicht bie mindefte andere Absicht gehabt, als Befreiung aus ihrem eigenen Glend. Man wirit bas Loos. Ben es trifft, ber ift ber Morber, bie übrigen muffen bie That bezeugen. Alles hat nur ben 3med, um aus ihrem Aufenthalte hinwegzutommen und nach Sidnen gebracht zu werden, obgleich fie wiffen, daß man fie nach ber Binrichtung bes Thatere wieber nach ber Norfolt Infel gurudbringt. Diefer Umftand ift fo notorifc, daß man denfelben gur Berantaffung genommen bat, eine eigene Berichts: commission auf ber Infel zu errichten. Das Leben diefer Menfchen ift reine Bergweiffung; alle ihre Leibenschaften find im Durfte nach Freiheit concentrirt; diefe zu stillen, magen fie Alles. Ihr Geficht gleicht benen der Teufel. Rommt einer von ihnen nur in ben Berdacht, ihre Plane verrathen zu wollen, so ist er seines Lebens nicht sicher und muß abaefondert werben.

3m Jahre 1834 hatten fich die Berbrecher verfcworen, bas Mili: tair ju ermorben, und fich ber Infel gu bemachtigen. Die Unternef: mung ward vereitelt, und dreißig wurden gum Tobe verurtheilt. Im Jahre 1835 fegelte ich hinüber, um die darunter befindlichen Ratholiten jum Jobe vorzubereiten. Meine unerwartete Ericheinung noch fpat in ber Nacht erschien ihnen wie eine Bifion. 3ch fand fie in drei Bellen ansammen gesperrt, in welchen sie taum neben einander tiegen tonnten; fie hatten ihre Oberfleider niebergeftreift, um fich ein wenig abzukühlen. Seche Monate lang hatten fie ihr Schickfal poraus: 3ch hatte ihnen mit Ausnahme von breigehn bas Leben gefeben. anzufündigen. Rach einigen vorbereitenden Borten entledigte ich mich bes Auftrages. Die jum Leben bestimmten weinten bitterlich, bie jum Tode Berurtheilten fnieeten alle nieber, und banften Gott, baß fie aus einem fo forectlichen Aufenthalte erloft werben follten. 3d fand unter ben Berurtheilten nur brei tatholifche, vier andere munich: ten gleichfalls meinen geiftlichen Bufpruch. Während ber fünf Zage, welche bis zur Bollftrecfung bes Urtheits noch verliefen, bezeugten fie eine brennende Rene. Um Morgen bes Tobestages empfingen fie anf ihren Knieen ihr Todesnrtheil als den Willen Gottes. Der Ketten entlaftet fielen fie in den Stand nieder und fußten in der Warme ifrer Dantbarteit die Sufe, welche ihnen Frieden gebracht hatten. 3hr Tod rührte manche ihrer Rameraden. An den beiden, auf die Erecn= tion folgenden Tagen predigte ich von den Grabern der Todten berab, ihren zurnagebliebenen Genoffen. Während ber Boche, welche bis gur Rudfahrt bes Schiffes verftrich, erfolgten noch 20 Befehrungen und 150 allgemeine Beichten. Ich ließ bei meiner Abreise ihnen Bucher guzruck, gab eine Gebetordnung für ben Sonntag an. Giner ward als Lefer verordnet, welcher zugleich die Pflicht übernahm, in den Freizstunden die übrigen ebenfalls lefen zu lehren.

Am Ende des Jahrs 1836 erlaubte mir der gute Bifchof Die Norfold Infel wieder gu befuchen. Dir hatte ein folder Befuch fehr am Bergen gelegen. Dit großer Freude empfingen mich die armen Bugen= ben, welche, ungeachtet alles Sohns und Spottes, ihren guten Borfanen treu geblieben waren. 3ch ließ fie gur heiligen Communion. An bo hatten gelernt ihre Bebetbucher lefen. Der Commandant verficherte. daß fich bie Angahl ber Berbrechen beträchtlich vermindert, und die Ratholiten in auffallender Beise aufmertfam auf Die Pflichten ihrer Religion maren. Freilich hatte hierin die Sorgfalt bes Commandanten febr großen Autheil. Den Namen bes Majors Anderson fann ich nur mit unbegrangter Dochachtung aussprechen. Seine genaue perfonliche Betanutichaft mit den Ungludlichen, Die Aufmunterung, welche er ben Ontwilligen angedeihen laft, und die Strenge, womit er die Bart. nadigen bandigt, haben unvertennbare Erfolge gehabt. Dit großer Kreude vernahm ich, daß in den 15 Monaten feit meiner Abreife fein Ratholit ju Gericht gestanden hatte. In den 15 Tagen meiner Unwe: fenheit horte ich 300 Beichten, und 12 Betchrungen lohnten mein Be-Gleich Rindern eilten Diefe verworfenen Leute in Die Arme ber Religion. Die Renigen haben gebeten, fie in abgefonderten Ber: fcluß zu bringen, damit fie ungeftort ihr Dorgen = und Abendgebet verrichten fonnen. Außer Diefer beiden Malen mar nie ein · Priefter auf ber Morfolt Jufel. Gin Brief eines jener Reuigen melbet mir, bag fein einziger berfelben in feine Gunden gurudfiel, daß die Bahl berjenigen, welche lefen wollen, fo groß geworden ift, daß es an Buchern fehtt, und alle Berfuche ber Berftodten, die auf bem Wege ber Befferung Befindlichen wieder gu verführen, erfolglos gemefen find.

Port Arthur enthält eine gleiche Anzahl Berbrecher. hier war niemals ein Priester. Unübersteigliche hinderniffe machten mirs unmöglich, meinen Bunfch und bes Bischofe Auftrag zu einer Reise dabin auszuführen. Die Lage dieser Leute wage ich nach dem Gehörten mir taum zu beuten. Ueber dem Thore zu diesem Ausenthalte der Berdammten scheinen mir die Borte, welche Dante an der höllenpforte fand, geschrieben gut stehen:

> Durch mich geht's ein gur Stadt ber Schmerglichfeiten, Durch mich geht's ein gum Schmerg voll emger Dauer,

Durch mich geht's unter die Bermalabeiten, Lafit jede hoffnung, die ihr eingeht, fabren!

Die Ureinwohner von Renholland werden von benen, welche aber fle ichrieben, ale auf ber unterften Stufe bes Menfchengeschlechtes befindlich geschildert. Dir find fie bei weitem fo niedrig nicht erfcbienen. Sie gleichen im Menfern den Papuas in Renguinea, find von mittle: rer Statur, ihre Sant ift gang fcmarg, fle haben hervorftebende Badentnochen, tief liegende Augen, hervorfpringende, mulftige Lippen, breite aber minder platte Rafen ale die Reger. 36 fcage ihre Un: aabl an 500,000. Sie leben in Stammen von 30 bis 50 Perfonen unter einem Oberhaupte, in Difriften von 20 bis 40 Quabratmeilen. Der Uebertritt der Grangen bei Jagden oder sonst gilt als eine Kriegeertlarung gegen ben benachbarten Stamm. Defihalb haben bie Stamme teine Berührung mit einander; nur in ben haufigen Rriegen nabern fie Die geringe Angahl ber Stamme wird burch ben Mangel an Lebensmitteln bedingt, benn bas Land bringt feine Rahrungs: Ihre Nahrung besteht im Fleische bes Ranguruh und mittel hervor. ber Beutelrage (beren Jagb ihre Beschäftigung ausmacht), und in ben Burmern und Raupen, welche fie von den Baumen lefen. Sie ftrei: fen nactt umber; in taltern Begenden haben fie eine Art Mantel um bie Schulter hangen. In marmeren Gegenben fuchen fie feinerlei Art Soun; gefchieht es boch, fo bedecten fie fich mit großen Studen Banm: rinde und belanbten Aeften, unter benen fie fich lagern. Noch haben fie nicht die mindefte Neigung bezeigt, die europäische Tracht und Le: Ihre alleinige Runft besteht im Berfertigen bendart fich anzueignen. ihrer Rriegsmaffen; eines Speers, einer Reule, eines holgernen Soils bes und einer Schleudermaffe, Ramens Buwerang. Rur unter ben Dberhauptern findet Polygamie Statt. Die Beiber verschafft man fic von ben benachbarten Stämmen durch Raub; fie werben überfallen, mit ber Reule unversehens niedergeschlagen, fortgeschleppt und bernach mit Graufamteit behandelt. Die Ropfe ber Frauen find mit Narben bebedt, an den Schabeln der Todgefundenen hat man bie größten Difhand: lungen durch Schläge mahrgenommen. Diefe Ureinwohner find au Beiten Cannibaten. Beständniffe aus ihrem eigenen Munde, welche ich horte, laffen barüber teinen 3meifel. Sie haben große Furcht vor einem ober etlichen bofen Beiftern. Beim Bollmond halten fie nachtliche friegeri: Sie glauben an hererei und Seelenwanderung; benn nach ihrer Ansicht gehen die Scelen in die Thiere und die Korper ber Europäer über. Ihre Unfichten über ein hochftes Befen find noch nicht bentlich geworden, weil es fehr schwierig ift, fich über religible Gegen:

ftande mit ihnen ju verständigen. Die Berbrecher in den Außenbegir= ten behandeln die armen Gingebornen mit der ansgesuchteften Graufamteit; fie ichiefen auf Diefelben, wie auf Bild. Durch die Berbreder tennen fie die englische Sprace in entartetem Dialecte; von ihnen find fie in die icanblichften Lafter eingeweiht. 2Bo die europäische Bevollerung am ftartften ift, find fie faft ausgestorben. Der Stamm bei Sidney gahlt nur 6 Perfonen, es ift tein Rind dabei, welches die Fort: pflangung ficherte. Die Stamme in Bandiemensland find beinahe vol= lig ausgerottet; nur 150 Gingeborne blieben übrig, welche auf einer Jufel in ber Baff-Strafe von Regierungewegen angestebelt find. Diefe Androttung einer gangen Nation ift in nicht vollen 20 Jahren gefcheben. Durch die europäische Bevollerung find wir bieber ju febr in Unfpruch genommen worden, auf die Gingebornen nabere Aufmerkfamkeit verwenden Die ben Colonien Benachbarten find burch bie Begiebun: an fonnen. gen gu ben Berbrechern gang verdorben, fo bag von ihnen nichte gu Ginige Rinder find in todtlichen Rrantheiten vom herrn hoffen ift. Therry getauft und ein Paar derfelben find in unfern Schulen; mehr haben wir nicht thun tonnen. Auch die Miffionare anderer Confessionen haben, fo viel ich erfahren, nicht viel ausrichten tonnen. Die ein= gig wirtsame Art des Berfahrens Scheint mir die gu fenn, wenn man, fo weit es bas Chriftenthum geftattet, fich ganglich bes Europäer: thums entichlägt und fich burd Aueigunng ihrer Sitten und Tracht gu ihnen herablagt, um ihr Bertrauen ju gewinnen. Beit mehr Soffnung erwecken bie Gingebornen von Renfeeland, welches 1000 Meilen von Reufudwales entfernt ift, und beffen Ginwohner einer weit beffern, ber Malaiifden verwandten Rage angehören. Gie find gefällig, verftandig, lieben Gefprache, haben von einheimischem Flachse gewebte Rleiber, bauen bas Land und laffen leicht mit fich verfehren. Ihre Angahl mag fich auf 150,000 Ropfe belaufen. Die Sauptbeschäftigung ber Manner ift von Jugend auf ber Rrieg, ihre Siege find graufam. Der Ropf des gefallenen Feindes wird abgeschnitten, geröftet und an einer in die Angen fallenden Stelle aufbewahrt. Das Fleisch bes Erschlage: nen verzehrt man im Glauben, den Beldenmuth des Getodteten dadurch fich aneignen ju tonnen. Rache ift ihre vorherrschende Leidenschaft. Bald nach der Antunft unfere Bifchofe fanden fich ein junger Mann und ein junges Beib aus Renfeeland ein. Gie maren Rinder eines Bauptlings und von einem irlandifchen Schiffer überbracht, um im ta: tholifden Glauben unterwiesen zu werden. Der Bifchof nahm fie freund-Sie gaben ihm zu erfennen, daß er nach ihrer Meinung ein Bauptling bes Bolfes Gottes fen, und den Rindern der Baupt:

linge besondere Sorgfalt zuwende. Er zeigte ihnen bas Bin bes gefreuzigten Erlofers, und als fie baffelbe mit finmmem und farrem Erftannen anblidten, machte er ihnen bas Beheimniß durch Anwendung
ihrer eigenen einsachen Begriffe verständlich. Es ftelle, sagte er ihnen,
den Sohn bes großen Geistes vor, welcher vom himmel herabgetommen sey, um ein Mensch, wie sie, zu werden, und mit der Absicht, die
Sünden gegen den großen Geist zu rächen, durch Strafen, welche er
nicht andern zusägte, sondern auf sich selber nahm und die ein Theil
seiner Leiden wurden. Diebei vergoß der junge häuptling Thränen.
Sie wurden unterwiesen, getaust und in ihr Baterland zurückgesendet.

Ans einigen Briefen aus Neuseeland muß ich foliegen, baf bie nenen Chriften bei ihrem Stamme groffes Intereffe erregt haben. 36r beständiges Sprechen von bem, was fle gehort und gefehen, von ben Bebrauchen unferer Rirche, welche ben tiefften Gindruck auf fie gemacht hatten, bewogen einen andern Bauptling, einen Abgeordneten an den Bijchof zu fenden, welcher ihn im Rall feiner Binüberfunft um Die Unterweisung und die Taufe für fich und feinen Sohn ersuchte. Diefe Umftande icheinen fur die Miffion in jenem Lande eine gunftige Ausficht zu eröffnen. Es find nun auch zwei Miffionare nach Reufees land unterwegs. Allein ber Bedarf ift in gang Anftralien noch febr groß. Auf bem weiten Gebiete von Renfudwales find nur fieben Dif: fionare. Sidnen allein erfordert beren brei, und der Bifchof fieht fic banfig allein. Es giebt entfestich große Diftrifte, g. B. Bathurft, melde mit Ratholiten bedectt find, und wo fich tein Priefter befindet. Bandiemenstand hat ebenfalls fieben Priefter nothig, und gabit beren nur zwei. Norfolt Infel allein erforbert zwei, benn ein einzelner wurde 1000 Meilen von einem priefterlichen Bruder entfernt fent lichen und westlichen Niederlaffungen, welche fich 2500 Meilen weit er: Der Ureinwohner im ftrecten, haben niemals einen Priefter gefchen. Innern wohnt unter dem Schatten des Todes. - Die Regierung ift geneigt, die Roften des Aufenthalts fur noch ein Paar Priefter ju beftreiten, jedoch nicht fur die angemeffene Angabl. Dhue ein Inftitut, wie bas ber barmherzigen Schweftern, icheint ce vollig numoglich, auf bie weiblichen Deportirten einen wesentlichen Ginfing ju gewinnen. Es ift Die Anlegung eines Seminare erforberlich, um fur Jugenderziehung forgen und die allmählige Ausbildung eines Stammes einheimifder Beiftlicher und Schullehrer bemirten gu tonnen, megn ce aber jent durchaus an Mitteln gebricht. Bier Gebande haben wir unter Dad und Sach gebracht, tein einziges aber ift gedielt ober gepftaftert. Roc etliche andere find begonnen, allein unfer einziger Fond für beren Boll: endung ift bie Doffnung. Die Regierung ift nicht abgeneigt, ben gefammelten Gaben der Glaubigen einen Beitrag bingugufügen, allein ber größte Theil wenigstens der tatholifden Gefangenen befint nicht einen Pfenning. Unfere menigen bolgernen Altare entbehren alles Schmuckes. Raum befigen wir ein Erucifir, bas wir barauf fegen tonnten. Priefter, welche fortgeben, haben teine Gewänder und Reiche mitgu= nehmen. Gebet: und Lehrbucher tonnen nicht genug angeschafft wer: ben; wir muffen jedem Befangenen, der autommt und lefen tann, eines Die fehr hangen die tatholifden Gefangenen an dem Gebetbuche, welches ihnen ihr Priefter gab. Bie halten fie daffelbe werth, wenn fie alles fonft verloren haben! Bie forgfam fchugen fie es vor jedem Unfall. In ben fernen Wildniffen vertritt daffelbe ihm bie Stelle bes Priefters, Altars und Degopfers. Und fehlen die Mittel gur Bertheidigung unferer Lehren, über welche der großte Theil ber auftralifchen Preffe bie alten Unichnidigungen hat ergeben laffen. Aber an was Allem leiden wir nicht Mangel. Bornamlich bedürfen wir bes inbrunftigen Bebetes ber Glanbigen. Dur ein Unruf, theurer Lefer, an beine driftliche Liebe. Un bich ift nicht, wie an und, ber Ruf ergangen, Alles um ber Glenden willen gu verlaffen. Aber uns in unferm Birten forderlich ju fenn, find Alle berufen. Ich bin nur eine Stimme, aber bie Stimme vieler Taufenden fcreit von den Enden der Erbe gu End, Die Stimme des Jammers, Die Seufzer ber Befangenen - ber Bulferuf — der Schrei der Verzweiflung — Australiens Noth. Fünfzigtaus fend Seelen fomachten in Feffeln. Das Gifen ift ihnen in bas Derg gedrungen, die Peitsche vernichtet fle Rur wen ber Rummer gur Sprache begeistert, tann ihr Elend schilbern. Sie tamen auf großen Schiffen über die See, fie ichaueten die Bunder Gottes in der Tiefe, ihre Scele riß aber ber Bofe binmeg. Sie merben an die angerften Enden ber Erbe gefdleubert, ber geliebten Ihrigen beraubt. Barte Dinge werden über fle gefdrieben. Die Folgen der Gunden ihrer Jugend vergehren fie; Rummer unterbruckt ihr Leben, ihre Rungeln legen Beugniß wider fie ab. Sie arnoten bas Beh, bas fie faeten. Ihr Brod ift ihrem Ange, ihre Speise ihrer Seele zuwider. Sclaven fehnen fie fich nach bem Schupe und fomachten nach bem Ente ihrer Muhen. Sie legen fich nieder mit dem Berlangen: o tonnte ich wieder aufftehen? Sie ftehen auf und mallen durch Roth bis es wieder finfter wird. Ihre hant ift well und zusammengezogen, ihr Fleisch haben Sonne und Wetter vergehrt, Striemen überbecten fie, bie Peitiche wird über fie gefcwungen und sie finten nieder. Ihre Kinder verschmachten im Mangel. Sie wiffen nicht, ob Chre oder Schande bereinft ihr Loos fenn wird; ihre

feinen Born auf fie herabgefendet. Gin gener, das teine Sand angun: bete, verschlingt fie. Gie schanen nach bem Tobe, wie Schangraber nach dem Schape, welcher nicht hervortommen will; ihre Frende ift unbeschreiblich, ein Grab ju finden. Die Nachtommen ihres Daufes find ber Noth ansgesent, ihre Wittmen weinen nicht. Dente ich ba: ran, fo überfallt mich Schrecken, Bittern ergreift meine Glieber. Bin ich nicht eingeschlossen in einen Rerter mit den Todten? Goll ich fowei: gen, fo lange in mir Rraft ift? - Bir rufen Deinen Beiftand an. Benn Du in Deiner Liebe ju Gott diefes Beer ber Lafter vertilgt feben magft, bas ihn beleidigt, fo hilf une. Benn Du bich febuft, eine gottliche That ju vollbringen, wenn Du der Bollommenheit bes ewi: gen Batere nacheifern möchteft, beffen Bert bie hervorbringung bes Guten ift, und die Ausbreitung bes Lichtes an Orten ber Kinfternif, mit bem wir arbeiten follen am gottlichften aller Berte, an ber Ret: tung ber Gefallenen, bann hilf und. Wenn Du Theil haben willft an ber Erlöfung Chrifti, welcher vom Dimmel herabtam, um und frei gu machen, ba wir Beiden maren und ben Seelen im Rerter predigten, fo hilf uns. Benn Du biefen verzweifelnden Sanfenden erfcheinen willft ale die fichtbare Borfehung Gottes, wenn Du den Musfpruch: "ber herr fendete biefen feinen Engel, ber ench ans ber Befangenicaft er: lofete, auf Dich anwenden willft und es gur Stunde bes Gerichts Dir tonen foll: .. 3ch mar gefangen, und ihr tamet ju mirt', wenn Du Diefe Scelen bem Berberben entreißen, Diefelben im Blute Des Befrengig: ten waschen und fie als himmlische Rubinen in Deine eigene himmelstrone einsehen willft, fo bring une hilfe. War jemale ein Bebet tief, ernft, feierlich, mar je ein Dergensschrei vom hochften Etende ausgepreßt, fo ift es der Ruf ber Deportirten an Dich. Er frevelte: ift er nicht ge= ftraft? Er brachte Dich in Befahr: ift er nicht entfernt? Er verbients: fend ihr denn die Blutracher? "Bergieb uns unfre Schuld, als wir vergeben unfern Schuldigern". Dabt ihr benn nichts zu vergeben? Soll das Krenz niedergelegt werden? Sollen Christi Bunden aufhoren zu fliegen? Sollen des Mitteids Pforten verschloffen werden und alle Ber: geihung am Ende fenn? Borin auch ihre Vergehungen mogen beftanben haben, find fie nicht jest geweihet, gefalbt mit Rummer, geheiligt burd Schmerg? Wie, wenn sie in Deinen und Du in ihren Berhalt: niffen gelebt! Wir find hart und rucffichtelos in unferm Berdammen ber Gefallenen. Bie viele gnte Regungen richtigen Gefühles giebt es felbst im verworfensten Menschen, an welche bie Welt feinen Glauben hat; recht erfannt und gelenkt wurden fie bagu bienen

einen gang andern Menfchen gu bilben. 3ch habe Menfchen gefehen, welde, ale ber Tod ihnen nahe trat, und alle tiefbewegenden Beheimniffe ber Religion ihrem Glauben entfaltet wurden, fich boch hart und unem: pfindlich fühlten, gleich bem Gifen, welches fie feffelte. Allein fie em= pfanden dieß als eine Seelenmarter, von welcher fle fic vergeblich los: Baren biefe Leute reuelod? Ronnteft Du nur aumachen bemühten. Diefe finfter blidenden Leute feben, wenn wir ihnen Die Jahre ihrer Unschuld in die Seele gurudrufen, wenn wir ihren Leiden bas Dulben Christi entgegenseben, wenn wir ihnen das Geheimniß der Gnabe barthun und ihnen zeigen, daß, wenn diefe Belt und ihre Doffnungen verschwunden find, bei weitem nicht Alles verloren ift. Konnteft Du ihn bann bemerten biefen faunenden Blid, bas Bittern, ben langen Seufger, die Bahre, beren Quell feit ber Rindheit eingetrochnet war und herniederrinnt über die gefurchten Bangen, - die festgeballte Sand, - bie Schaner, welche das Aufgehen der großen Bahrheit begleiten, Die Berknirschung, bas brennende Antlin, bas glubende Gebet, bann wurdeft Du in ihnen bie Macht ber Gnade anertennen, wurdeft Dich überzeugen, wie die Bergenshartigfeit gebrochen und nun bas Berg fich unter bas Joch gefügt hat. Ach wer wird ihnen einige ber apoftolifchen Manner fenden, welche unter dem Schatten bes Rrenges woh: nen und immerdar beffen herrlichteit predigen; Manner, welche unter bem Banner des blutenden Konigs wallen, unerfattlich find im Dulben, und welche feine andere Ruhe tennen, als ben Frieden, welchen fie bringen, und welche ihren Reichthum überrechnen nach der Angahl ber gewonnes nen Seelen. Lag mich fcbließen. Bohin ich gehe, mas ich thue, Die Stimmen biefer Ungludlichen folgen mir. Ihre ftarren Geftalten um: ringen mid. Bin ich laffig, fo rudt ein Deer Ungludlicher mir meine Laffigfeit vor. Ihr hohler Blick, die gerriffenen Buge, das rothe gunteln ber eingefallenen Angen, die verworfene Befuntenheit der Retten= sträflinge, alle, alle diese Bilber bes Webes umringen mich. Ich erinnere Dich bes Loofes ber Menschheit und habe Mitleid. Chriftus ift unter ihnen anwesend, Seine Bunden bluten bort von neuem, Sein ID= bestampf wiederholt fich; Er ruft Dich um Gulfe an. Willft Dn 3hn zurnameisen? Nein, benn auch Du bift ein Kind feines Kummers. Die wilden Beiden mandern, des Lichts beraubt, zwischen ihnen umber. Die kleinen Rinder denten mit ihren Fingern auf fle und fragen: ob fie werben follen, wie biefe? Aus dem Schatten bee Tobes, welcher fie bebeitt, geschmiebet in Armuth und Retten, ftreden fie ihre Arme bittenb gegen Dich ans.

#### XLIX.

#### Literatur.

Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation. Bon Leopold Ranke. Erster und zweiter Band. Berlin. Bei Dunker und humblot. 1839.

Schon bevor noch bas Erfcheinen bes hier gur Sprache fonmenben Wertes bes herrn Rante burch bas große Organ unserer Publiciiat (bie allgemeine Beitung) ale eine erfreuliche Begebenheit angefundigt, und bas: felbe als eine Bierde ber hiftorifden Literatur, als eine fcarffinnige, im Bewußtsenn bes Banges ber Beltgeschichte im Großen durchgeführte Ber: Inupfung der Thatfachen bezeichnet worden war, - hatten wir ben Entfoluß gefaßt and unferen Ortes bas mahrheiteliebende Publitum auf biefes allerdings bedeutende literarifche Product aufmertfam zu machen. Ginmal fcon, weil es überhaupt an der Beit ift, der Berrlichfeit der fatholifden Kirche auf dem Gebiete der Beschichte nach allen Seiten Plat und Beltung ju verschaffen. Und bann weil biefe Blatter es fich gur Aufgabe, ja gur Pflicht gemacht haben, überall mo es ber Mühe lohnt, und ber Sache gilt, fich muthig für Rirche und Staat in den Streit gu begeben. Daß es fic nun hier der Muhe lohne, ergiebt fich aus der Celebritat, die fich der Autor bes Buches bereits bei bem Publicum erworben hat, und bag es recht eigentlich der Sache gelte, geht aus dem hauptthema, bas fich biefer Antor einer Apologie der "Reformation", wie wir diese zwei Bande feiner deutschen Befdichte nennen möchten, gemahlt hat, wohl felbft fcon eine fo mifliche und gewagte überzeugend genng hervor. Denn Aufgabe ale die ift, jene, im offenen Kriege mit ber Antoritat ber beiden hochften Oberhaupter der Rirche und bes Staates befangene, ben Sturg bes Altares und Priefterthums bezwedende, gegen ben füuf: gehnhundertjährigen religiofen Glauben der Chriftenheit gerichtete, welt: ericutternde Reuerung ju rechtfertigen, muß nothwendig für jeden, ber fie ju lofen unternimmt, mit bem Berfuche beginnen, Die Fundamente felbft, auf welchen ber Glaube, der Altar, das Priefterthum und alle firchliche und weltliche Antoricat in ber bamaligen Beit beruhte, gu erschüttern und zu untergraben. Das ift wenigstene unsere Uebergenaung von bem Standpunfte aus, von welchem wir die zwei gro-Ben gottlichen Weltinftitute der Rirche und des Staates in bas Ange faffen. Und diefer Uebergeugung gemäß muß uns bas, mas icon in ber Ginleitung bes Buches, welches wir hier unferer Rritit unterwerfen, über den Prufftein des Glaubens, und über bas Berhaltnif amis fcen Kirche und Staat angedeutet wird, als eine hochft verderbliche Auficht erscheinen, nach welcher bie Befenheit bes auf bem Gehorfame gegen eine überirdische Antorität bernhenden Glaubens zerftort, und bie Religion der Politit bienftbar gemacht werden mußte. Denn wenn in Diefer Ginleitung behauptet wird: daß es ben Rationen guftebe, bie Lehrfaße der ihr überlieferten Religion an ihrem Geiste zu prüfen; daß die Bandelbarfeit der religiösen Doctrin erft durch den Widerstand, den fie in ben weltlichen Berhaltniffen findet, jur Festigkeit ansgestaltet werden konne, da fie ohne bezweiselt und verneint zu werden, verdum= pfen mußte, daß Staat und Rirche nie gur Uebereinstimmung gelangen tonnen - so geht hieraus benn boch offenbar schon vorhinein eine Ers hebung bes Menfchengeiftes jum Richteramte über Glaubensfachen, und ein ungeheurer Digverftand bes - aus ber gottlichen Ruhrung bes Menfchengeschlechtes in ber Beltgeschichte fo flar bezeichneten mahren Verhältniffes zwischen Staat und Rirche hervor?

3ft nun, unferer Ueberzengung nach, icon ber Ausgangepunkt unb bie gange Bafis, auf welche unfer Autor feine Untersuchung und Darlegung zu begrunden fucht, eine irrthumliche und verwerfliche, da weder aus der Anmagung des Verftandes noch ans einem ewigen Kriege zwischen Rirche und Staat der große und heilige Beruf der Christenheit je in Er= füllung gehen tann - fo muß auch feine ganze Auffassung und Darftellung ber großen Begebenheiten bes Mittelalters, von und als eine burchans verfehlte und einseitige bezeichnet werden. Bei dem 3wecte, ben Berr Ranke verfolgt, mußte es ihm natürlich barum zu thun fenn, schon in bem frühern Mittelalter Belege für die Rechtfertigung ber "Reformation" ju gewinnen; und fo ift denn feine gange Untersuchung in Diefer Beziehung auf ein icharfes Dervorheben aller jener Begebenheiten gerichtet, burch melche, die Ansbruche bes immer fo thatigen Oppositionegeiftes Befconigung oder wenigstene Drotivirung finden tonnen. Er hielt fich daher überall feft an ben Diffbrauch ber Gewalten, um von hier aus bem mahren und rechten Gebranch berfelben ben Rrieg gu machen und legt ber unzeitigen factifchen Ausgestaltung ber politischen Berhältniffe ben Charatter einer eben auf ihrem Bestehen und Sichgeltendmachen berne hen sollenden Legicimität bei. Rach seiner Ansicht ift das nationale Bemußtlenn ber Deutschen erft bann ermacht, als fie fic genen bie Ber: fuche ber Papile, die urfprunglich auf die Metropolitangewalt begrin: bete Rirchenverfaffung ju fprengen, und tie Menarchie Rart bes Gre-Ben in einen geistlichen Staat umguwandeln erhoben haben, in biefer Schilderhebung und Ariegserflarung gegen tie Kirche hat fich nach fei: ner Anficht erft bas Pringip ber weltlichen Gelbitherrichaft und bie Ginheit ber abendlandischen Christenheit im beutschen Raiferthume geltend gemacht, und in Otro bem Großen den erften mabren Reprifen: tanten ihrer Gelbftfandigleit gefunden. Ungluctlicher Beife fen um aber das Raiserthum in diesem seinem mabren und eigentlichen Ginze nie ju einem volltommenen Beftande gelangt, es fen bes Papftrbund nicht machtig geworden, - ja es fep vielmehr biefem leptern gelungen, fic von ber weltlichen Oberherrichaft ju emangipiren. Die Could bicvon fep in der Opposition ber Großen des Reiches gegen Die faifertiche Gewalt gelegen, wodurch biefe Gewalt nun felbit gezwungen worten, fich wieder auf jene ber Kirche zu flügen. Im vierzehnten Jahrhun: berte zwar, in welchem bie Fürsten selbst fich mit bem Raifer gegen bie Papfte vereinigt, und zugleich ein machtiges plebejisches Glement fich in ben Stadten entwickelt, und ein Beftreben fich Bahn gebrochen, and bas monardifche Papftthum mit ariftocratifchrepublicanifdem Beifte gu durchdringen (Renfe, Bafel, Cofinip) habe fic die Ausucht gezeigt, ber tatholifden Rirde in ben einzelnen großen Fürsteuthumern Deutichlante eine felbständige Stellung ju geben. Allein mit Dannern, wie Meneas Splvins und Friedrich III., welche noch immer an ben alten Ideen von Papftthum und Raiferthum bingen, fen nichts ju machen gewefen. Mittlerweile gelangten die Fürsten, die Berren, der Adel, Die Stadte ju immer größerer und unumfdrantterer Gewalt; es entftand ein allgemeines Bogen ber Grundfrafte bes Reiches, ber fich felbftfan: big ausbildenden Gewalten; bas Reich tauf in Berfall und Berwirrung, und fo tonnte tenn ohne eine Umgeftaltung der geiftlichen und weltlichen Buftande Macht und Ordnung nimmermehr wieder bergeftellt werden. Bei der ftarten Stellung, die fich die Reichsstände dem Papfte und Raifer gegenüber ju geben wußten, tounte bie Initiative ju einer folden Regeneration naturlich nur von ihnen ausgehen. Und ba nun mit bem tragen und unerschütterlich auf feinen Rechten beharrenden Fried: rich nichts angufangen mar, fo mußte ber Berfuch mit feinem Sobne Max gemacht werden, ber für die großen Verbefferungsplane, die man im Schilde führte, viel gunftiger gestimmt fcbien. Leider zeigte auch Diefer, als er den Thron bestiegen, teine fonderliche Luft, sich die Rechte feiner Krone fomdlern ju laffen und gab felbft ben fconen Bortragen

eines Berthold von Maint tein hinreichend williges Gehor. Beitweise zwar, wenn ber unruhige Deld durch das Unglück murbe geworden, gelang es den opponirenden Ständen einige ihrer regenerirenden Ideen ins Wert zu sehen. Aber als dann der Sieg dem Habsburger wieder zur Seite trat, ward die Conföderation der gutmeinenden Fürsten wieder vereitelt. Damit war es denn auch um die Ginbeit und Ordnung geschehen. Der gährende, gewaltsame, der bisherigen Bustände überbrüßige, nach Neuem trachtende Geist der Nation habe nun um so umsgestümer hervorbrechen mussen, und da er sich nicht nur auf das Feld der politischen, sondern zugleich auch auf das der geistlichen Verhältznisse geworsen, mußte die Bewegung um so tieser eingreisen, und erzschütternder wirken.

Läßt fich uun wohl eine troftlofere Unficht bes Mittelaltere ben: ten, ale biefe ift - eine Auficht, welche ben Beruf und die Burbe bes Raiferthums, die Bestimmung und den Ruhm der beutschen Ration nur aus einem ewigen Kriege gegen die Rirche und ben Papft - aus einer egoistischen Opposition ber Reichestande gegen ben Raifer, abaus leiten ftrebt? Wie ift bier fo gang ber beilige Beruf und Die berrliche Stellung der zwei hochften Oberhaupter der Chriftenheit verfaunt und migverftanden! - Der Beruf namlich: alle gesitteten Bolfer, unbefcadet ihrer eigenthumlichen Entwicklung, ju einem, burch bie beilig= ften Bande bes Glaubens und eines boberen Rechtes in Ginbeit und Friede verschlungenen freien Bereine gu erheben! Aber freilich, ber Berfaffer mußte von einer fo argen Bermechelung und Bermirrung ber tirchlichen und politifden Glemente ausgeben, um fcon von vorneberein die Reformation, der er das Wort ju führen hat, recht grundlich als die unvermeidlich nothwendige einzuleiten, um nur in ihr die Ret: tung und bas Beil finden und ertennen an laffen. Und bier febt ibm bann auch ber Schein gur Seite; benn mer tonnte in Abrebe ftellen, baß Papft und Raifer fo oft von ihrer heiligen Bestimmung und Aufgabe: in ber parmonie ber beiben hochsten Gewalten bas Beil ber ih: rer Leitung anvertrauten Chriftenheit ju fuchen und ju fordern abge= wichen und in feindliche Stellung auseinander getreten find. fes traurige Ergebniß ber nun einmal bem Beifte ber Selbstfucht und bes Bwiefpaltes geoffneten Menfchennatur halt fich nun ber Berfaffer feft, und wirft mit jenen, die ihren Bernf und ihre Pflicht verfehls ten, bas Papftthum und bas Raiferthum felbft, in ihrer urfprungli: den und mahren Bedeutung über Bord, um an bie Stelle ber von Bott felbit eingefesten zwei bochften Gewalten in ber Chriftenheit eine unfichtbare Rirge ohne Oberhaupt, und einen Raifer gn fubftitniren, ber feine Barbe und Macht der Mehrzahl der Reicheftande ju vers banten haben foll!

Bou einer Berneinung alfo, von einer Opposition gegen bie legi: time Autorität der beiben hochften Gewalten bes Mittelalters geht tie Untersuchung aus; und bamit biefe Opposition fic als eine rechtmakige begründe, muß vor Allem - wie bas im iften Rapitel bes Ilten Budes geschieht - bie gange Stellung ber romifchen Rirche als eine Ufurpation, als Menichenwert, ale Geiftedzwang, in Sinfict auf ihre Berfaffung fowohl als auf ihre Lehre, bezeichnet werden. Deun nnr auf Diefem Bege tann es ja gelingen, jene Renerung und Ummalaung, Die im ihten Jahrhunderte jum Ausbruche tam, ale ein burch 3med nud Rothwendigfeit gerechtfertigtes, ja ale ein glorreiches Unternehmen bes nun erft ju feinem rechten Selbstbewußtfenn gelangten beutiden Mit Buversicht tritt fofort unfer Antor auf bem Bolfes barguftellen. von einem falfchen Andgangspuntte and betretenen Wege mit ber Behauptung bervor, Die beutsche Ration habe ben Beruf gehabt, Die in ber lateinischen Rirche verdunkelte Reinheit ber Offenbarung wieber berguftellen.

Bir muffen vor Allem ben letten Theil biefes Sapes auf bas entfciedenfte ale eine nichtige Behanptung gurndtweifen. Die romifche Rir. de ift feit ihrer Begrundung burch ben Sohn Gottes bis auf ben bem tigen Tag in dem Befite bes von biefem ihrem Stifter ihr geoffenbarten Bortes, ber von bem Geifte ihr mitgetheilten Bahrheit. Diefe Bahrheit und Offenbarung aber ift eine ewige und untheilbare, feinem Bechfel unterworfene, und mit Nichten liegt es in bem Bermogen bes Menfchen fie ju verdunkeln oder ju erhalten, etwas von ihr bine wegzunehmen, oder zu ihr bingugufugen. Er muß fle gang bejaben ober gang verneinen; und nicht aus ber Tiefe feines 3che, feines burch bie Gunbe verfinfterten Beiftes tann fie hervorgeben, fondern von Oben ber, von Gott, ber Quelle bes Lichtes muß fie bereintome men in den Geift des Menschen, und wunderwirkend ihn erleuchten und begnadigen; Ewigfeit, Unwandelbarfeit, Ginheit, Allgemeinheit, bas find die wesentlichen Mertmale der geoffenbarten Bahrheit; nur die allgemeine, vom Beifte erleuchtete Rirche ift in threm Befige, und fo . Hlingt es benn icon an und für fich abfurd, bem bentichen Bolte, einem einzelnen aus ben driftlichen Bolfern, ben Beruf einer Bewahrung jener Wiederherstellung ber Offenbarung gugumeifen. Doch horen mir, welches nach der Auficht des Antors die großen Bahrzeichen find, aus welchen diefer angebliche Beruf ber beutiden Ration fich tund gegeben, und als ein folder bewährt hat! Fürs erfte in bem fcon im 15ten Jahrhnnderte fraftig hervortretenden Bestreben der Deutschen, sich eine geschlossene Berfassung zu geben, und den Einfluß des Papstrhums auf die Reichsregierung auszuschließen. It es wieder möglich, den wahren und eigentlichen Beruf der deutschen Nation und ihres Oberhauptes auf ärgere Weise zu mißtennen! Also austatt nach jener Eintracht, nach jenem Jusammenwirten der beiden höchsten Weltautoritäten zurückzustres ben, durch die allein in den schönsten Augenblicken des großen Mittelalters die Christenheit dem Ideale einer harmouischen Gestaltung der wechsselsteitig durchdringenden kirchlichen und politischen Elemente zu einem großartigen Gesammtleben nahe gekommen — sollte nun in einer entsschieden seindlichen Richtung gegen das Oberhaupt der Kirche, in der Absonderung von dem die Christenheit belebenden, und zur Gesamtzheit und Einheit erhebenden Principe, der Weg zur Regeneration des Christenthums gesunden werden!

Als ein weiterer Beglaubigungegrund für jenen angeblichen Beruf ber Deutschen, wird von herrn Rante Die damalige Tenbeng ber popularen Literatur hervorgehoben. Auch Diefe fen gu einem großen Organe ber Opposition geworben, indem in ihr ber nuchterne Den= schenverstand und die nacte Regel bes gewöhnlichen Lebens in der Tiefe ber Ration jur Befinnung tommend, und fich von ber Ueberlieferung todreißend, die Institute ber Welt an feiner eigenen Wahrheit ju prufen, und fich jum Richter ber Erscheinungen in ber Welt aufzuwerfen begann. - Bugegeben, bag bie Belt bamale im Argen gelegen, bag Die Sitten entartet maren, daß Digbrauche aller Urt überhand genom= men, bas Sinnliche über bas Beiftige aufgewuchert mar, - fo tonnen wir bierin wohl einen Reig für aufgewectte Ropfe bes Bolles finden, ihren Bin in ber Satyre ju üben, nicht aber einen Bernf fich unn felbft jur bochften Autorität in Staat und Rirche, Behufs einer Regeneration diefer Bettinftitute ju constituiren. Diefe Regeneration tonnte nur von dem Papftthume und Raiferthume felbft, ale ben legitimen hoch: ften Antoritaten ber Chriftenheit ausgehen. Jene Opposition aber burfte immer nur gegen ben Digbrand und Verfall gerichtet fenn, und nur, wenn fie fich aufrichtig anschloß an jene legitimen Bewalten, und in Bemeinschaft mit ihnen auf die Berbefferung des Entarteten gu wirten verfucte, tounte fie felbft ju einer legitimen und edelgeffunten fich erheben, benn unmachtig ift die Satyre, wenn fie nicht jugleich mit innerer Beila traft befeelt ift. Innere Beilfraft tann aber nur gefcopft merben aus bem Schoofe alles Beiles, and ber außer bem Beifte bes Denfchen liegenden, begnadigenden Rraft und Weihe. Und fo ift es benn auch gang vergeblich und troftlos, fich von dem Autor bieffalls bingemiefen IV. 35

an sehen auf den nüchternen Menschenverstand, ber sich ba constituten will als Richter der Weltinstitute, und in sich selbst finden den Prüsestein der ewigen und höchsten Wahrheit. Denn diese ift nud lebt nur in Gott, und nichtig ift und bleibt die Anmaßung des menschlichen Bertaubes Göttliches an seinem beschräntten menschlichen Maaße meffen problen.

And in bem Gintlange ber gelehrten Literatur mit ben Zenbengen ber popularen in damaliger Beit, wird von Grn. R. ein weiteret Bahrgeichen jenes Berufes ber Nation in bas Rirdengebiet regeneri: rend einzugreifen, gefunden. hier werden nun die Erwecker, Begrunber bes Studiums ber claffifchen und orientalifchen Literatur, ein Reud: lin, Agricola, Grasmus, als die Berfechter bei bem eröffneten Sam: pfe gengunt. Bir wollen bas wiffenschaftliche Berbienft jener Rege: neratoren einer beffern Methode teineswege in Abrede ftellen, ein Ber: bienft, bas fich übrigens um fo leichter geltend machen tounte, als jene veraltete Scholaftit und Dialectif fo abgenügt und hohl geworben war, daß fie gegen die objective Lebensfülle'und den Reig ber fconen For: men, welche aus dem wiedererwachten Studium des clafficen Alterthums fich über ben hohern Unterricht und bie Literatur ergoß, nicht langer Stand halten fonnten. Die Frage ift aber: ob es nothwendig, ob es ju rechtfertigen war, bag die beffere Methode der Biffenfchaft, um an: ftatt ber Rirche gn Bulfe gu tommen, und fich ihr angufchließen, eine feindliche und anticlericalische Richtung nahm, und fich dagu hergab, in Die größtentheils fo pobelhafte Satpre ber fogenannten popularen Literatur mit einzustimmen? Dag, objectiv genommen, für irgend eine driftliche Wahrheit aus jenem Nachlaffe heidnifcher Bildung nichts gu gewinnen war, verfteht fich wohl von felbft. Ale vollendete Form bes Ausbrucks bagegen tonnte bie romifche und griechische Sprache in ihrer hoben Rraft und Schonheit allerdings ein machtiges Bertzene für bie Ausbreitung und Bertheidigung ber driftlichen 3been und Begriffe merden, wie fich benn bas auch fcon in früheren Beiten auf bas befte bewährt hatte. Aber eben fo fehr tonnten auch und mußten jene Schäpe bes Alterthums ein hochft geführliches Wertzeug gegen ben driftlichen Glauben werden; wenn fie bagu migbraucht murben, burd bie verführerischen Reine ihrer Schönheit und Ruhnheit, den menfchi: den Beift verblendet in die Abgrunde der Zweifelfucht hinabangieben, eine Umftimmung ber Denfart über die hochften Lebensfragen ju erweden und die Kraft im Aufschwunge jum himmelelichte bem Irbifden an entfagen, durch die Luft an geiftiger und finnlicher Schwelgerei an lahmen. Gin Beruf gur Regeneration bes driftlichen Staats: und Rirjogen, und die Feinde ber römischen Kirche fanden nun batb in einem der geachtetsten und mächtigsten Fürsten des Reiches einen Beschüber. Das tag zwar, als jene hohe Schule gestiftet wurde (1502), noch erst im Reime. Uts aber (1508) Luther durch Staupin in Wittenberg eins geführt worden — war der Mann zur Stelle der durch Kraft seines Geistes, die Gewalt seiner Beredsamkeit und die Unbeugsamteit seines Eharatters so gang zum Wortsübrer und Vorfampfer beschaffen war.

Es liegt in bem Schicffale biefes Mannes etwas Tragifches was ben unbefangenen Betrachter mit Behmuth erfüllen muß. Schon ats Knabe findet Luther fich nicht erquictt von bem Bedanten an einen liebenden - fonbern nur geangstigt burch bie Gurcht vor einem ftrafenden Gotte. Gin furchtbarer Donnerschlag, ber ihn (1505) auf bem Wege nach Erfurt betänbte, in Berbindung mit ber nachricht von ber Ermordung feines besten Freundes, erzeugt ploplich ben Entichluß in ihm, in ein Rlofter gu treten. Bon ber Unruhe feines Beiftes jum Foriden gebrungen, von ber firen 3bee eines rachenben Gottes verfolgt, ichandernd an bem Abgrunde menichlicher Gundhaftigfeit, gerriffen von Bweifelequalen, bringt er brei angftvolle Jahre in feiner Belle gu. Jest glaubt er plostich in einzelnen Bibelftellen Bernhigung gu finden; er folgt dem Rufe nach Wittenberg. Dort vertieft er fich, getrieben von ber Begierde, in Die Beheinmiffe ber Glaubenemahrheis ten einzudringen, in nene Bedanten über bie Doctrin von ber Recht= fertigung. Aber in dem Daage, in welchem er bei feinen Unterfudungen fich in bie Tiefen feines eigenen Beiftes verfentet, verichließt er fich dem Lichte ber Conne, Die allein nur ben 2Beg jum Dofterinm bes Glaubens belenchten tann. Er ift bereits in ber Sanfchung befangen, auch den Glauben mit dem Gedanten erfaffen - bas Berftand: niß des Wortes ber ewigen Wahrheit aus bem Bermogen feines eige= nen Gelbfts begreifen gu tonnen; und fo muß er auch Alles, was nicht aus feinem eigenen Beifte gefcopft, ober burch biefen ihm beglaubigt ift, von fich abweifen. Das Beftebende, bas Ueberlieferte, ja alle Un= toritat in Glaubensfachen muß er nun vor ben Richterftuhl feines Beiftes gu gieben fich anmaagen, und fich für gewaltig halten, bas Alles erft prifen, und bann auch verneinen gu burfen. Gin in einer folden innerften Gabrung befangener, bon fo erichutternden Bebanten aufges fdredter, gu folder Rubnheit entichtoffener Beift hatte fich nothwen: dig felbft anfreiben muffen, wenn er nicht nach Augen bin fich Luft gemacht, feine Bewegung Undern mitgetheilt, in der Uebereinftimmung mit gleichgefinnten Beiftern Befriedigung gefunden hatte. Dies gu war benn auch Luther als Lehrer ber Philosophie und in ber bei

boberen wiffenschaftlichen Unterrichtes, anegestattet mit fo vollenbeten Bilbungemitteln als jene Coipe bes clafficen Alterthums enthielten, fic geltend zu machen aufing, ba war es freilich eine bochit wichtige Grage, welchen Gebranch die tuchtigften und fabigften Ropfe und Bolliführer nun von biefen neuen glangenben Baffen bes Geiftes maden marten? Dag biefer Gebrand unn nicht ber rechte gemefen, bat fic gleich in ber geistigen Richtung gezeigt, in welche Die erften Berfecter ber befferen Methode gerathen und. Denn anftatt fich einer Berbeffe: rung ber logischen Dentart und bes Ausbruckes ber Gebauten in Rebe und Schrift anzuwenden und eine Regeneration ber mabren Philofophie einguleiten, verirrten fie fich febr balb auf bas Bebiet ber Glan: benewahrheiten, und magten ben Berfuch, Diefe felbft, ihrem Jubalte nach, jum Gegenstande ihrer Prufing und Unterfuchung ju machen. Co war benn einer hochft bedentlichen Polemit bie Babn geöffnet; und wenn wir ben Geift ber Opposition in politischen Berfaltniffen bingunehmen, fo zeigt fich und allerdings zwar nicht ber Beruf, aber bie Damalige Reife ber beutschen Nation ju bem Ansbruche einer Ummil: aung, welche benn auch bei bem Auftreten Luthers ichon grundlich porbereitet mar.

Mit dem ominofen Sape an der Spipe: "bag die Begenfape und Anfeindungen der Machte ber Welt und der herrichenden Meinungen ftete and dem Junern Diefer Welt entftehen und hervorbrechen" - gebt ber Verfaffer auf die Anfänge Luthers über, und hier wollen wir ibn nnn prujend gur Geite geben. Coon Biflef und Duß haben nach fei: ner Meinung die Ginleitung ju einer Glaubensreinigung und Berbef: ferung gegeben, benn aus ihrem Treiben ift ja bie Genoffenfchaft bet bohmifchen Bruder hervorgegangen, "welche wieder einmal eine drift: liche Gemeinde in der Unichuld und Ginfachheit ihres erften Urfprunges barftellte". Er gefällt fich fodann in allen jenen gegen bas Dominita: nische Spftem (bas ift ihm die romische Rirche) gerichteten Beftrebungen eines Biel's, Weffel's, Puppers, Prales, Staupip und wie fie Alle beigen mogen, für welche Bestrebungen benn endlich, fo wie aud für die eben bezeichneten Tendengen der Literatur, burch die Stiftnug der Universität in Wittenberg, ein Mittelpunkt der Opposicion und Reprafentation gegeben murbe. Allerdings war auch hiemit ein großer Schritt zu Gunften ber Neuerungsfüchtigen gethan. Denn indem Rur: fürft Friedrich zwei Manner, welche bereits entschieden ber Oppositions: parthei angehorten, an die Spipe eines Institutes felte, bas er fic fo febr gu Bergen nahm, und auf bas er feine iconften Doffnungen banete, wurde er felbst in den Strudel der Neuerungen mit hineinge: zogen, und die Feinde der romifchen Kirche fanden nun bald in einem ber geachtetsten und machtigsten Fürsten des Reiches einen Beschützer. Das lag zwar, als jene hohe Schule gestiftet wurde (1502), noch erst im Reime. Als aber (1508) Luther durch Staupit in Wittenberg eins geführt worden — war der Mann zur Stelle der durch Kraft seines Geistes, die Gewalt seiner Beredsamteit und die Unbeugsamteit seines Charatters so ganz zum Wortiührer und Vortdmpfer beschaffen war.

Es liegt in bem Schicffale biefes Mannes etwas Tragifches was ben unbefangenen Betrachter mit Wehmuth erfüllen muß. Schon als Rnabe findet Luther fich nicht erquiett von dem Bebanten an einen tiebenden - fondern nur geangstigt burch die Furcht vor einem ftra: fenden Gotte. Ein furchtbarer Donnerfclag, ber ihn (1505) auf bem Wege nach Erfurt betänbte, in Berbindung mit ber Nachricht von ber Ermordung feines beften Freundes, erzeugt ploplic den Entfolug in ihm, in ein Rlofter gu treten. Bon ber Unruhe feines Beiftes gum Forfchen gedrungen, von ber firen Ibee eines rachenden Gottes verfolgt, ichandernd an bem Abgrunde menschlicher Gundhaftigleit, gerrifs fen von Zweifelequalen, bringt er brei angftvolle Jahre in feiner Belle Best glaubt er ploblich in einzelnen Bibelftellen Bernhigung gu finden; er folgt dem Rufe nach Wittenberg. Dort vertieft er fich, getrieben von der Begierde, in die Beheimniffe der Glaubenemabrheis ten einzudringen, in neue Gedanten über die Doctrin von der Rechts fertigung. Aber in bem Madge, in welchem er bei seinen Unterfudungen fich in Die Tiefen frines eigenen Beiftes verfentet, verfchlieft er fich bem Lichte ber Sonne, bie allein nur ben 2Beg jum Dofterinm des Glaubens belenchten tann. Er ift bereits in ber Taufchung befangen, auch ben Glauben mit bem Gedauten erfaffen - bas Berftands niß bes Bortes ber ewigen Wahrheit aus bem Bermogen feines eiges nen Selbfte begreifen ju tonnen; und fo muß er and Alles, mas nicht ans feinem eigenen Beifte gefcopit, oder durch diefen ihm beglaubigt ift, von fich abmeifen. Das Beftehende, bas Ueberlieferte, ja alle Un= torität in Glaubendfachen muß er nun por ben Richterftuhl feines Geiftes zu ziehen fich anmaaßen, und fich für gewaltig halten, bas Alles erft prufen, und bann auch verneinen zu durfen. Gin in einer folden innerften Bahrung befangener, von fo erfcutternden Bedanten anfges fcredter, ju folder Ruhnheit entschloffener Beift hatte fich nothwenbig felbft anfreiben muffen, wenn er nicht nach Angen bin fich Luft gemacht, feine Bewegung Undern mitgetheilt, in der Uebereinftime mung mit gleichgefinnten Geistern Befriedigung gefunden hatte. Dies ju war benn and Luther als Lehrer ber Philosophie und in ber bei

ben oben geschitderten Buftanden so leicht ertfarbaren Empfanglichteit seiner Buborer die fconfte Gelegenheit gegeben; und bereits im Jahre 1513 war die hohe Schule von Wittenberg gang feines Geiftes voll.

Aber bie nun in Anftoß gebrachte Bewegung follte fich nicht lange auf miffenschaftliche Bortrage in Bittenberg beschranten. Die im Jahre 1517 pon Zebel in Juterbod ju Gunften ber Ablaffe gehaltenen Bortrage gaben ber Parthei ber Reuerer und Opponenten bald einen Anlaft, auch auf bas positive Gebiet und praftische Leben ber Rirche einen Angriff gu magen, und hiezu murbe benn burch bas Unichlagen ber betannten Streitfage über die Rraft bes Ablaffes an Die wittenberger Stiftelirche von Enther bas Signal gegeben. In welch innerlicher Berriffenbeit des Gemuthes, in welch ichreiendem Biderfpruche mit fic felbit Luther fich bamals und auch fpater noch befunden, geht gewiß offenbar genng baraus hervor, daß er, ber nun bereits ber Rirche ef: fen ben Rrieg erflart und die Antoritat berfelben in Schrift und Rebe fo heftig und unzweidentig angegriffen hatte und fortwahrend belampfte, bech im Jahre 1518 noch an ben Papft fcbrieb: "Bu Deinen Fugen, beiliger Bater, biet ich mich bar; belebe, todte, bestätige, verwerfe, wie es Dir gefällt; in Deiner Stimme ertenne ich die Stimme Chris Ri". Ja felbft in Augeburg noch, wo er auf Befehl bes Dberhauptes ber Rirde bem Legaten gur Rechenschaft fteben follte, - ftellte er noch vor einem Notare die Protestation aus: "bag er in allen feinen Bor: ten und Schriften ber beiligen romifchen Rirche folgen, baf er allee, was er berfelben entgegengefagt, als nicht gefagt angefehen wiffen wols te". Aber fast in bemfelben Momente legte er fcon eine Appellation a papa male informato ad melius informandum ein, welcher er gleich barauf eine weitere Bernfung gegen Alles, mas ber Papft ents fceiben murbe, an ein General:Concilium folgen ließ. Inlest murbe denn auch vollends die Antorität der Concilien in jener Leipziger Dise putation gegen Ed in ber Sine bes Streites von Luther verneinet, ber gleichwohl noch immer betheuerte, daß er die oberfte Gewalt bes Papftes treulich anertenne, wenn auch nicht als eine auf gottlicher Ginfennng bernhende, fo boch ale eine in bem Willen Gottes enthaltene Thatface. Das Unhaltbare einer folden - wie and ber weitern Di-Rinction zwischen Rirche und Eurie, tonnte aber bem fraftigen, ver: ftandigen Luther felbft nicht lange Bennge leiften. Er hatte fich fcon viel zu weit hinausgewagt, ber Zwicfvalt war icon viel zu tief in feinen Beift hineingebrungen, er hatte burd Reben, Schriften und Panblungen ber Rirde den Gehorfam fo bestimmt und thatfaclich auf: gefündigt, daß eine Berftandigung, eine Ructtehr bereits unmöglich

Bon feinem Schicffale bahingetrieben, von ber Unbengfam= geworben. feit feines Charafters emporgehalten, burch große Erfolge und ben Beifall feiner Unbanger angefenert, feste er nun feinen Dag und Rrieg gegen die Rirche mit immer großerer Entschiebenheit, mit fleigender Beftigfeit fort, und tehrte feine Baffen nun gegen die gesammte ta: tholifche Glaubenslehre und alle Fundamente ihrer Autorität. gefährlicher war nun aber bas Bervortreten bes mit fo großer Rubn= heit und Entschiedenheit sich ale Reformator ankundigenden gewaltigen Mannes, als eine Reform in Dingen, die nicht den Glauben betrafen, wirklich jum Bedurfniß geworden war; ale jene einstige, jufammenhaltende und begeisternde religible Gefinnung des Mittelalters erfchlafft war; als ein egoistifches, auf gefonderte Intereffen hingerichtetes Streben überhand genommen hatte; als Berftandesherrschaft und Oppost tionsgeist den Aufschwung zu großen und edeln Ideen bereits überall lahmte und unterdructte. Bei fo bringender Gefahr fur bas Reich und Die Rirche lag es wohl offenbar in dem Umte ber Oberhaupter der Chriftenheit, founend und abwehrend einzuschreiten in Rraft der ihnen von Gott übertragenen Gewalten. Diefes gefcah benn auch, und burch bie Berbammungebulle Leo X. und Raifer Raris V. ju Borme erlaffenes Cbict murbe Luther als ein Abtrunniger von ber Rirche und bem Reiche ausgeschloffen.

Indem wir hier auf dem Puntte angelangt find, wo wir ben eingelnen Mann und fundigen Menichen, ber in der Taufe der Kirche Ge-- horfam gelobt, und den Schwur des Behorfams ale Priefter und Dr. · benemann feierlichft erneuert hatte, bem Dberhaupte diefer Rirche und jenem bes Reiches fich gegenüberstellen — ben Papft mit Schmähungen überhaufen, und bem Raifer Trop bieten feben, find wir gewiß begie: rig ju vernehmen, wie benn ber Autor unferes Buches biefes ungeheure Bagnif ju rechtfertigen versucht. Derfelbe geht benn nun hiebei wieber von dem Cape aus, bag ein unabweisliches Bedürfniß beftans ben habe, die Reinheit ber Offenbarung wieder herzustellen. ber Grunde ihres Glaubens fich bewußte Religion habe bei ben Sanungen der romifden Rirche nicht langer bestehen tonnen; ber unter zufällige Kormen verhulte Rern der Religion habe wieder ju Tag gefchafft werben - ber nuchterne Menfchenverftand bes Richteramtes fiber alle Erfcheinungen ber Belt fich bemeiftern muffen; die Opposition gegen bie romifche Kirche fen ohnehin icon feit Willef und buß eine in Deutschland, auf ben hoben Schulen, bei allen Belehrten, Die auf die ftrengern anguftinifden Lehren guruckgingen, fo wie anch in ben Beftrebingen ber Mpftiter fortlebende und beftehende gemefen.

Bebt fen unn Luther aufgetreten, ber ploblich gur Uebergeugung gelauet mar, "bag bie ewige Gnabe bie irrende Seele erbarmungsvoll an fic sicht, bag und hievon in dem hiftorifden Chriftus Borbitb und Ge: migheit gegeben - nub bag bie Berechtigfeit feinesweas nur burd Berte ranber Bufe zu verfohnen fen". Er habe bas Beil ber Bet mun in einer Bieberherstellung ber Lehre in einer Reform ber romi foen Rirde finden gu fonnen geglaubt. Und ba nun ber Papit ibm bier Ginhalt und Biderruf gebietend entgegentrat, habe er fich bem nothwendig gezwungen gefehen, um die hohere, umfaffendere 3bee einer Rirche, die ihm ju Theil geworben, ju retten, die Antorität ber bestehenden tatholifden Rirche ju verneinen. Gben fo nothwendig fer er nun auch ferner, von allen jenen Beiftern und Rraften, bie fich jemals gegen die romifche Rirche erhoben, und welchen er fich num in bie Arme geworfen hatte, weiter hinaus getragen worben, und babe nun auch Priefterthum und Dogma, Gefege und Gebrauche biefer Rirde als ein Produtt der hierarchie und Scholaftit erffaren und befam: pfen muffen. Und wenn nun auch der Raifer als Schupherr ber Rirche und Oberhaupt bes Reiches fur die Erhaltung bes alten Glaubens fic erhoben und ben Reuerer in die Acht erffarte, fo fen boch baburch mit nichten bie nene Lehre widerlegt ober entfraftet worden, welche viel: mehr bei einem großen Theile ber Fürften und bes Boltes Beifall und Unhang gefunden habe.

Auf diese Weise also sucht fr. R. die Rechtsertigung und Beglanbigung Luthers zu begründen! Dogma und Priesterthum werden als zufällige Formen und Ergebniffe ter Scholastist und romischen Bestrebungen, ber Gehorsam gegen die höchten Antoritäten als ein durch die bessere Ueberzengung des einzelnen Maunes bedingter, der Werstand als der höchste Richter in den wichtigsen Lebensfragen der Ehristenheit bervorgehöben. Es sey nun auch uns gestattet, einer so trostosen Ansicht von den höchsten und heitigsten Weltiussitutionen die unsrige gegenüberzustellen.

Die aus freiwilliger Schuld bes Ungehorfams, ber Sinnlichteit und bes Dochmuthes von Gott, bem Leibe und bem Geiste nach, led: geriffene Menscheit wurde auf ewig ber gerechten Strafe für biefe Schuld — auf ewig einer von Gott abgewendeten und ihn verneinenden Richtung hingegeben geblieben sent, hätte nicht Gott selbst aus überschwänglicher Gnade und Barmherzigteit ber sündigen Menscheit die Rücktehr in seinen Schoos wieder möglich gemacht. Er rief ihr Sein Wort zu mit bem Er himmel und Erde geschaffen — und auf

daß ber Menfc, ber im fleische und Beifte gefündiget hatte und bem Tode verfallen mar, diefes Bortes theilhaftig werben tonne - ift bas Bort felbit Menfc geworben, bat Gottes Cohn fic verleiblicht, und ift ben Tob bes Rrenges geftorben als bas Opfer ber Benugthunng und Berfohnung, damit burch ben Gehorfam die Schuld bes Ungehors Run befteht aber tein Opfer ohne Priefter, und fams getilgt werbe. fo mar fcon im alten Bunde Meldifebed, ber Konig ber Gerechtigs teit und des Friedens, ein Priefter Gottes und ein Borbild bes allerbeiligften Priefterthume Jefu Chrifti felbft, an welchem ber berr fpricht: .. Du bift Briefter auf immer und ewig nach ber Ordnung Delchifedeche" (Df. 109, 4); und von bem bei Paulus fteht: "Er wurde feinen Brudern abnlich, um ein treuer hoher Priefter vor Gott gu werden und bie Sünden des Bolles wieder auszusohnen, Er, ber fich felbft durch ben heitigen Beift Gott als ein Opfer bargebracht hat". Und biefes Opfer hat Er eingesent in feinem Rleische und Blute in dem beiligen Sacramente des Altares, zu beffen Prieftern Er feine Apoftel ernannt hat, auf welche ber Bater ben heiligen Beift fichtbar herabgefendet und ihs nen die Rraft ber Beihe bestätigt hat, die sie burch die Bandauflegung auf alle ihre Nachfolger übertragen follen. Denn nur burch fortmab= rente fichtbare Rraft bes Wunbere ber Gnabe, burch bas fortwährende Opfer und den Genuß des Fleisches und Blutes Jesu Chrifti, bes Menfc geworbenen Bottes, follte die wiedergeborene Menfcheit theilhaftig werden und bleiben bes Bunders ber Erlöfung und Genugthung. Und auch Sein Bort und Seine Lehre hat er ihnen - ben Priestern Seiner von 3hm felbft gestifteten Rirche anvertrant. Wie denn Paulns lagt: "bie Menfchen follen uns ansehen als die Ausspender ber Ge heimniffe Gottes" - und - "ber Berr ftellte einige als Apoftel auf, und andere als hirten und Lehrer, ad consummationem Sanctorum, in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi" - und -"der Priefter muß, wie Aaron, von Gott bagu bernfen fenn" - und -"Gott mahlte bie 3molfe aus, um fein Evangelium gu predigen, und gab ihnen die Rraft, Bunder ju mirten"; - "Sicut me misit Pater" - fagt ber Beiland - "ego mitto vos" - und: "Ministrantibus illis domino dixit spiritus sanctus: Segregate mihi Paulum et Barnabam in opus ; imponentesque et manus, dimiserunt illos; et illi missi a spiritu sancto abierunt". - Das ist bie Stifs tung und Bedeutung, und bie Gewalt und Antoritat ber Priefter: thums im alten und im neuen Bunde. Und in diefer Autoritat beruht auch die Antorität der romifden Rirche und ihres Oberhanptes: Denu Chriftus felbft hat ben Petrus aus ben 3molfen bezeichnet, als den Felfen dieser seiner Rirche, und ihm die Regierung biefer Rirche, die Gewalt der Schluffel, die oberfte Leitung seiner Beerde anvertraut und übergeben. Und er und seine Rachfolger haben diese von dem Stifter der Kirche ihnen gegebene Gewalt und Autorität ausgeübt in unnuterbrochener Jolge; und das Alles lehrt und die Ueberlieferung, und die Schrift, und die Beschlüffe der von dem heil. Geiste erleuchteten Concilien, und der durch alle Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag fortbestehende Gebrauch der katholischen Kirche, welche da ist die große und heilige, das göttliche Wort und alle Gebeinniffe des Glaubens und der Erlösung in sich bewahrende, das Opier des neuen Bundes seiernde, die Sacramente spendende Deilanstalt.

Aber anch ein zweites großes Beltinstitut ber Christenheit ist je nem ber römischen Kirche zur Seite getreten, nämlich bas römische Raiferthum. Denn ba Petro und seinen Nachfolgern, ben Stellvertretem Jesu Christi, als bem Oberhaupte ber Kirche, das höchste Regiment bieser Kirche in allen geistlichen Dingen übertragen worden ist, und dieses oberste Kirchenregiment sich über alle driftlichen Bölter erstrecken sollte, so mußte auch eine höchste irrische Macht der Kirche bei allen biesen Böltern ihren Schus verleihen, und eine höchste wettliche sich mit jener höchsten geistlichen Antorität in Uebereinstimmung stellen, damit alle diese Bürger des Reiches Gottes in eine wahre driftliche Gessamtheit und Gemeinschaft vereinigt würden.

Aus den Begen, auf welchen biefe hochfte weltliche Burbe bes rdmifden Raiferthums an bas Oberhaupt bes beutschen Reiches gelang= te, leuchtet die gottliche Führung ber Menfcheit fo offenbar hervor, daß bas Alles nur jenen verborgen bleiben fann, welche aus Starrheit bes Berftanbes ober Berblendung bes Beiftes überall nur Birfungen bes Bufalls ober ber Anmaagung gu finden glauben. Ber aber ben Gang ber Beltbegebenheiten aus einem höhern Standpunfte erfaßt, ber wird ichon in jener Beltherrichaft bes heidnischen Roms die Ginleitung und Borbereitung ju der fpatern driftlichen Beltherrichaft des rdmifchen Raifere ertennen. In bemfelben Momente, in welchem ber romifche Imperator fich nun felbst jum Christenthum befannte, mar es and feine Pflicht und fein Beruf geworben, feine irbifche Machtaind Doheit por Allem ber Beforderung des Reiches Gottes auf Erden, und alfo ber Rirche feinen Soun jugumenden, und mit feiner hochften welt: licen Antorität, der höchsten geistlichen Antorität des Oberhanptes der Rirche jur Seite ju treten, bamit in ber Ginheit bes driftlichen Belt: regimentes die Gefammtheit aller driftlichen Boller als ein mahres Reich Gottes auf Erben gebeihe. Und fo feben wir benn, wie gerabe in bem Momente, wo bas beibnifche Rom unter Augustus jum Gipfel feiner Macht und Große gelangt, Chriftum geboren werben, ber fic nun in Petro jenes Rom jum Grundftein feiner Rirche anderfeben, Die nach dreihundertjähriger Prufung nun auch in irbifder Berrlichteit bervortreten follte, als durch Conftantin bas Imperium mundi fich mit ber Schutherrichaft über bas Reich Gottes auf Erben, in ber Verfon bes Raifers vereinigte. Daburch aber, bag ber Bifchof von Rom jum Oberhaupte ber Rirche andersehen und eingesent mar, ift auch ber bochfte irdifde Machthaber in Rom icon vorbinein jum Schutheren der Rirs Als baher nach jener Theilung bes Reiches in de bestimmt gewesen. prientalisches und occidentalisches ber Raiser bes Drients ber Berrichaft über Rom verluftig wurde, mußte auch jene hochfte Burde ber Schutberrichaft auf Denjenigen übergeben, in welchem aus abttlicher Rus gung bas romifche Raiferthum wieder anfleben follte. Diefes mar aber ber Ronig ber Franten. Un ihn mußte bas Oberhaupt ber Rirche fic wenden, als es die Sache der Rirche von dem Raifer bes Drients verlaffen, und fich den Longobarben preisgegeben fah. Jene weltliche Berrs fcaft bes Bifchofes von Rom über einen Theil bes mittleren Italienswelche fo vielen ein Stein des Anftofee geworben - bilbet bier unr eine fehr untergeordnete Frage. Die Sauptfrage aber mar und blieb, wem jene höchfte weltliche Burbe und Antoritat in der Chriftenheit, das Imperium und die oberfte Schupherrichaft über die Rirche, und alfo nothwendig und vor Allem and über Rom als bem Sipe ihres Oberhauptes gebühre? Und biefes war benn nun offenbar ber mächtigfte Rouig bes Abendlandes, ber auch badurch, bag er ber romischen Rirche ben burd ihr Oberhaupt von ihm verlangten Sous gemahrte und voll: gog, jenes Amt mit feinen Rechten und Pflichten, bas ber Raifer bes Drients verwirtt und verloren hatte, auf fich nahm, und fich als auserschen und berechtigt bewieß, bie Rrone und Salbung als bes bochften weltlichen Oberhauptes ber Christenheit zu empfangen und in feiner Perfon das driftliche Imperium mundi und romifche Raiferthum wieber herzustellen.

Auf biefem historischen Wege, in biefer hochsten Bebentung, sehen wir also Papsithum und Raiserthum, als die beiden größten Beltinstinte, hervortreten, und fich zur Seite stehen, und ihr Amt und ihre Pflicht als tirchliches und wettliches Oberhaupt der Christenheit, als ein von Gott für sie bestimmtes geltend machen. Und wenn und nun der weistere Berlauf der Geschichte zeigt, wie jene erste weltliche Würde in der Christenheit, von den Karolingern an, an das zeitliche Oberhaupt

bes beutschen Reiches gelangte, fo ift hiebei bie Stellung und Beben: tung bes Papfithums und Raiferthums feineswegs veranbert worden: fo wie ber Papft als Stellvertreter Chrifti bas geiftliche, fo ift ber romifche Raifer bas weltliche Oberhaupt der Chriftenheit geblieben, in Allem, was ben Sous und Die Beforberung bes Reiches Gortes auf Erben betrift. Abtunft und Urfprung Diefer bochften Wurben ift eine gottliche und fle find von der Menfcheit begründet auf den Gehorfam, auf ben außern fowohl, ale auf ben innern. Die Korberung bes Ges borfams aber fpricht fic aus in bem Dogma. Das geiftliche Dogma aber sowohl als das weltliche - die Glaubensartitel, so wie bas welte liche Gefen - fegen beibe ein Organ voraus, burch bas fie fur bas innere, fo wie für bas außere Leben bes Menfchen fich geltenb machen. Diefes Organ ift nun in erfterer Begiehung bas Prieftenthum, und in ameiter Begiehung bie Obrigfeit. Und ba nun Gott und nicht ber Menfc bie Belt zu regieren hat, fo tann bie Ginfepung biefer beiben Organe bes Beltregimentes in hochfter Stufe nur von Gott felbft ans: gehen und abgeleitet werben, und foließt jugleich einen abfoluren Un: fpruch auf Behorfam in fich. Go verschieden nun auch die Bege find, Die Gott ben Bolfern in ber Selbsthätigleit ihres Beiftes anheim gegeben hat, um bas weltliche Befet ju Stande ju bringen, fo ift bod der Gehorsam gegen bas einmal bestehende Gefet - alfo ber Gehor: fam gegen die Obrigteit, eine Grundbedingung bes Beltregimentes. Und bamit diefer Behorfam nicht als ein bloger 3mang durch außere Gewalt erfcheine, fondern in einer freiwilligen Anertennung ber Gott gebührenden Beltherrichaft - und fomit in einem Acte ber hochften Billensfreiheit fich begrunde - hat Gott ber Berr fcon bei ber Gin: fepung bes Menichengeschlechtes, ale er bem erften Menichen bie Er: be jum Erbtheil für feine Rachtommenschaft überwiesen, und bie Statthalterschaft Seiner Gewalt ihm übertragen hat - bem Bol: terleben das Familienleben jum Borbilde eingepflanzt - die väterliche Gewalt jum Borbilde ber obrigteitlichen erhoben, und die Pflicht des Behorfams bes Erzengten burch bie findliche Berehrung und Liebe gegen ben Erzeuger geheiligt und verflart. Und hierin liegt beun Die Sanction und gottliche Antoritat bes weltlichen Dogmas - bes Befetes, und feines Organes - ber Obrigfeit.

Das Alles ist benn aber anch in Beziehung auf bas geistliche Dogs ma und sein Organ in noch unbedingterem Sinne der Fall. Denn dies ses Dogma geht seinem ganzen Inhalte nach aus unmittelbarer gottlischen Offenbarung hervor, und seine Forderungen an den Menschen sind in sich selbst vollendet, und tonnen nur durch einen vollendeten freiwils

ligen Sehorsam in dem Menschen zur Erfüllung kommen. Da aber die Meuschheir, an welche diese Offenbarung gerichtet ift, sich in dem Buzstande der Sändhaftigkeit befindet, kann sie der Wirtung dieser Offensbarung ohne das Mosterium der Entsündigung nicht theilhaftig werden, und ist daher das Priesterthum von Gott zum Organe dieses Mosteriums instituirt, welches geschehen ist im neuen Bunde, als Christus Petro die Sewalt der Schüffel und die Regierung seiner Kirche übertragen, und ihm und den andern Aposteln und Nachfolgern in Kraft des heitigen Geistes, der auch sichtbar über sie herabgekommen, die Vertündizgung seines Wortes und seiner Lehre nicht bloß, sondern auch die Administration aller Peilmittel der Inade (Sacramente) übertragen hat, ohne welche die Verwirtlichung des Inadengeheimuisses der Erissung, Entsündigung und geistiger Wiedergeburt an jedem einzelnen Menschen nicht vollbracht werden kann.

Dierauf mußten wir zurucktommen, um die Begriffe von Prieftersthum, Papflthum, Obrigteit, Kaiserthum, Dogma, Gefen, Gehorsam in ihrer ursprünglichen und wesentlichen Bedeutung hervorzuheben, damit das gegen die göttliche Antorität dieser eben genannten Weltinftistute gerichtete Unternehmen der sogenannten Resormatoren und in seinnem wahren Lichte sich darstelle. Und erhellet hieraus von selbst, was von der eben bemertten Rechtsertigung dieses Unternehmens durch orn. R. zu halten sen.

(Fortfepung folgt.)

## L.

# Die Entfernung des Erzbifchofs von Pofen aus Berlin.

Der große Rampf zwischen dem preußischen Staate und ber katholischen Rirche hat durch ein unvorhergesehenes Facstum eine neue Entwicklungsstufe erreicht. Es ist unsere Abssicht, in dem Nachfolgenden das Ergebniß der Betrachtungen auszusprechen, welche die ohne Vorwissen der Polizei erfolgte Abreise des Erzbischofs von Posen aus Berlin und bessen, nunmehr endlich mit offener Gewalt, erfolgte Verhaftung im Gemüthe des Ratholiken hervorrusen muß, der, im Vertrauen auf den Schut des höchsten hervorrusen mes, der, im Vertrauen auf den Schut des höchsten hervorrusen mes, der, im Vertrauen auf den Schut des höchsten hervorrusen mes, der, im Vertrauen auf den Schut des höchsten herrn der Welt und im hinblick auf Dessen ewiges Geset, dem Andrausen der Wogen gegen den sichern Felsen seiner Rirche ruhig zuschauen kann.

Der Erzbischof Martin von Dunin war von dem preußischen Gouvernement aus seiner bischöflichen Residenz in die Hauptstadt beschieden, um sich, wie die klug gestellten Worte des Antrags lauteten, mit ihm über die Streitpunkte zu versständigen, die zwischen der Kirche und der weltlichen Gewalt in Frage standen. Der Zweck der mit Berechnung gewählten Maaßregel war klar. Zunächst wurden die etwaigen äußern Gesahren für die öffentliche Sicherheit, welche sich an eine gewaltsame, durch die bewassnete Macht erfolgte Entsernung geknüpft hätten, beseitigt; außerdem und hauptsächlich aber war der moralische Nachtheil abgewendet, aus Neue gegen wehrlose Priester zum Schwerte greisen zu müssen, die nichts verbrochen, als daß sie den Pflichten nachgekommen waren, die ihr Amt ihnen auferlegt, und an welche ihr Eid und ihr Glaube sie gebunden hatte. Daß Diejenigen, welche zur Ver=

haftung des Erzbischofs von Roln gerathen und getrieben bats ten, fich über bie Stellung getaufcht batten, in welche ibre Regierung burch biefen Schritt gur öffentlichen Meinung von Europa gefett morben - bieg angunehmen, mare ein ungerechtes Berkennen ber mahren Cachlage. Die Thatfachen fpres chen zu augenfällig; die Soffnung, welche jener berühmte Artitel des Brn. von Rebfues im Frankfurter Journal am Tage nach der Abführung des Erzbifchofe von Roln tund gab. baff in acht Tagen bie gange Sache vergeffen febn merbe, mar ju evident fehlgeschlagen, ale daß man von der Wiederholung berfelben Procedur fich irgend eine gunftige Wirkung batte versprechen sollen. Wollte man nun anberer Seits auch von bem einmal gewählten Wege ber Befampfung ber Rirche nicht ablaffen, fo galt es, ein Mittel ju finden, wie ber den Ge= feben feiner Rirche treu anhangende, feinem Glauben eifrig ergebene Pralat, ber augenscheinlich Gott mehr fürchtete, als ben Born der Staatsbehörden, feiner Refideng und feinem amtlichen Wirkungefreife, die Beerde aber dem der Regierung miffälligen birten und feiner, ben Regierungezwecken anftögi= gen Bachsamfeit entruckt werden konne, ohne daß die weltlis che Macht bas Dbium neuer Gewaltmaagregeln über fich neb= men mußte.

Wir sind mit benen, die etwa geneigt waren, die Feins beit des gewählten Mittels, der Einladung nach Berlin, zu bewundern, und bessen Dienlichkeit für die genannten 3wecke rühmend anzuerkennen, vollkommen einverstanden. Weniger mit dieser Auffassung übereinstimmend, durfte dagegen bet der großen Verschiedenheit der heutigen Tags im Schwange gehenden Ansichten von Shre und Unehre unser sittliches Urztheil über die Rechtmäßigkeit und Ehrenhaftigkeit beider, des Iweckes wie der Mittel, seyn, und wir erlauben uns deswes gen über diesen Punkt ein ehrerbietiges Stillschweigen zu beobsachten. So viel schien gewiß, daß das, nach jeder Seite hin seinen Iweck erfüllende Mittel eine Schlinge sey, welcher menschslicher Wit und irdische Schlaubeit nicht entgehen könne. Der

Erzbischof mußte entweder nach Berlin tommen: bann lieferte er sich selbst ohne Geschrei, und ohne daß irgendwo die Anftellung von Ranonen und Truppen nöthig gewesen ware, in die hande Derer, die ihn für ihre 3wecke unschädlich machen, ihn in seinem hirtenamte lähmen wollten. Ober er weigerte sich, den Sinn der Ginladung richtig würdigend, zu kommen: bann war neben der Anklage auf rebellische Widerseplichteit der Vorwurf zur hand, daß kirchlicher Seits selbst die Rögelichkeit einer Verständigung abgewiesen werde.

Co tam alfo ber Ergbischof Martin, und gab fich felbft in bie Bande Derer, benen es jum Bernichtungefriege gegen bie Ginbeit ber Rirche weniger am Willen als an ben Dit: teln gebrach. Und als alle Unschläge ibn zu gewinnen ober mit fich felbft und mit ber Pflicht feines Apostelamts in Bis berfpruch ju bringen, ihren 3med verfehlt batten, erfolgte nun in Berlin die Dublitation eines in Vofen gefällten Straf urtheils meltlicher Gerichte; jugleich aber bie Guspenfion ber Bollgiehung eben beffelben, auf Gefängnif, Umtbentfegung und Berluft ber Rationalcocarde lautenden Spruche. Erecution deffelben batte namlich biefelben oder abnliche Grunde gegen fich gehabt, wie die Berhaftung und Begführung det Erzbischofs aus Dofen. Umgefehrt mard bemfelben, wenn et fich beurlauben und borthin gurucktebren wollte, wobin feine Pflicht und fein von Gott ihm auferlegter Beruf ihn bringenb und immer bringender riefen, bas gesprochene, nicht gur Bolls ftredung bestimmte Urtheil entgegengehalten. Man fieht, ber Buftand mar nur für ben Pralaten unbequem; ber Regierung erwuche aus biefer eigenthümlichen Berkettung ber Berbalts niffe der Bortheil, daß vor der Welt betheuert werden konnte, ber Erzbischof fen nichts weniger ale Gefangener, mabrent boch ber Cache nach die faetische Beraubung feiner Freibeit ihn außer Stand feste, borthin ju geben, mo er ju mirten und feines Amts zu marten hatte. Leiber und, wie mir boffen wollen, wider den Willen der Regierung mard biefer Bu= ftand ber Dinge in den befannten, der preugischen Cache bienenden Blattern ju ber bamifchen und bas Gefühl jebes ehr= lichen Mannes emporenden Infinuation benütt: ber Pralat ergreife gern bie Belegenheit, fich ferne von ben Befchaften feines Amtes ben Bergnügungen ber hauptstadt bingugeben; bort lebe er herrlich und guter Dinge den Freuden ber Tafel und ber Gefellichaft; niemand halte ibn, und fein eigener freier Wille fen ber alleinige Grund feines Aufenthaltes im Botel von St. Betereburg unter ben Linden, mo er beimlich bes gutmuthigen Gifere feiner Rirchkinder lachen moge, bie mit ihren Gebeten ben Simmel um die Ruckfehr ihres Birten angingen, bem fein angenehmes, freiwilliges Martprium in ber herrlichen Ronigestadt gang wohl behage.

War einmal die Angelegenheit zu diesem Dunkte gedieben. und wurden - gleichviel ob mit ober ohne Beranftaltung ber Regierung - folche Bebel in Bewegung gefest, um bas Bertrauen ber Beerbe ju ihrem Birten ju fcmachen: fo konnte bas, was Glaube, Amtopflicht und Gemiffen biefem geboten, feinen Augenblick zweifelhaft fenn. Er mußte mit allen Mits teln, die Gott ihm gur Berfügung gestellt, babin wirken, daß der Schein verschwinde, und feine Lage vor den Augen ber Belt als Das fich offenbare, was fie mar, aber nicht beißen follte. Seine Befangenschaft mußte, um une bes neuern diplomatischen Ausbrucks zu bedienen, eine Wahrheit merben.

Bekanntlich waltete zwischen ber weltlichen Regierung und bem Oberhaupte ber Rirche über die Berechtigung ber erftern gur ftrafgerichtlichen Procedur gegen ben Ergbischof in einer firchlichen Cache ein Gegenfat ber Unfichten ob. fonnte bem Ergbischofe gegenüber nur bas reine Sactum bet Gewalt entscheiden. Run mar entweber, mas bie Regierung in Abrede ftellen zu wollen fcbien, der Erzbifchof thatfachlich ein Gefangener, ober er mar es nicht. 3m lettern Falle mußte er, wenn nicht ber entehrende Bormurf ihn treffen follte, baf er mit freiem Billen fich von feiner Diocefe ferne balte, und nur jum Scheine ben Martyrer fpiele, ohne alle 17.

36

Caumnif borthin eilen, mo, wie preufische Blatter webelle gend berichteten, bringende Umtegeschäfte feiner Grledigung Bar er aber Gefangener, fo entschieb - ba von einem gegebenen Worte auch nicht entfernt bie Rebe mar wieberum nur bas Factum ber reinen, außern, phpfifchen Ge malt, welche ibn festbielt; und biejenigen, bie es an ber nothigen Aufficht gebrechen ließen, hatten die Entfernung bet Befangenen, an beffen Freiheit fie glauben machen wollten, lediglich fich felbst jugufdreiben. Bielleicht mochte fich ber Erzbischof bes Fürsten ber Apostel erinnern, von bem bie Schrift mit nichten berichtet, baf er, ale ibn ber Engel aus bem Rerter führte, die gottliche Bulfe etwa aus Rucffict auf bie Gewalt, die ihn festgehalten, abgelehnt habe. Dit einem Borte, ber Ergbischof ging in feine Diocefe guruct, und ber eigenthumliche Unftern, ber in neuern Beiten gumeilen über ben verschlagensten Polizeimannern geschwebt bat, molte, bai er unbeschrieen fie erreicht, und baburch zu einer Berhaftung Beranlaffung geben konnte, welche die dem Oberhirten wiber fahrene Gewalt auf eine, in ber That mehr ale binreichende Beise constatirt.

Der Erfolg biefes Schrittes, bei Gelegenheit bessen beide Theile consequent nach ben Vorderfähen handelten, von benen sie ausgingen, scheint uns kein anderer zu seyn, als daß die wahre Lage der Dinge in ihrem rechten Lichte erscheine. Fortan dürfte die milde und versöhnliche Auslegung, daß der Erzbisschof sich freiwillig und mit weltlicher Vergnügungssucht von seiner Diöcese ferne halte, nicht mehr wohl anwendbar seyn. Der große Proces ist dem Schluße in so ferne näher gerückt, als er eine thatsächliche Erläuterung erhalten hat. Das Urztheil aber hat sich, da es hier über den streitenden Theilen Keinen irdischen Richter gibt, der König der Könige vorbes halten.

#### LI.

### Briefliche Mittheilungen

aus pofen, Burtemberg und St. Sallen.

Pofen, ben 7. Oct. \*) Der 4. Oct. war für und ein Tag ber größten Freude; wir faben das Antlit unfere hochwurd. Erzbifcofe, obgleich nur auf eine fehr turge Beit, benn am 5. bff. M. bes Nachts waren wir Bengen feiner gewaltfamen Wegführung. Nachdem der Ergbifchof am 10. Sept. eine ungunftige Antwort auf feine brei Schreiben von Gr. Majeftat bem Ronige erhalten, festhaltend baran, bag er ja nur aus wohlwollenden Rudfichten eingeladen, zu einer offenen und freundlichen Befprechung mit Gr. Majeftat nach Berlin ju tommen (welche ihm aber nicht gewährt wurde), und daß er recht= und grundlos von seiner Diöcese ferngehalten werde, verließ er aus eigenem Entichluffe die Residenz und tehrte nach Pofen gurud, nachdem er Gr. Majeftat feine Abreife nebft ben Motiven bagn an= gezeigt. Abgestiegen vor der Kathedrale, begab er sich fogleich jum Altare, fiel vor dem Dochwürdigsten nieder und weinte Thranen der Freude, daß er fich in der Mitte feiner Diocefanen befinde. Das Ra: pitel und bas Seminar eilten fogleich, von feiner Antunft in Renntniß gefest, in ben Dom, um ihren geliebten Bater ju begrugen und nach feiner Bohnung begleiten ju konnen. Alles frohlocte - jedoch bald bemachtigte fich Aller eine Bangigfeit, indem ber hochwurd. Erzbifcof offen erflarte, er werde vielleicht nur wenige Stunden unter den Seinigen bleiben tonnen. Die vornehmften Burger, Die Bunfte, Mutter mit ihren Rindern eilten ju ihrem hirten, um von ihm noch einmal den Segen ju empfangen. Die Nachricht von ber Unfunft bes Ergbi: fcofe flog in wenigen Stunden in die entfernteften Bintel ber Pro-Die Decanate tamen überein, Deputationen an ihren geliebten Dberhirten ju fenden, ber Abel eilte nach Pofen; ba folug Alle bar: nieder die betrübende Nachricht, ber Ergbischof fen auf eine gewalt: fame Art, bei einer finftern Racht, feiner Beerde entriffen. Des Morgens am 6. erfuhr man erft die naberen Umftande.

36 \*

<sup>\*)</sup> Da diese briefliche Mitthellung aufler bereits Befanntem, doch noch einige biober nicht so genau detaillirte Umftande enthält, so hat man nicht Bedenten getragen, fie aufzunehmen. A. d. R.

Des Nachts vom 5. jum 6., von Sonnabend zu Sonntag, waren gleich nach Mitternacht bie Eruppen in der Keftung allarmirt. 3wei Bataillone mit zwei Befdupen und einer Schwadron Bufaren verfperrten Die nach dem Dome führenden Strafen und umgaben den Pallaft, nach: bem fie früher alle Nachtwächter eingezogen batten. Da Die Thuren bes Dallafte nicht fogleich geöffnet waren, erbrach man fie mit Gewalt. Die eingebrungenen hufaren, angefallen durch brei treue hunde, tampi: ten mit ihren Gabeln gegen diese und drangen, begleitend ben Polizeidi: reftor v. Minutoli und zwei Polizeibeamten, in bas Schlafgemach bes Erzbischofs. Ruhig schlummerte ber ehrwürdige Greis, nur einen Be-Dienten in feinem Bimmer habend. Aufgewacht, fah er um fich ber, fragend, wie der Beiland: "warum tommt ihr mit Gabeln und Baffen, ich bin ja schwach und alt, und habe téine andere Baffe, ale bas Rreng und mein Brevier". Der Polizeidirec: tor v. Minutoli las jent bem im Bette liegenben Erzbischofe ben Befehl Gr. Majeftat, "ber Erzbifchof folle nach Berlin in fein Dotel gurudfehren". Der Oberhirt erflarte, er tonne nur ber Gewalt weichen; worauf er auf Befehl Minutolis burch zwei Gendar: men aus dem Bette gehoben murde. Dierauf befahl man ihm. fic an: Im erzbischoflichen Talare, mit bem Breviere unter bem antleiden. Arme und mit dem Kreuze auf der Bruft fente fich der Erzbifchof auf einen Stuhl, hob die Augen gegen den himmel und fprach: "Dein Bille, o Berr! gefchehe". Bon zwei Polizeibeamten unter bie Urme genommen, ward jest ber Erzbifchof heruntergefchleppt. Dansflure fegnete er noch troftent feine Sausgenoffen und feine Come: fter, die in bem Angenblicte feines Ginfteigens in ben Bagen in Ohn: macht fiel. Giligft fuhr ber Wagen ab burch bie Festungswerte nad ber Berliner Chauffee von 40 Sufaren umgeben.

Gegen Morgen erfuhr bas Bolt bie gewaltsame Abführung ihres Oberhirten. Schaarenweife zog es hinaus auf ben Dom, bie aufgebrochenen Thuren, bie ausgeschlagenen Feuster und die verwundeten hunde (lebendige Zeugen der verübten nächtlichen Gewalt) besichtigend. An demfelben Tage verstummten in den meisten Kirchen Glocken und Orzgeln, überall herrschte eine Grabesstille, an längst vergangene Zeiten, wo unzählige Opfer für den Glauben Iesu fleien, erinnernd. Nur der hehre Gedanke, Jesus wacht über uns, und Er wird Alles zum heile Seiner Kirche leiten, tröstet uns in der Trübsal, welche uns traf. Brüder in Christo! betet mit und für uns zu Gott!

Ich theile Ihnen ein Schreiben des Pfarrers Anrowsti ans Bitz tomo bei Gnesen an Sr. Majestät den König, mit welches Ihnen einen Beweis geben wird, wie unsere Geistlichkeit gesinnt ift, und wie sie, ungeachtet man sie Finsterlinge nenut, dennoch sich freimuthig ansspricht, Niemauden fürchtend, als Gott.

Der Pfarrer zu Wittomo wurde aufgefordert, den hirtenbrief bes Erzbischofs vom 27. Febr. 1838 auszuliesern. Er weigerte sich dies zu thun, aus den in der Immediatvorstellung augeführten Gründen. Der Oberpräsident bestimmte für die angebliche Renitenz die Strase von 5 Thir., die immer steigen sollte, bis der Pfarrer den hirtenbrief aba gegeben haben wurde. Die Strase wuchs auf 40 Thir. au, immet protestirte jedoch der Pfarrer dagegen. Auf einmal erhielt er eine Versügung, nach welcher er den hirtenbrief behalten könnte, aber 15 Th. Strase bezahlen sollte unter Erecution. Hierauf wandte sich der Pfarrer numittelbar an Sr. Majestät am 1. Juli d. I., nachdem er bereits in dieser Augelegenheit lange mit den Behörden correspondirt hatte.

#### Allerdurchlauchtigster König! Allerguädigster König und herr!

Ans den allerunterthänigst beigefügten Beilagen gernhen E. R. M. allerhuldvollst die Ueberzengung zu schöpfen, daß ein katholischer Priester für den ihm durch das göttliche und das Landesgeses, wie wir ersteres in den heil. Evangelien Luc. 10, 16, — Mat. 18, 17, — Uct, 20, 28, — tepteres im A. L. R. Th. II. Tit. XI. S. 121 u. ff. lesen, gebotenen und von ihm geleisteten Gehorsam, von den Regierungsbehörzen E. R. M., troß der die katholischen Glaubensfäße schüpenden Tozleranz und aller Rechtsertigung ungeachtet, unschuldig versolgt werde.

Unterm 27. Febr. pr. erhielt ich von meiner geistlichen Behorde eine Berordnung, betreffend einen tatholischen Glaubenssap, namtich die Spendung des heil. Ehesacramentes. Dergleichen Berordnung pünktlich zu befolgen, gebietet das Landesgesen; und wenn mir auch nicht zugleich darin ansbrücklich geboten wäre, dieselbe zu veröffentlichen, so hatte ich es aus meiner hirtenpslicht, dem göttlichen Gesens zufolge, als tathoslicher Seelsorger durch den Amtseid verpflichtet, dem tatholischen Bolte, die reinen tatholischen Glaubens: und Sittengesen zu verfünden, thun muffen. hier aber handelte er sich gerade um dasselbe.

Auf angeblichen Befehl des Oberprafidenten der Proving, verlangte der Königl. Kreiscomiffar unterm 5. April v. 3. die Berausgabe ber

befagten Oberhirtlichen Berordnung, wogegen ich meine Ertlarung, wie fie hier allerunterthänigst sub A. beiliegt, abgegeben.

Eine folche Junuthung nufte ich als ungesetlich betrachten, inbem das A. L. R. nirgends die Civilhehörde beauftragt, sich in bas innere Wesen der katholischen Grundfage, wie es hier der Fall ist, eingumischen, vielmehr dem Oberhirten, als Wachter der katholischen Glaubenegrundfage und ber rechtmäßigen Behörde in katholischen Religionssachen von Seiten der Pfarrgeistlichkeit allen Gehorsam gebietet; bier
aber forderte man von mir sowohl die Auslieferung der Oberhirtlichen
Berfügung, als auch die Erklärung, dem Oberhirten nicht gehorchen zu
wollen.

Rounte ich es aber als von bem Oberhirten bestellten Buter ber göttlichen Glaubens = und Sittengesete, als Ratholif, als Lehrer ber Sittlichkeit, als Priester, durch ben Gid verpflichtet, sowohl bem Oberhirten zu gehorchen, als auch die reine katholische Lehre bem Bolle zu verfünden? Desgleichen Berlangen war auch eine Aufforderung zum Gidbruche! — Darf dieß eine weltliche Gewalt? —

Und ich, ber ich die Unsterblichteit ber Seele glanbe, und bat, daß ich strenge Rechenschaft vor dem heiligsten Weltrichter über alle meine Handlungen abgeben muß, laut der Lehre der D. S. Mat. 10, 28, — Rom 14, 10. — 2 Cor. 5, 10. — Hatte ich es mit meinem Gewissen vereinigen können, wenn man mir auch das Leben nehmen wollte? —

Ueberdieß in dem Augenblicke, wo ich mich der Aufforderung fügend, der oberhirtlichen Verfügung nicht gehorchen zu wollen, zum Beweise solchen Willens, dieselbe der Einilbehörde eingereicht hätte, würde ich sofort alle mir verliehene geistliche Gewalt verloren, ein thätiges Mitglied der kirchlichen Hierarchie zu senn aufgehört, nach dem Ausspruche des Beilandes selbst (Mat. 18, 17) mich in die Reihe der Beiden und Sünder gestellt, als suspensus ab ordine et officiis keine geistlichen Dienste und Pflickten erfüllen können, solglich alle meine Pfarrkinder durch solche vereilige Handlungen der heil. Sacramente, des Gottesdienstes und der geistlichen Gülse beraubt haben; denn in dem katholischen Geistlichen ist die geistliche Gewalt von Gott durch den Oberhirten verliehen; ja alsdann würde ich sogar meine Eristenzmittel ausgeopfert haben, denn als suspensus a benesicio hätte ich keine Rechte mehr, die Einkluste von der Pfarrei zu fordern, und zu meinem Unterhalte zu verwenden.

Satte ich aber die Oberhirtliche Berordnung, um mich ber Givil behörde icheinbar gehorsam zu zeigen, ausgeliefert, jedoch mit der vers feetten Absicht, daß, wenn ich damit die weltliche Forderung icheinbar befriedigt, ich indeffen nach der besagten Verordnung verfahren werde;

in biesem Falle hatte ich abschenlich gehandelt, und die Behorde schandelich umgangen, was sich mit dem Charafter eines katholischen Priesters, des Lehrers jener unveränderlichen göttlichen Gesese, wie wir sie bei Mat. 5, 37 lesen, nicht verträgt; denn die Civilbehörde verlangte doch wohl nicht das Papier oder die schriftliche in Rede stehende Berordanung, sondern vielmehr die Erklärung, daß die Geistlichen dieselbe nicht achten werden, und zum Beweise solcher Erklärung sollte ohne Zweisel die Auslieserung jeuer dienen. Und nun für diese meine Gewissenhafztigleit zieht mich die Behörde zur Ordnungsstraße, eine Behörde, die bei Einreichung des Berussbriess jeden katholischen Pfarrer seierlich daran erinnert und ihm ernstlich empsiehlt, die reine katholische Lehre dem Bolte zu verkünden und dieselbe durch sein Leben zu bestätigen — und hier verlangte man die Verlebung von beiden?!

Ich habe ja boch nicht anders vermuthen konnen und durfen, als daß in dem vermeintlichen Streite die beiden Behörden gegenüber felbst miteinander zu thun haben, und man mich als einen Untergebenen, ber ich hierin blos nach der Stimme meines Gewissens, meines Beruses und ben Grundsthen der Religion gemäß, zu handeln verpstichtet bin, in Ruhe lassen bürste; und für diese meine Treue gegen Gott und gez gen meine Religion soll ich noch bestraft werden? — Ich weiß es, und dieß aus göttlichem Gebote, daß alle weltsiche Gewalt von Gott ift, aber blos in den zeitlichen Dingen; diese von Gott eingerichtete Gez walt darf jedoch die Gesethe Gottes, des Gewissens und der Religion nie und nirgends beeinträchtigen.

Ich habe mich vor der Behörde E. R. M. mit der Gerechtigkeit ber Landesgesetze geschüht, wie die allerunterthänigste Beilage sub B. b. zeigt; dieses wurde nicht geachtet. Ich flüchtete mich unter den Schut meiner heiligsten Gesetze, wie die allerunterthänigste Beilage sub C. lautet, in der Possnung, daß, wenn eine christliche Regierung an die göttliche Offenbarung glaubend, eingesehen haben wird, ich hätte, was ich gethan, doch aus Gebot meines Gewissens gethan, meine Unschuld anerkennen werde; daß indeß auch dieß mir nichts half, zeugt davon die sub D. beilzegende Drohung E. R. M. Landraths zu Gnesen mit der Erecution und Pfändung, wovon mich jedoch das Laudesgesetz Th. II. Tit. II. §. 19 und Ger. Ord. Anh. §. 160 sq. als unter 400 Thr. reiner Einkünste gestellt, ausbrücklich freispricht.

Unbewußt anderweitiger gefehlicher Bestimmungen, worauf bergleis chen Strafe fich grunden durfte, aber fehr wohl diejenigen tennend, die mich unschuldig darstellen, sep es mir vergönnt zu fragen, wie? foll benn in einem bisher exemplarisch gerechten Lande das Gefeb in bem

todten Buche verschloffen bleiben und der Behorde erlaubt feyn, nach ihrer Willführ zu verfahren?

In einer folden traurigen Lage fiche ich allerunterthänigst ben gefegneten Schun G. R. M. perfonlichen Gerechtigkeit an, um allerhuldvollste Entscheidung, ob ich die erwähnte Ordnungestrafe verdient
habe, und erwarte sehnsuchtevoll ben allerhuldreichsten Bescheid

E. R. Majeftat

allergehorfamster Kurowsti, Pfarrer.

Aus RBurtemberg. Die allg. Beitung vom 26. Dai b. 3. hat von einer landftandifchen Debatte über die Bandhabung ber Cenfu: in unferm Lande gesprochen, in welcher ber Freiherr von Bornftein fic über Beeintrachtigung ber tatholifden Rirche durch biefes Inftitut betlagt, ber Bifchof von Rottenburg, v. Reller, dagegen aus breißig: jahriger Erfahrung bestätigt haben foll, daß bie Ratholifen und Dro: teftanten in Burtemberg in driftlicher Ginigfeit neben einander leben, und daß die Ratholifen feinen Grund haben, fich über Partheilichteit ju beflagen; endlich von Bwergern (ebenfalls Ratholit) biefe Berfiderung bestätigt habe, indem er geangert: mas der Landesbifcof be: hauptet habe, fep unzweifelhaft die Auficht der Michrheit der Katholi: ten in Würtemberg; es feb anerfannt, daß die Ratholiten feinen Un: laß haben, fich über die Regierung wegen Beeintrachtigung an befcmeren. - Daffelbe Blatt berichtete in feiner Nro. vom 8. Juni ferper, wie im Berlaufe weiterer Discuffion über Preffebeschrantungen der Dr. Minister, Graf v. Berolbingen, erklärt habe, es hatten in Betracht ber gegenwärtig im Lande herrschenden Rube bie Cenforen Beifung erhalten, hinfort milbere Grundfane ju befolgen u. f. w. Bon biefer Milberung ber frubern Strenge icheinen fich bereits einige Fruchte gu geigen. Es mar nämlich Aufange Juni in dem Stuttgarter Blatte: "ber Beobachter" eine Ueberficht aller in Burtemberg vacanten (unbe: festen) fatholifchen Rirchenstellen mit jedesmaliger Angabe des Beit: puntte, in welchem fie erledigt worden, mitgetheilt. Lant berfelben follten 189 Rirchenstellen gegenwärtig vacant und der Prieftermangel hievon die Urfache fenn. Gegen Diefe Mittheilung, ober veranlaßt burd Diefelbe, erfchienen im Juli zwei Auffage in dem nämlichen Blatte, welche tief in das Elend unseres tatholischen Landestheils blicken laffen und wovon hier die Sauptfache berichtet werden foll. Nach canonischen Gefeben, heißt es barin, und ebenfo nach den Verficherungen ber Lan-Desbehörden zu verschiedenen Beiten foll jede vacante Rirchenftelle innerhalb vier Monate wieder befest fenn; gable man aber die Bacaturs geit jener 189 Stellen gufammen, fo betrage fle 925 Jahre, alfo fur jede Rirchenstelle im Durchschnitte 4 bis 5 Jahre, bas ift eine neun: bis gebnmat langere Beit, ale die Befete wollen. Bie barunter bie religiöfen und moralifden Intereffen ber tatholifden Gemeinden feiben, ache aus ben Liften ber unebelichen Geburten und ber Berbrechen flar hervor, benn diefe, welche fruber in Begiehung auf bas Glanbensbes fenntniß der Schuldigen und der Gefallenen gu Gunften ber Ratholiten gesphochen, geben feit dem alles Maag übersteigenden Bacaturmefen bie . Belege ju ihrem Nachtheil. Bie fehr biefes Befen und bas Bermefen der erledigten Stellen die Stimme bes Bolks gegen fich habe und Schaden in schreckend zunehmendem Maaße verbreite, darüber hatten fich Bolleblatter und Beitschriften, bann Gingaben an die hochften Behorben und landständische Debatten ausgesprochen, darüber spreche man sich am ftartften unter den Protestanten felbst aus, obwohl biefe verglet: dungsweise fich neben ber tatholifden Rirde noch gludlich fcanen burfen; benn bort fepen erft jum Bebufe einer burch Berordnung vom 15: Mai 1835 gebotenen Ginfommend-Berwandlung feither etwa 70 bis 80 Bacaturen unter ber Bahl von 947 Rirdenstellen eingetreten, mahrend die tatholifche Rirche 189, und nach genauer Berechnung eines Andern, 200 Bacaturen unter 794 Kirchenstellen gable; somit fen bort nur ber fechezehnte, hier aber icon ber vierte Theil aller Stellen vacant; bort fenen die Bacaturen erft feit vier Jahren, hier feit breifig Jahren im Bange; bort mahre eine Bacatur im Durchschnitt blos feche bis fieben Monate, bier vier bis funf Jahre; bort treten die Bacaturen megen vorübergehender, außerordentlicher Binderniffe ein, hier dauern fie fort und nehmen zu unter ganz gunftig gewordenen Berhaltniffen. Jahre 1823 fepen die Decanate angewiesen worden, die Gemeinden wez gen ber vielen Bacaturen ju beruhigen, mit ber Berficherung: "bie nothwendigen Rirchenstellen werben, fo wie ber Mangel an Prieftern fich hebe, fogleich wieder befest werden". Run aber haben wir jest hundert Dienstcandidaten mehr als damals, und nicht etwa fo viel Bacaturen weniger, fondern im Gegentheil noch 40 bis 50 Pfarrvacaturen mehr. Es fen eine leere Ginbildung, wenn man jest noch Prieftermangel ale Richtbefenung ber tatholifden Rirdenstellen angebe. Rur ein Behntheil ber vacanten Pfarrftellen werben von auswärts, b. i. von einem benachbarten Geiftlichen, binando verfeben, 116 Pfarreien bagegen und 13 Caplaneien fepen im Anfange des Jahrs : 839 durch eigne Ber: mefer verfeben gemefen, und dies fen ungefähr noch bas jenige Berhalt: niß. Auch die meiften Pfarreien fepen gur Congrua ergangt und gur Er:

ganjung bes Behaltes ber wenigen etwa noch Uebrigen befie ber In tercalarfond hinlangliche Mittel. Diefer Fond, verwaltet von ben tonigl. Rirchenrath, in welchen bie Revenuen aller erledigten Rirchen Rellen fließen, tonne ale bie einzige Urfache angefeben werben, and welcher fo viele tatholische Pfarrgemeinden eines beständigen und orbent: lichen hirten entbehren muffen. Derfelbe habe in den letten vier Rech nungsjahren (feit ber Freiherr von Soben bas Directorium bes Rirchen rathe führt) in ben Jahren 1832 bie 1836 einen großern Ueberfont erhalten, als früher in 16 Jahren, und habe am 31. Marg bes lest: genannten Jahres 223,000 fl. Bermogen berechnet. Und um Diefe Gnm me noch mehr zu fteigern, habe man ben Tagesgehalt ber Pfarr : mb Caplaneiverwefer um ein Sechstheil vermindert, und die Pfarrftellen, auf welche ein Bicar gestiftet, welche Bicarie jedoch nicht gu befeben, alfo burch ben Pfarrer ju erfeben fen, mit einer jahrlichen Stener von 182 fl. belegt. Rühn wird bann nach biefer Auseinanderfegung gefragt: ob das Kirchendienst ober Krohndienst heiße? ob das Gleichheit ber Rechte und Unpartheilichkeit der Regierung genannt werden tonne?

Die Lefer biefer Blatter werben mit uns einig senn, bag man fich nach solchen Ertlärungen nicht über Strenge ber Gensur und Befchränzfung ber Presse beschweren tonne. Ob aber die Aeuserungen und Beressicherungen bes Bischofes von Rottenburg, welcher gegen alle obengenannten Acte entweder nicht remonstrirt, oder dieselben sogar ausbrucklich genehmigt, und dann die Aussage eines andern katholischen Absgerbneten, ber die Versicherungen bes Bischofs als die unzweiselhafte Ansicht der Mehrheit der Katholiken in Würtemberg ausgegeben hat, nicht gegründetere Veranlassung zu Veschwerden geben, wollen wir Jebem selbst zu entscheiden überlassen. Nennen es die Protestanten allent halben offen eine "un erhörte Beeinträchtigung ihrer Kirche", daß ein Sechszehntel ihrer Kirchenstellen aus einem vorübergehenden Grunde nicht besetzt ist: wie müssen wir die Sorglosseit unserer Absgeordneten nennen, welche sagen, wir hätten keinen Anlaß, uns zu beschweren, da bei uns ein Viertheil aller Stellen ohne einen oftenstellen

Wir wollen hier nicht auseinanderfețen, wie die tatholifche Bevoleterung Burtembergs gegen die protestantische in relativer Abnahme beziffen, wie dieß insbesondre bei einzelnen tatholischen Städten der Fall ift, wie allenthalben in tatholischen Gegenden protestantische Colonien gegründet und befördert werden, und wie überall fast nur protestantische Beamte eingeseht sind. (Ein Blid in das neueste Staatshandbuch ven

Grund unbefest bleibt?

1839 wird bavon eine leichte Ueberficht gemahren.) Wenn tatholi= fche Kürften und Grafen ihren ganz tatholischen Unterthanen in unserm Laude proteftantifde Beamte mit Burudweifung fahiger tatholifder Bewerber geben, fo muffen wir eine protestantifche Regierung noch febr un= partheiifch nennen, und inebefondere ertennt es Jedermann, daß S. M. der König hierin personlich sich für die Berücksichtigung ber Katho: lifen ertlart. Aber über die Demoralisation unfere tatholischen Land= theiles, von welcher eben die Rede ift, haben wir auf nahere Data hinzuweisen, um unferm Leid Worte gu geben. Die Allg. Beitung vom 20. Marg 1837 theilt in ihrer außerorbentlichen Beilage eine Eriminal= flatistif von Burtemberg aus Memmingers Jahrbuchern mit, in welder man lieft: "Gine eigene Erfdeinung zeigt fich, wenn man bas Berhältniß der Befangenen in den Strafanstalten jur Bevolkerung nach ih: ren Religionebetenntniffen ine Ange faft. Bei ber evangelifden Bevölferung Burtemberge tam nach bem Gefangenenftand vom 30. Juni 1835 auf 1287 Ginwohner ein Befangener, von ber tatholifchen auf 1057.... und die Bahl der von 1834 eingelieferten Gefangenen verhielt sich zur Bevolkerung bei den Evangelischen wie 1 zu 509, bei den Ra= tholiten wie 1 zu 465." Eben so hat die Bahl der unehelichen Ge= burten unter ber tatholifchen Bevollerung auf eine bennruhigende Beife zugenommen; fo ift fie g. B. in einem Decanatsbezirte in feche Jahren von 228 bis 407 gestiegen (Benterte, firchenhist. Bem. v. J. 1834, Nro. 27). - Docte bas junehmende sittliche Glend bie Staats : und die Rirchenbehörden jum Mitleid stimmen! Gin Ende bes verderblichen Provisoriums in ber Seelforge burd Anstellung ber Diensteandidaten, durch Bermandlung ber Bermefer in befinitive Seelforger, burch Rud: führung bes Intercalarfonds auf feine urfprungliche Bestimmung, ware der Anfang einer folden Abhulfe.

St. Gallen ben 15. Sept. 1839. Bon Genf habe ich mir vorgez nommen, auch noch Giniges zu sagen, was andere Reisende vielleicht nicht berichten werden. Mögen diese von dem blauen See und seinen blühenden Ufern, von dem Bohlstande und regen Leben der Stadt, von dem Jodgenuß des geistigen und geselligen Verlehrs erzählen, welschen die hier herrschende Gesittung und Bildung und der Ausammensus so vieler ausgezeichneter Fremden aus Frankreich, Italien und England gewähren: ich habe für diese Dinge nicht mehr den rechten Sinn, und die Anzahl geistreicher Touristen, die jest die Welt mit ihzen Wahrnehmungen ergöhen und belehren, macht überflüssig. Wäre ich

aber and im Stande gewesen, durch die mannigsachen Reize, die hier vereinigt find, mich beranschen zu laffen; so gab boch gleich mesangs der Zusall meinen Gedanken eine ernste Bendung, und leute fortan meine Schritte so, daß bald ganz andere Betrachtungen, als die der um mich lachenden Belt, meinen Geist erfüllten. Mie ich nämlich von meinem Gasthose aus mit jenem heiteren Behegen, das man so eigentlich nur auf Reisen zu sinden und zu genießen pflegt, das reich geschmuckte Bild der Stadt und ihres haisen pflegt, das reich geschmuckte Bild der Stadt und ihres haiseine Inschrift in die Augen, die recht eigens dazusteben schien, um mit den Spaß zu verderben. Mit drei Boll langen Buchstaben hatte nämtlich irgend ein eleganter Jeune franze, der vor mir, um die Frenden Genis zu genießen, hier verweilet, das erhabene Resultat seiner Leibensersahrungen in den Stein gegraben, in solgenden Worten: Firom pour Victor Hugo!

Mein Gott! bachte ich, wie muß einem Menfchen gu Muthe fenn, ber mit feinem Leben nichts Bofferes mehr anzufangen weiß? Gind bas tie Früchte von den Bluthen unferes Jahrhunderts? - Mein Gefährte glaubte, ber Grand Saconnex, mo er eine herrliche Ausficht au fin: ben mabute, murbe meinen etwas zu ernften Gebanten eine gluctliche Diverfion machen. Er forberte mich alfo bringend auf, mit ihm einen Bang dahin ju machen, und ich ließ mir's gefallen. Auf bem Bege faben wir, rechte und links ber Strafe, eines am andern, practvolle Landhaufer und Garten, beren Große und Ausftattung von bem Reich: thume ihrer Befiner Beugniß gaben, und feltfam mit ber Durftigfeit und bem Schmupe bes Dorfes contrastirte, welches wir am Biele unferer Wanderung trafen. Diefe erfchien mir darum unwillführlich als ein Bild unferes irbifchen Wandels, und die Inschrift auf bem Fenfter meines Gasthojes stellte mir lebhaft die tiefe Troftlofigfeit derjeni: gen vor Augen, benen am Ende ber Bahn fein höheres Biel ent: Um aber bas Bild vollständig ju machen, fanden gegenleuchtet. wir in bem Dorfe, mas mir ba am wenigsten vermuthet hatten, nämlich eine neugebaute fatholische Kirche, und in diefer, und burch fle eine Seelenerquickung, Die und reichlich fur Die reigende Mus: ficht entschädigten, die wir eigentlich gefucht hatten und nicht fan: ben. Es war eben in einer prachtigen Equipage ein tatholifcher Beift: licher angefahren, ber, ale wir antamen mit einer bejahrten Frau aus einem benachbarten Daufe in febr ernftem Befprach begriffen mar. Das Orfprad betraf, wie ich nachher erfahren habe, bas Unglud einer ta:

tholifden Dame in ber Rabe, welche an einen reichen Protestanten verheurathet, ben bittern Schmerz erlebte, bag bas einzige von ihren Rin: bern, welches fatholifch erzogen worden, eine liebenswürdige Tochter von 18 Jahren, hoffnungelos barniederlag. Der Beiftliche follte ihr Die heiligen Sterbfacramente reichen, und war zu dem Ende in der pracht= vollen Equipage abgeholt und hierher gur Rirche geführt worden. 2Bah: rend der Beiftliche mit jener Frau redete, und wir die Rirche von außen betrachteten, tam ju meiner fehr großen Ueberrafchung ein graues Comefterlein bas Dorf herauf, grußte ben Beiftliche.. und bie Frau, und begab fich nach wenigen gewechselten Worten, mit beiden in die Rirche, wo fie dem Beiftlichen die Satriftekauffperrte nud die Rergen am M: tar angundete. Nachdem fie bieß gethan, fniete fie fich in meinen Stubl, um ju beten, und ich benütte den Angenblid, ehe ber Geiftliche aus ber Safriftei wieder berandtrat, um mich ihr ju nabern, und ju fragen, ob fie von hier fen, ob hier ein Saus ihres Ordens fen, und ob man foldes feben tonne. Da fie alle meine Fragen bejahte, fchicte ich mich an, bas Saus ber barmbergigen Schwestern ju besuchen. breit zeigte fich aber nichte, bas wie ein Spital oder wie ein Rlofter ansgesehen hatte. Endlich nach öfterem Fragen gelangten wir an ben Dof eines außerft durftig aussehenden, halb verfallenen Baufes, beffen Erdgefchoß von Banerelenten bewohnt ju fenn fchien. Ueber Trummer und Unfläthigkeiten mancherlei Urt, fcbritten wir vor, bis zu einer Treppe, die von Außen jum obern Stockwerke führte. Weil ich indeffen trop ber wiederholten Unweisungen, Die und bis hierher geführt, noch immer nicht glauben fonnte, mich auf bem rechten Beg gu befinden, pochte ich erft unten an, und fragte abermale: wo bie barmber: zigen Schwestern wohnten. Montez toujours mar die Antwort, der ich denn auch, obwohl mit großer Bermunderung, Folge leiftete. Bir flingelten, und als man öffnete, erkannten wir das Schwesterlein wies der, das wir in der Kirche gesehen hatten. Sie führte uns mit freund: licher Begrugung von der reinlichen Sausflur, auf der wir uns unn befanden, in ein kleines niedliches Sprachzimmer, wo Alles, bie Tapete und die Beiligenbilder an der Wand, das Kamin und die Menbles änßerst einfoch zwar, aber geschmactvoll und freundlich mar. Wir fragten natürlich vor allem, wie benn die Schwester und ihre Benoffinen hierher getommen fepen, in bie nachfte Nachbarfchaft bes ergprotestan= tijden und erzaufgetlarten Genf, und erfuhren nun, diefes Schwefterhand ruhre von einer Stiftung ber, die vor zweihundert Jahren ein zur tatholifchen Rirche gurudgefehrter Paftor bes Ortes gemacht habe. Es befanden fich bier vier Schwestern, die fich dem Rranten:

Dienste und bem Unterrichte ber Rinder widmeten. 3hr Unterhalt fen auf einige mit bem Saufe verbundene Grundftude angewiefen, beren Rente aber gur Tilgung angeblich einiger von früherer Beit berrührenden Soulben für Bandreparaturen, Beitrage jum Rirchenbau u. bgl. von ber Regierung größtentheils gurudgehalten werbe, fo baß fle alle vier mit einander nicht mehr als sechshundert frangofische Frauts jn vergebren batten. Die artige Ginrichtung bes Bimmers, wo wir und befanden, und manches Andere, was fie uns noch zeigen werbe, rubre pon der unermudlichen und klugen Sorgfalt ber vortrefflichen Oberin ber, die fle vor einigen Jahren aus Gudfrantreich erhalten hatten. Die Oberin mar leiber eben in ber Stadt, Die Schwester aber fcidte fich nach bem eben ermahnten furgen Berichte an, und ben Reft bes Daufes zu zeigen. Diefer bestand, nebst der Ruche, in ber wir einen Reffel und fein Feuer faben, aus einer wundernetten Apothete und amei Schulgimmern. Das Schlafzimmer ber Schwestern fceint oben unter dem Dache ju fenn. Die meiften Argneimittel, die in Der Apothete fo zierlich aufgestellt maren, werden nach der Berficherung unferer Rührerin von den Schwestern felbst bereitet, und an die Armen unent: gelblich verabreicht; die Bemittelten muffen fie bezahlen, und ein als barniherzige Schwester getleidetes Püppchen, das wie eine Auffeherin barunter gestellt ift, nimmt überdieß burch ben Bentel, ben es am Sourze bangen hat, die milden Beitrage ber Besuchenden dafür in Aufprud. Bir folugen ihm natürlich feine flumme Bitte nicht ab und gingen dann in die Schulzimmer hier murde eben in dem einen Arbeiteun: terricht gegeben, in bettendern gelesen. Es waren etwa sechzig Rin: ber versammelt, und unter ben Arbeiten, womit ein Theil berfelben befcaftigt war, fah ich fehr fcone, gefchmactvolle Stidereien. Lehrerinnen waren zwei hubiche junge Schwestern, welche bei ihrem frommen Tagwerte fehr heiter und zufrieden in die Welt blickten. Bon ber guten Schwefter, die und herumführte, erfuhren wir, daß felbft in ber Stadt Genf fich eine Colonie von neun Schwestern in dem Saufe des alten Pfarrers Buarin befinde, der ihnen einst eben dieses fein Dans als Rlofter und fein Bermogen als Stiftung gu hinterlaffen ge-Derfelbe Pfarrer hatte vor Kurzem auch die Berufung der armen Schulbruder aus Frankreich fur die tatholifden Schulen in Benf burchgefest. Diefe Umftaube und Anderes, mas und bie Schwestern über die Berhältniffe der Ratholiken in Genf erzählten, machte uns be= gierig, den herrn Pfarrer felbst tennen an lernen, und von ihm nabere Nadrichten einzuholen. Wir ichieben alfo nicht ohne Rührung von ben freundlichen Ronnden und traten ben Ructweg au. Auf ber Strage, nicht weit bor bem Dorfe, begegnete und eine ruftige Frau im Orbenelleibe, ohne Zweifel die ermähnte treffliche Oberin, die mit bem Strictzeng in ber Sand, arbeitend und betend, heimtehrte. Rad Tifde wollten wir gu bem herrn Pfarrer Buarin, trafen ibn aber nicht zu Saufe, fondern in ber Safriftei ber naben, febr unansehnlichen tatholifden Rirche, wo eben auch von einem Bulfepriefter ben Schulfindern bie Ratechefe ges halten murbe. Der Berr Pfarrer beschied uns auf den Abend zwischen fieben und acht Uhr gu fich. Mittlerweile wollte ich mich nach Veuillote Pelerinages en Suisse umsehen, die ich bieber in der Schweiz vergebens gesucht, in Benf aber ficher ju finden glanbte. 3ch fragte ohne Erfolg in mehrern Buchhandlungen, bis ich ju herrn Berthier: Gers tam, wo ich einen fehr vollständigen Berlag tatholifder frangofifder Literatur fand. Dor der Sand muß ich mich auf die Perfonen beschränken, mit benen ich verfehrte, und unter biefen ftehen Derr Berthier : Berd und feine fles benswürdige Fran in erster Reibe. Beide find voll Gifer in Sachen bes Glaubens, verleugnen ihre Gefinnung auch in ihrem Gefcafte nicht, was ich ale Deutscher wenigstens ihnen hoch auschlagen nußte, und gehören badurch zu den vorzügsten Stupen des werkthätigen Pfarrers und der tatholifchen Gemeinde in Genf. Der Pfarrer felbft, den wir Abends nur wenige Augenblicke fprachen, weil er gang außerordentlich in Ans fpruch genommen und von den Arbeiten des Tages bereits sichtbar er= mudet war, ift ein hoher ruftiger Greis von bestimmtem, entschiedenem Befen, dem man es wohl ansieht, daß er unter Kampfen und Dub= falen mancher Art ergrant ift. Den Ruf ries Fanatifers, ben Die bffentlichen Blatter ihm hie und ba zu been fuchten, verbient er ficher nicht; aber ben Fanatism ber Begner unferer Rirche hat er allerdings manchmal icon burch feine Festigleit ju Schanden gemacht, und gur Bergweiffung getrieben.

Als 3. B. im verstoffenen Winter die freisinnigen Genfer die Fastenprezbigten in der tatholischen Rirche auf einmal nicht mehr dulden wollten, und deßhalb die Fenster einwarfen, und in dichten Saufen die Rirche zu stürmen drohten, war Pfarrer Buarin nicht zu schrecken, sondern erhobseine Stimme nur besto träftiger, ließ unausgesest predigen, und hielt dadurch nicht nur den Muth der Ratholisen aufrecht, sondern fenerte sie auch so au, daß sie gerade jest mit einem früher nie gesehenen Sifer zur Rirche strömten und es sich zur Stre rechneten, den unsinnigen Drohungen ihrer Gegner Troh zu bieten. Bon da an ist die Anhängzlicheit der Ratholisen an ihren Glauben und an ihre Rirche wie neu erwacht, sie besuchen den Gottesdienst viel sleißiger, und bemühen sich auf alle Weise, zu zeigen, wie sehr auch hier diesnigen sich täuschten,

welche ber tatholischen Rirche, die sie in den letten Bügen wähnten, den Liebesdienst erweisen wollten, durch eine tleine handgreisliche Beibülse die Beschwerden ihres Todestampses zu verfürzen. Gine kleine Bersolgung that übrigens wirklich Noth, um die Ratholisen aus ihrer Lethargie auszurütteln, denn mitten unter den Protestanten und unter dem Einfluße ihres industriellen und politischen Systems lebend, gaben sie durch ihre Sorglosigseit in Sachen der Religion nur allzusehr zu dem eben berührten Wahne Anlaß. Unter sechshundert gemischen Sersprechens tatholischen wurden, waren kaum hundert, die in Folge des Versprechens tatholischer Erziehung ihrer Kinder die kirchliche Einsegnung erhielten, und unter diesen hundert Fällen waren kaum sünf und zwanzig, in welchen das Versprechen auch wirklich gehalten wurde.

### LII.

### Studien und Stizzen zur Schilderung der politifchen Seite der Glaubensfpaltung des fechszehnten Rahrhunderts.

# V. Vorbereitungen zum Sichingischen Kriege.

Wenn ber schlauere und faltere Gidingen ben vor Wuth und Racheburft aller Befinnung beraubten Ulrich von Sutten nicht jurudgehalten hatte, fo mare biefer bereite gegen Ende bes Sahres 1520 gu einem rauberischen Attentat aus ber Ebernburg hervorgebrochen, und hatte burch ungeitigen Landfries benobruch ben gangen, bei weitem tiefer angelegten Revolutionsplan aufe Spiel gefest. - Butten namlich, bem es gu einem ernftlichen und gefahrvollen Rriegezuge mohl in gleichem Maage an Muth und Geschicklichkeit wie an physischer Rraft gebach, hatte fich nämlich vorgefest, die beiben nach Deutschland gefendeten, und in der Rabe vorbeireisenben papstlichen Legaten aufzufangen, - bei benen fich, außer ber Befriedigung ber Rache auch noch auf eine tüchtige Beute an Geld und Gelbeswerth rechnen lief. - Das feige Bubenftud miglang; fep es, weil bie Legaten den auflauerns ben Strauchdieben rechtzeitig gewarnt entgingen, fen es, weil Franz von Sidingen die wirkliche Vollziehung des Anschlages aus bem eben angegebenen Grunde binderte. - Luther aber, ale er borte, daß fein Freund in ber Lotterie, die er auf der Landstrafe errichtet, statt des großen Loofes diefmal eine Riete gezogen batte, außerte fein aufrichtiges Bedauern, billigte aber ben Berfuch ohne eine Unwandlung von Schaam ober Berlegenheit. - "Ich freue mich," - fchreibt er an einen Freund, "bag butten loegegangen ift, batte er nur IV. 37

auch ben Marini oder Aleander ermischt." (Gaudeo Huttenum prodiisse, atque utinam Marinum aut Aleandrum intercepisset) - Aus feinen Gemutheneigungen und Gitten lagt es fich, jumal in einer fo aufgeregten Beit und Umgebung, wenn auch nicht entschuldigen, fo boch erklaren, er in feinem Innern eine berartige Stellung jum gemeinen Brieden und gur Gicherheit der Perfon und bes Gigenthums feiner firchlichen Gegner nehmen tonnte; erstaunensmurbiger erscheint une bagegen bie Art und Beife, wie der fanfte und bei weitem civilifirtere bannoverische Sofrath Meiners bas ermahnte Attentat bes Landfriedensbruches und Straffen: raubes beurtheilt, und ber Grund, aus welchem er butten bieferhalb tabelt. "Wenn man," fagt berfelbe in feiner Le benobeschreibung berühmter Manner aus ben Zeiten ber Bieberberftellung ber Wiffenschaften (Bb. III. C. 236), "Ulriden von hutten auch blog nach feinen eigenen Briefen und ben darin enthaltenen Gestanbniffen beurtheilt, fo tann man ihn barüber gar nicht entschuldigen, bag er schon gegen bas Ende bes Jahres 1520 ben Krieg gegen die Romanisten und Curtifanen wirklich anfangen wollte, benn es ift keine Entfoulbigung für einen Mann wie hutten, wenn man fagt, daß er fich durch ben Unwillen über die beftigen (?) Maggregeln bes römischen hofes habe übernehmen und leibenschafts lich binreiffen laffen. - - Er batte nicht Bermogen genug, um Reifige ober gemeine Reuter und Canbefnechte in Sold nehmen zu können. Was wollte oder konnte er also mit ben wenigen Treuen und Tapfern anfangen, welche ibm übrig geblieben maren? Ginige Curtifanen niebermerfen ober bie papftlichen Legaten auffangen? Schwerlich mare er ftark genug gemefen, um bas leptere auszuführen." u. f. m. Alfo bloß beshalb, weil er ben Berfuch des Berbrechens mit ungu= reichenden Mitteln magte, verdient er Tadel. - Wir gefte: ben, daß une Luthere offene und unverholene Buftimmung bei weiten weniger emport, ale diefe Migbilligung von Geiten eines friedlichen Gelehrten bes 18. Jahrhunderts.

:

Mittlerweile hatte fich auf ber Gbernburg eine Gefellicaft von Pradicanten ber neuen Lehre jufammengefunden, bie bas fichere Unterfommen und ber freie Tifch angezogen haben mochte, ben fie bei bem gaftlichen Ritter fanden, welchem es fcmeis delte, eine Angahl Gafte ju beberbergen, die den ngeftrengen Berrn" und Datron bie über die Bolten erhoben - und ibm au hofiren allezeit in Demuth befliffen maren. - Budem mas ren ihm Wertzeuge jur Janatifirung bes Boltes bei bem Religionefriege, mit bem er fcwanger ging, unentbehrlich; von eben biefen Menfchen murben fpater, ale bie Schilberhebung erfolgte, die Manifeste und Proflamationen geschrieben, beren er bedurfte. Die namhaftesten diefer Apostel ber neuen Freibeit maren Aquila, Bucer, Schwebel, Dekolompabius, einige Wochen lang auch Melanchthon; bamale alle noch in bolber Eintracht jufammengeschaart, spater mit bem Saupte ihrer Rirche in Wittenberg jum Theil bis in ben Tob verfeinbet. -Un vielfachen und langen Predigten ließen fie es nicht feblen, auch ward die Meffe liftig in ben hintergrund geschoben; jedoch beklagt Dekolompabius, bag bie Familie bes Rittere und feine Rnechte nicht viele Beit übrig batten, um in ber Rirche ju verweilen, indem wichtige Geschäfte fie oft andere mobin abriefen. Noch übler ging es einem diefer Diener bes Wortes, ale fpater bie Befte von bem Beere ber verbundeten Rurften belagert marb. — Als die erfte Studfugel in die Burg geflogen tam, wollten bie Landefnechte ben Raspar Aguila, ber die Stelle eines Feldpredigers auf den Sidingi= ichen Schlöffern verfab, zwingen, biefelbe zu taufen, wodurch, bem Aberglauben bes roben Kriegevolkes gemäß, bie Burg unüberwindlich werden follte. Uquila foll fich diefem Befehle widerfest haben, und bafur von den neugläubigen Betennern bes Evangeliums in einen messingnen Mörfer gethan worden fenn, um mit einer Rugel über ben Wall hinausgeschoffen ju merben. Ale bae Bundfraut mehrmale verfagt hatte, eilte ein Unführer berbei, ber ben unglücklichen Pradicanten an ben Beinen aus bem Gefcon bervorzog. - Raum war biefer in

Sicherheit, so rief er, wie erzählt wird, dem Unstifter des seltsamen handels auf's Reue in seiner schmabischen Mundart zu: "ich will dir sie dennoch nit täffen". — Ist dieser Bug von Festigkeit in der geschichtlichen Wahrheit gegründet, so verdient er um so größere Unerkennung, als viele Umtsbrüder des Bedroheten sich, wenige Jahrzehnte später, gegenüber den liturgischen Unordnungen Derer, die Gewalt über sie hatten, bei weitem fügsamer bewiesen.

In folder Beise stand Franz von Sidingen bereit, je ben Augenblick bas Beichen ju jenem Rriege ju geben, ben er fcon feit geraumer Beit mit fo vieler Lift und Beharrlichkeit vorbereitet hatte. — Der Grund feiner Zögerung scheint hauptfachlich in der hoffnung gelegen zu haben, daß der Rais fer fich bennoch vielleicht bestimmen laffen werbe, ber neuen Lehre und fomit bem Rampfe gegen die geiftlichen Fürften bes Reiche und ben bamaligen Stand ber Reicheverfaffung belgutreten. - Ift diese Bermuthung, die auch Meiners \*) theilt, richtig, - fo läßt fich baraus leicht erklaren, warum er Luther's Bug nach Worms nicht burch alle ihm zu Gebote ftebende Mittel verbinderte, ja fogar benfelben ale ein völlig in feinen Plan paffendes Ereignif herbeiführen tonnte. -Luther's perfonliches Erscheinen vor dem Raifer follte bas lente und entscheibende Mittel fenn, ben Monarchen für bie Cache ber Neuerung ju gewinnen. - Beit entfernt alfo, Inther von feiner Reife nach Worms abzumahnen, wie gewöhnlich ergablt wird, waren es, mehreren Berichten zufolge, Gidingen und feine Verbundeten, die den charafterlofen Rurfurften Albrecht von Maing burch Bitten und Drohungen nothigten, ben arglofen jungen Raifer babin zu bestimmen, bag er feinen bereite gefaßten Entschluß: Luther nicht anzuhören und teine Verhandlung mehr mit ihm zu pflegen, aufgab. -

<sup>\*) &</sup>quot;Ulrich von hutten hoffte von Karl V. mehr ale Luther und Frang von Sidingen". — Meiner's a. a. D. S. 238.

Ernstliche Gefahr für Luther war bei biefem Plane nicht porbanden: benn abgefeben von bem perfonlichen Charafter bes Monarchen, ber zu grellen, formlofen Gewaltthaten menig geneigt mar, ftand bie wohlgeruftete, ben Gulfemitteln bes Rais fere bei weitem überlegene Macht ber verschwornen Ritter in ber unmittelbaren Rabe von Worms bereit, in bemfelben Aus genblicke über bie katholischen Fürften bes Reichstages bergu= fallen, mo bem Organe ihrer Entwurfe auch nur ein Baar gefrummt mare. Rarl hatte jedenfalls mehr von ber abligs revolutionaren Parthei ju beforgen, ale ber in ihrem Schute ftebenbe Reformator vom Raifer und der Reichbiuftig. mit durfte die bekannte prablerifche Phrase, welche die Lobredner ber firchlichen Ummalgung von bem Unstifter berfelben gewöhnlich mit fo vieler Salbung berichten (- "und menn fo viele Teufel ale Biegel auf ben Dachern maren, fo mußte ich boch nach Worms binein", -) fchwerlich von bem Belbenmuthe Luther's Zeugnif geben. Denn trop feines Mangele an perfonlichem Muthe hatte biefer leicht ben tecten Waghals fpielen konnen, ba er im Geheimnig der friegerifchen Plane Butten's und Sidingen's war, und wohl mußte, baß bie furchtbare, materielle Macht ber beabsichtigten, politischen Revolution, bicht hinter ihm und ju feinem Schute bereit ftand. Ob ber Raifer felbst feine eigene Lage eben fo gut getannt babe, wie Luther die feinige, muß dabin gestellt bleis Wer wollte das Geheimnif biefes Charattere voll nies berlandischer Rube und spanischer Schweigsamkeit burchbrins gen? - Ale ber Rurfürst von Maing ibm voll Angft und Bestürzung die Nachricht mittheilte, daß Gidingen und buts ten mit 500 Gleichgefinnten in der Rabe maren, jeden feind= lichen Schritt gegen Luther ju rachen, erwiderte ber Raifer, ohne eine Miene ju verziehen: "jene 500 merden vielleicht jur Rache eben fo geruftet fenn, wie jene 300 Mutier, bie einzig und allein in bem einen Mutius bestanden". Es ift schwer zu glauben, bag fich ber Raifer wirklich fo gröblich über die Gefahr, in der er schwebte, getäuscht haben follte -

wenigstens unterließen die Verschworenen nichts, was ibm bie Augen öffnen konnte. - hutten rubmt fich, bag ihre Uns ftalten fo gut getroffen gemefen fepen, bag fie burch ibre Spaber immer des andern Tages gewußt hatten, was in Borme gesprochen worden fep. - In Worme felbft marb mabrend bes Reichstages ein Blatt angeschlagen, in bem es bieß: baß vierhundert Mitter ju Luther's Gunften verschworen feven. Darunter ftanden bie verhangnigvollen Worte: Bunbfdub! Bundfduh! Gelbft Butten, der diefe Thatfache an feinen Freund Pirtheimer fchreibt, findet tiefes Spiel mit offenen Rarten ju gemagt. "Die unvernünftigen Menschen", ruft er aus, "welche Luthern nugen wollten und ihm ben größten Schaben thun; wie mohl einige vermuthen, daß Luther's Feinde Diefen Unfchlag gemacht haben, um ihrem Gegner haß und Reid zu ermeden". - Er felbft aber fügt am Schlufe bes Briefes folgende Aufforderung bingu: "Reige Du Die Gemuther beiner Mitburger; benn auf die Reichoftabte babe ich nicht geringes Bertrauen gefest, megen ber Liebe gur Freis beit, wovon fie befeelt find". - Raifer Rarl fcmieg ju ale Ien diefen Borgangen, die jum Theil unter feinen Augen ge-Aber unmittelbar nach bem Reichstage mußte er bem gefährlichsten feiner Feinde, ben er boch immer noch, unter gunftigen Umftanben, in einen nuplichen Freund ju verwandeln hoffen konnte, eine Falle zu ftellen, die ihn fur die nachfte Bukunft, und vielleicht auf lange hinaus, unschablich machen follte. — Er ließ Frang von Sidingen bei bem Bieberausbruche des Rrieges gegen Frankreich ein Commando anbieten, ftellte ihm jeboch, außer bem Grafen Beinrich von Naffau und Friedrich v. Fürstenberg, mehrere andere Perfonen feines Bertrauens zur Geite, die im Nothfall jedem Berrath ober Abfall begegnet maren. — Das ehrenvolle Bertrauen, Die gunftigen Bebingungen, die Luft des meitaussehenden Rries ges, und mehr noch ale diefee Alles: - die Aussicht auf reis che Beute, - maren eine ju ftarte Versuchung fur ben raufund geldfüchtigen Degen. - Er vergaß fur ben Augenblick

feine Umwälzungsplane in Deutschland, nahm bas Anerbies ten, welches der Raifer ibm burch feinen Beichtvater Glapio batte stellen laffen, an, und eilte nach Frankreich, wo er feis ner bekannten Reigung jum Raube getreu, vor allen Dingen ben Rath ertheilte, weit und breit bas Land gu vermuften und zu verheeren. - Allein die Meinung der ihm beigeords neten Feldhauptleute entschied für den ehrlichen Rrieg. gières ward belagert und von dem fühnen Ritter Bavarb mit Tapferteit und Lift fo gludlich vertheidigt, daß die Bela= gerer nach langen, fruchtlofen Bemühungen abziehen und ibren Rudjug aus Frankreich antreten mußten. - Auch but= ten scheint mit 200 Goldgulden jährlichen Soldes vom Raifer ju biefem Buge gebungen ju fenn \*), wird jeboch unter benen, die beim Beere anwefend maren, fo wenig genannt, daß die Bermuthung erlaubt icheint, er babe fich vom Rriegegetum= mel fern gehalten und auf der Gbernburg oder fonft irgendmo in Sicherheit befunden. - Auch in Beziehung auf ihn fcheint ber Raifer feinen 3med erreicht ju haben. - Ulrich von butten, der mabrend der erften vier Monate des Jahres 1521 eine Ungahl ber allergiftigften und ichamlofeften Basquille und Aufruhr predigender Schriften geschmiedet batte, verftummte ploglich, ale bie oben geschilderte neue Wendung ber Dinge eintrat und Sidingen, bas haupt bes gefammten Unfchlags, an ben fich feine Berbundeten wie an eine feste Mauer anges lebnt hatten, für eine Beit von biefer Bubne abgetreten mar \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Meiners a. a. D. S. 281. Note \*\*

<sup>\*\*)</sup> Bahrscheinlich ist seine "Entschuldigung wober etlicher nemahrhaftiger ansgaben von pn (hutten), als solt er wider alle Gepfts
lichteit und Priesterschaft sein, mit erklärung etlicher seiner geschriften," — and die ser Periode. — "Ich habe", sagt er hier,
"so wenig die Absicht gehabt, Aufruhr zu stiften, daß ich mich
vielmehr, so viel an mir ist, bemuht habe durch die Abstellung
ber Misbrauche, wodurch die Ruhe und der gemeine Friede gestört wird, dem Baterlande eine dauerhafte Gintracht und Freiheit wieder zu geben". — Meiners sest diese Schrift in das

In den letten acht Monaten des Jahres hat er in der That nur ein revolutionares Pamphlet, den "neuen Karsthans" versfaßt, auf dessen höchst merkwurdigen Inhalt, der ein neues Licht über die Umtriebe der revolutionaren Parthei in der Reichsritterschaft verbreitet, wir an einem andern Orte zus rücksommen werden.

Fast gleichzeitig mit diesem durch die Umstände erzwungenen Berftummen Butten's batte Luther in einem Briefe. geschrieben am Tage des heil. Marcellus (20. April neuen Style) 1521 eine Meugerung gethan, die darauf beutet: das auch er, obwohl aus andern Grunden als fein ritterlicher Freund, - es unter den phwaltenden Zeitumftanden geratben finde, feine mabre Meinung über ben bevorftebenben Relis gionefrieg einstweilen zu verhehlen und milbere Saiten aufaugieben. - Wir haben früher icon berichtet, wie fein Schickfal bereits im Sahre 1520 zwischen bem unbedingten Unschlie Ben an die Reicheritterschaft und dem Berharren unter bem Schupe des Rurfürsten von Sachsen geschwankt hatte. Schon mar Luther auf bes lettern Gebeiß reisefertig gewesen, um Sachsen für immer zu meiden, ale Deutschlande bofer Genius bem Surften, welcher feiner Cache boch nicht recht gewiß mar, eine Uenberung feines fachgemagen und beilfamen Entschlufes eingab. Luther mard bedeutet, bag er bleiben moge, - und jener Inftinct, welcher die Furchtsamen gewöhnlich auf die sicherfte Strafe leitet, hielt ihn ab, feinerfeits ohne Noth eine gunftige Stellung als akademifcher Lebrer in Wittenberg mit ber eben fo unfichern als unthatigen Lage eines Comaropers auf ber Chernburg ju vertaufchen, bie ihn fpater ohne Rettung in Gidingen's Ball verwickelt

Jahr 1522; allein nach dem "neuen Karsthand" und ber, die offene Empörung gegen die Fürsten predigenden "Beklagung der Freistätte tentscher Nation", wäre die Beuchelei völlig zwectios gewesen. Im Frühjahr 1521 hatte sie ihren guten Grund, und ftand im Jusammenhang mit den soustigen Zeitverhaltnissen, welche kluges Untertauchen räthlich machten.

hatte. - Jent, wo er gleichzeitig Freund und Berbundeter. ber Ritterschaft und Diener bes Rurfurften mar, befand er fich nicht blog in ber gunftigen Lage, fich eines boppelten Schutes zu erfreuen, sondern auch, durch feine Freunde und Gebülfen am Sofe bes Rurfurften, biefen umgarnt balten gu. konnen, um ibn wo möglich für feine firchlichen Reuerungeplane und für die damit parallel laufenden, politischen Abfichten Butten's und Sidingen's völlig ju gewinnen. Diefen Bortheil suchten er und hutten in vollem Maafe auszubeuten. - Butten batte ibn, wie früher bereits ermabnt, gebes ten, die Bundesgenoffenschaft bes Rurfurften fur die Ritters fcaft, ober menigstens für ben Sall bes Unterliegens, bie Busage einer Freistätte in bem Lande beffelben zu ermirten. -Ihm felbst aber legte er wiederholentlich und im Ramen feis ner Freunde die Nothwendigkeit ans Berg, den Priefterkrieg jest obne Bergug ju beginnen; - Luther antwortete bierauf in bem, vom oben ermabnten Tage batirten Schreiben Folgendes: "Die Welt ift durch das Wort übermunden, die Rirche dadurch gerettet morden; und fie mird alfo auch burch bas Wort wieder hergestellt werden. Go wie überbem ber Untidrift fein Reich ohne Gewalt ber Waffen angefangen bat, fo wird es auch ohne biefelben gerftort werden. Ich foide meinen Brief and an ben gurften". War bieg bers felbe Mann, ber vor wenigen Monaten noch alle Fürsten ber Erbe aufgeforbert batte, bie treuen Unbanger ber Rirche "mit Waffen, nicht mit Worten" anzugreifen und bie Banbe in ihrem Blute zu maschen"? Derfelbe, ber menige Wochen ober Tage vorber noch Spalatin feinen Jerthum verwiefen hatte, als ob die Cache des neuen Evangeliums "ohne Tumult, Mergerniß und Aufruhr" (sine tumultu, scandalo, seditione) geführt werden konne? - Das Rathfel loft fich, wenn man Die letten Borte bes Luther'ichen Briefes recht überlegt; bies fer marb gefdrieben, um vom Rurfürften gelefen ju merben; Friedrich ber Weife aber hatte erflart: er wolle mit hutten und feinen Gefellen nichts zu thun, und an bem

Religionstriege, ben fie beabsichteten, feinen Untheil baben. -Daber die Rothwendigkeit für Luther, jest, vor den Mugen feines herrn, die Friedensflagge aufzugiehen. - Benige Donate barauf, als ber Wind fich wiederum gedreht hatte, fprad, fdrieb und handelte er wieder anders. - Meiners. melder ber Indignation über hinterlift und heuchlerische Doppelgungigfeit noch fabig ift, außert fich über biefes bentwurdige Berhalten Luther's in folgender Beife: "Benn Ulrich von Butten fich beffen erinnert batte, mas Luther im vorbergebens den Jahre bochft mabricheinlich an ihn eben sowohl, als an ben Spalatin geschrieben hatte, so wurde er Luthern noch bie Frage haben vorlegen konnen, mober es benn komme, bag biefer fein muthiger Freund jest gang anders bente, als er fonst gebacht habe? - - (hier führt er jum Beweise eine Reibe von Stellen aus Luther's Briefen an, mo er gur Baffengewalt ausbrudlich ermuntert und fich über beren beabsich= tigte Unwendung gefreut hatte)". Wenn alfo Luther im Frubling 1521 eben bas verwarf, worüber er fich im Berbfte 1520 gefreut batte, fo konnte es nicht baber kommen, bag Luther und Spalatin ben Gebrauch ber Waffen jur Vertheidigung der Wahrheit und Freiheit überhaupt mifbilligten, sondern daß ber Churfürst Friedrich von Cachsen erklart hatte: Er wolle mit hutten und seinen Genoffen nichts zu thun haben, und eben fo wenig Theil an bem Rriege nehmen, welchen Ulrich von hutten, Frang von Sidingen und andere Freunde gegen ben Papft und die Geistlichkeit anzufangen gedachten. Luther schickte beswegen die Antwort, welche er an hutten gegeben hatte, an ben Spalatin, bamit dieser sie dem Churfürsten vorlegen und überzeugen möchte, daß Luther ganz in den Gefinnungen feines herrn an hutten gefdrieben habe" \*). hutten mar schlau genug, die Finte ju versteben. - In feiner Antwort treibt er die Gleiffnerei fo weit, baf er fagt:

<sup>\*)</sup> Meiners a. a. D. S. 278.

"Unfre Rathschläge welchen barin von einander ab, daß die meinigen menschlich, oder auf menschliche Rlugheit gegrundet find, Deine hingegen ganz von der göttlichen Fügung abhangen." — Gewiß sollte dieser Brief dem Churfursten ebenfalls vorgelegt werden.

Nach der miffgludten Belagerung von Megières führte Sicfingen feine Truppen an ben Rhein gurud. Er mußte biefelben jest entlaffen, bediente fich ihrer jeboch vorher noch jur Plunberung und Brandschapung ber Carthause von Schlett= fladt, mobei ihm die Anklage ben Vormand lieb, daß die bortigen Monche bas Bildnif huttens zu einem fchimpflichen und unfaubern Gebrauche verwendet batten. Bugleich machte et an ben Raifer megen rucfflandigen Golbes eine Anforderung von 76,500 Goldgulden, und bezeugte außerdem große Luft, die Ablieferung von 150 Centnern Rupfer, als Entschädigung für verlorne Feldschlangen ju erpreffen, beren er fich bei bem beabsichtigten Revolutionefriege bedienen wollte, um Gefchuse gießen zu laffen. Der Raifer icheint ben mabren 3med biefer Unforderung gemertt und gebeime Bortebrungen getroffen ju haben, daß die Ablieferung diefes Kriegematerials, worauf Sidingen allerbinge gegrundete Unfpruche haben mochte, tros ber öffentlich erlaffenen taiferlichen Befehle fo lange verzögert ward, bis die revolutionare Parthei endlich entschieden bie Maste fallen lief, und ibn baburch feiner etwaigen Berpfliche tung felbft entband. - Gidingen jog fich mahrend ber ichleppenden Berhandlungen barüber, mifvergnugt auf die Ebernburg jurud, und betrieb bort in ber Stille bie Bortebrungen ju bem nahe bevorstehenden, offenen Rampfe, bem hutten in feis ner Beife burch Erneuerung feiner fcbriftstellerifchen Thatigs feit einen gunftigen Boben gu bereiten ftrebte. - Schon vorber batte er, wie oben bereits ermabnt mard, burch fein Pams phlet "ber neue Rarftbans" einen neuen furchtbaren Brennftoff in bas beutsche Bolt geschleubert, ber nur allzu ficher fing, und eine Rlamme entzundete, welche fraft gerechter Wiebervergeltung bemfelben Abel, ber zuerft mit ber Rirchenrevolu-

tion gebuhlt, und fie groß gefäugt hatt:, Berderben und Untergang brobte. - Butten, beffen Umtriebe und Berfuche ber Aufregung bieber auf ben Ubel, bie Gelehrten nnd bie Burs ger ber Reichoftabte berechnet gemefen maren, fuchte in biefem Gesprächbüchlein ber Sache ber beabsichtigten Emporung auch in bem Bauernftande, eine Stute ju gewinnen. und biefen durch Rlagen über die Bedrudungen der Beiftlich: feit gegen die bieberige Verfaffung ber Rirche gu erbittern. -Bu biefem Ende marb bas befannte Mittel: ben Reib und die Sabsucht bes gemeinen Mannes auf die Reichthumer ber Rirde hinzuweisen, nicht gespart, freilich ohne zu bedenken, wie folgerecht in furger Zeit die jum Raube und gur Gewalts that Aufgerufenen diefelbe Unklage gegen die adeligen Un= ftifter bes Aufruhrs menden murben. - Die Unterrebner in biefem Gesprache find ein Bauer Karitbane und Sicfingen. - Db biefer um ben gefährlichen Schritt gewußt, ber bas Reuer an die Burgen bes Abele legte, - ob er ibn gebilligt, oder ob Butten denfelben in halber Bergmeiflung gethan und, weil er vielleicht mabrend bes frangofischen Rries ges an ben Ausbruch bes Unternehmens ber Ritter nicht mehr glaubte, ohne Gidingen's Bormiffen die Bauern aufgerufen babe, - magen wir nicht zu entscheiden. Gewiß aber ift, baf er burch eben biefe Schrift ber eigentliche und urfprungs liche erfte Unschurer bes Bauernfrieges murbe. - Viele Gräuelscenen des lettern maren nichts als die einfache Unwenbung der Grunbfage, welche Sutten den Bauern in Form einer aus 30 Artiteln bestehenden Acte, jur Richtichnur ihres Verhaltens gab. Diefe ift dem ermähnten Gefprache angehangt, in meldem es beißt, bag "Junter Belfreich, Reis ter Beint und Rarfthans mit fampt irem anhang, fie hart und veft zu halten geschworen" hatten. Der hag, ber aus bie= fen Urtiteln fpricht, ift nicht mehr menschlich; fo fpricht nur ber helle Babnfinn ober die Befeffenheit. "Bum erften, bas fie bin fur die pfaffen, wie die pegund leben, nit geiftliche vat= ter, fondern fleischliche Buben nennen wollen. Bum andern,

bas fie alle monch fur glepfiner halten wollen, und fich ju teiner Rutten gutes nommer mehr verfeben. - - Bum vierden, bin für an feine ftifftung, bruderschaft, malfart, firchen, ablaff, oder bergleichen einen pfennig vemehr zu ges ben." (Wie nabe lag die Unwendung auf Binfen, Renten und Gutern an bie Junter!) "Bum fünften den Bapft gu Rom für ein Endchrift ju halten und im in allen Dingen entgegen zu fein. - - Bum achten, baf fie berr Ulrichs von hutten helfer febn wollen wider die Curtifanen (Unbanger ber Curia ju Rom) und ire anbanger. - Bum neunten, alle Curtifanen gleich ben unfinnigen bunden zu halten, bas in bie ju schlagen, faben, murgen und tobten gezieme. - -Bum awölfften, verftopft oren ju haben, fo offt bie pfaffen, wie pezund, von jrer freiheit und mephe fagen. - Bum vierzebenden, in furtan tein gewiffen barüber ju machen, ob fie genugsamlich verursacht, einen pfaffen ober cleriter fcblu= gen ober tratten. - 3um fech fiebnden, ein veden Bettels mond, der in ein teg abforbern, ein vierpfundigen Stein nachwerffen. - - Bum gwannigsten, bas fie allen Debellen, die citation ober bannbrieff ju in bringen, jum ersten die oren abschneiben, barnach, ob fie wieber tommen, die augen außftechen wollen. - Bum feche und zwanzigften, daß fie ben ftationirern, wo fie die uff ber ftragen antommen, ibre pferdt nemen, die fedel raumen, fie mit trucken ichlegen, wie viel fie pfund haben, wol überschlagen, barnach mit dem beiligthumb fahren laffen wollen. Bum fieben und zwanzigsten, ob ir einer ein geitigen, ungeiftlichen pfaffen ermas nemen oder entfremden mocht, bas wollen fie fo fund achten, als hetten sie uff ein wurffel getretten. Bum acht und zwanzige ften ichworen fie ein fennoschafft, allen Doctor Luther's fenn= ben und abgundren. - 3um breifigften, bas fie in allen abgeschriebenen artiteln jre leib und gut jufammenfepen mol-Und ruffen gott ju gezeugen, daß fie nit ir engene fach bierinn, fundern bie gottliche marbeit, driften glaub und bes gemeinen vatterlands wolfarn bewegt. Und was fie thun geschieht in driftlicher, erbern, guten mepnung" u. f. w. Schwerz lich kann bie politische Farbung jenes Stadiums ber Reformation sprechender characterisitt werden als burch bieses Actenstück, zu welchem Meiners, ber es in huttens Lebenss beschreibung mittheilt, die Bemerkung fügt: "Die Meinung war gewiß gut. Nur konnte bas eigenmächtige Gefangensnehmen, Plündern, Schlagen, Ohrenabschneiden und Würgen nicht burch bie gute Meinung gerechtsertiat werben."

Satte Ulrich von hutten in ber eben ermahnten Schrift bie Bauern gegen bie Geiftlichkeit ju ben Baffen gerufen, fo waren feine "Beklagungen ber Freiftette beutscher nation" ein nochmaliger Berfuch die Stadte des Reiche gegen die meltliden Rurften jum Rampf aufzurufen. "Die Fürften", beift es in biefem Buchlein, "haben ben Abel ju Grunde gerichtet, und nun wollen fie auch die Stadte verschlingen, von welchen icon ein nicht geringer Theil unterjocht worden ift. Sabsucht wie ihre Tyrannei ist ohne Granzen. — — Gie ichinden ibre Unterthanen und berauben ihre Rachbarn und Angeborigen, ohne baß man fein Unrecht jemanden Hagen, ober Genugthuung beswegen erhalten tann. Wenn alfo nicht bie beutsche Freiheit, und mit Diefer bas beutsche Baterland vernichtet werben foll, fo ift es bobe Beit, fich ben tyranni= fchen Fürsten, wenn fie fich gleich unfre Obrigfeit nennen, aus allen Rraften zu widerfepen. Dieß fann aber nur alsbann mit Glud geschehen, wenn die frommen Stabt bie Freunds fcaft bes Abels annehmen, und fich mit biefem zur Rettung bes Vaterlands vereinigen." - Die Stadt Worms forderte er in einer besondern Buschrift (vom Sonntage nach Sakobi 1522 auf ber Befte Lanbftoll datirt) auf, fich ihrer Pflichten gegen ihren Bifcof zu entziehen. "Die Religion gebiete zwar einem jeden und auch ben Geiftlichen ju geben, mas man ihnen fcul= big fep. Allein wenn die Geiftlichkeit die Gewiffen der Bormfer beschweren, ober die reine Lebre unterdrucken molle, fo ftebe es ihnen frei, Gewalt mit Gewalt gu vertreiben, und ibren Tprannen mit bem Schwerte ju begegnen. - "Bollte

Gott", ruft er aus, "bag wir die Bahl ber geiftlichen birten nicht ben trunkenen Domberrn überließen, fonbern uns berfelben felbst untermanben." - Auch auf den bemofratischen Geift ber Schweizer Lanbleute icheinen die Ritter frubzeitig als auf einen nüplichen Bundesgenoffen gerechnet und in biefer Begiebung Berbindungen angeknupft zu haben. In einer im obern Deutschland (Elfaß, Oberrhein, Schweiz ober Schwaben) verfagten Schrift: "Rlagliche Rlag an ben Römischen Rapfer Carolum von megen Doctor Luthers und Ulrich von Buttene", mo angeblich funfzehn Bundesgenoffen ihre Befcwerden gegen bie weltliche und geiftliche Berfaffung Deutsch= lande vorbringen, macht ber breigebnte Bundesgenof auf die Erfprieflichkeit ber Sulfe ter tapfern Gibgenoffen aufmertfam. "In der That", fagt ein begeisterter Lobredner der damaligen revolutionaren Bestrebungen \*), "find auch mannichfache Ungeigen vorhanden, daß bei ben Schweigern für ben Bund ge= worben wurde, Frang von Sidingen erfreute fich unter benfelben großer Achtung, fo wie er früher icon von feiner Ceite eine bobe Bewunderung ber Tapferteit und Freiheiteliebe des Schweizervolfes baburch ju erfennen gegeben batte, bag er trop feines beftigen Bages gegen die Stadte und bas Banbelowesen mabrent feiner erften Lebensperiode, boch niemals Raufleute, die aus der Schweig tamen, anhielt \*\*), fondern fie mit Auszeichnung vielmehr fcbirmte. Wir finden auch in einem von Schelhorn zuerft mitgetheilten, ungebruckten Briefe bes Magifters Bolfgang Richard aus Ulm, vom 4ten Jahre ber Erftehung bes Beiftes Elias batirt, unter anbern bie Stelle: "Frang von Sidingen hat den Pfalgischen ben Febbebrief jugeschickt. Die Sache ift nicht gering ju nehmen, benn auch bei une giebt es, wie allenthalben, Leute genug, bie von Bergensgrund feine Parthei ergreiffen. - Rachdem er barauf die großen Ruftungen ber Schweizer geschildert,

<sup>\*)</sup> E. Munch Frang v. Sidingen's Thaten, Plane, Freunde unb . Ausgang. B. I. S. 219.

<sup>:&</sup>quot;) Der Euphemismus für "beraubte" ift bemertenswerth.

fahrt er in seiner Erzählung also fort; "Bu Bern foll schon vor einiger Zeit eine Fahne von Damast ausgehängt worden seyn, worauf ein Bundschuh und eine vergoldete Sonne mit helleuchtenben Strahlen abgebildet zu sehen, auch über dieß die Inschrift mit goldenen Buchstaben zu lesen ist:

. Welcher gang frei will fenn, Der gieh unter biefer Connen Schein!""

Diele behaupten auch, es sepen von den Schweizern als lenthalben Zetrel ausgestreut worden, welche offenbar allen Unterdrückten ihren Beistand wider Raiser und Papst verbeisten. Diese Sache scheint sowohl Franz von Sickingen als dem aus seiner Herrschaft vertriebenen Herzog Ulrich sehr in ihr Spiel zu taugen."

Co hatten fich, noch ebe bas Schwert gezückt worben, ber Berichwörung ber Ritter bereits Clemente beigemischt, von benen fich mit Gicherheit voraussagen ließ, daß fie in nicht gar langer Frift ber Sache bes Abels felbft, von ingrimmi: gem Tobhafe befeelt, gegenüber fteben murben. - Der Lei: benschaft und bem Fanatismus war bamals, wie jest und ju allen Beiten jeder Bundesgenoffe recht; - 'die Erfahrung bat aber damale wie immer gezeigt: baß Coalitionen revolutionarer Partheien, beren Grundtendenz verschieben, wenn auch ber nachste 3med berfelbe ift, nur fo lange halten, bie Diefer erobert morben. - Auch unter bem Abel felbft treten Menfchen auf, beren an Bahnfinn grangende Schmarmerei bereits in das Gebiet des neuen Ronigreiches Bion ju Dunfter hinüberspielt. Bu diefen gehört hartmuth von Rronberg, der in den Jahren 1522 und 1523 mabrend des Triererjuges eine Reihe Genofchreiben erließ, beren franthafte Ueberspannung eines Thomas Münger und Johann von Lepben wurdig gewesen mare. Den Papft, welchen er anch jur Lehre Luthers ju bekehren suchte, forderte er auf, "den gu= ten Schaferruben, bas tugenbliche, hochabeliche Blut, Raifer Carolum ju fich ju nehmen, ihn gegen bie Turten anzuschreien," bem Raifer feinen Reichthum und feine Berrs schaft zu übergeben, und Bischöfe unter die Türken zu schieden, um das Wort Gottes zu predigen. — Luther war das mals über diese briestichen Predigten entzückt, und beglücks wünschte den geisteskranken Mann in einem eigenen Sendsschreiben. — Ritter Partmuth aber übertraf, wie E. Münch bemerkt, alle bisher genannten geistlichen Maniseste durch ein Pamphlet von mpstischem Inhalte: "Die Bestellung Hartmuths von Kronberg", in der die gesammte gläubige Christenwelt als ein einiges Kriegsheer, besehligt von dem allmächtigen König aller Kaiser, Könige, Fürsten und herren, Jesu Chrissto, kampsbereit gegen die versteckten Feinde des Wortes Gotztes dargestellt wird.

#### LIII.

## Raifer Ferdinand II. im Rampfe gegen bie proteftantischen Stande Sberöfterreichs.

Bierter Artifel.

Eben ging man bamit um, dem gedrückten Lande ob ber Ens die wesentlichsten Erleichterungen zu verschaffen, die kostsspieligen Besatungen ganzlich abzusuhren, und es an den angestammten herrn zurückzugeben; — im April 1026 ging eine Deputation nach Wien, um die letten Anstände in der Ablössungssache zu beseitigen — als ein ganz unerwartetes Ereigeniß die hoffnung auf baldige Erlösung vernichtete, und Obersösterreich neuerdings zum Schauplate der wildesten Verheerung machte. Wir meinen den großen Bauernkrieg, dessen nächste Ursache wohl das, durch die beschriebenen Ereignisse herbeigeführte Elend, die eben begonnene Resormation und mancherlei Aufreizungen von außenher waren \*).

<sup>\*)</sup> Offenbar stand der Aufstand in Verbindung mit dem Juge des 1V. 38

Man hat bisweilen bie Ursache dieses Aufruhrs nur als lein in der Reformation (Wiederherstellung des rechtmäßigen Kirchlichen Zustandes) finden wollen, und somit den Kaiser, durch welchen sie im Lande eingeführt wurde, hiefür verants' wortlich gemacht. Es wird deshalb angemessen sehn, in Kürze nachzuholen, was sich seit Unterwerfung Desterreichs in dies ser hinsicht zugetragen hat.

Der Raiser sah mit Recht ben Protestantismus fur bie Quelle alles Unheils und aller Widerspänstigkeit an. Seit beinahe hundert Jahren hatte er der Opposition der Stände zum Vereinigungspunkte gedient; er war die Fahne, unter der sie den Rampf gegen den Landesfürsten begonnen und fortgesetzt hatten; der Vorwand, unter dem sie mit auswärtigen, dem habsburgischen Hause feindlich gesinnten Fürsten Verständnisse gepflogen und sich endlich in eine Verschwörung zu dessen Untergange eingelassen hatten.

Daher war es die Ueberzeugung nicht bloß des Raisers, sondern jedes Unbefangenen, daß vorerst dieses hinderniß wegs geräumt werden musse, wosern überhaupt der Landesfürst mehr als bloßer Träger dieses Namens seyn wollte und sollte. Diezu kam bei Ferdinand die andere, mit seinem ganzen Wesen vers wachsene, mit der ganzen Kraft seines Sharakters sestgehaltene Ueberzeugung, daß er zur Förderung dessen, was ihm zur Ehre Gottes und zum heil der Kirche nothwendig erschien, den Gebrauch seiner Macht nicht versagen durfe.

Daher ließ er bem herzoge Maximilian gleich nach feis nem Einzuge in das Land, zu Wels, durch Karl v. harrach vortragen: "Bei ber Verhandlung über die Unterwerfung der Stände muffe vor allem andern barauf gesehen werden, die Pradicanten sammt ihrer verdammten Reperei aus dem Lande

Mansfelbers, ber eben in Schlesien einbrang, um nach Bereinis gung mit bem wort: und treubrüchigen Bethlen ben Raifer im Rerne seiner Känder anzugreifen. Gin banischer Emissar Schletetis, mit Erebeng: Briefen bes Königs versprach ben Bauern balbige Unterftung von Böhmen aus.

ju schaffen und die katholische Religion wieder einzusühren, denn es würde dem Raiser verantwortlich seyn, den Standen ihre abscheuliche Reperei, durch welche der gemeine Mann-alstein verhept worden, weiters zuzulassen". Gigenhandig fügte Ferdinand dem Schreiben an Maximilian noch bei: "Wollen sich das Religionswesen angelegen seyn lassen, damit die Pfeisser abgeschafft, und der Tanz abgestellt werde. Dieweil von ihnen alles Unheil seinen Ursprung genommen, so ist bils lig, daß das Werk bei dem Grund angegriffen werde". Doch stellte Ferdinand die Sache dem Ermessen seines Bundestreundes anheim, der es nicht gerathen fand, sogleich zu bes ginnen.

So hielt Kaifer Ferdinand Abschaffung bes Protestantiss mus in Desterreich aus politischen Gründen eben so sehr für unerläßlich, als er sich in seinem Gewissen bazu verbunden erachtete. Dazu gesellte sich aber noch mancherlei, was bas Gemüth bes Kaisers zu diesem Verfahren anspornte, naments lich bas höchst unkluge, beinahe verrückte Vetragen mancher Pradicanten. Roch nach der Unterwerfung des Landes wurde in Steper von der Kanzel herab wüthend mit den tollstem Schmähungen: Antichrist, leidiger Teufel, blinder Rarr und Schelm, womit man die höchsten geistlichen und weltlichen häupter der Christenheit bezeichnete, heruntergeworfen.

Unfänglich begnügte man sich mit Vertreibung jener Pras bicanten, welche sich in ber Rebellion thätig bewiesen hatten; ihrer zehen mußten 1621 bas Land binnen 14 Tagen verlass sen. Der als Verkeperer Repplers bekannte Landhausprediger M. Daniel hipler wurde als Theilnehmer der Conföderation verhaftet und erst nach Verlauf eines halben Jahres auf Burgsschaft der protestantischen Stände wieder auf freien Fuß gesstellt. Im übrigen blieb alles im alten Zustande, nur daß jest bei gerichtlichen Rlagen in Religionssachen genau nach den Rechtsbehelsen und dem Buchstaben der Concession entsschieden wurde, und was das wichtigste war, es folgte den Entscheidungen auch sogleich die Execution auf dem Fuße uach.

Jenes war früher freilich anch größtentheils gescheben, dieses aber nur höchst selten, wenn es gegen die Ansprüche des Proztestantismus ging. Herberstorf fertigte die gegen dieses eilige Berfahren gerichtete Vorstellungen damit ab: Er glaube das Recht zu handhaben, indem er den Katholischen ihre durch die Prädicanten de facto entzogenen Rechte zuspreche, um die sie ihn anriesen, weil die Gerechtigkeitspflege nicht mehr, wie eine Zeit her gesperrt sep. Wenn die protestantische Obrigkeiten vermöge der Concession Fug zu haben behaupten, und es auch so geübt hätten, — die Unsterthanen zu ihrer Resigion mit Ernst anzuhalten, ihnen auch den Besuch eines andern Gottest dienstes zu untersagen, so wäre es unbillig, die kathozlischen Obrigkeiten weniger günstig zu behandeln."

Erst gegen das Ende des Jahres 1024 kam die Sache ber Reformation im ausgedehntern Maaße in den Gang. Gin kaiferliches Mandat vom 4. October befahl allen Pradicanten und protestantischen Schulmeistern innerhalb 8 Tagen das Land bei Strafe zu verlaffen, "da sie durch ihre lästerlichen Lärmenpredigten, Auswieglung des gemeinen Mannes, auch Berbitterung der Gemüther wider die Obrigkeit zur Rebellion gereitt und auch noch bis auf den heutigen Tag fortführen zu schreien und zu lästern gegen die katholische Religion." 26.

Dieses Mandat wurde aller Orten mit großen Feierlichteiten bekannt gemacht, dem Bolke des Kaifers Willen eingeschärft jeden Sonn- und Feiertag die Kirche zu besuchen, und zwar den Gottesdienst seiner eigenen Pfarre. Uebrigens wurde die Auswanderung jedem erlaubt, der nicht katholisch werben mochte.

Der Raiser scheint erwartet zu haben: daß nach Bertreis bung der Pradicanten sich die Einwohner des Landes scinem Befehle gutwillig fügen wurden. Da er indessen bald eine entgegengesette Ueberzeugung gewinnen mußte, so erließ er am 20. August von Reustadt aus ein Decret, in welchem er seinen sesten Entschluß: die Resormation durchzusuhren, aus sprach, und mit der Ausführung desselben eine Commission beauftragte. Diesem folgte am 10. October ein weitläuftiges Mandat. Nach dem Eingange, der die, durch die falsche Lehre und deren aufrührerische Lehrer über Desterreich ges brachten Uebel weitläuftig beschreibt, wird der Wirkungekreis der Reformationscommission angegeben:

1) Bei der Ausschaffung der Pradicanten und Schulmeifter habe es fein Berbleiben; alles Gingen, Poftillefen umd Predigen feb unterfagt. 2) Der Befuch bee Pfarrgots teebienftes an Conn= und Feiertagen wird Jebermann gur Pflicht gemacht. 3) Die Bunfte haben ihre Gottesbienfte mieber aufzurichten, und Bunftfahnen jur Berberrlichung ber Fronteichnamsprocession anguschaffen. 4) Erziehung ber Rinder auf protestantischen Unftalten ift ftrenge verboten. 5) Die Auswanderung ift Jedem gestattet, welcher fich bis Oftern ben Bunfchen des Raifers nicht anbequemen will. Er nimmt feine gange Sabe, mit Ausnahme bes üblichen Freis gelbes an feine Berrichaft und eine Rachsteuer von 10 pet. an ben Riscus. 6) Landleute, die binnen 6 Wochen ben Beweis ju liefern vermögen, daß ihre Voreltern ichon vor 50 Sahren bem augeburgischen Befenntniffe jugethan maren, werden für ihre Perfonen gebulbet. 7) Alle ftanbifchen Beams ten, welche innerhalb eines halben Jahres nicht fatholisch mer= ben, muffen burch fatholische Individuen erfest werden 8) Buder gegen die katholische Religion muffen eingeliefert, keines ber Art barf eingeführt werden. 9) Die weltlichen Stande, welche im Befige von geiftlichen Stiftungen und Pfarren find, ober geiftliche Guter genießen, muffen in langftens 6 Wochen ihren Befittitel nachweisen.

Ein letter Versuch der politischen Stände, die Aussuhse rung dieser Maagregeln zu hintertreiben, hatte und konnte keisnen günftigen Erfolg haben; Inhalt und Form der ftandischen Vorstellung war vielmehr nur dazu geeignet, den Kaifer zu erbittern. Sie fuchten die protestantische Relizgion als die wahre daczustellen, deren Ausübung den

Ständen von Rechtswegen gebühre, welches fie auch in ihrer Unterwerfung, die nur das zeitliche berühre, nicht aufgegeben hatten. Fast komisch aber im Munde der politischen Stände ob der Ens klingt die Bebauptung, "daß ihre Religion statt zum Aufruhr zu führen, vielmehr den rechten Gehorsam begründe". Diese Schrift konnte dem Raiser nicht anders, denn als Frevel erscheinen. Endlich wird auch noch das alte Mährchen aufgetischt, das die Religionsconcession um baares Geld von R. Maximilian Usep erkauft worden, und halb drohend beigefügt — under solchen Umständen sey es den Ständen unmöglich, einen Beistrag zur Ablösung des Landes zu bewilligen.

Eine strenge Ruge dieses Tons, und ber Befehl, emiges Stillschweigen in dieser Angelegenheit zu beobachten, erfolgte zur Antwort, und die Commission betrieb ruhig ihr Geschäft, welches zwar durch ben Aufruhr 1626 unterbrochen, aber nach der Stillung desselben sogleich wieder aufgenommen wurde.

Es war wahrscheinlich bes Raisers Absicht gewesen, mit ber Burudnahme Oberösterreichs auch die Privilegien ber Stande zu bestätigen. Der Aufruhr hatte jene verzögert, ben Standen aber Anlaß gegeben, ihre nunmehrige Treue gegen ben Raiser in der That zu bezeigen. R. Ferdinand, diese erkennend, wollte ihnen baher auch einen Bewels seiner Anserkennung geben, und versprach baher auch am 26. Janner, daß er sich in dieser Angelegenheit nachstens resolviren werde; schon am 29. Marz 1627 gab er den Standen die Nachricht, die hoftanzlei habe bereits Besehl erhalten, die Bestätigung auszusertigen.

Ferbinand bestätigte sammtliche Freiheiten ber Stande; ausgenommen hievon waren nur die Schadloss briefe ber frühern Regenten und die Religionsfreiheiten. Rudfichtlich jener versprach er aber, die Stände nie über Gebühr zu besasten. Andere Freiheiten waren entweder nicht ausdrücklich als solche gegeben, ober wurden als bloße Ans

maaßung verworfen. In die erstere Rlasse gehört allein das bisher, namentlich in den neuesten Zeiten, geübte Recht, ohne Vorwissen des Landesfürsten Landtage zu halten. Indem aber der Kaiser dieses untersagte, verhieß er ohne die dringendste Noth nie eine Geldbewilligung außerhalb eines Landtages zu begehren. Zu den Anmaaßungen gehören die Verbindung mit sauswärtigen Fürsten, Absenbung von Gesandten an dieselben und das vorgebliche Recht: die Verwaltung des Landes nach dem Lode eines Landesfürsten zu führen.

Daß diese Disposition eben so fehr im wohlverstandenen Interesse bes Landes als des Regenten begründet war, laßt sich unschwer erkennen.

Bon diesem Augenblicke an burch beinabe anderthalb Sabr= bumberte übten die Stande ihre Befugniffe in bem bergebrach= ten Umfange fortwährend aus; bas Steuerwesen blieb in ib= ren Sanden, fie verwalteten ihre Ginfunfte und bisponirten über ihre Raffe wie früher; fie verwalteten die Landesjuftig im Canbrechte; ber Canbeshauptmann verwaltete, nach Bieberemlöfung des Landes, fein Umt gang in der Beife und in bem Umfange, wie feine Borfahren. R. Ferdinand und feine Nachfolger erfüllten alfo getrenlich, mas jener verheißen unb biefe bestätigend erneuert hatten; nie machten fie auch nur ben Berfud, Die Gerechtsame ber Stande ju beeintrachtigen. Aber auch bie Stanbe wirkten innerhalb ihrer Befugniffe eben fo getreu end ftanden fortan in unwandelbarer Unbanglichfeit, in truben, wie in froben Tagen ju ihren Fürsten. Gin fcones Bant gegenseitigen Vertrauens verband von nun an beibe Theile - und in biefer ungetrübten Barmonie überwanden fie bie ichwersten Sturme.

Man ersieht aus dieser Darstellung, wie weit R. Ferdisnand von dem Versuche entfernt war, die vorübergehenden Ereignisse zu seinem Vortheile auszubeuten, und wie ernstlich es gemeint war, wenn er verhieß alle Privilegien bestätigen zu wollen, wilche der landesfürstlichen Auctorität nicht schäds

lich und dem Lande nicht nachtheilig seyen. Selbst von den in der Perdonnirungsresolution vorbehaltenen Rechten stellte er freiwillig die meisten den Ständen wieder zu. So erhiels ten die meisten herrschaften, sobald sie in die hande katholisscher Besiger kamen, die Bogteis und Patronatsrechte wieder; er gab die Schulkasse, mit Ausnahme der herrschaft Ottensbeim, die mittlerweile die Jesuiten in Linz aus seiner hand empfangen hatten, schon 1627 wieder zuruck.

Genug, mare ibm je in ben Ginn gefommen, unum: fchrantte Berrichaft über bas neu unterworfene Land fich am zueignen, - fein Sindernig mare ibm im Wege geftander: aber eben burch bie großmuthige Burudftellung aller ftantiichen Befugniffe zeigte er beutlich, wie ungerecht ber Bormurf eines folden Strebens gegen ihn erhoben murbe. nicht wich und nicht weichen ju burfen glaubte, mas er meber mit ber Politik noch mit feinem Gemiffen vereinbar fast mar die Religion. Uebrigens handelte er hierin gang und gar nach bem bamale allgemein geltenben Staaterechte und lebiglich vermoge ber, burch feine Stande namentlich anerkamten Befugnif. Gin icones Wort in biefer Beziehung bat S. M. Menzel gesprochen: "Ceine Verfolgung ber Protestanen . . war nur folgerechte Unwendung bes Grundfages, ber ut ber Reformation ine Leben getreten mar, bag bem Landeberrn bas Recht guftebe, ben Glauben und ben Gottesbifift ber Unterthanen ju bestimmen". Ge zeigen bie Blatter ber Ge fcichte, in welchem Umfange bie protestantifden gurften fic biefes Rechtes gebrauchten. Aber bas zeichnet nach Menzels ausbrudlichem Beugnig R. Ferdinand vor ihnen aus, bag er von diefen Rechten nur bann Gebrauch machte, mann ibn nicht rechtegultige Bertrage banben; und wir fügen diefem mit vollfommner Ueberzeugung bei, daß er nilber und menschlicher, ale alle protestantischen Reformatoren verfubr.

Wir konnen es uns nicht versagen, noch fogende hieher geborige Stelle aus diesem mahrhaft unbefangenen Geschichts schreiber zu entnehmen: "Co lange fie (bie Pretestanten) den

Grundfan ber Ausschließung mit ben Ratholischen theilten, fonnte ihre Rlage über Verfolgung fich immer nur barauf begichen, daß bie einleuchtenbe, unzweifelhafte Wahrheit ber neuen Lehre von den Unhangern der alten boewillig verkannt merbe. Diese Rlage betraf ben Gegenstand bes Berfahrens, nicht bas Berfahren felbft, bas bie Protestanten ihrerfeits, mo fie bie Machtigern maren, burch bas eigene Thun gegen bie Unbanger ber für unwahr gehaltenen Lebre für gang recht= mäßig erklarten. Nachbem aber bie Ueberzeugung von ber ausschließenden und erleuchtenden Wahrheit ber reformatori= fcen Dogmen fich verändert bat, und eingeräumt wirb, bag bit in der fatholischen Rirche Gebornen und Erzogenen Grund haben konnen, fich ber Unnahme diefer Dogmen ju weigern, ift es unvereinbar mit ber geschichtlichen Unpartheilichkeit, bie Rlage über Verfolgungesucht nur wider die eine Parthei gu richten, um bie lettere in ben Augen eines ununterrichteten Geschlechtes gehäßig zu machen... Wenn baber nicht etwa bie Unbanglichkeit des Raifers an die Glaubenslehre feiner Rirche ihm jum Vormurf gemacht merben foll, fo muß fich ber Tabel barauf beschranten, bag er nicht größer ale feine Beitges noffen bachte".

Die jüngsten Vorgange im Lande, ber Bauernaufstanb, mußten ben Raifer nothwendig in der Ueberzeugung beftarfen, big er nur nach Vollbringung des begonnenen Werkes auf Rube, Treue und Gehorfam rechnen burfe. Cebr flar fpricht fich biefe Ueberzeugung aus in einem Bortrage, ben Ferdinand am 9. Marg 1627 ben protestantiften Stanben durch ben Abt von Kremsmunfter und Georg v. Teufel machen ließ: "Tiefes Mitleib trage er mit dem Buftande bes Canbes ob der Ens das innere Unruhe neuerdings in fo tiefes Glend gestürzt habe. Aller biefer Uebel Grundurfache fet bie Berichiedenheit ber Religion, eine Quelle bes Miftrauens und ber hieraus entstehenden leidigen Folgen. Obne bergeftellte Ginheit der Religion fen mabre und bestandige Aufrichtigkeit der Gemuther, und ungefarbte Treue nimmer ju hoffen. Es

werbe baher ben Mitgliedern ber zwei obern politischen Stande ein Termin von brei Monaten anberaumt, entweder zur Rudtkehr zum Glauben ber Vater ober zur Auswanderung. Sie mögen ber Sache reiflich nachdenken, benn es wunsche ber Raiser lebhaft im Vereine mit ben alteingebürgerten Geschlechtern die Wunden bes Vaterlandes, die ihm eine unheilvolle Vergangenheit geschlagen, wieder zu heilen. Doch werde die Auswanderung ohne Abzug an dem Vermögen gestattet, und zum Verkause der Güter ein Jahr bewilligt".

Indeffen ift zu bemerten, bag bie faiferlichen Beftim mungen, fo gemeffen und ftrenge fie auch lauteten, eben fo milbe und nachsichtig in ber Unwendung gehandhabt murben. Die Auswanderungstermine murben wiederholt verlangert, Die Bertaufebefehle fo nachsichtig ausgeführt, bag noch 1638, alfo nach R. Ferdinands Tobe, Viele ber Ausgewanderten ihre Guter befagen, und einmal ober öfter bes Sahres fie befuch: ten, um Aufficht über bie Bermaltung berfelben ju pflegen. Auch als ber ben Unterthanen jur Erklärung angesetzte Termin icon langft verftrichen mar, wollte ber Raifer jene, bie burch ihr Dableiben Rückfehr jur fatholischen Rirche verheißen hatten, boch feineswegs zwingen. Er, bem es wirklich gang ohne Nebenzweck um Wiebereinführung ber katholischen Religion zu thun war, die er mit der innigsten Ueberzeugung als die allein wahre anerkannte, und in der er das einzige Unterpfand ber Treue feiner Unterthanen und ber innern Rube fand, ermahnte fortmabrend jur Rudtehr ober jur Auswanberung. Ohne Burudführung jur Ginheit bes Glaubens mar teine feste Rube möglich. Der neue Aufruhr, ber beim Un: ruden des Ronigs von Schweben (1632) burch biefen ermuntert, burch die Emigrirten eingeleitet und burch einen lieberlichen Pradicanten Greimbl angeführt warb, gab erft Veranlaffung ju Zwangsmagfregeln. Nach Bestegung beffelben mußten bie Gemeinden Rudfehr jum tatholischen Glauben angeloben. Die bas Gelöbnif abgelegt hatten, murden gur

•

Erfüllung ihres Berfprechens gezwungen, wofern fie es nicht freiwillig erfüllten.

Am Sonntag Quasi modo geniti 1628, wurde Obersösterreich durch den Grafen v. herberstorf und den Hofskammerrath Mandel im Namen des Aurfürsten von Bapern dem Abte von Kremsmunster als kaiserlichem Commissarius seierlich übergeben. Mit diesem Tage schloß sich eine der bedrängnisvollsten Perioden der Geschichte dieses Landes. Es war in dieses Elend durch die Verkehrtheit und den thörichten Uebermuth derjenigen versetz, die unter dem Scheine der Freiheit und der Bewahrung hergebrachter Rechte, der Befriedigung eigennüpiger und ehrgeipiger Absichten das Wohl von Tausenden zum Opfer gebracht, und sich selbst in frevelshaftem Irrsinn ins Verderben gestürzt hatten.

Die Zeit der Pfandschaft mar eine harte, aber nothwenbige Schule gewesen, sie lehrte die Stände Gehorsam, einen der Grundpfeiler jedes gesellschaftlichen Vereins, deffen sie ganz entwöhnt waren; sie lehrte das Glud einer angeerbten herrschaft erkennen.

Die bayerische Verwaltung wurde vielfach als hart und herzlos getadelt. Jenen, welche den Druck der Gegenwart fühlten, muß man einen solchen Vorwurf verzeihen, der Uebersgang war zu schnell und zu schneidend, aber die historische Gerechtigkeit fordert zu dem Zeugnisse auf, daß der harte Druck, herbereborfs raube Persönlichkeit abgerechnet, nicht sowohl in der Verwaltung, als vielmehr in den Verhältnissen selbst lag.

Aus der vorangebenden Darftellung ergeben fich flar die nachstehenden Folgerungen:

1) Die oberöfterreichischen politischen Stände befanden fich, wenige Ausnahme abgerechnet, im Buftande volltommener Rebellion gegen ihren Erbherrn.

- 2) Diese Rebellen unterwarfen sich nur gezwungen ber Gewalt ber Waffen auf Gnabe und Ungnabe, ohne irgend eine Bebingung.
- 3) Ungeachtet es R. Ferbinand völlig frei gestanben batte, sich jum unumschränkten herrn bes Landes ju machen, so stellte er boch ben Ständen freiwillig alle ihre wirk- lichen Privilegien jurud.
- 4) Die von ihm nicht bestätigten Freiheiten maren entweber nur offentundige Anmaagungen, oder sie hatten sich dem Besten bes Landes entschieden nachtheilig erwiesen, oder waren von geringer Bedeutung.
- 5) Die Reformation führte ber Kaiser durch, weil ihn kein rechtsgültiger Vertrag daran hinderte: weil er sich als Regent verpflichtet erachtete, die Unterthanen zur wahren Religion zu führen; weil er im Protestantismus allein, und mit gutem Grunde, die Ursache des Unheils erkanns te, welches das Land betroffen hatte.
- 6) In Ausführung seines Wertes benahm sich Ferdinand mit einer Uneigennüpigkeit und Milbe, wie kein anderer Fürst der Gegenparthei vom Ausbruche der Glaubenssspaltung an bis zum Frieden von Münster und Osnasbrück.

#### LIV.

### Maturlehre des Staates.

Der Entwicklungsgang menichlicher Wiffenschaft gleicht bem des menfchlichen Lebens felbft. In bem erften Alter bes Menfchen, ber Rindheit und Jugend, maltet bie Richtung auf die Butunft, auf die unentfaltete Bulle ber hoffnung, auf die verkorpernde und befeelende Ginbildungefraft, und bie Auffassung und Behandlung der Dinge ift poetisch und mpthifch; nicht im mobernen Strauflischen Ginne, wo bas Bebeutende nicht mirklich und bas Wirkliche nicht bedeutend ift, fonbern im altern, mahren, ber ungetrennten Ginheit von Allgemei= nem und Besonderm, Ewigem und Beitlichem, Wefen und Er= fcheinung, Bebeutung (Wahrheit) und Wirklichkeit. 3m mittlern Mannesalter bagegen berricht bie Richtung auf bie Gegen= wart, auf Befit und Genug, Wiffen und Wirten; der gerlegende und entfeelende Berftand mit feinen Abstractionen, und Auffaffung und Behandlung, rationalistisch und fleptisch geworden, zerfallen in Theorie und Praxis. Im fpatern, lepst ten, bem Greifenalter endlich erfolgt bie Wendung gur Bergangenheit in ber, bas Birfliche wieber lauternden und verflarenden Erinnerung, woraus die geschichtliche Auffaffung bervorgeht, in welcher Theorie und Praris, nach ber Wider= legung bee Falfchen in jener burch biefe und ber Erhebung bes Wahren in diefer ju jener, fich verfohnen und durchdrins gen, und die Bahrheit in ihrer Birklichkeit, die Birklichkeit in ihrer Wahrheit ertannt wird. Go ift denn auch die menfch= liche Biffenschaft auf ihrer erften Entwicklungeftufe Unschaus. ung und Offenbarung, Poefie und Dipthe in jenem tieferen, richtigeren Sinne. Gie bilbet fich bann jum felbftgemachten,

abstracten Wiffen, jur Wiffenschaft im engern Sinne in los gisch : spstematischer Form, jur sogenannten Philosophie, und wird endlich in ihrer letten Gestaltung jur Geschichte, jur allein mahren und wirklichen, genetischen Erkenntniß. Die gegenwärtige Epoche zeigt sich unverkennbar als ber

Uebergangemoment aus der zweiten in die britte und lette Nach ber Erschöpfung und gegenfeitis Entwicklungsperiode. gen wie inneren Gelbstvernichtung der logisch = rationalen fo= genannten philosophischen Spfteme ber letten Beit tritt mehr und mehr in allen 3weigen bes Wiffens die biftorifch = genetis iche Auffaffunge = und Bebandlungemeife, ale die allein rich= tige, allein noch mögliche bervor. Die Naturwiffenschaft felbft. querft magische Naturanschauung und Gabe, bann Natursbe ftem, Naturphilosophie, wird immer mehr Naturgeschichte im eigentlichen, nicht im frubern Ginne bloßer Naturbefdreis bung, - natürliche Entwicklungsgeschichte und geschichtliche Nachweisung ihrer Bildungen ftatt jener subjectiven Auffasfung und Unordnung in willfürlichen rationalen Spftemen. In noch höherm Maagstabe aber muß bie geschichtliche Ertenntniß und Gestaltung bei jenen Wiffenschaften obsiegen, Die auf eigentlich bistorischer Grundlage ruben, bei ber Theologie und bei ber Ctaate = und Rechtswiffenschaft. bie faliche Theorie jenes sogenannten Raturrechts, worin fic meber von Natur noch von Recht etwas findet, und des pfeubopbilosophischen Vernunftstaats in der Praxis noch verderb= lich fortwuchert, und nur in ber bitterften Belehrung erft vollig untergeben wird: ift auf bem Gebiete ber Wiffenschaft feit Möfer, vorzüglich aber feit Saller's großem Reftaus rationswerke die Erkenntnig und Wiederherstellung von Natur und Recht in den Socialverhaltniffen, die historische Auffaf= fung und Behandlung der Staatswissenschaft im entschiedenen Kortschritte. Auch B. Leo bat in seinen Studien und Stigen ju einer Naturlehre bes Staats (Salle, 1833) gleichfalls bie naturlichen, biftorifch gegebenen Grundlagen und Entwicks ; lungeformen bes Staates wiffenschaftlich barguftellen gefucht.

Alber leiber bat er nur ben Stoff ber Geschichte entnommen. die Form jedoch durch die Abstractionen der letten Formals philosophie bestimmen laffen. Bei allem Reichthume grunds. licher biftorischer Renntniffe, bei bem unftreitig ibm eigenen schärferen und tieferen Blid eines begabten Geiftes hat er bie unbefangene, ichlichte und einfache Auffaffung bes Thatfachlichen und feiner naturlichen Berhaltniffe und Entwidlungen, bie Sallere Salent und Berdienft bilbet, ben willfürlichen und abstracten Rathegorieen und Constructionen einer philoso= phischen Schule jum Opfer gebracht, beren pratenbirte Beifteebobe und bialektische Birtuofitat ibn gefangen bielten, und ihn gleich andern ihrer Junger in andern wiffenschaftlichen Bweigen verleiteten, ben lebendigen Leib ber Ctaategeschichte an dem Rreuze ihres Begriffoschematismus zu verrenten, und bie aus bem natürlichen Busammenhang geriffenen Glieder in bas Profrustesbett eines fünftlichen Sachwerks zu zwängen, wodurch ihre Bebeutung und Burbigung eben fo leibet, mie in Goethes Pater Brey, bem falfchen Propheten, Die prace tifche Brauchbarfeit bes Gewürzlabens durch beffen neue theoretisch = alphabetische Ordnung verloren geht.

Gleich von vornhinein ergibt sich bei Leo aus bem Spstematisiren und Schematisiren ber Schulphilosophie, in die er sich geworfen, die bei einer wahren genetischen — nicht abstract logischen — Betrachtungsweise als ungeeignet sich ers weisende Eintheilung des Staates in den mechanischen und organischen. Es ist, als ob man in einer Physiolosgie des Menschen — seines leiblichen Lebens — die Formen und Arten seines leiblichen Dasepns in gesunde und tranke — in normale und abnorme — eintheilen, neben den organischen Gliedern auch die Auswüchse und Verkrüppelungen, Krebssschäden und Mißgestaltungen mit aufführen wollte.

Bas Leo mechanische Staaten nennt, find frankhafte Buftande ursprünglich organisch gestalteter Staaten, Ausartungen, nur Schein= und Roth=Staaten, die ohne ins neres Leben die unverbundenen Elemente eine zeitlang außer-

lich noch zusammenhalten, bis die Leiche endlich auch außerlich zerfällt. Diese Rrankheitserscheinungen der Gesellschaft finden aber allerdings nur in einer genetisch=historischen Behandlungsweise ihre richtige Stellung und Erkenntnis. In einem willkurlichen, bloß logischen Spsteme werden sie neben die wahren politischen Lebenselemente rangirt, als ständen sie mit ihnen auf gleicher Linie, wie in einer Apotheke Gift und Arznei beisammen stehn.

Gben so wenig aber als die Erscheinungen bes Alters, ber Krankheit und des Todes kann man bei der Darstellung der Formen des politischen Lebens die Erscheinungen der Gesburt und Kindheit, die des unentfalteten Lebens so wenig, als die des zerfallenden und hinsterbenden, mit den Gestalsten des wahren, entwickelten Lebens zusammen und neben einsander stellen. Nur als Stufen des Werdens und Untergangs können sie in einer genetischen Entwicklung mit aufgeführt werden. Auch die sogenannten Nomadens und patriarschalischen Staaten Leo's sind so wenig eigentliche mabre Staaten, als die mechanischen; jene sindes noch nicht, diese nicht mehr. Im weitesten, uneigentlichen Sinne ist freilich selbst die Familie ein Staat, und also auch der blope Stamm in seiner ausgebehnteren Familienversassung.

Eben so willfurlich sind die Elemente oder Clemenstar=Richtungen des Staates von Leo angegeben und nes beneinander gestellt. In der Schrift selbst werden als solche ausgesührt: I. Der Besit, und zwar: a. von heerden; b. von Land; c. von Geld. II. Die allgemeineren geistisgen Richtungen, nämlich: a. die Philosophie im weitessten Berstande (im Inhaltsverzeichnisse wird diese Richtung auch als die Ansicht bezeichnet) und b. übermächtiger Wilsle; und zwar wieder entweder a. durch sinnliche Uebersmacht im Siege der Wassen, oder s. durch geistige vermittelst der Furcht vor geistigem Verlust, der Ehre hier, der Seligseit dort. Dann werden aber bei der Consstruirung sogenannter Elementarstaaten jene Elemente.



wieder eingetheilt in 1. organische Elemente, wobin a. Ramilie und Stamm mit beweglichem Gigenthum - Beers ben - und b. Familie und Stamm mit unbeweglichem Gigenthum - Land - gerechnet merben, und movon jenes die fogenannten patriarchalischen Romabenstaaten. biefes die fogenannten patriarcalifden Acterbauer ftaaten bilben foll; 2. mechanische Glemente, ale welche a. die geistige Gewalt ober bie Furcht vor Unglud -Priefterftaaten ober hierardieen, - b. bie geiftis gen Guter ober bie reine Intelligeng, bas gang abstracte Denten, ber reine Bebante - fogenannte Ibeotratieen, ber Robespierresche und St. Simonistische Staat, - c. bie finnliche Gewalt ober bas fiegende Beer - Milis tarberrichaften, ber romifche Imperatoren : Staat, ber Napoleonische, - d. bie finnlich en Guter ober bas. Gelb - Bangnierherrichaften, bermedicaische Staat. -

Diese sogenannten Elementarstaaten werden auch unspestematische Saaten genannt, weil sie nur ein einzelnes Element vorherrschend und tein Spstem verbundener Elemente enthalten, und den sogenannten organischespstema, tischen Staaten gegenüber gestellt, die aus gebrochenen Elementarstaaten durch den Rampf verschiedener Jundamenstalselemente entstehen sollen. So ergibt sich eine neue doppelte Eintheilung der Staaten in systematische und unspestematische.

Unverkennbar ift eine berlei logische Eintheilung nicht nur völlig willfürlich, und es ließe sich wohl noch mans che andere eben so gut machen, sondern es durfte die obige auch sogar ziemlich unlogisch seyn, da die angegebenen Eles mente und Unterscheidungen weder einfach, noch erschöpfend, vielmehr über Gebühr kunftlich und gezwungen erscheinen.

Unstreitig tann die menschliche Gefellschaft — ber Mensch im Großen — nur dieselben mahren und wefentlichen Grundselemente haben, wie ber einzelne Mensch — bas Individuum,

ber Mensch im Rleinen; — biese Grundelemente find bei beis ben gleichmäßig Leib, Seele, Geift.

Das leibliche Glement der Cocietat - ibre korperliche Bafis - ift ber Befit; bas geiftige - ihre Richtung. ibr Begriff und Bewußtfenn - ift ber Glaube, bie Ge finnung. Die aus ber Berbindung und Durchdringung von Geift und Leib hervorgebende Geele ber Cocietat, ber Musbruck, die Meuferung ihres Willens, tritt in ber eigentli= den Socialverfassung im engern Ginne, in ben focialen Institutionen, im Rechte und beffen besonderer Beftal: tung hervor, worin fich besmegen auch die größte Mannich: faltigfeit und Gigenthumlichkeit - Individualität - ergibt. Daber bas besondere, gabe Sesthalten jedes, noch einigermaa-Ben gefunden und lebenefraftigen Boltes an feinem befondern Rechte und ber Gitte, Diesem meiteren, lebendigeren, noch ungeschriebenen Rechte, ber Mutter und Erhalterin alles Rechtes. Daber die Aufnahme fremben Rechtes und fremder Sitte ober die millfurliche Menderung des Rechtes nach abftracten Theorien den Untergang des focialen Bolfelebens ber zeichnen.

Bon den ermähnten drei Elementen der menschlichen Gesfellschaft enthält und bildet der Geist oder Glaube das, Verhältnis nach Oben, zu Gott; der Leib oder Besit das Verhältnis nach Unten, zur Erde; die Seele endslich oder Recht und Sitte das Verhältnis nach, in und zu sich selbst, zu den Mitmenschen, Stammess, Volkess und Vereinds — Staatsschossen. Jenes, Geist und Glaube, ist, wie überall, das Höhere, der Geist, das Erste, Vestimmende; das Niedere, Leibliche, der Besit ist das Vestimmte, Gewirkte, aber sonach wieder Rückwirskende und Mitbestimmende, und aus der Gegens und Zusamsmenwirkung Veider erzeugen sich Verfassung, Recht und Sitte eines Volkes, seine Seele und sein individuels les Leben.

Rirgendwo und niemals fann eines biefer Glemente ifo-

lirt vorkommen und bestehen und einen reinen Glemens tarstaat bilden. Die Unnahme eines solchen ist eine unreas le, unhistorische Abstraction. Immer muffen jene drei Gles mente vereint und in einem gewissen Gbenmaaße, wenn auch in verschiedenartigen Formen, verbunden seyn, wo eine Ges sellschaft, ein Staat, seyn soll.

Da ber Geift ober Glaube bas Bestimmenbe, Bilbenbe ift, fo wird die Religion eines Bolte bas erfte und ur= fprunglich erzeugende und gestaltende Glement ober Princip feiner Socialform fenn, und es wird in diefer hinficht fo vielerlei Staaten geben, ale es mögliche Sauptformen ber Religion ober bes Berhaltniffes bes Menfchen ju Gott gibt. Es gibt aber nur Gin mabres, richtiges Verhaltniß, nur Gine mabre Religion - wie nur Gine Babrheit, bagegen unendlich viele falfche Berhaltniffe ober Grrthumer, bie indef allerdinge im Wefen fich wieder auf Ginen Grundirrthum und eine Urluge reduciren laffen, welche in Begie= bung auf die Religion in zwei hauptformen, als abftracter Polytheismus - Pantheismus - und ab: Bracter Monotheismus - Deismus -, als Berluft ber Ginheit ober ber Bielheit, als falfcher Realismus - Materialismus, Naturalismus -, ober falfcher Spiritualismus -Rationalismus - hervortreten. Jene Sauptform falfcher Religion liegt im Allgemeinen, als Beibenthum, mehr in ber frubern, diefe, ale entartetes Judenthum und Dohame-Daniemue, in ber fpatern Beit ber geschichtlichen Entwid: lung. Doch geht immer eine aus ber andern bervor; und wie früher aus ber Dieberträchtigkeit bes beibnischen Raturdienftes bie hoffart ber Philosophie, so spater aus diefer spiritualifti= fchen hoffart die Miederträchtigkeit eines neuen aber lebenlofen Dienstes der tobten Materie und der mechanifirten Natur. Die gemeinfame Burgel alles Frrthums und aller Luge ift Celbstfucht und Soffart.

Der Befig, ale das zweite, weibliche, mitbilbende und mitbestimmende Element ber Societat, ift ein mabrer und

lich noch zusammenhalten, bis die Leiche endlich auch außerlich zerfällt. Diese Krankheitserscheinungen ber Gesellschaft sinden aber allerdings nur in einer genetisch historischen Behandlungsweise ihre richtige Stellung und Erkenntniß. In einem willkurlichen, bloß logischen Spsteme werden sie neben die wahren politischen Lebenselemente rangirt, als ftanden sie mit ihnen auf gleicher Linie, wie in einer Apotheke Gift und Arznei beisammen stehn.

Gben so wenig aber als die Erscheinungen bes Alters, ber Krankheit und des Todes kann man bei der Darstellung der Formen des politischen Lebens die Erscheinungen der Ges burt und Kindheit, die des unentfalteten Lebens so wenig, als die des zerfallenden und hinsterbenden, mit den Gestalten des wahren, entwickelten Lebens zusammen und neben einsander stellen. Nur als Stusen des Werdens und Untergangs können sie in einer genetischen Entwicklung mit ausgeführt werden. Auch die sogenannten Nomadens und patriarschalischen Staaten Leo's sind so wenig eigentliche wahre Staaten, als die mechanischen; jene sind es noch nicht, diese nicht mehr. Im weitesten, uneigentlichen Sinne ist freilich selbst die Familie ein Staat, und also auch der blose Stamm in seiner ausgedehnteren Familiendersassung.

Eben so willfürlich sind die Elemente oder Elemenstar=Richtungen des Staates von Leo angegeben und nes beneinander gestellt. In der Schrift selbst werden als solche aufgeführt: I. Der Besit, und zwar: a. von Seerden; b. von Land; c. von Geld. II. Die allgemeineren geistisgen Richtungen, nämlich: a. die Philosophie im weitessten Berstande (im Inhaltsverzeichnisse wird diese Richtung auch als die Unsicht bezeichnet) und b. übermächtiger Wilsle; und zwar wieder entweder a. durch sinnliche Ueberzmacht im Siege der Baffen, oder s. durch geistige vermittelst der Furcht vor geistigem Verlust, der Sprehier, der Seligkeit dort. Dann werden aber bei der Consstruirung sogenannter Elementarstaaten jene Elemente



wieber eingetheilt in 1. organische Elemente, wobin a. Ramilie und Ctamm mit beweglichem Gigenthum - Beers ben - und b. Kamilie und Stamm mit unbeweglichem Gigenthum - Land - gerechnet merben, und wovon ienes die sogenannten patriarchalischen Nomadenstaaten, dieses die sogenannten patriarchalischen Acterbauers ftaaten bilben foll; 2. mechanische Elemente, ale welche a. die geiftige Gewalt ober bie Furcht vor Unglud -Priefterstaaten ober hierardieen, - b. die geiftis gen Guter ober bie reine Intelligeng, bas gang abstracte Denfen, ber reine Gebante - fogenannte Ibeofratieen, ber Robespierresche und St. Simonistische Staat, - c. bie finnliche Gewalt ober bas fiegende Beer - Milis tarberrichaften, ber romifche Imperatoren : Staat, ber Napoleonische, - d. die finnlich en Guter ober bas. Gelb - Bangnierherrichaften, ber medicaifche Ctaat. -

Diese sogenannten Elementarstaaten werden auch unspessematische Saaten genannt, weil sie nur ein einzelnes Element vorherrschend und tein Spstem verbundener Elemente enthalten, und den sogenannten organischespstematischen Staaten gegenüber gestellt, die aus gebrochenen Elementarstaaten durch den Kampf verschiedener Jundamental=Elemente entstehen sollen. So ergibt sich eine neue doppelte Eintheilung der Staaten in spstematische und unspestematische.

Unverkennbar ift eine berlei logifche Gintheilung nicht nur völlig willfürlich, und es ließe fich wohl noch manche andere eben fo gut machen, sondern es durfte die obige auch sogar ziemlich unlogisch seyn, ba die angegebenen Elemente und Unterscheidungen weder einfach, noch erschöpfend, vielmehr über Gebühr kunftlich und gezwungen erscheinen.

Unstreitig tann bie menschliche Gefellschaft — ber Mensch im Großen — nur dieselben mabren und wesentlichen Grundselemente haben, wie ber einzelne Mensch — bas Individuum,

ber Menfch im Rleinen; - biefe Grundelemente find bei beis ben gleichmäßig Leib, Geele, Geift.

Das leibliche Glement der Cocietat - ihre forperliche Bafis - ift ber Befin; bas geiftige - ihre Richtung. ibr Begriff und Bewußtfenn - ift ber Glaube, die Ge finnung. Die aus ber Berbindung und Durchdringung von Beift und Leib hervorgebende Geele ber Cocietat, ber Musbruck, die Meußerung ihres Billens, tritt in ber eigentliden Cocialverfaffung im engern Ginne, in ben focialen Institutionen, im Rechte und beffen befonderer Gestal: tung bervor, morin fich besmegen auch bie größte Mannich: faltigkeit und Eigenthümlichkeit — Individualität — ergibt. Daber bas befondere, gabe Festhalten jedes, noch einigermaa Ben gefunden und lebensfraftigen Boltes an feinem besondern Rechte und ber Gitte, Diesem weiteren, lebendigeren, noch ungeschriebenen Rechte, ber Mutter und Erhalterin alles Rechtes. Daber die Aufnahme fremben Rechtes und frember Sitte oder die millfürliche Menderung bes Rechtes nach abftracten Theorien den Untergang des focialen Bolfelebens be zeichnen.

Von den ermähnten drei Elementen der menschlichen Gefellschaft enthält und bilbet ber Beift ober Glaube bas Berhaltniß nach Oben, ju Gott; ber Leib ober Befis bad Verhaltnif nach Unten, jur Erde; die Geele endlich ober Recht und Gitte bas Berhaltniß nach, in und ju fich felbft, ju ben Mitmenfchen, Ctammes:, Bolfes: und Bereins: - Ctaats: Benoffen. Jenes, Beift und Glaube, ift, wie überall, bas Bobere, ber Beift, bas Erfte, Bestimmende; bas Niedere, Leibliche, ber Befit ift bas Bestimmte, Gewirkte, aber sonach wieder Ruckwirkende und Mitbestimmende, und aus der Gegen= und Bufam= menwirkung Beiber erzeugen fich Berfaffung, Recht und Sitte eines Voltes, seine Seele und fein individuels les Leben.

Mirgendwo und niemals tann eines biefer Glemente ifo-

lirt vorkommen und bestehen und einen reinen Glemen: tarstaat bilden. Die Unnahme eines solchen ist eine unreas le, unbistorische Abstraction. Immer mussen jene drei Glesmente vereint und in einem gewissen Sbenmaaße, wenn auch in verschiedenartigen Formen, verbunden seyn, wo eine Gessellschaft, ein Staat, seyn soll.

Da ber Geift ober Glaube bas Bestimmenbe, Bilbenbe ift, fo wird die Religion eines Bolts bas erfte und ursprunglich erzeugende und gestaltende Element ober Drinciv feiner Socialform fenn, und es wird in diefer Sinfict fo vielerlei Staaten geben, als es mögliche hauptformen der Religion ober bes Berbaltniffes bes Menfchen ju Gott gibt. Es gibt aber nur Gin mabres, richtiges Verhaltnif, nur Gine mabre Religion - wie nur Gine Wahrheit, dagegen unendlich viele falsche Berhaltniffe ober Grrthumer, die indeß allerdinge im Wefen fich wieder auf Ginen Grund: irrthum und eine Urluge reduciren laffen, welche in Begie bung auf die Religion in zwei hauptformen, ale abftracter Polytheismus - Pantheismus - und ab: ftracter Monotheismus - Deismus -, ale Berluft der Einheit oder der Bielheit, als falfcher Realismus - Materialismus, Naturalismus - ober falfcher Spiritualismus -Rationalismus - hervortreten. Jene hauptform falfcher Religion liegt im Allgemeinen, ale Beibenthum, mehr in ber frubern, biefe, ale entartetes Judenthum und Mohame Daniemue, in ber fpatern Beit ber gefchichtlichen Entwicklung. Doch geht immer eine aus ber andern bervor; und wie früher aus der Dliederträchtigkeit des heidnischen Raturdienftes die hoffart der Philosophie, so spater aus diefer spiritualifti= fchen hoffart die Riederträchtigkeit eines neuen aber lebenlofen Dienstes ber tobten Materie und ber mechanisirten Ratur. Die gemeinsame Wurzel alles Jrrthums und aller Luge ift Celbstfucht und hoffart.

Der Befig, als das zweite, weibliche, mitbilbende und mitbestimmende Element ber Cocletat, ift ein mahrer und

rechter nur ale Befit der Erbe; ober vielmehr, ba ibr Inneres, ihr Wefen, und in unferm gegenwartigen Berbaltniffe ju ihr verschloffen ift, ihrer Producte, beren beide Saupt gestaltungen Thiere und Pflangen find. Man fann bems nach ale verschiedene Arten bes Befiges ben von Beerben und ben von Cand - Uder - unterscheiden. Beibe finb ieboch auch nicht völlig von einander getrennt moglich; ber Beerdenbesit und die Diebzucht fordert ben, wenn auch med: felnden, Befit von wenn auch unbebautem, boch nicht un: fruchtbarem Land; fo wie ber Befit von Land - ber befe fligte von bebautem - ben von mitwirkenbem, bienenben Es bandelt fich alfo nur um bas Uebergewicht ber Biebe. einen ober ber andern Besitgattung. Rur mit biefer Be fdrankung fann man Romaden und Aderbauer=Stace ten unterscheiben. Je mehr aber ein folches Uebergemicht bervortritt, je weniger ift ein eigentliches, organisches Speials verhältniß vorhanden; es find nur Uebergangeftufen jum vollständigen, allfeitigen Befige, und fie geboren nur ber noch unentwickelten Rindheit der menschlichen Gefellichaft an.

Aus bem vollständiger und allseitiger entwickelten und ausgebildeten Besitze geht aber eine Bermehrung von Mittheilung und Austausch hervor, und somit ein ver mittelne des Zeichen, das Geld. Wird endlich das Mittel für den Zweck, das Zeichen für die Sache, der Schein für das Wessen genommen, und jenes, der Abgötterei ähnlich, über dies sestellt: so erfolgt Verfall, Verslüchtigung, Vernichtung des wahren Besitzes, und statt dessen falscher, sichtver Besitz, der keine wahre Basis der Societät bilden kann. Es ist also irrig, wenn man den Geldbesitz neben die andern, wahren Besitzweisen stellt, und darauf begründete Staaten als wahre Staatsformen annimmt. Auch dieß ist nur eine Uebergangsstuse, aber zur völligen Desorganisation; ein krankhasier Versuch, ein krebsartiges Uebel als normale Les bensform zu constituiren.

Das dritte Grundelement der Gefellschaft ift endlich bas

eigentliche befondere, individuelle, darafteriftifche und nationale: es ift die Seele, ber Wille, die Reigung und Rraft bes Sociallebens, wie folche aus ber eigenthumlichen Berbindung jener beiden andern Glemente hervorgeben, und fich binwieder in Recht und Sitte, bem Charafter ber Nation und bes Staates auspragen. hierin rubt bie eigent= liche Macht und Gewalt bee Ctaats. Auch hier giebt ce aber, bei aller möglichen Mannigfaltigfeit einzelner Bildunge = und Entwicklungsformen, nur Gin mabres, richtiges, nors. males Grundverhalnig, mie Gin wefentlich falfches, abnormes und gerftorenbes. Jenes geht aus ber Berbindung bes Ginen rechten Glaubens und Beiftes mit bem einzig mahren Besite bervor, und zeigt fich in der Unterordnung und bem Dienste gegen bas Bobere, fo wie in ber ba= raus hervorgehenden Berrichaft über bas Niedrere; biefes aber, aus der Verbindung des faliden fictiven Befiges mit dem uns mabren und verkehrten Beifte und Glauben entspringend, zeigt fich im Dienfte des Miedrern und der Unterdrückung des Bo-In jenem normalen Grundverhaltniffe erscheint bas Element bes Willens und ber Rraft - Leos übermachtiger Bille - ber Macht und Gewalt, durch die religiofe Begies hung und den Glauben, die Oberherrschaft der Religion, erhoben und veredelt ale Adel, Tugenb - im alten Ginne bes Worte - Chre, Beldenthum und Ritterlichkeit, als Sandhaber und Wahrer des Rechts und ber Gitte, als Schut und Schirm. In bem abnormen, verfehrten Berbalts niffe bagegen wird es robe, milde Gewalt, im Dienfte bes Geldes und ber Sabsucht, Recht und Gitte verlegenb und gerftorend. Diefe lettere Erscheinung ift auch nur eine Rrantheitsform des untergebenden Staatslebens, die gewöhnlich aus bem irreligiofen Geifte, bem Irrglauben und ber falichen Doctrin, fo mie aus ber Gelbherrichaft bervorgebt, und bas Ende der entarteten Societat bildet. Co die Soldatenberrs schaft ber Nachkommen Alexandere und die ber romischen Imperatoren Beit im Alterthume und in unfern Tagen die Napoleonis

sche. Sie kann nur zerftoren, nichts bilben; fie zehrt, wie bie Gelbherrschaft, nur eine Weile noch an ben altern organischen Lebenselementen, bis diese ganz aufgezehrt find, und jene Militarherrschaften Leos find so wenig wie seine Banquierherrschaften als Staatsformen barzustellen, sondern nur als Staats Rrantheitszustände. Sie gehören also eigentlich zur Pathologie nicht zur Physiologie bes Staats.

Jene drei Grundelemente zeigen sich auch in der alten Welt und im heidenthum, wo sie auch mit verschiedenem Stamme verbunden sind, als Rasten, im normalen, driftlichen Staate als Stände: als Priesterstand — Geistliche keit; — Kriegerstand — Abel — und dienende, ars beitende Klasse, die sich später, besonders als Bürger in den Städten auch wohl zu einem Stande erhebt. Der Priester ist der Vertreter und Bewahrer des höheren, gezgebenen, überlieferten Geistes und Glaubens; der Abel der des Rechts, der Krast, der nationalen Ehre und Sitte; von ihnen belehrt und geheiligt, geschützt, geführt und beherrschtzerscheint das dienende, den nationalen Besit pflegende und bauende Volf.

In ben Zeiten erst werbender Gestaltung tritt aus ber Urform ber Familie, wo im Sausvater noch Pries fter und König vereint ruht, und aus der, nur noch eine etwas erweiterte Familie bildenden patriarchalischen Stamms verfassung — von einem patriachalischen Staat kann man nur im weitesten, uneigentlichen Sinne sprechen, — wo jene Vereinigung gleichfalls noch besteht, bei stets weiter und lockerer werdendem Stammverhältnisse, welches nur mehr durch gemeinsamen Glauben und durch Gemeinschaft der Heiligthus mer zusammengehalten wird, zuerst der Priesterstand, als besonderer, als zuerst gestaltetes Saupt, hervor. Er leitet und richtet die Gesammtheit, die, außerlich nur leicht, unnerlich noch um so inniger im Geist und Glauben vereint und ges bunden ift, und der ersten und rechtmäßigsten Uebers

macht, ber bes bobern, nicht vom Menschen ausgehenden Geiftes, noch frei und willig und barum wurdig gehorcht.

Ermattet die Macht bes höhern Geistes und Glaubens, erschlafft bas innere Band, so wird ein außeres immer nöstiger; ber nicht freiwillig sich unterwerfende Wille muß gesywung en werden, Recht und Geset treten als Supplemente bes Glaubens auf, und es kommt die Zeit der helden und Könige, wo die immer noch edlere Uebermacht des kräfstigern Willens, der Tapferkeit — Tugend — und Sitte berricht.

Jene ersten Socialformationen kann man alfo mohl Priesterstaaten, diese zweiten Berven: ober Rriegers ftaaten nennen.

In einer normalen, vollständigen Ausbildung der Gesfellschaft, wie in dem driftlich germanischen Staatswesen des Mittelalters, stehen fie, gleichmäßig entwickelt, neben und nach einander in ihrem richtigen Beit= und Dignitätsverhältnisse, als Geistlichkeit und Abel, und bedingen, ergänzen und durchdringen sich gegenseitig. Ihre gemeinsame, leibliche Basis ist der einzig wahrhafte und reale Grundbesit in seinen beiden Productionsweisen von Viehzucht und Ackersbau.

į.

Wenn aber endlich zuerst die Macht des bobern Geistes und Glaubens und dann auch die der Willensfraft, der Tusgend und Sitte, und damit die alte herrschergewalt erschlaft, versiegt, hinschwindet, erheben sich lururirend die niederen, zum Dienen bestimmten Elemente und Kräfte: der kurzsichtige, wandelbare Geist der Zeit und der Menge — Leo's Anssicht, — und die rohe, physische Gewalt eines ungezügelten, ehr= und rechtlosen Willens, die wieder in verkehrtem Ber= hältnisse dem Niedrigsten, der zum sietiven, unrealen Geldsbesse verstüchtigten, leiblichen Bass, als Knochte dienen.

Und fo kommen benn mit und nacheinander Leo's Ideos fraticen, Banquier= und Militarherrschaften, bis der sociale To d erfolgt.

#### LV.

#### Betrachtungen über bie Revolution.

(Gingefandt.)

# \*1. Kann die Revolution durch die öffentliche Macht verhütet und bezwungen werden?

Europa rubet jest eine eigene Rube. Dit Ausnahme einiger Stellen, wo fich Rampf und Bewegung mehr außerlich zeigt, gleicht es einer Begent, tie vor une in Schlummer und burgerliche Rube ge-Aber tiefer Schlummer, tiefe Rube ift tein mahrer Friete. Die frangofifche Revolution ift ein mertwürdiges Thema im europaifden Leben, und es muß in taufend Bariationen auf dem tultivirten Gebiet unferer Erbe burchgespielt merben. 3d mochte mit einem Ceber ber Borwelt fagen: Gebt Ucht, wie ihr ben Feind habt abziehen feben, fo werdet ihr ihn wiederfommen feben! "Alles wiederholt fich im Leben". Wie eine Leidenschaft nicht aus ber Scele verschwunden ift, wenn fle einmal gurudgetreten, fondern nach Perioden entweder ftarter ober fcmacher wiederfehrt; fo wird auch frie revolutionare Bewegung gn= rudtehren entweder ftarter ober fcmacher. Die Revolution liegt jest in dem europäischen Leben, wie ein schlummernder wilder Riefe und bie Aufscher bes öffentlichen Lebens belauschen mit Furcht und Beforglich: feit jeden Pulefchlag des Schlafeuden. Bei jeder Budnng bier ober bort greifen fie gu, und verhalten mit Gewalt ober umbauen mit Maag: regeln der Klugheit. Sie haben wohl jeht aus Furcht noch immer ihre Aufmertfamteit und Thatigfeit auf ben revolutionaren Geift gerichtet, beffer aber mare es mohl, wenn es aus Weicheit gefchahe. volution fann namlich, wie jener vielgestaltige Riefe bes Alterthums, nur mahrend ihres Schlummers gefeffelt und mahrhaft übermunden werben: ift fie aber ermacht und hat fie ihre Beit, wo ihr Macht gegeben ift, bann ift Alles vergebene, mas man vortehren mag. 3ft eine Leis denschaft recht erregt, so wird wohl fein Mensch ihrer Berr. Aber ta fie in ihrer geschichtlichen Bahn unaufhörlich zwischen Schlaf und Bachen, Ruben und Erregtfenn fich wiederholend freifet; fo muß man

befonders fich ihre Rube merten und hier eruftlich Dand an fie legen. Raun man jedesmal mahrend threr Schlummerperiode eine befonnene Befinnung und entgegengefeste Buniche in der Seele erftarten laffen; Dat man aber biefes ver= fo wird fie immer ichmacher wiedertehren. faumt, ober fie gar noch in ber Stille gehegt; hat man ohne allen Ernft und Wahrheit nur auf außerliche Mittel gedacht, fie ju bandis gen, wenn fie wieder muthend geworben, bann fehrt fie ftete mit alle gemeinerer und reigenderer Dacht wieder. Berade fo verhalt es fic auch mit ber Revolution. 3ch weiß nicht recht ob bie Polititer jeniger Beit ernftlich die Absicht haben, die irrgewordenen Bolfer vor fernerm Reformiren und Revolutioniren fo viel möglich zu bewahren; wollen fie Diefes aber wirtlich, fo ift jest, wo fich bicfer Beift ber Auflöfung mehr jur Rube gelegt hat, die Beit, Sand angulegen und über ibn ju ge= winnen, daß er ichwächer und verfohnter wiedertehre. Aber fie muffen babei mit Ernft und Bahrheit bandeln. Sie muffen bie Revolution nicht nur furchten, fondern vielmehr haffen. Gie muffen felbft nicht reformiren und revolutioniren gegen alles, was ihrem Sinne unbequem ift, und die Revolution nur beim Bolle fürchten und unterdrucken wolten. Alebann tehrt fie ficher immer ftarter und allgemeiner wieder, bis fie endlich nicht nur auf bem Bebiet ber Rirche, fondern auch im Staate alles Beftebende verzehrt und gerftort, fo daß nichte übrig bleibt in ber Gefellichaft und Gefchichte, ale tie vielen troft: und hoffnungelofen Egeiften, die in unendlicher Sophistit und unendlichem Rampfe um blog materielle Intereffen fo lange fich reißen und beschden, bis es einem unter ihnen gelingt, die andern alle durch Lift und Gewalt als feine Rnechte niebergnwerfer.

Ich haffe die Revolution mehr als ich fie fürchte. Wenn ich die Beere dünkelhafter Schultnaben über die große Weltaufklärung und das neue Licht, das aufgegangen, ihr Geschrei aufschlagen höre; wenn ich hore, wie die Begriffe von Recht und Unrecht, Wahrheit und Falscheit, Gott und Nichts immer mehr klang = und bedeutungslos werden und sich immer mehr verwirren; wenn ich alle Genien des Vertrauens, der Aufrichtigkeit, der höheren hoffnung 2c. unser armes Geschlecht immer mehr verlassen sehe: dann sehne ich mich, trop den großen Fortsschritten in der Literatur, der Maschinerie und Weberei nach einer Zeit hin, wo ein höheres lebendig stand in herz und Sinn des ganzen Volsfes, das da dem Ganzen und dem Einzelnen Macht, Seele, Trost und Bescheidung gab; dann sehne ich mich mit alten meinen Sinnen, um mit Plato zu reden, nach der Zeit jener großen frommen Scheu, die den Großen trug und schiete wie den Kleinen.

Benn wir nun naher untersuchen wollen: - wodurch und wie permogen nun Regierungen ben Beift ber Revolution, ben fie boch fo fürchten, ju überwinden, und wie tann jeder Vernunftige Die Regie: rungen, fo viel an ihm ift, hierbei unterftugen. Denn bas burfen wir bier mobl voranssegen nach ber vielfachen Renntnignahme, bag biefer Beift ein arger ift, bag er wie ein Befpenft im Lande und ber Beit umbergebt, abnlich bem ichauerlichen Beift im Samlet, ber am ionibbewußten Sofe Gutes und Bofes in Gine Auftofung und Bernichtung begrub. Blick ich nun, um auf diefe Frage eine Antwort zu finden, auf und umber, fo tommt mir querft in ben Ginn, ob wohl bie foge: nannte außere Macht ein paffendes Mittel fen. And febe ich biefe of: fentliche Macht nicht nur in Rugland und der Türtei, fondern faft überall um mich her angewandt. Und gewiß scheint fie auch, man mag nun (befonders bei Frankreich) auf die Schaaren von Polizeibedieuten mit Prügel und Degen oder auf die heere ber Nationalgarden, Linientrup: pen, Landwehr zc. feben, ein recht tuchtiges Mittel. Freilich muffen wir Dagegen wohl auch gestehen, daß sich von vornherein ichon vieles acaen folde angere Gewaltmittel einwenden läßt. Es liegt für unfere freibeitliche, moralifirte und von Schulmannern fo lange gebildete Beit gewiß etwas Unangemeffenes in ber Anwendung ber blogen angern Gewalt. Wenn die eitlen Glorianten der öffentlichen Blatter einmal vor mir fdweigen, wenn bas Beraufch ber Industrie meine Sinne nicht mehr übertaubt, und es ftille wird und einfach in meinem betrachtenben Seifte, bann erblice ich mit tiefem Bergagen in unferm öffentlichen Leben fcon in bentlichen Bugen bie Geftatt eines großen Arbeitebaufes, ich erblide die Beftalt gutgepflegter Lanberftrede, worauf die Bbl: ter himmellos, aber unter laufdender Aufficht der Polizei und ftrenger Baffengewalt, in ihren materiellen Intereffen fich nahren und vergeben; bann hore ich ferner icon bas Schreiten von Sohnen ber Gewalt, die fic auf die Throne angestammter Aursten, der Kurften der Sitte und Religion fenen, und den feigen Boltern Recht fprechen nach ihrem machtigen Dunten, bis Undere fie wieder herabsturgen: benn wer die Bewalt mablt, wird burch Bewalt umtommen.

Allein wollen wir auch hiervon absehen, wollen wir auch nicht ani die Unwürdigkeit und die endlichen Folgen der Gewalt sehen, die eben so schlimm find als die Revolution selbst; so scheint die angere Gewalt bei naherem Betracht auch nicht einmat ein Mittel sen zu konnen, die Revolution zu überwinden. So handelt sich bei der Revolution, wie mir scheint, erstens um den revolutionären Geist und Gestinnung, die darin besteht, daß jeder Kopf gegen Alles, was ihm und seinem Dun-

ten nicht genehm ift, sich protestirend auslehnt und es zu zerfibren strebt; und zweitens um die Aensterung und Wirfung biefer austlärens ben Sesunung. Was nun diese Gesunung betrifft, so wäre es wohl sehr unvernünftig zu glauben, daß die änsere Gewalt auch das Gezringste über sie vermöchte, sie zu verändern und zu versöhnen. So mächtig die Gewalt ist, so tlug sie auch gehandhabt wird, so tann sie boch auf teine Weise die Gesunung jemals berühren. Es tann ein Gewalt den einzelnen Menschen ober ein ganzes Volt, was seine äußern Verhältnisse und Eristenz betrifft, zu Boden drücken, aber seine Gessinnung wird nicht im mindesten geschwächt. Ja diese wird gerade, je übermächtiger die widerstrebende äußere Gewalt ist, desto lebendiger, leidenschaftlicher und bitterer. Von dieser Seite betrachtet, tann also die äußere Gewalt gewiß tein Mittel senn, die Revolution zu überwinden, da sie sogar dieselbe noch mehr erregt und leidenschaftlicher macht.

Aber vielleicht vermag bie öffentliche Macht, die Polizei und Kriege= beere nämlich, die Meußerung und Wirtung ber revolutionaren Befinnung zu hemmen und zu unterdrücken. Und mare diefes der Fall, fo mare ja wohl Alles gegen die Revolution gefchehen, was man wohl wünschen tonnte. Denn mas geht mohl Ginen bes Andern Gefinnung und Uebergengnug an, über diefe hat jeder nur in fofern ju fragen, ale fie feinem Egoismus nuplich oder ichadlich fenn tann, alfo nur über ihre Wirfung, nicht aber ob fie für fich aut ober bofe, mahr ober falfch; benn hieruber muffen wir, wofern wir nicht lieber obfcuranter fenn wollen als ein Soultnabe, Alle tolerant fenn. Auch der Staat und feine Borfteber ba: ben burchaus nicht nach ber Befinnung bes öffentlichen Lebens bes Boltes und ber Beamten, die fie anstellen, gu fragen, ob fie mohl gut ober folecht, mahr ober falfch fen, ale in wiefern eine Gefinnung jum And: bruche tommt. Biele Staarsmanner jeniger Beit feben ihre Ehre bar: ein, aufgetlart genug gu fenn, um über Gntes und Bofes feine Frage auftommen ju laffen; fle feben lediglich nur, ob etwas ihrem Plane vortheilhaft ober nachtheilig ift; nur in, diefer Beziehung Belohnung ober Beftrafung, hemmung ober Beforberung. Benn ein folder Staatstunft: ler nicht bestimmt voraussieht, bag eine Befinnung bem Staatbintereffe Schädlich werde, daß fie an feiner Beit noch jum Ausbruche tomme; ober wenn er glaubt, ihre Wirtung boch noch hemmen gu tonnen: fo bulbet er Alles. Anf tiefe Beife lehren ja and die meiften Staats : und Rectelebrer. Wenn biefes nun aber fo mahr und richtig ift (und mer barf wohl noch baran zweifeln, ba fich biefe Weisheit auf allen Gaffen horen lagt, und Dobe und Niedere in ihr ihre Chre fuchen) - ich

sage, wenn bieses so richtig ist, wenn es also wirklich nicht auf die Gestunung ankommt, wenn wir diese etwa vor den Richterstuhl Gottes oder in's Nichts verweisen können; so haben wir ohne Zweifel in der öffentlichen Gewalt das Mittel gefunden, die so gefährliche Revolution zu überwinden. Das Aeußere kann das Aeußere erreichen: wir schlazgen, wie und wo die Aeußerungen der revolutionären Gesinnung sich nur zeigen, fort und fort mit Knütteln, Säbeln und Kanonen nieder. So sehe ich also die so oft betrogenen Fürsten und ihre Staatsmänner auf dem rechten Wege, die Revolution, die alles Bestehende zu verzschlingen droht, zu überwinden.

Aber fo wie ich nachdentend bei bem Befagten verweile, und in bie Defchichte blide ber fruhern wie ber jenigen Beit; fo tommt mir, wie weit ich auch die Befinnung wegwies, Diefelbe wieder und wieder in ben Sinn: es tommt mir vor, als hatte ich unrichtig gefagt, man tonne gegen fie indifferent und bulbfam fenn, ale tonne man die Revolution überwinden, ohne den Beift und die Befinnung berfelben gu überwin: ben. Jede Befunung, sowohl die gute, ale bie bofe, sowohl in bem einzelnen Menschen, als im Bolle, wird ihrer Beit unausbleiblich reif und außerlich werden, die Gine jur Wohlthat und fernern Gefchichte, Die andere jur Auflöfung und jum Berderben. Das befiehlt ein ewiges Befet ber Befchichte, vor bem jede Berechnung des armen Staats: fünftlere erliegt, und jede Abichredungetheorie und jede Gewalt eitel wird. Darum hore teiner auf die einbildungevolle Phrafe ber Tole: rang: fcbließe jeder bei fich "fein Berg fefter als feine Thore"; fcbließe jeder Fürst auch bas Berg feines Boltes fester und beforgter als bie Grengen feines Reichs. Die ber Gingelne feinen Salt, feine Berubigung, Macht und Ingend durchaus nicht in feinem bestimmten Biffen . hat und in dem, was er macht, thut und befint, sondern in feiner Gefinnung, fo auch ein ganges Bolt und eine gange Beit. Biele Staats: manner unferer Beit fegen hohe Ehre darin, die urfprungliche Gefin: nung, die driftliche Gefinnung Europas in ein fertiges angeres Biffen, Konnen, Machen und Saben umguwandeln - Schulfnaben und le: fende Ladendiener nennen bas die Auftfarung; - aber dadurch haben fie die Staatsfabrit zu einer großen Mahlmuhle eingerichtet, worauf unter unfäglichem Befchmat und Getriebe bas fruchtbare und lebenbige Rorn ber Befdichte, bas glaubige und vertrauende Berg ber Boller vermahlen wird zu einem todten fertigen Dehl, "das", wie ber Dich: ter fagt, "nur fattigt für Ginen Zag." Glaube und gute Befinnung ift der lebendige Pol, um welches beim Ginzelnen wie bei einem gangen Bolte fich Alles bewegt, worin allein Beftand, Glud, Macht und Gieg liegt. Glich nicht bas große Romerreich gur Beit ber militarifden Raifer bei allem außern Wiffen nud Konnen und mit allen Rachtanftalten einer leer und machtlos gewordenen Statte, in welche nothwendig von allen Seiten neues Leben und Besinnung eindringen mußte! Die alte Belt war, um mit Paulus ju reben, eitel geworden in ihrem Biffen und Ronnen. Glanbe und Gefunung ift überall bas Leben unenblicher. ewiger Ratur; was vermag bagegen bas Flidwert bes fleinen Berftans des und der wohl berechneten Macht? Mit allen feinen Beeren und feis ner wohl berechneten Dacht tonute Napoleon bie Gefinnung ber 2001a ter, bie er verlegend gegen fich bewegte, nicht guruchalten. Und einige Jahre früher vermochten bie Baffen bes gangen übrigen Europa ber leidenschaftlich erregten Gesinnung Frankreichs nicht Grenze gu feben. Bo irgendwo Rampf und ftreitende Begenfape, ba febe man nicht, auf welcher Seite Die meiften außeren Anftalten und Die größte außere Dacht, fondern die allgemeinfte, tieffte und lebendigfte Befinnung, benn bort ift auch ber Gieg.

Doch um es tury ju fagen: Die Geffunung, fowohl die gute ale bie boje, ift die einzige lebendige Beltmacht, jene nur diefelbe in Babr= heit und jum aufbauenden Bohl, diefe aber im Wahn und jur Berftos rung. Alle außere Macht, wie und wie groß fie immer ift, vermag nicht nur nichts gegen fie felbit, fondern auch, (wenigstens auf bie Dauer) nichts gegen ihre Meußerung. Eben weil fie eine allgegenwär= tige Macht ift, fo reicht erftens teine außere einseitige Dacht bin, fie ju bewachen. Done bag man baran beutt, wird fie vom fleinften und fonderbarften Umftand in ihrer gangen Unendlichteit erregt und geht über alle Bortehrungen binans. Zweitens ift fie eine lebendige Dacht und ihr Trieb fich ju außern und zu erfüllen ebenfalls ein lebendiger Trieb ber Natur, wogegen jede außere todte Gewalt niemals auszuhalten ver: mag. Es fceint freilich auf ben erften Blick wohl, als murbe bie fic ju außern ftrebende Befinnung von außerer Bewalt oft gurudgehalten, aber es ift auch nur Schein. Die außere Bewalt bient fo wenig bie Meugerung einer Gefinnung gurudguhalten, bag fie es gerabe ift, wels de Die Befinnung gur rechten Meugerung reif und geschicht macht. Die außere Gewalt halt gleichfam bie noch vage Gefinnung eines Bolles mis fammen, daß fie in fich erftarte; fie reint die fchlummernde, baß fie ims mer erregter und leibenschaftlicher wird, bis fie bann in ihrer ganger, vollen Macht erregt, alle außern Maagregeln übermaltigt. Die außere Macht ift alebann gerade bas Inftrument, beffen bie erwachte Befin: nnig fich bedient, und womit die wilde ihre Berftorung vollendet.

Rur fich ift jebe außere Macht eine tobte, und bient immer ber allge: meinsten und regsten Gefinnung. Man will nun freilich ber öffentlichen Macht, ben heeren eine gute und bienftwillige Gesinnung einhauchen, und fo ben wilben Beift burch einen guten überwinden, aber es beift Diefes nicht viel. Dit biefer einfeitigen Runftelei ift nicht viel gefcafft. Cher wird einer fein Saus wider die allgemeinen Luft, wenn fie talt ober ungefund ift, verschließen, ale eine Regierung ben Soldatenftanb por ber herrichenden Befinnung bes Bolles bewahren, fo wenig etwas Befonderes vor dem allgemeinen Geifte eines Bolfes fich bewahren läft, bas feben wir befonders auch baran, daß häufig fogar biejenigen, welche gegen revolutionare Gefinnungen Alles aufbieten, und bie auch Alles von ihr ju fürchten haben, boch meiftens felbft nicht frei von ihr fich erhalten tonnen. Aber gefest auch, bag man ber öffentlichen Dacht einen beliebig auten Beift einhauchen und erhalten tonnte, um damit eine folimme Gefinnung gurudzuhalten, fo mare es in bem Falle ja nicht fo fehr bie offentliche Macht ale vielmehr bie gute Befinnung, welche eine bofe überwindet.

Bir tonnen überhaupt wohl diefes bier fest bestimmen: bie offent: liche Macht, wie und wie groß fie auch fenn mag, thut's nicht. nichts anders ba ift, wodurch die Revolution übermunden und verfobnt werbe, fo wird fle facte bas gange Boltsleben fortschreitend burch: . fauern, wird bann auch wieber ju ihrer Beit fich aufrichten und mit Macht und Schreden bie Auflösung vollbringen. Groß mar und ift ber Ban der driftlichen Geschichte: aber die Revolution und der Egpismus wird, wenn nichts anders ihr wehrt, bann mehr und mehr ihren Bils ten haben, fle wird biefe Gefchichte, Diefen Leib Chrifti auflofen, langfam oder in muften Sturmen. Richts Rirchliches, nichts mahrhaft Poliz tifches und (fo febr fie fich bie liberale und aufgeklarte nennt) nichts Biffenfcaftliches wird por ihr befteben, bis fie endlich bann burchbringt und ju fich felbft tommt, b. h. felbft fich aufloft und vernichtet. wird fle bann freilich wohl überwunden, indem fle namlich in fich felbft oder im Rihilismus zerfällt, aber es ift und hier mit Recht bie Frage, ob es nichte Anders gebe, wodurch und worin die Revolution überwunden werden tonne, ehe fie alles Geschichtliche und bann endlich fic felba verfclungen?

## II. Kann die Revolution durch die Klugheit überwunden und verführt werden?

Durch bie öffentliche Macht tann bie Revolution nicht übermunden werden, und die fich auf diefe Dadht verlaffen, werben fich früher oder fpater jämmerlich betrogen finden. Allein follte nicht etwa turch Klugheit die Revolution übermunden werden tonnen? Es lohnt fich wohl ber Dube, diefe Frage etwas in Erwägung gu gieben. 3ch febe gwar auch mohl ein anderes Mittel, einfach, mahr, natürlich, milde und babei überans machtig; aber ba diefes in unferer Beit meiftens weder bei hof noch Sans fehr genehm, auch gar fehr obfenr ift und eines jeden Willtühr und Dunten befchrantt, fo will ich hier noch bavon fcmeigen und sehen, ob nicht etwa ein anderes Mittel, ob nicht etwa die King: heit eben fcon helfen tonnte. Und ich muß gestehen, wie ich fie fo ausehe, so gefällt fie mir. Gie ift auch recht die Ronigin oder Bottin der Zeit. Sie ist freilich wohl auch etwas wunderlich und fraus, bald fo, bald andere, und oft den augenblicflichften Intereffen und Ginfals ten bingegeben; allein bas macht ihre Liberalität. Wir muffen nun naber feben, ob fie, die gefcaftige und vielgewandte, wohl im Stande fen, die Revolution ju überwinden, oder ob wir ihr wehl eher mit bem Spruch Panli gu bedeuten haben: ..ich will die Klugheit, der Rlugen zu Schanden machen, fo fpricht der herr."

Was ift denn Klugheit? - Rlugheit ift Thatigfeit bes menschlichen Berftandes, 3mede gu bilben und jur Realifirung berfelben die geeigneten Mittel aufzufinden. Dier muß man aber gleich unterscheiben: wenn ein boheres Intereffe, ein hoherer Bweck, der zwar in den Berftand tritt, aber auch noch unfagbar barüber hinausgeht, bas Leben eis nes Menfchen befeelt; eber mas baffelbe ift, wenn ein hoberer 3med, ber nicht vom felbstifchen Berftand, nicht von ber Willtühr und bem Meinen bes Subjects gefest, fondern and Gott ift, in einem Menfchen lebt, und diefer benfelben burch vernünftige Mittel fort und fort au realifiren verfteht: fo ift bas nicht Rlugheit, fondern Beisheit. Rlug= heit besteht bagegen naber barin, bag bas 3ch ober Subject fich nach feinem Ginn und Bunfc Bwede macht und zur Bermirklichung berfelben die geeigneten Mittel zu erfinden verficht. Mag das Enbject das bei diese feine 3wede zuweilen a.e hohere 3wede aufehen und aneges ben, es find boch nur feine Zwecke, die jedesmal nur fo hoch und mahr find, als es felbft. Dan fann hiernach Rtugheit furg bestimmen, als die Gewandtheit bes Subjects gur Durchführung feines Ginnes und feiner Bunfche ble paffenden Mittel zu erfinden, oder noch fürzer:

ale bie Gewandtheit bes felbstifchen Berftanbes. Da nun ferner aber jebes 3ch feinen befondern Ginn hat und feine befondere Bunfche, und ba diefe verschiedene Sinne der verschiedenen Ich in taufentfache Ber wickelung und Conflict tommen, fo besteht besonders die Rlugheit ba rin, daß jeder feinen Sinu gu behaupten und durchzuführen verficht. Eigentliche Rlugheit ift nicht möglich, als wo bewußt ober mehr unbe: wußt die Grundfate ber alten Sophiften find. Mehr ober minber tas men alle Sophisten barin überein, bag es fein Bochftes an fich gebe, ober, wenn es ein folches etwa geben follte, baffelbe nicht von ben Menfchen ertannt werden fonnte, ober nicht für ihn fen, bag alfo wohl jeber Menich fich felbit, feinen jedesmaligen Sinn und fein augenblig: liches Intereffe als das Sochfte anzusehen habe, und es nur barauf an: tomme, wie jeber feinen Ginn geltend zu machen miffe. Gie nannten bas die Cophia oder die Auftlarung; aber es war nur die Rlugbeit. Ueberhaupt, tonnen wir fagen, ift Rlugheit als folche nichts als Co: Ihre Daupteigenschaften find in Beziehung auf etwas Sobe: red : hoffnungelofigfeit und Gleichgültigfeit, in Beziehung auf bas Gut ject: Bergotterung beffelben, in Beziehung auf andere Subjecte: Liftig: teit, Berschlagenheit, Intrigne 2c. Das ift nun, furz angebentet, tie Rlugheit, das ift die Ronigin der Beit. Diermit will ich nun aber nicht fagen, daß fich diefe allverehrte Göttin ber Beit überall geradege ale ichlecht, verlegend, unfittlich und unauftandig bezeige: fie ift tan: Buweilen ift fie nicht bloß recht gesittet und fein gebiltet, fendfach. tondern lagt fogar auch noch, tolerant gefinnt, eine fchictliche, wohlbe: rechnete, bequeme' Berehrung des Gottes der Bater neben fich gu. Gie ift überall wie das jedesmalige Subject felbft, da fie ja der lebentige Ausbruck beffelben ift. And mare fie ja nicht achte Rlugheit, wenn fie, fo lange noch etwas Scham und Schen por einem Bohern im Bolfele: ben webet, in ber eigentlichen Unguchtigfeit ihrer Natur offen berportrate. Aber es gab ungludliche Beiten, und es wird noch mehr folde geben, wo jene hobere Schen bes Bolfes übermunden ift, ba wird ne wie an ben Tagen Marats und Robespierres fich in ihrer Freiheit und Bildheit auf den Altar fepen, und ba geht fie dann auch am Tage bick.

Was meint man nun wohl von diefer Göttin, diefer Alugheit; was tann sie wohl und was tann sie nicht? Wenn zum Beispiel ein Cabinette (wie es denn in Frankreich meistens der Fall ist) eine solche Klugheit hätte, und dann weiter von oben herab bis überallhin in's Volksleben recht anständige, wohl recommandirte Männer, voll von Klugheit, als Beamte anordneten, würde sodann wohl die Revolution gehörig überwacht seon und wohl übermeistert werten? —

Es icheint biefes fehr, und man tann aus ber Gefchichte viele Beifpiele anführen, wo die Klugheit die Revolution überwand. 3ch will nur an zwei der neuesten erinnern. hat nicht Napoleon, diefer mächtige Sobn ber Beit, biefes machtige und fluge Ich bie große Revolution von 1780 bezwungen; hat er fich nicht als ein entschiedeneres und flugeres 3ch, als die andern alle, auf die bewegte Welt gelegt und burch bas moblberechnete Machmert feiner felbstifchen Politit fie feffelnd niedergehal= ten, daß es auf allen Stufen ftille ward? Und was wollen wir von Louis Philipp fagen? Als die Revolution 1830 erwachte, und nicht nur in Frantreich, fondern in allen Landern Europas wieder hervortroch, hat nicht biefer tluge Dann mit birecter ober indirecter Bei hülfe anderer Regierungen biefelbe gurudgefünstett? Diefes Alles hat febr großen Unichein und tann nicht verfehlen, große Beruhigung und Gelbitvertrauen gu geben. Dan fieht auch, wie bei einigen Regierungen bas Bertrauen gu ihrer Runft, Politit und Klugheit von Tag gu Tag größer wird. 3ch erinnere mich mit Lebhaftigfeit, wie vor Jahren in fturmbe: wegter Beit eble Fürften in ber Mitte ihrer Unterthanen aufstanden, und, von dem Gefühl der Ohnmacht ihrer Deere, ihrer Rlugheit, ihrer Gelbft: heit durchdrungen, fich aufrichtig und mahr auf eine höhere Macht, ei-Aber in nenefter Beit ift es anders: nen höheren Lenter hinmandten. man wird jest immer tuhner und von immer größerem Gelbstgefühl. Und fogar bas Bochfte ftrebt man mit Runft und Gewalt in feine Sand ju nehmen, und dann, wohl gewendet und gemacht, dem Bolte barguftellen mit wohlgemeintem Dunten. Go fangt man an, belehrt burch jene Beispiele, feiner Klugheit zu vertrauen. Aber es muß fich bas Bericht vollenden, bas über uns allen fcmebt.

Wenn vorher gefagt wurde, bag es fcheine, als tonne Ringheit die Revolution überwinden, fo ift diefes auch nur Schein. Es ift durch: aus nicht mahr, daß Rapoleon's Rlugheit die Revolution bezwang. Die Revolution hatte fic, als Napoleon entftand, felbft bezwungen und anigehoben. Der beffer: fie mar von einem hoheren Beift, von einer Scham über bas Schlechte und ben wilben Frevel und von einem Abiden über ihre Albernheiten gerichtet worden. In der Mattheit und ber Rene nach ber ansgetobten Leibenschaft und bem Raufc des aufklarenden Schwindels tam Napoleon, seine Gewalt und sein So auch mit Louis Philipp. Glaube feiner, baß ce feine Befet. Rlugheit mar, die die ermachende Revolution beschwur: ein Boherer that's, in ber Aurcht namlich vor ber noch wohl gewußten Revolution. Gin großes Glud, bag ber neue Ronig ber Frangojen und die andern IV. 40

Regierungen mit diefer ehrenwerthen Furcht und Schen fich verbinden fonnten, fonft mare ber aufwachende Geift ber allgemeinen Klugheit und bes egoistischen Interesses über alle Klugheit der Polititer hinausgegangen.

Täufchen wir und nicht langer über bie Rlugheit, fie tann fein Mittel fenn gegen die Revolution, denn fie ift gerade die Revolution felbft. Wie wir eben gefehen haben, befteht Rlugheit in ber Gewandt: beit des Berftandes bes Subjects, fich felbft, feinen Ginn und fein Intereffe geltend ju machen. Es liegt im Befen ber Klugbeit, gegen jebes Andere, welches bas jebesmalige Ich in feinem Sinn und Inter: effe hemmt oder genirt, fen es laut oder leife, fich aufzulehnen, alfo besonders auch gegen jedes Bobere und Geschichtliche. Go ift benn Rlughelt nothwendig Revolution. Mag es fenn, daß bie Rlugheit nich gar nicht immer gerabe als Revolution zeigt: mag es fenn, bag ber Rluge fich nach Beit und Umftanden benimmt, ber bloß Rluge if überall doch ein Revolutionar. Mit Bedauern febe ich bier auf bie Beamtenwelt vieler Staaten, befondere ber fogenannten liberalen, we bald diefe Parthei, bald jene, bald diefer Plan, bald jener an's Ru: ber tritt. hier fonnen nur Rluge und Gefchmeidige gelten, fich erhal: ten und emportommen. Jeder aber, der eine bobere Ueberzeugung bat, Die feine Gleichgültigfeit ift, fondern die feinem Leben Daaß und ein lebendiges, feftes Befen ift, ift zu unbiegfam und wird guructgedrangt in dem Spiel der Rlugheit. Aus Paris fcbrieb unlangft ein Corres: pondent der allgemeinen Beitung: "Fast alle Beamte find hier durch und burch morfc an Gefinnung". Das find eben die Rlugen, Die Gewand: ten bes wechselnden Tages. Gine folche Beamtenwelt ift wie bas Bewebe einer fophistifchen. Rebe, aus vielen einzelnen Rlugheiten mit Zaufdung, Intrigue und Unwahrheit wunderbar jufammengefünftelt. Wie wollen aber bie Regierungen einer folden Beamtenwelt vertrauen, und, ba ihr Festes nur in dem wechselnden felbstifchen Intereffe befteht, fie als Bormanner gegen Revolution betrachten tonnen? Es ift nur Schein und Taufdung, wenn man glaubt, daß bergleichen fluge Beamten bem 3med bes Staats ober Cabinets bienen, woran fle angefädelt find. Wie volubel fahen wir nicht die machtige Beam: tenwelt Napoleons, die er um fich und die fich um ihn gemacht, aus: einandergeben, als die Rlugen bemerkten, daß fein Intereffe bas ihrige nicht mehr ernähren tonnte. Und boch hatte bas Intereffe Rapoleons, als des großen Genies, immer noch einen boberen und dominirenden Bauber! Napoleon hat gerade bie Erfahrung gemacht, bag eine Re

gierung sich am wenigsten auf die klügsten verlassen konne, und daß diese, wenn sie auch nicht toben oder schreien, doch die geführlichsten Feinde des Bestehenden sind.

Aber wie die Staatsmänner sich gegen die drohende Revolution auf die Rlugheit ber Beamtenwelt nicht verlaffen tonnen, fo tonnen fie fich auch nicht auf ihre eigene unmittelbare Rlngheit gegen fie verlaffen. Daß fie hoch fteben thut nichts jur Sache: haben fie feinen Glauben, teine Schen vor einem fle bestimmenden Sobern, find fie nur flug, d. h. wollen fie nur ihren Ginn und ihre 3wecte; fo find fie, wenn fie auch nach ihrem subjectiven Ermeffen bas Bute wollen, boch felbft ftille Und je flüger und, wie man fagt, je politischer fle Revolutionare. find, und je gewandter ihr Berftand, befto gefahrlichere Revolutionare find fie. Man febe auch die Sache fo: Macht eine Regierung, Die in ihrer Stellung burch bas Beispiel fo wichtig wirkt, die Rlugheit (auch zuweilen jest, befondere in Preußen, Intelligenz genannt) ju ihrem Pringip, fo machen auch bald bie Beamten von oben bis unten, und bann endlich auch die Ginzelnen bes Bolts die Politit und Rlugheit gu ihrem Pringip. Und fomit wird benn balb bas Land fo überfluffig voll von Intelligeng und Rlugheit, bag bas gange Staateleben in große Bewegung und Fortichritte gerath.

> Dann tommt bas Reich von Albion In große Berwirrung und Confusion.

Jeber will dann schaffen, der Rleine wie der Große. Und da denn bas intelligente Machen und die Klugheit bei jedem Ich von oben bis unten eine verschiedene ift, so wird ein endloser Disput darans. Die Regierung steht dabei wie der Zauberlehrling mitten inne, sieht durch ihr Beispiel das ganze Paus ersausen und hat das Wort vergessen, die Empdrung zu beschwören. Dann wird man sehen, daß sich die Verheißung erzfüllt: "Ich will die Klugheit der Klugen zu Schanden machen,". Klugs- heit ist nicht das Wort des Meisters über die Geister.

Unfere Beit, wenn auch jest so ein Rubezustand eingetreten ift, ift durch und durch revolutionär. So groß der Glaube, so innig, so liebe und hoffnungsvoll der aufbauende Beist des Christenthumes in driftlicher Geschichte sich entwickelt, in driftlichem Eultus, driftlicher Wiffensschaft, driftlicher Runft und driftlicher Politit; so groß, so frivol, so verwirrungse und verzweislungsvoll steigt auch der Geist des Nihilise und heraus. Nach und nach tritt er auf und darf sich sehen lassen, als Unislärung, Freiheit, Gleichheit, Selbstheit, Leerheit, Schatte und Gespenst. Es wird ihm Macht verliehen werden: er muß groß werden

bamit er gefannt werde. Noch fennt man ihn nicht; und felbft Regie: rungen, Die boch fo hoch gestellt find, um große Umficht und wahren Eruft ju haben, tennen ihn meiftens nicht. Gie glauben, bas fen nur Rere-Intion, wenn bas gottlos und wildgewordene Bolt die Revolution auf bie Baffen bringt, und Rirchen und Pallafte fturmt. Aber and des ift Revolution, wenn einer, fep er groß ober flein, ben Glauben bei Bolles an ein höheres und damit geheiligte Institutionen bes Bollsle: bens, um feinem Sinne und Dunten genug ju thun, fcwacht und untergrabt, ober fie ju zwar gutgemeinten, aber boch meufchichen und felbstifchen Juftitutionen macht. Man glaubt nicht, wie febr tie: fes unter andern durch die fogenannten Landestirden und Staatereligit: nen geschieht. Gie haben alle Dieselbe Bedeutung, welche früher bie tirchlichen Machwerte des Jeroboam in ber Geschichte Ifraets hatten. Es murbe burch diese Machwerke bas Bolt von feiner lebendigen Gefcichte, von feiner Urfraft und Festigfeit getrenut. Emporung auf Em: pornng; und jeder wollte nun regieren. Das Pringip bes Landes mar nicht mehr ber Lebendige Gott, bem Konige ein unnahebar Soberes, wie dem Landmann, aber auch den Ginen unüberwindlich fchusend wie ben Andern, fondern das Subject und fein wechselndes Dachen wer das Pringip. Und ba murbe benn anch fo viel und lange reformirt und revolutionirt, bis Jerael unterging, und Babylonier und Baren bas Land bewohnten. Bo and in unferer Beit Regierungen die Rirche von sich abhängig machen, oder daran funfteln meistern, ba gerftoren fle die Rraft, die Festigkeit und Die leben: bige Burgichaft bes Gangen. Sie machen baburch bas Bochfte, vor bem der Gingelne mit frommer Schen, Befcheibenheit und Gehorfam lernte, ju einer menschlichen Sache, ju einem Gegenstande ber Debatte und des Disputs. Und ift das Beiligthum dadurch in den Kreis bei menfchlichen Berftandes und Egoismus gebracht, mas im Staate if alebann noch fo hoch und ehrwürdig, daß es nicht jum Begenftande eines endlosen Disputs, Streits und ber Revolution murde? Aber viele leicht glauben die Regierungen, die die Debatten über bas Bochfte und alles Dohe eröffnen, fie vermöchten icon in bem Disput Die Disputi: renden niederzusechten, Die Schreier niederzuschreien, Die Rlugen nieder: anklügeln; allein vergebens. Man hat in unserer Zeit allerlei vertehrt und gemacht, aber was man bildet zerftoret man wieder, nicht tann ba helfen. Wir tonnen es mit Bestimmtheit aussprechen : Ring: heit, und ware fie noch fo groß, tann die revolutionare Beit nicht verfohnen, fein Machwert ber Klugheit, und mare es auch noch fo gut

gemeint, den Bollern und Staaten Salt, Dacht und lebendige Ord:

nung geben; ja Klugheit ift fogar felbst Revolution und reist zu einer immer größern. Aber was ist es denn, wodurch die Revolution versichnt, und ihre weitern Ansbruche verhütet werden tonnen? Das ift nun von Neuem die Frage.

## LVI.

# Zweites Sahresgebächtnif bes 20. Movembers.

Der zweite Jahrestag ist herangekommen, und ein Kampf, der, wenn Billigkeit und Gerchtigkeit noch etwas unter uns galten, und die Erfahrung noch irgend belehrte und besserte, nie hatte entstehen dursen, bauert noch fort, und will, wie hoffnungslos er immer für die sich führt, die sich unbehutsam in ihn eingelassen, ins britte Jahr sich hinüberspinnen. Wir stehen wieder vor der Schwelle dieses neuen Abschnitts stille, und schauen uns um, die durchmessene Bahn und den Verslauf des Streites wieder einmal ins Auge fassend.

Wer die streitenden Theile sind, wissen wir zur Gesnüge: einerseits der Staat auf Finanz, Polizei und Soldabeere basirt; andererseits die Rirche, die wie das Leben in traditioneller Ueberlieferung von Geschlecht zu Geschlecht sich fortpflanzend, in den herzen ihre Wohnstatte genommen, und ohne Finanz, Polizei und Soldheere doch gedeiht und besteht.

Bas ber Gegenstand bes Streites sep, ist gleichfalls ben Beschränktesten nun völlig klar geworden. Der Boben, auf dem der Stuhl ber Kirche steht, sep Alluvion seiner Ströme, und also ihm gehöriges Gebiet, behauptet der Staat. Demsgemäß legt er hand an dies sein Eigenthum; nachdem er als les verfasset, will er auch sie verfassen und zu Papiere bringen;

nur fäcularisit, mediatisit, materialisit kann er sie handhaben und ihrer sich gebrauchen; dann tritt sie in Finanz, Poslizei und Ramaschendienst in die Linie ein, und wird avanzirt und pensionirt mit den Andern. Die Rirche aber erwehrt sich ihrer Sendung, ihres Geistes, ihres Lebens, ihrer Unmittelbarkeit, die freiwillige Dienerin von Allen will nicht die gedungene Magd dessen werden, der mit der Erde auch den Simmel zu beherrschen herrisch sich vermißt.

Ber nun ift es, ber biesmal ber Bertretung ber Sache bes Staates in Diesem weitaussehenden Streite fich unterwunden? Ift es etwa die Revolution, die, nachdem fie bas gegen fie bewaffnete Guropa niedergeworfen, und ihren Git mit einem Nebe bienftbarer Republiken umfaßt, julest auch eine Colde vom Capitol herab proclamirt, und bas Saupt ber Rirche in bie Gefangenschaft hinüberführt? Bei ihr war die That nur bie lette Confequent, aus ihren Vorderfaten mit Rothwendigteit hervorgegangen; ein instinktartiges Gefühl hatte fie, Die eigenste Erdgeburt, gelehrt, baß fie tein Mandat vom Simmel ausgestellt, anerkennen durfe; die Billigkeit, die Schutmehr ber Schmache konnte ihr fein hemmnig fenn, und weber burd menfchliches noch auch durch göttliches Recht durfte fie fic hindern laffen, ba ihr Wefen eben ein Aufftand gegen biefe Rechte mar. Aber es ift nicht die Revolution gewefen, Die fest diesen Streit angefangen; sondern eine fogenannte legis time Regierung, die boch allein auf diefen Rechten in ihrem Schwerpunkt ruben kann, ift es gewesen, die bas Schwert querft gezogen.

hat diese Regierung etwa auf derselben hohe der Macht gestanden, wie damal Napoleon, als er zu gleichem Unternehmen sich entschlossen? Mit Frankreich lagen der Zeit Spanien, Teutschland, Italien zu den Füßen des Ueberstarken, während Rußland, in Bundesgenossenschaft mit ihm, seinen Zwecken und Interessen frohnte. Da durfte er schon dem Gestanken Raum bei sich gewähren, auch nach der geistigen Seite hin die einzige noch aufrechtstehende Schranke seiner Welts

berrschaft niederzuwerfen; er konnte gefahrlos magen, nach Einverleibung bes Rirchenstaats mit Frankreich Rom als Reichestadt ju erklaren, und ben Papft, nach formlicher Ents fenung und Ersteigung feiner Bobnstätte, burch die bewaffneten Schaaren, Die er unter Miollis ausgesendet, nach Frank reich binüberzuführen, bamit er bort als Grofalmofenier feiner Politik bienftbar werbe. Das Werk mar mit allen Wahr= fceinkichkeiten eines unfehlbaren Erfolges unternommen, murbe unter ftete machsenden Probabilitaten fortgeführt, um, bem Biele nabe, mit einemmale ganglich umguschlagen. Dem Bannftrable bes Greifes, ben fie unten verspottet hatten, mar von oben Bestätigung und Rraft geworben; die gefoffelte Rirche gieng, wie bamale ihr erftes haupt aus bem geöffneten Rerter, so aus den Trummern des umgestürzten Weltreichs bervor; ben Schiffern aber, bie an ber Infel vorüberfuhren, verfundete bald eine Stimme bie Botichaft: bag ber große Dan geftorben feb.

Nicht ein folder nambarer Mann ber Starke ift es gewefen, ber ben hoffnungelofen Rampf, jum brittenmale feit Menschengebenten, aufzunehmen fich geruftet. Gine Macht die ihn felbst damale mit Rraft und Muth bestreiten helfen; die felbst Beifigerin im großen Gerichte als Werkzeug ben boben Bann vollzieben belfen, und wie Mitmirkerin fo auch Beugin bes eclatant ftatuirten Grempels gewefen; eine Dacht, bie als Mitglied fich jur beiligen Alliang betannt: fie hat zur Fortsetzerin bes bem Starkeren miglungenen Wertes fich aufgeworfen. Das Befinthum und ber Staat biefes Starken hielt bie gesammte Rirche in nabe allen ihren Wohnsigen eng umschlungen, und Antlig gegen Antlig hatte das Drachenhaupt gegen das Rirchenhaupt den Angriff bingewendet, alfo der Mitte wie ben Gliebern gleich verderb: lich. Bas bem Gefährlichen nicht gelingen fonnte, am Gangen zu vollbringen, bas wollte jest aufe Reue fich am Theil versuchen; benn bie Dacht, die in die Fortsetzung bes Rampfes eingetreten, ift eine folche, die im Norden dem eigentli: chen Gis ber Kirche fern entruckt, nur einige außerfte Gebietstheile ihres ausgebreiteten Besithtandes in fich beschlieft, bie zu fequestriren Vielen ein Leichtes schien.

Ift nun aber die Macht, die biefe Wagnif unternommen, etwa durch eine besondere compatte innere Ginheit und gesicherte Restigkeit zu bem Werke ausgeruftet?

Rnüpft Stammeseinheit die getrennten Glieber burch Bande des Blutes in ein fraftiges Gesammtleben ungertrennlich eng zusammen? Ach nein! Germanisches Blut, frankisscher und sächsischer Farbung, freist dort in den Gefäßen, flas visches hier, ein gemischtes wieder in Andern. — Berschlägt nichts, spricht die Staatsklugheit, die Ratur selber hat, wie ihr seht, für eine rechte Mitte vorgesorgt; bei ihr sey die Macht und die Kraft und die herrlichkeit, die Ansbern werden sich von selber fügen.

Rnüpft historische Einheit die getrennten Glieber etwa

im Bande der Einung und gemeinsamer Erlebnist in enger Geschlossenheit zusammen? Ach nein! jedes ist seinen eigenen Weg gewandelt, Alle sind die Trümmer einer andern Ordsnung der Dinge, die ihre Bergangenheit in sich beschließt, und in der sie fortdauernd wurzeln. — Recht, sagt die Staatsklugheit, so graben mir die Wurzeln ab, mit 1700 bez ginne die Weltgeschichte, mit 1815 die Specialgeschichte, was darüber hinaus liegt, wird im Antiquarium ausbewahrt.

Ift es denn aber die Einheit politischer Gesinnung, die diese Macht in guter Jugung zusammenhalt? Abermals nein, in den alten, eng ansigenden Koller absolutistischer Willführen ist die Revolution hineingeschlüpft; drinnen alle anarchisschen Gelüste vom puren puten Radikalism an, durch alle Farben des ungeschlachten, des widerspenstigen, des begehrlischen, des nachgiebigen, des dressirten, des wedelnden Liberralismus, die mit feurigen oder masserigen Jungen an der Tonne lecken; außen die ganze Tabulatur conservativer Hochsgefühle, die aus zähen Weiden Keise um die weichenden Dausben stechen, oder sie aus Eisen schmieden. — Schön, sagt

die Rluge, das ist ja eben der moderne Staat, der die Resvolution im Leibe, den Absolutismus in allen Sehnen und Knochen, pfeilschnell auf der Gisenbahn daherfährt, huns dert Jahre in einer Stunde durchsliegend; mit Gluck, wenn die Maschineumeister es in nichts verseben.

Alber die Ginbeit religiofer Ueberzeugung wird jum minbesten ben Streitlufligen nicht fehlen, und bie in ber Welt Getrennten werden boch in Gott julept fich geeinigt finben. Mit Richten, bier eben will bas allergrößte Bermurfniß fich nicht verbergen laffen. Wer ift biefer Gott? mer bat ibn gefeben? wer tann bem realen Begriff anmuthen, einer leeren Abstraction fich preiszugeben? Co fprechen die Ginen, bie Undern: mo ift Gottes Wort? in der Ratur, im Geifte, in ber Schrift antworten verwirrte Stimmen; fo foll es ges beutet merden, alfo und wieder andere und abermals ans Cobin ein Getummel ber Meinungen, ein Gemim= mel von Confessionen, ein Brausen vieler Baffer und ein Weben vieler Winde ohne allen Accord. - Dergnügt fpricht die kluge Frau: bas ift ja eben bas Wunder ber Union, die die Zweige ber auf getrennten Burgeln ftebens ben Baume jufammenpfopft, barum eben muß die alte Rirche, die fich im Guten nicht fügen will, die Scharfe bes 3mangs empfinden.

Co war die Intention, wie aber ftand es um die Ums ftande, unter benen die Erreichung des Zweckes, anf den fie gerichtet war, unternommen wurde?

War die politische Lage der Macht, die fich des Werstes angenommen, eine so glückliche, daß sie ohne Bedensten in dieß uferlose Weer sich werfen konnte? Die Macht hat auf der einen Seite den Absolutiom, auf der andern die Revolution zu Granznachbarn. Den einen gelüstet nach ihrem Theil der Stromgebiete der öftlichen, den Andern nach dem der westlichen Granzslüße; und so zieht sie sich, gekreuzigt zwischen zwiesacher Abwehr, in schmächtiger und unkräftiger Ausrenkung hin; genothigt, ihren Angehörigen

jur Aufrechthaltung ihrer Kunftlichkeit schwere Laften aufzu: legen, und boch babei ihres guten Willens hoch bedurftig.

Sind aber bei solcher Ungunst örtlicher Situationen die Zeitverhältnisse glücklicher gewesen? Die Erde bebt, die Wasser schwanken in ihren Ufern, der Luftkreis ist flurmbewegt, die Seister gabren, alle Grundvesten der moralischen Ordnung unterwühlt und blosgestellt weigern sich langerhin die auf sie gelegte Last zu tragen, Pfeiler weichen, Säulen neigen, Wände treten aus dem Senkel, und da und dort ein Umsturz. Was gestern noch gestanden ist heute schon vergangen, was am heutigen Tag steht, was wird morgen aus ihm geworden sepn? Ist das eine Zeit gewesen, nun auch noch an das lepte einzig seste sich zu wagen, und kaum vermögend auf eigenen Füßen sich zu halten, Sturm zu laufen auf die einz zige Burg des heils?

War aber nielleicht die Gelegenheit lockend und die Gunft bes Augenblickes so einladend, um gerade loszubrechen? Man hatte der Kirche eine Bewilligung abgedrungen, die Abgedrungene durch einseitige Interpretation noch über das kirche lich Mögliche hinaus erweitert, und diese Auslegung sollte nun dem rheinischen Erzbischof aufgedrungen werden. Er war in seinem unwidersprechlichen, vollen und ganzen Rechte, als er ber revoltirenden Zumuthung sich erwehrte.

Wenn also Ort und Zeit und veranlassende Gelegenheit widerwartig sich gestellt, mar es etwa um die Mittel bester beschaffen, deren sich die Macht zur Erreichung ihres Zweckes gebrauchen konnte?

Allerdings, dasmal war der Vortheil auf ihrer Seite. Gin wohlgeruftet heer, mit Kanonen, Bajonetten, congrevischen Raketen aufs Beste ausgestattet, und mit Percussionssichlössern gut versehen. Gine vieläugige, vielhändige, vielgesschäftige, fernhörige, langarmige Polizei durch Minirer und Telegraphen gut soutenirt. Dann die emsige Beamtenwelt gut ausgestellt, papiergewaltig, wortmächtig; die Finanz, die

burch Wande und Mauern bringt, im hintergrunde die Justit mit dem gemeinen Landrecht angethan. Als Bundesges nosse wurde dann die Reformation aufgeboten, in deren Gesfolge sofort auch die Revolution zum freiwilligen Dienste sich gemeldet, zu der dann wieder die gottlose Philosophie und die ausgelassene Runst sich hinzugefunden, mit welchen allen die entzügelte Presse sofort gemeine Sache gemacht.

Wie bagegen die Rirche? David ber hirtenknabe legt Helm und harnisch wieder ab, die nicht kleiben wollen; nimmt den Stad, den er immer in handen zu tragen pflegte; wählt fünf glatte Steine unter denen in Stromes Bette, und birgt sie in seiner hirtentasche, die er bei sich hatte; faßt die Schleusder dann mit handen, und so geht er dem heraussorderer entgegen. Was will der Knabe in diesem Aufzuge, spricht der Mann von sieben Ellenbogen, din ich denn ein hund, daß er mit dem Stocke mich bestreiten kömmt? Nahe nur herzu, und ich werde deinen Leichnam den Wögeln des himmels und den Thieren der Erde zum Fraße hingeben. — Die Drohung ist, wie man weiß, in die leere Luft zeronnen, und der hirz tenknabe hat den Sieg davongetragen.

Also keine Schwadronen hat die Rirche ausgeführt, benn keine Landsknechte dienen ihr um Sold, sie wohnt im gefries beten hause; keine Polizeien hat sie sich zum unsichtbaren Schirsme aufgeboten, denn ihr Schirmherr durchblickt alle Finskernisse; keine dienstfertigen Beamten haben ihr gefröhnt, denn sie herrscht uicht über die Ihrigen durch papierne Machtgebote; keine Gesrichte haben ihr gesessen, denn sie darf nur dem höheren Rechte Rede stehen; nicht in Gold und Sisen hat sie sich gerüstet, denn sie herrscht nicht durch Löhnung und Gewalt, sondern allein in der freien Unterwerfung unter des unsichtbaren herrsschers höhere Macht.

Auch um Bundesgenoffen hat fie nicht geworben, benn fie durfte auf ben Einen gablen, ber feit achtzehn Jahrhuns berten ihr Wort gehalten; ein ftarter helfer und ein ficherer hort, ber bie herzenegefühle der Bolter und bie Entschlusse

ber Ronige wie Wafferbache lenkt, baf fie fich ergießen ober zurudtreten nach feinem Wink. Der gab ihr, meffen fie bedurfte, eine Statte in ber Bufte, wo fie bas heil der Bukunft gebahren konnte.

Sofort begann ber Streit, wie billig burch Die, um beren Cache es fich handelte, die erfte unter ben Bundesgenof: fen, angehoben. Bu ben Waffen! ibr, bie ibr jum reinen Worte Guch bekennt! das Wort ift Fleisch geworben, und pflegt feiner Behaglichfeit, ermibert ber Chor; freudige Stim: men aber rufen: bas Wort! bas Wort! bies ift bas Bort, fammelt Euch um bies Wort in meinem Munde: Nicht alfo! andere lautet die Parole, um biefe Rebe follt ihr Guch fchage ren! entgegnet bie zweite Stimme, und fo bie britte und bis su taufend und abermal taufend. Und es entsteht ein wirres Getofe und ein Durcheinanderreden und Streiten, bas wie Schlachtruf flingt; aber ber Drache, ber burch bie Lufte berangeflogen kömmt, ift aus Rliegen zusammengesett, Die fic einander jagen und verzehren. Die Rirche harrt feiner in Gelaffenheit, die Schwarme fumfen unschadlich an ihr vorüber; benn der Wind bes herrn ift hinter ihnen, der fie jum Meere jagt, um in feinen Fluthen fie ju begraben. Es wird Stille allumber, und ber Chorus fingt: "wo ift Bahrheit, wo ift bas rechte Wort, wo ift ber Grund, auf bem wir ferner fteben mogen? Ift nun Erbolung diefem unglucfeligen Leid? wer lebt jammervoller nun ju schauen, in grimmvoller Qual vom Wechselloos berabgesturgt, beffer mare es, gang babin, ale blind gelebt".

Die zweite Bundsgenossin gefellt sich nun dem Streite. Auf zum Kampfe mit der alten Bogtin, die die Menschheit knechtet, nachdem sie mit der Nebelkappe des Aberglaubens ihr das Augenlicht verhult! Jest oder nimmer, die Fürsten der Erde sind mit uns, denn sie haben an ihrem hochmuth Alergernis genommen; sind wir erst der Alten Meister, wird Nimrods Reich nicht länger bestehen. Also wird mit Piken, Aexten, hammern, Mauerbrechern in gewohnter Weise vor-

gegangen. Aber mitten im Werke befallen Kindeswehen die Stürmerin, und sie kömmt am Ufer jenes Alpensees kreisend nieder; denn durch den Leib der Mutter hat die Vipernbrut sich durchgefressen, ihr Leben hat der Geberin den Iod gesbracht. Schaut in den Spiegel, ihr gebrannten Ihoren, ihr schaut in ihm eure Zukunft, eure Geschichte; die Geschichte der künftigen Tage wird in einer Thierfabel schonend vor Euch aufgeführt.

Darauf find die Weisen und Philosophen des jungften Burfes icharf auftretend berangeschritten; die Urche ibres Bundes, den absoluten Vernunftstaat auf ihren Schultern ichlervend. Geht bier ihr Bolter euer Beil! wendet von der kindisch gewordenen Thörin euer Auge ab, und neigt euch vor biefer Lade, über ber ber Geift bes Begriffes thront in feiner Berrlichteit. Dies ift ber Ctaat, ber, nachbem er alle Gegenfaplichkeit übermunden, ale die fich miffende concrete Totalitat, allen andern Staaten vorangeht, nach außen feiner weiteren Bervollfommnung benöthigt, und nur noch nach innen burch weitere Vermittlung zu besondern. Und fie warfen fic vor bem Beiligthume nieder und machten ihre "Begehungen"; ibre Mantel maren mohl brapirt, und ihre Barte gut ge= fammt. Da tommt etwas babergeflogen, halb wie ein Burftlein, halb wie ein Farrenwadel anzuseben, und es geht mit ber Gravitat und ben Begehungen ichnell ju Ende. Rnurren und ein Bahnfletichen intonirt zuerft; bann gebt es an ein Reifen und ein Beifen, ein Berren und ein Plarren, ein Gebelle und Geballe, die Mantel merben gerriffen und bie Barte gergaust; ber abfolute Vernunftstaat wird unter bie Rufe getreten, die icongeflochtenen bialectischen Lockenflechten werben aufgelost und bie Perlen im haare vor bie Caue bingeworfen.

Sofort kommen die mannertollgewordenen Mufen mit ihren jungen Freunden herbeigehüpft. Der verschleierte Undros gyn wird aufgestellt: Du Bolf Israel sieh deinen Gott, der dich aus Aegyptenland ausgeführt. laß endlich von dem fins

stern trübseligen alten Beibe ab, und pflege hier beines Gemaches. Sofort beginnt die Moresta um das Kälblein her,
aber die Hemden werden etwas zu hoch aufgehoben, daß die Blößen allzu zudringlich sich zum besten geben. Fi donc! sagt die vornehme Belt, und die wachsame Polizei stellt eilig nun sich ein, ben Mantel der Liebe darüber auszubreiten. Unter dem Gezelte sept das Werk sich nun mit Anstand fort, denn die Conscription wurde leiden, ließe man die Sittenrichterin allein gewähren; die unvorsichtige Jugend wird nur gegen Billette eingelafsen, Eingeweihte und Alterstluge treten zu ihrer Erlustigung ohne weiteres ein.

Endlich tommen bie Preffbengel, eine große taufendar: mige Dreschmaschine herangeflegelt. Das ift eine Luft, wie bie flinken Gefellen auf ber Tenne herumhandthieren, und bas Rorn in den Boden Schlagen, Staub und Streu aber in bie Lufte wirbeln. Wie fie alfo arbeiten, wird ein beufdreckenbeer fliegender Blatter aufgestort, die in Schaaren fich gufammenthuend alle Lande übergieben, und feine Grune übrig laffen. Die Schwarme werben niedergeregnet, ba fteigt aus ben Leichen ber Besthauch ber Luge in bidem Brobem auf, und die Lufte werben von bichtem Bobenrauch verfinftert. Aus bem Rauche erschallt es: Sa feb Rein, und Rein werbe Sa. bas wird fortan aller Weisheit Anfang fenn! Simmel berunter, Erde hinauf, das allein foll uns die rechte Ordnung werden! Du lieblich Licht, in bem die Finsterniffe scheinen, bu graulich Dunkel, bas im Lichte fich ergießt! D erquickliche Barme, die du aus bem Gife ftrablit, o ftarrer Froft in Feuers gluth! Alte Thorheit, die jur Weisheit fich aufgeworfen, beis ne Beit ift abgelaufen, raume ber neuen Weisheit, bie gu lange schon ale Thorheit gegolten beinen Ort! D bu verkannter, groffer verneinender Beift beran, beran, nieder mit bem be jahenden Usurpator. Auf diesem Grunde werden Altar und Thron unerschütterlich bestehen.

Co die Phantasmagorie, wie aber ist es um den Erust beschaffen? Die streitenden Theile in dem Streithandel sind

bie hohe Intelligenz einerseits, die altherkömmliche Einfalt von der andern Seite. Die erste ist der angreifende Theil, giebt sich aber in Gemäßheit der aufgestellten Thesen als den Angegriffenen, der auf nothabgedrungener Defensive steht; der leidende Theil, die gute Einfalt, muß also, wie von selber folgt, Angreifer seyn.

Der angegriffen angreifende Theil verhaftet den Priester, bessen Inhaftirung jedoch auch wieder keine Berhaftung ift. Die Sinfalt thut darauf ihr erstes Wort, Gott und den Mensschen das erlittene Unrecht klagend; der angegriffene Theil erwiedert in obliquer Rede, er werde schwertumgürtet Liebe und Milbe solchem Fanatism entgegensepen. Gine Darles gung legt das sonnenklare Recht des Staates aus, das die Kirche aber ihrerseits durch die ergänzenden Urkunden der Staates chrift bedeutend trübt.

Die Bewegung ist ihren Gang hingeschritten, und hat die östlichen Provinzen erreicht; der angreisende Theil steht auch hier einem Priester in nothgedrungener Desensive gesgenüber. Die höchste Gewalt im Staate sichert auss neue vollkommene Gewissensfreiheit zu, aber die Behörden deuten die Zusicherung, wie sie die Bulle zuvor gedeutet: alle Berbindung der höchsten Gewalt in der Kirche mit den Gliedern wird gewaltsam unterbrochen, ihre Berordnungen in kirchlischen Dingen werden außer Kraft gesetz, und der Schutz des Staates wird den Uebertretern zugesaat.

Die also angreisende Einfalt thut ihr zweites Wort aufs ernstlichste gegen die neuen Eingriffe sich verwahrend, und ben tapfern Priester ehrend nach Gebühr. Rlagbarer Theil erwiedert: der Priester, von dem du redest, hat sich untersstanden, den alten guten Brauch statt des neuen Misbrauchs einzusühren; er hat seine Geistlichkeit vom bestehenden Rechtes zustand ab, an die Bulle Benedikts XIV. zurückgewiesen, und indem er den ihr Widerstrebenden Kirchenstrase anges dräuet, hat er eine ungesepliche Jurisdiction sich angemaast, und dadurch die Religionspartheien gegen einander ausgereist,

auch in seinem Trope durch keine Zusprache sich bedeuten lassen. Die Regierung aber, wie bisher, Gerechtigkeit mit Milbe vereinigend, ist fern und wird immer fern bleiben jeber feinblichen ober übelwollenden Absicht gegen eine Kirch, beren Glaube sie ehrt, deren Freiheit sie anerkennt und schust, so lange eine misverstandene Ausdehnung dieser Freiheit den Gesehen und Einrichtungen des Staates nicht gefährlich zu werden droht.

Eine zweite Staatsschrift theilt scharf zwischen Gott und bem Raiser, zwischen kirchlichem Rechte und Majestätsrecht. Gewiß der Sohn Gottes, von seinem ewigen Vater in die Welt gesendet, um ein neues Volk zu bilden, übte seine Sendung aus, und gründete die Religion ohne irgend eine Abdängigkeit von der weltlichen Autorität. Die Maxime der Unterthanstreue und des Gehorsams gegen die weltliche Macht in dürgerlichen Dingen ist darum weit entsernt, Ungehorsam und Empörung gegen die Macht der Kirche in religiösen Dingen zu autorisiren. Man muß den Menschen, vor Allem aber Gott gehorchen, und man gehorcht Gott wirklich, wenn man die Gesepe der Kirche erfüllt, die in Religionssachen ausschließlich ihre Autorität und Sendung von Gott empfangen.

Die Intelligenz schweigt, geht aber unbefummert auf ibrem Wege fort.

Die Einfalt thut ihr brittes Wort. Nunc quidem sapientia clamitat, et prudentia dat vocem suam. O viri ad vos clamito, et vox mea ad filios hominum. Intelligite parvuli astutiam, et insipientes animadvertite. Judicium patris audite filii, et sic facite ut salvi sitis. Deus enim honoravit patrem in filiis, et judicium matris exquirens, firmavit in filios. Qui justificat impium, et qui condemnat justum, abominabilis est uterque apud Deum.

Die Intelligenz schweigt, geht aber unbekummert fort auf

ihren Wegen.
Die Intelligenz hat auf dem Grund der Thefen einen glanzenden Sieg davon getragen, die Ginfalt aber hat ihre Sache schlecht gemacht; also bes Streites Stand zur Stunde.

(Soluß folgt.)

# LVII.

## Reitläufte.

Spanien.

(Erfter Artifel.)

Nachdem die Zulaffung des Allerhöchsten gestattet hat, daß das Schickal des Fürsten, der Kraft seiner Geburt und nach dem Nechte seines Hauses zur Herrschaft über Spanien berusen war, durch den blutigen Verrath eines seiner Diener entschieden wurde, geziemt es sich, daß auch wir vor unsern Lesern freimuthig die Gefühle und Erwägungen aussprechen, zu welchen das traurige Loos des unglücklichen Herrn und das, menschlichem Ansehen nach noch traurigere seines Landes, uns auf dem Standpunkte Veranlassung giebt, von welchem aus wir die Welt und Staatshändel dieser Zeit anzuschauen uns gedrungen fühlen.

Wir haben, fo lange die Frage verhandelt mard: mer nach bem positiven und historischen Staates und Fürstenrechte Spaniens ber rechte Berr und Erbe ber Krone diefes Landes fen? aus Grunden, bie von Andern in befondern Schriften weitläufiger entwickelt find, feinen Augenblich 3meifel getras gen, une fur bas volle und unbedingte Recht Rarl's V. zu entscheiben. - In fofern alfo biefer welthistorische Sandel eine Rechtsfrage ift, wie jede andere, wir aber ber Meinung find, bag bas gute Recht, fep es bas eines Bettlere ober eines Ronigs, etwas Beiliges und Behres fen, bem man ohne Frevel und ichwere Gunde nicht zu nahe treten, ober Schaben und Albbruch thun burfe, - meder burch That noch durch Lebre ober Schrift, - fo haben mir aus gangem vollem Ber: gen, - ohne Rudficht auf die Perfon des Berechtigten, IV. 41

Demjenigen, ben wir nach bestem Wissen und Gewiffen fur ben rechtmäßigen Ronig von Spanien hielten, Glud, Beil und Sieg über seine und bes Rechtes Feinde gewunscht

Bei biefem aufrichtigen Bunfche haben uns gleichzeitig . und neben bem Sauptgefichtepunkte bes Rechts auch noch mehrere andere eben fo wichtige Rucffichten geleitet. - Ge bandelte fich in biefem Salle nicht blog um ben verfonlichen Unfpruch oder den Genuß und Bortheil eines einzelnen Gur: ften, es handelt fich um bas Staats : und Surftenrecht ber driftlich-germanischen Welt überhaupt, mithin um ein fragterechtliches Pringip von entscheibenber Wichtigkeit, um ein burchgreifendes politisches Spftem. Collten fortan die in den fürft: lichen Baufern bestehenden, auf Bertragen ober rechtmagigen für die Nachkommen verbindlichen Willenserklarungen berubens ben Succeffionsordnungen gelten, - Fraft welcher die Rrage. wer jum Throne gelangen fou? ein für alle Mal bestimmt und jebem Gliebe ber regierenden Familie durch ben Billen bef fen, von dem der gesammte Unspruch der lettern berruhrt. ber Play und die Reihenfolge angewiefen ift, in ber er nach bem Wegfallen ber naber Berechtigten gur Krone berufen wird, - ober foll ber lette Befiger nach feiner Bahl und Billführ durch lettwillige Unordnung feinen Nachfolger ernennen, diefer alfo durch den Willen nicht des erften Ermers bere, sondern feines unmittelbaren Vorgangere fuccediren? -C6 begreift fich leicht, im lettern Falle konnte, von legitis timer Thronfolgeordnung aus eigenem Rechte eben fo menia mehr die Rede fenn, ale von einem feststehenden, der Bill: führ des einzelnen Befigers entzogenen Erbrechte ber übrigen Glieder der Regentenfamilie. Wer nun, mogu wir uns allerbinge bekennen muffen, beiberlei Feststellungen für eine nothweifs bige Grundlage und Boraussenung einer mohlgeordneten fürftlis den Berrichaft, die Erhaltung ber lettern aber fur etwas bielt. woran Guropa um feines zeitlichen Beiles willen jum bochften gelegen fen, ber durfte fich den Bunfch erlauben: baf auch in Spanien, um mit bem Sprichworte ju reben, bas Recht

feinen Rnecht finden moge. - Endlich war und ift nicht zu laugnen: Viele, - ju benen übrigens auch wir gebort ju baben ohne Chaam und Reue gestehen muffen! - wunschten nicht minder beshalb der Cache des rechtmäßigen Ronigs quten Erfolg, - weil fie, trop mancher nicht unerheblichen Bebenklichkeiten in Betracht ber Regenteneigenschaften Karle V. bennoch von Abscheu und Verachtung gegen die politischen Doctrinen Jener burchdrungen maren, die, indem fie ibm fein Recht ftreitig machten, gleichzeitig Spanien in bas Procrustesbett ihrer despotisch liberalen Theorien ju spannen brob= ten. - Und da wir dem eblen spanischen Bolte bie Freiheit von gangem Bergen gonnen, baben wir eben fo aufrichtig gewunscht, baf fein Gefchick nicht in die Bande jener faubern Gefellichaft von Rirchenraubern, Juden, Freimaurern, 2Bus derern und Rabbuliften fallen moge, die wir zu allen Beiten für die geschwornen Feinde Gottes, des Glaubens und der mabren Freiheit gehalten baben.

Dief find unfere Bedanten und Gefühle feit bem Augens blide gewesen, wo Zumalacarregui glorreich die Fahne des Rampfes für feinen rechtmäßigen herrn erhob, und auf eine Beife, bie ewig bentwürdig in der neuern Rriegsgeschichte bleiben wird, auf bes Feindes eigenem Grund und Boden, unter feinen Augen, in unausgesetztem Rampfe mit der Uebermacht, aus Sirten, Bauern und Schleichhandlern ein Seer fouf, deffen Beldenthaten im fechsjährigen Rampfe gegen immer neu fich ergangende regelmäßige Urmeen, ben bestgeubteften Truppen Europas Chre gemacht haben murben. Die gefagt: wir fcamen une bee Untheile nicht, ben wir an biefer Cache nahmen, für die fo vieles edles Blut gefloffen ift. -Diejenigen, die den Thronen den Untergang gefchworen, mogen jest einen Resttag begeben; - mit Don Carlos ift ein tuchtiges Stud vom Rechte und von ber Sitte bes alten monars difden Europas ju Grabe getragen. Benn fie dieß für eis nen Gegenstand halten, der des Triumphes werth ift! - mohl! so mögen sie triumphiren, und in Maroto, ben würdigen Repräsentanten der zur Zeit gangbaren Hochschäpung der materiellen Interessen, das Spiegelbild ihrer eigenen Gespenung verehren, wie es ihr Herz ihnen gebietet. — Unch den bekannten, Organen des Protestantismus gönnen wir ihren geheimen und öffentlichen Jubel, daß menschlichem Ansehn nach eine katholische Dynastie von der Weltbuhme abzutreten im Begriffe steht, und daß nun wenigstens für eine Zeit und eine halbe Zeit, denen die fast so denten wie sie, das Reich und die Macht in Spanien verliehen seyn wird. — Aber nachdem die Freude des Herzens sich in diessen Gefäßen der Shre einigermaßen gelegt haben dürfte, bitten wir ums Wort, um auch uns mit unsern unvorgreislichen Betrachtungen über die jungsten Ereignisse in Spanien, worüber die Einen jubeln, die Andern trauern, wie folgt versnehmen zu lassen.

Der oben entwickelte Gesichtspunkt des Privatrechts in Beziehung auf Don Carlos Ansprüche an die Krone von Spaznien ist, wo es sich während des noch obschwebenden Kampses um das zunächst liegende Praktische, um das Ergreisen einer Parthei, und folglich für jeden Einzelnen umdas Vermeiden eines, wenn auch nur im Urtheil, und in der Meinung zu begehenden Unrechts handelte, allerdings der oberste, wichtigste und entscheidende gewesen. — Allein er war nicht der einzige. Nachdem der Streit um das Recht heute, wenn gseich durch Unterliegen des wirklich Berechtigten, menschlichem Ansehen nach für immer geschlichtet worden, ist es an der Zeit, den übrigen Standspunkten der Betrachtung ebenfalls ihr volles Recht widersfahren zu lassen. —

Wir sagen: der Streit um die Krone sey durch Maroto's Verrath und Don Carlos Entfernung vom spanischen Boben geschlichtet. — Dieß kann in unserm Sinne nicht die Bebeutung haben, als ob Trenbruch, Mord, Gewalt und Unrecht jemals über das Recht entscheiden könnten. — Das gute
Recht Karl's V. wird, bis er ihm selbst entsagt, durch die Thatsache des Ausganges gar nicht berührt, geschweige denn aufgehoben. Wohl aber ist das Factum dieses Ausganges ein Gottesurtheil gewesen, welches über die Fähigkeit des unsglücklichen Fürsten, sein Recht zu erobern den Ausspruch gesthan hat. Nicht sein Necht hat er verloren, aber über jene Eigenschaften, die zur Beherrschung Spaniens in so schwieris ger und gewaltiger Zeit unerläßlich nothwendig gewesen wären, — hat die Zeit, nach dem was geschehen, und wie es scheint für immer und ohne Möglichkeit einer weitern Berusfung, das Urtheil gefällt. —

Don Carlos mar fein Relbberr und Ronia im Ginne iener alten Belben, die fur ben Glauben bas Reich mit ihrem Blute ben Mauren abgewonnen. - Jenes Berrichertalent, welches die miderftrebenden Elemente durch einen allgewaltis gen Willen zu feinem Dienfte gwingt, und welches fubn und heiter, wie ein Werkzeug der Borfehung, durch alle Klippen auf fein Biel fteuert, fehlte bem, in feinem Privatleben unbescholtenen milden und moblwollenden Surften, der im Uebrigen mit Eigenschaften geziert mar, die in ruhigen, mohlgeord= neten Verhaltniffen und in friedlicher Beit vielleicht bas Glud feines Bolfes begrundet hatten. - Entscheidenden Ginfluß auf die Rriegebegebenheiten durch perfonliche Uebernahme bes bochften Befehle bat er nicht zu nehmen gewagt; an feinem eignen kleinen mandernden Sofe ift er ber gabllofen Intris quen, ber muthenden, auf Jod und Leben geführten, gebeis men Nebben unter den Sofleuten, die jede entscheidende Wirkfamteit gegen den gemeinschaftlichen Feind labmten, nicht Berr geworden; fich felbft und feine nachfte Umgebung bat er nicht einmal aus ben lästigen und lächerlichen, auf die tlein= lichfte Berechnung ber Standes = und Geburteunterschiede berubenden Stifette ju befreien gewußt, - einer Stifette, die in diefer Zeit faum noch nach Buen Retiro, gefchweige benn in das Feldlager von Biscaja pafte. Dief maren teine Beichen eines von Gott berufenen Retters feines Bolfes. -Alber mas neben Allem bier Ermahnten bas Traurigfte mar und fich am bitterften rachte: ben fcmutigen Berrather Maroto

bat er nicht nur nicht ale folden im erften Beginne erkannt, fondern fein Beer und feine Cache in beffen Sand gegeben. -Und mare biefer, nachdem die verderbliche Bahl gefcheben, nur noch offen jum Teinde übergefallen, oder hatte er den ge tauschten König felbft gefangen genommen und ausgeliefert!-Dann batte menigstens die Arglofigkeit bes Ronigs ibre Gut: ichulbigung in ber Ueberraschung burch einen eben fo ungebeuren ale unvermutheten Frevel finden tonnen. - Leiber aber hat ber Verrath in feiner allmähligen Entwicklung einen andern Gang genommen. - Der bestochene Feldherr laft fieb: gebn Generale und Offiziere bes Ronigs, die Subrer und Stuben feines Beeres, nach Beobachtung einiger friegege richtlichen Formen ermorden; Don Carlos fpricht bie Acht über ihn aus. - Aber Maroto fommt in bas fonigliche Sauptquartier und es gefchieht das Unglaubliche, bag ber, burch Schmache ober Burcht belaubte Berr bas Abfetungebecret miberruft, bas Gefchebene billigend die Blutichulb auf fic nimmt, und ben tudifchen Blut = und Gelogierigen Unbold in feinen Memtern und Burben, als Generaliffimus mit uneingeschränkter Gewalt bestätigt. - Und nachbem dief gescheben, fleht der betrogene Surft mit unerschutterlicher Geelenrube gu, wie das Werk ber Untreue fast sieben Monate lang fich in bequemer Gemachlichkeit vollendet und bas Ren langfam fertig gesponnen wirb, bem er nicht mehr entrinnen fann. -Maroto feilicht und bingt mit bem englischen Befehlshaber um ben Preis ber Vertreibung ober Auslicferung feines Berrn. und hat, wogu die Ermordung ber Oberoffiziere ibm ben Weg gebahnt, Beit genug, die Treue der Truppen durch alle Mittel wantend zu machen, die feine Stellung in feine Bande legt; ber 3meck ber Negociation mit ben Englandern und bie mabre Gefinnung Maroto's ift lange vor ber Rataftrophe bas Geheimniß, nicht blog ber Diplomatie fondern aller Zeitungen in Europa. Rur Don Carlos erfahrt nichts ober weiß, ben vielen Mitteln die ibm gur Rettung noch gu Gebote fter ben, mit fich felbft und feiner Umgebung nicht einig über bie

Bahl bes 3medmäßigsten zu werben. Endlich, nachbem Mas roto die Madte hat fallen laffen, bleibt bem Ronige fast noch Die Balfte feiner Truppen. Aber ftatt fich mit Cabrera gu vereinigen und nun gulest für feine Freiheit und Ghre fein Leben einzusepen, knupft er mit Ludwig Philipp Berhands lungen an, bittet um gutes Quartier, findet jest, freilich etwas fpat, bag nuplofes Blutvergießen bas menfchliche Gefühl empore, und gieht fich ohne Schwertstreich in frangofische Befangenschaft gurud. - Laufchen wir uns nicht, - er bat mehr verloren als eine Rrone; wir wenigstens begreifen, bei allem Mitleid mit bem traurigen Geschick bes unglücklichen Fürsten und bei aller Anertennung feines guten Rechts, nicht füglich wie noch irgend Jemand in Guropa auf diese Perfonlichkeit irgend etwas fegen konnte, mas einer Soffnung ober einem Bertrauen auch nur entfernt abnlich fabe. - Es ift betrübend und bemuthigend, fich biefen herrn ale einen ber wichtigsten Reprafentanten ber Legitimitat auf einem entscheibenden Doften zu benten; bies leidet feinen 3meifel. bie Wirklichkeit und die Natur ber Dinge vermag teine Dacht amifchen himmel und Erbe au andern. Gben besmegen mare Don Carlos auch nicht zu erhalten gemefen, felbft wenn bie öftlichen und bie maritimen Machte ju folchem Enbe und 3med einmuthig ihre biplomatische Ginficht zusammengethan hatten. --Niemand fann einem Undern ben Runten des beiligen Feuers geben, ber allein von Gott fommt, noch bem Alter Jugend, bem Tobe und der Bermesung Leben einhauchen. Es ailt in ber Politit wie in ber Natur und ber Geschichte ber Grund= fan: lag bie Todten ihre Tobten begraben; bas ewig Unvergangliche; bas, mas mabr ift; mas Gott bient und mas in Gott feine Burgeln bat, wird burch Menfchenhande nicht gefällt, noch burch Menschenwin überliftet.

Was ware die Folge gewesen, wenn berfelbe Fürst, ber sich von Maroto wie ein willenloses Opfer langfam, ohne Widerstand, zur Schlachtbank führen ließ, den Thron seiner Vater bestiegen hatte? Dann hatten die Gegner ein Recht

gehabt, bohnifch ju fragen: ift bieß ber Bertreter bes guten alten Rechte? ber Spiegel bes driftlichen Konigthums? ber Schildhalter ber achten, mabren Staatelebre? ber Reftaura tor ber reinen, von absolutistischem Migbrauch, wie von re polutionarer Licens gleich weit entfernten Politik? Die Greis niffe haben fur une geantwortet. In ber That, fcmerlich wird heute noch Jemand einen Zweifel hegen, bag Don Carlos nicht berufen gewesen fen, eine Caule bes Altars und bes driftlichen Thrones ju werden. Comad und willenlos amifchen den Partheien herüber = und hinüberfcmankend, murde beute eine furgfichtige, blobfinnige Do.igeilegizimitat, morgen ein beuchlerisches, mit constitutionellen Formen fpielendes, bespotisches Freithum, am britten Tage ein, von außenber diplomatifch berathenes, pfiffig zwischendurchschlupfendes 311 stemilien ben Ronigomantel ergriffen und ibn ale Dece fur eigennüpige Privatzwecke über fich zu breiten verfucht baben. je nachdem es diefer oder jener hofparthei, diefem oder je nem auswärtigen Ginfluffe gelungen mare, Ramen und Autoritat bes millenlosen Monarchen für die nachften Wochen ober Tage an fich ju gerren, und mit bem Schilde bes bebren koniglichen Ramens ihr unbeiliges Thun zu becten. -Der Religion und Rirche mare bann die Ehre miderfahren, abmechfelnd von oben berab beneidet, beargmobnt, gehofmei: flert, verfolgt und getreten, und bann wieder gleichzeitig als zwedmäßiges Polizeimittel zur Aufrechthaltung leidlicher Ord: nung unter dem gläubigen Pobel mit einem noch verderblidern Schut erdructt, dafür aber wieder von unten berauf als Werkzeug und Bundergenoffin ichmablicher Unterdrückung auf ben Jod gehaft zu merben. Und abgefeben von allen biefen Bedenken in Betreff der Schmache bes Fürften, ber die Regierung Spaniens in Anspruch nabm, wie batte er, nachbem jede Tradition einer geordneten Berfaffung und Bermaltung in Spanien aufgehört bat, fie führen fonnen, auch wenn er bas gemefen mare, mas bas haus Bourbon jenem Lande noch nicht geliefert bat, feit es jum fpanifchen Throne gelangt ift, - ein entschiedenes herrschertalent und ein großartiger traftiger Charafter? Wie hatte er, selbst unter dieser Voraussetzung, in der in Europa üblichen Beise mit und nach einem Staatsbankerott regieren können, den auf dem Punkte, wo heute die Sachen stehen, keine legitime oder revolutionare, keine fürstliche oder republikanische Regierung mit menschlichen Mitteln abwenden kann? — So wird also, was nach dem höhern Rathschlusse geschehen ist, ohne Zweisel seinen guten Grund und Zweck gehabt haben.

Breilich aber hat Gott, beffen Wege in fich felbft gerechtfertigt find, es fich allein vorbehalten, über jene Gefchlech= ter ober Inftitutionen, die den Tod verdient haben, ergeben zu laffen mas recht ift. Diejenigen bie bem gottlichen Ge= richte ale Bollftreder bienten, die Nachrichter ber bimmlischen Gerechtigkeit, die Ruthen bes gottlichen Bornes, merden, wenn fie ihren 3med erfüllt haben, gerbrochen und in's Feuer geworfen. - Darum flage Reiner, bag jest, wenn gleich als Diener bes höhern Rathichluffes, ber gemeine, ichaamlofe Berrath triumphiren und bohnisch fragen durfe: wo ift nun ihr Gott, auf beffen bulfe fie gehofft haben? Geduld! o nur Geduld! - Saben wir denn nicht bereits im Laufe eben biefer fpanischen Revolution gabllofe Beifpiele erlebt, daß eben jene Offigiere und Befehlohaber, die zuerft die Fahne des Alufruhre erhoben batten, frater in gerechter Biedervergeltung und fraft confequenter Unwendung derfelben Grundfate, nach benen fie gebandelt, von ihren eigenen Goldaten die Etrafe bes Berrathe empfingen, die an ihnen vollziehen zu laffen ihr Ronig und herr nicht ben Muth ober die Mittel gebabt batte.

Die Königin Christine aber burfte bereits in kurzer Frist inne werden, daß mit der Furcht der consequent resvolutionaren Faction vor Don Carlos die Stupe gefallen sep, welche allein ihrer verzweiselten Lage einen halt gemährte. Wer den anarchischen Justand, dem die Wittme Ferdinand's VII. ohne eigene Macht und ohne moralischen

Einfluß, auf ber Basis einer pseudophilosophischen Confitution gegenübersteht, noch Monarchie nennen kann, wer über
haupt glaubt, daß zum Vorhandenseyn eines Ihrones nicht
weiter gehöre als ein Stuck Papier, auf welchem eine Ure
kunde steht, in der ein Paragraph dessen Eristenz decreint,
mit dem wollen wir nicht über Worte rechten. Er halte,
wenn es ihm einen Trost gewährt, die Täuschung fest, bis es
einem mißvergnügten Unteroffizier gefallen wird, die Scenen
von La Granja zu erneuern und den letzten Nest monarchischer Formen und Redensarten durch einen Handstreich aus
dem Wege zu räumen. Dieß wird und muß geschehen, wen
nicht das heuchlerische Scheinkönigthum noch vor dem Schlagsflusse, langsam aber sicher an der Rückendarre stirbt.

Don Carlos hat feine Rolle in Spanien für immer aus gespielt und mit ihm, - fo scheint es, - bas haus Bourben

Beute ift die Gewalt im Centrum, - wenn andere bat, was in Madrid fich in den Rammern bewegt und larmt, und gantt, ober fich umarmt und hochtonende hohle Reben balt, eine Gewalt genannt werden fann! - in ben Sanden einer Cotterie von Cophisten, welche nichts anders reprafentiren als die Theorien beffelben revolutionaren Despotismus, ber in der ersten frangofischen Revolution als Parthei der einen und untheilbaren Republik über alle achte und mahre Freibeit in ben Provingen und Communen herr ward, - eine Parthei, die in Folge jener vom Throne berab unternommenen geiftigen Revolution, als beren Saupter Morida Blanca und Aranda ihre Namen gefchandet haben, auch in Spanien festen Buf fafte, bann in ben (angeblichen) Cortes von 4812 fich verforperte, und feit jener Beit mit dem fterbenden Ronigthume der Bourbonen in einem Rampfe auf Leben und Tod beariffen mar.

Nach beffen Untergange muffen bie Tauschungen und die falschen Allianzen verschwinden; die theoretische Revolution wird unmittelbar Allem gegenüber stehen, was noch an wahrer Nationalität, an altem Rechte und eingelebter Sitte, an

lokalen Rreiheiten und firchlichem Glauben im Bolke lebt: fie mirb, mit einem Worte, auf ihrem Bege gur Berftorung und gur bespotischen Umschmelgung in geiftlofe Ginformigfeit, bem wirklichen, fpanischen Bolte begegnen. - Die nachfte Bufunft wird ein Rampf gwischen ber centralen, lügenhaften, revolutionaren Scheinfreiheit und ben lokalen und provingiellen, mirklichen und lebendigen Freiheiten febn. -Bas noch tuchtig und national ift in Spanien mirb fich, ber Constitution der Juden, Freimaurer und Cophisten gegens. über, um bie Fueros und bie provinziellen Junten gruppi= ren. - Richt mehr um "Rönigthum" ober "Constitution" wird es fich bandeln, fondern auf ber einen Geite wird die Centralifation, auf ber andern ber provinzielle Fobes ralismus das Reldgeschrei fenn. - Bagt die erftere einen offenen Rampf gegen die lotalen Freiheiten, fo ift die Fortfenung bes Burgerfrieges vielleicht auf einer noch bei weltem ausgebehnteren Bafis als bisber, und mithin bie Auflofung bes Begriffes von Spanien, im bisberigen geographisch=ftati= ftischen und politischen Ginne bie unabweisliche Rolge. Dacht bagegen die Centralisation ben Rueros in ben baskischen Drovingen wirkliche und ernftlich gemeinte Conceffionen, fo grabt fie fich ohne Rettung ihr eigenes Grab; denn mit welchem Rechte konnte fie abnliche Unfpruche in andern Canbestheilen gurudweisen, die haufig ichon bervorgetreten und nur durch hinweisung auf die drobende Rriegegefahr für ben Augenblick beschwichtigt find! \*) .

<sup>\*)</sup> Was wir hier andenteten, drückt ein franzolisches Journal (La Preffe) in folgenden Worten aus: "Die spanischen Angelegens heiten, welche man durch die Vertreibung des Prätendenten beendigen zu können glaubte, stoffen vielmehr gerade jest auf die wesentlichsten und ernsthaftesten Schwierigkeiten, denen sie jemals begegnet sind, — nämlich auf die innere Organisation des Landes. — Die Vertreibung des Prätendenten war eine sehr leichte Sache. — Es genügte, wie wir schon vor drei Jahren sagten, ein kleiner Vertrag von einigen Zeilen" (und einis

Gleichzeitig und neben diesem Rampfe fteht aber, menfc lichem Unsehen nach, Spanien noch ein zweiter bevor, be völlig unabhangig von ben eben bezeichneten, großen polit ichen Strömungen feinen eigenen Bang geben wirb. - Acht lich wie in Sudamerika wird fich über kurg ober lang bie Militarmacht von ber Scheinregierung in Madrid emangir ren, in fofern nicht einzelne Unführer bereits von vornberein mit größerm ober geringerem Glud ihre Unabhangigfeit be haupten, und wie Cabrera, angeblich ober wirklich, fur Rednung bes "gefangenen Könige" ben Rampf fortfeten. - 3 biefen Rriegefürsten wird dann bas Beifpiel Bonapartes feine Brüchte tragen, beffen geheimnigvollen Ginfluß auf bie ge fammte Mitwelt die wenigsten ju murbigen miffen. - Ba feiner Truppen herr ju fenn glaubt, wird bas eiferne Bir felspiel versuchen, als bessen Preis ein militarischer Three in Aussicht steht, und der Soldatenkaifer von gestern wir dem glucklichern Ufurpator von beute Plat machen. - Gib amerita liefert une feit breißig Jahren ein Bild biefer Gen

ger obligate Berrath!) "in welchen man ben infurgirten Dre vingen, die Aufrechthaltung ihrer alten Freiheiten jufichem Aber es ift eine ernfte und fcwere Cache, ein Bolt, welche bei der Anwendung von Theorien, die man von benachbarten Nationen entlehnte, in Auftofung gerathen ift, wieder zu orgenifiren, nachdem es den Fehler begangen hat, feine Sefdide und feine Nationalität gu verleugnen, - Das verbient Die Am mertfamteit ber Publiciften ju beschäftigen, und nicht bas, wei Cabrera thut und mas Don Carlos thun tonnte. - Don Carlos war nicht die Urfache bes Burgerfrieges in Spanies; a mar nur ein Nahrungestoff für ihn. Die mahre Urfache biefet Krieges mar ber unüberwindliche Widerwille, welchen die bat: tifchen Provingen und Arragon empfanden, als fie ihrer eigen: thumlichen Bermaltung beraubt merben follten, und bich burd ciniqe hiptopfe aus Mabrid, die ihre Politit in ben Contiffer unfere Theatre Français findirt hatten, und durch die Urt, wie fie die Sauptstadt regieren, zeigen, wie fie bas Land regieren mürden".

von Spaniens mahrscheinlicher Zukunft. — Wann diese Beswegung zur Ruhe gelangt sehn wird, vermag kein Sterblischer vorauszusagen. Aber vielleicht mag dieser Blick in eine unabsehbare Weite voll Blut und Gräuel und Verwirsrung für Jene zur Rechtfertigung dienen, welche Don Carslos legitime Ansprüche, ohne Rücksicht auf seine persönliche Schwäche, mit ihren besten Wünschen begleiteten, weil sie glaubten, daß zwischen seiner Regierung und der Lage Südsamerikas, b. h. zwischen dem legitimen Throne und der blutisgen Anarchie die Wahl nicht schwer sehn könne.

In sofern das eben Gesagte die Gegenwart betrifft, läßt sich mit ziemlicher Sicherheit die Diagnose in der Weise stellen, wie es bier geschehen ist. — Etwas Anderes ist die enteferntere Zukunft, die freilich immer schon in der Gegenwart steckt, von der wir aber nie anders sprechen können, als in dem wir das Gesagte stillschweigend mit der Clausel schließen welche unter allen türkischen Urtheilen steht: Gott weiß es besser. — Wir bitten daher den geneigten Leser bei Allem oben Gesagten dieser weisen orientalischen Beschränkung ebensfalls eingedenk zu sehn.

Eines bagegen behaupten wir mit Zuversicht. Was auch über Spanien hereinbrechen und wie reißend und gewaltig auch ber Strom ber Zerstörung hinbrausen möge über Alles, mas Staat in jenem Lande heißt; — Alles, was geschieht, wird ber Kirche Gottes, die nicht auf den Staat gegründet ist, nur zum heile gereichen: — Der Verlust aller irdischen Güter, ja selbst die blutige Verfolgung, die ihr an einzelnen Orten nicht unwahrscheinlich droht, wäre ein geringeres Unglück als das, was nach einem endlichen Siege Karl's V. allem Anschein nach der kirchlichen Sache bevorgestanden hatte. Wir beshalten uns vor, diese anscheinend paradoxe Behauptung in einem spätern Artikel näher zu begründen.

#### LVIII.

### Literatur.

Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation. Bon Leopold Ranke. Erster und zweiter Band. Ber lin. Bei Dunker und humblot. 1839.

(Shluß.) .

"Die mannliche, ber Grunde ihres Glaubens fich bewußte Religion, habe bei ben Sanungen ber romifchen Rirche nicht langer beite ben tonnen" - behauptet herr Rante, um ein unabweisliches Be dürfniß der Reformation zu rechtfertigen. Wir fragen: Wie fann te Chrift je jum Bewußtfenn ber Grunde feines Glaubens gelangen, au nur durch die Gnade des lebendig machenden Bortes? Und wo ift um das Gefäß dieser Gnade — wer hat das Wort, als nur die romifde Rirche, die es unmittelbar von dem Sohne Gottes empfangen bat, ter da felbst das Wort und die Wahrheit ist? Ja, gerade in und durd Die Sanungen der Rirche wird fich der Chrift feines Glaubens bewußt indem in diefen Sannigen bas Mofterium der Erlofung und Bieter geburt fich verfinnlicht, und fo ben finnlichgeistigen Menfchen in feine Befammtheit erfaßt und durchdringt. Ju biefen Sagungen liegt nam: lich das Band, das die Erde mit dem himmel verbindet, - bas Ge fes für den Bürger bes Reiches Gottes auf Erben, bas in fein gan ges geistiges und leibliches Leben nun erft jene Fulle, Bewißheit, Rube und Saltung bringt, jene Sarmonie aller menfchlichen Unlagen und Thatigfeiten erwedt, die ihn allein fahig macht, fich gu einem mahren manulichen Bewußtfenn bes Glaubens zu erheben. Bie wir benn and was diefes Bewußtfenn betrifft, uns fühn berufen durfen auf jene foon Periode des Mittelalters, wo der altgermanische Beldengeift mit ber in: nigsten Frommigteit fich vermablte, und Sitte, Biffenschaft und Runk durchdringend, in heller Flamme der Begeisterung jum bochften Bewußtfenn unbesieglicher Rraft fich erhebend, Die herrlichften Fruchte tet Glaubens brachte. Und boch bestanden auch damale forn biefe, nad Herrn Ranke's Ausicht, der Religion fo hinderlichen Sahungen, welche gerade die Elemente des driftlichen Lebens in sich führen, und durch welche das unsichtbare Innere und Geistige sich zu einem sichtbaren Reiche Gottes auf Erden verleiblicht.

"Der unter zufällige Formen verhüllte Rern ber Religion - beißt es ferner - habe wieder ju Tag geschafft werden muffen". Diefen jufalligen Formen werben bann wieder bie Dogmen, Die Sa-Bungen der Rirche überhaupt verftanden, und damit wird dann die ber Rirche verheiffene, fortwährende Erleuchtung durch jenen Beift, der in feurigen Bungen fich aus bem himmel auf fie niedergelaffen, nothwenbig verneint. Das Reich Gottes auf Erben fieht fich alfo fur die erften fünfgehn Jahrhunderte bes neuen Bundes, ber gottlichen Führung ent: außert, und für diefe Beit unter bas Joch ber Menfchenfagungen und des blinden Bufalls dahingegeben! Die lange ununterbrochene Reihe ber Priefter, Bifchofe, Papfte, die ihre Beihe durch die Sandauflegung empfangen, welche ohne Lude bis zu ben Aposteln hinauf reicht, wird bann hiedurch zu einer Schaar von Bopendienern, von Bertzeugen eines bewußten oder unbewußten Betruges, bei welchem die Raifer und Ronige fattlich mitgeholfen, herabgewürdigt. Alle jene herrlichen Früchte bes Glaubens und einer helbenmuthigen Andacht und Begeifterung, in ber die Christenheit fo icone Triumphe gefeiert, werden aus dem Schoofe ber Rirche, die fie empfangen, von bem Stamme, von bem fie gewachsen und gereift find, losgeriffen, und nur in fo ferne als Früchte eines mahren Glaubens geduldet, als fie vor dem Richterftuhle bes nüchternen Berftaudes Die Probe bestehen! Bahrlich Behauptungen, beren Ruhnheit nur durch ihre Grundlofigfeit überboten wird. Noch hentzutage fteht bas Bebaude ber romifchen Rirche mit allen ih= ren Sanungen in feiner gangen Majeftat unerschuttert auf bem Felfen, auf den fie Chriftus gegrundet, und ftromet Beil und Gegen aus uber Die Millionen der in ihren Dogmen vereinigten fichtbaren Gemeinschaft ber Glanbigen - wie fteht es aber mit den Sanungen jeuer unficht: baren Rirchen, die von ihr fich getrennt haben?

"Der nüchterne Menschenverstand habe sich bes Richteramtes über alle Erscheinungen ber Welt bemeistern muffen!" Wie es mit der Nücheternheit dieses Verstandes sich verhalten habe, wissen wir zur Genüge. War jenes verzweiflungsvolle Ringen des Resormators in seiner Riosterzelle gegen den Glauben, den er beschworen hatte, wohl ein Justand klarer und ruhiger Weltanschauung? War jene leidenschafteliche Disputation in Leipzig, während welcher er in immer keigender Erhipung sich erst zur Bollendung seiner Verneinungen hingeriffen sah,

ein Buftand nichterner unbefangener Berftandesprüfung ? Biren iber haupt icon bie Berfuche früherer fogenannten Reformatoren von einer reinen Quelle ausgegangen und mit Ruhe und Befonnenheit bes Ga ftes durchgeführt? Und wie follen wir ben Charafter bes Benehmens eines Rariftadt und anderer Fanatifer in Wittenberg bezeichnen! Ded, wir muffen vor Allem auf den nuchternften und befonnenften Berflait, auf feine abfolute Untuchtigfeit in Dingen ber Glaubens gurudweifen. Denn um das Bort Gottes aus fich felbft ju verfteben, mußte er felbi: ftantig fen biefem Borte gegenüber. Run ift aber nichts Gelbitfia: Diges in bem Menfchen als fein ftrenger Wille, und ift auch tick Selbfiffandigfeit bes menschlichen Willens nur eine bedingte, gegenüber ber unbedingten Selbstftandigfeit bes gottlichen Willens. In Rraft feis ner bedingten Willensfreiheit fann ber Menich nun wohl bas, ale In: fluß ber Gnade fich ihm offenbarende Bort Gottes anfnehmen in fic, oder fich beffen annehmen - er fann es bejahen oder verneinen, nim: mermehr aber in Rraft feines Berftanbes es prufen und richten, mb ausscheiden barans, mas er bejahen wolle ober verneinen. Denn ter Prufende murbe bann großer und machtiger fenn wollen , als bat # Drufende. Run ift aber der menfchliche Berftand felbft ein Gefder bes allmächtigen Bortes, und bem Gefete bes Gehorfams unterwer fen, bei Strafe jenes Fluches, ber bem Ungehorfam jugefcomoren ift. Und bei biefer Strafe tann bann auch ber gefchaffene Berftand fec nicht erheben wollen jum Richter über bas ichaffende Bort. 3mar will ut: fer Antor gunachft dem Berftande nur bas Richterant über alle Ben: Aber in biefen Beltericeinungen tritt ja tie ericheinungen vindiciren. Offenbarung bes Bortes felbft hervor, in ber fichtbaren leiblichen Bet fich verfinnlichend. Das Bort ift Fleisch geworden, Gottes Cohn bat ben menschlichen Leib an sich genommen, um die Menschheit in feinen Rleifche und Blute gu ertofen. Und fo ift Chriftus in Die Gefciote eingetreten, und hat allen Beltericheinungen, Die gefchehen und ned gefchehen werden, erft ihre Bedeutung gegeben, indem er ben Opferale tar bes nenen Bundes ber Gottheit mit der Menfcheit aufgeftellt bat in Mitte ber Beiten, aufgerichtet hat auf jenem Felfen ber von ibm gestifteten sichtbaren Rirche, und zu Prieftern diefes Altares biejenigen eingefent, welchen er die Sand aufgelegt, und die der Beift Gottes überschattet und geweiht hat. Und bas ift alles in jenen finnlichen Betterfceinungen gefchehen, in welchen bie Bunder bes Defterinme ber Gnade und Erlofung fich noch taglich wiederholen, und an welchen ber Glanbe fich bethätigt und verleiblicht; und über diefe Beleeridei: nungen foll nun ber Berftaub fich bes Richteramtes bemeiftern? richten barüber, ob, und wie weit bie Bunder ber Gnade in ber Ge: fchichte gulaffig fepen; er foll ausscheiben, mas Gottes fen, und mas ben Menfchen; er foll ale ein Dritter zwifden Gott eintreten und bie Menschheit, und jedem fein Theil bescheiden; er - der felbit gebuns ben an ben menichlichen Leib nur bas wirten tanu, mas ihm jugelaffen ift, Gutes aus Gehorfam, ober Bofes aus Ungehorfam, je nachdem ber Bille ihn zu biefem ober jenem bestimmt!

Es ift eine immer wiederfehrende Behauptung unfer Gegner, bag bie romifche Rirche Gottes Canungen in Menfchenfahungen verfehrt habe, mährend sie doch gerade selbst mit ihren Sapungen die Sapungen des Stiftere Diefer Rirche verbrangen wollen. Indem fle dem überlieferten lebendigen Borte ben Buchftaben ber Schrift gegenüber ftellen, vergef: fen fie, daß bie gange Sorift felbft nur auf der Ueberlieferung berubt. Und indem fie Diefe Schrift aus bem Schoofe ber Rirche herans: nehmen und fich aneignen wollen, bemerten fie nicht, daß fie in ihren Banden jum todten Buchftaben erftirbt. Denn nimmermehr vermögen fie mit der Schrift allein bis gur Stiftung bes neuen Bundes hinanf au reichen. Nicht durch die Schrift, fontern durch die mundliche Bertundigung hat Jefus diefen Bund begrundet und der Belt eröffnet, und bas Evangelium hatte icon lange Burgel gefaßt in ben Der: gen ber Glaubigen und bie herrlichften Fruchte getragen, che noch und zwar erft am Ende bes zweiten Jahrhunderte) jene authen: eischen Urfunden und Bengniffe bes driftlichen Glaubens jum vollftandi: gen Canon gefammelt maren. Und auch bann fehlte noch viel an bem, daß in Diefem Canon Die gange Summe, ber gange Inbegriff ber Glaubenswahrheiten mare enthalten gemefen. Bielmehr fegen Die Berfaffet Diefer Schriften überall vorans und beziehen fich ftillschweigend auf Die Alles erganzende munbliche Lehre und Ueberzengung ber Rirche, die danur Die Rirche ift, weil fie im Befige bes von Gott empfangenen Bortes und der bom Beifte ihr eröffneten Auslegung besfelben fich befindet. Alfo ift benn auch nur in ber Rirche die Anslegung ber Schrift gu fin: ben. Das fühlten bie Reformatoren wohl, und faben fich badurch gu der Verneinung der Rirche felbft getrieben, moben fie denn wieder ver: geffen, daß fie mit ber Rirche bes Sauptbeweifes an der Authenticitat ber Schrift fich felber beraubten. Beil fie nun denn doch an dem blogen Buchftaben und einer bloffen Verneinung des Rechtes der Kirche ihn anszulegen, es fich nicht konnten genügen laffen, mußten fie fich fetbit biefes Recht ber Auslegung aneignen, und alfo menfchliche Auslegung, Menfchenfanung, an Die Stelle ber Rirchenfanung, bas ift an Die Stelle gottlicher Sannig geltend ju machen versuchen.

Kaffen wir überhaupt herrn Rantes Rechtfertigung ber Reforme: tion fest in bas Auge, so wird und in derfelben Luther als der Reme fentant jenes jum Pruiftein ber Offenbarung constituiten Beltverflu: bes bargestellt, und als bas bistorische Vorbild ber vorzugeweise bird ihn wieder jum Bewußtfenn der Chriften gelangenben Bahrheit. Bis ift die Bahrheit? fragte Pilatus den Belterlofer, und es murde ibm teine Antwort ju Theil - benn nicht in glaubiger Demuth hatte er Die Frage an Den gerichtet, ber felbft "bie Bahrheit und bas Leben" ift, ber vom himmel berabgetommen mar, "bamit er ber Babrbeit bas Beugniß gebe," er, an dem ber Berftand ber Beltweifen ju Com ben murbe, benn er wollte, daß diejenigen, welche feiner Wahrheit theil: haftig fenn wollten, werden follten wie die Rinder, Die fich liebend in feine Urme brangten; und er rief and: 3ch preife bich Bater, bag bu biefes vor den Beifen und Rlugen verborgen, den Rleinen aber geef: fenbaret haft! "Dich tennt Niemand als der Sohn, und wem es ber Sohn offenbaren will." - Geht boch das Rind burch die Samie in das himmelreich ein, und was hat hiebei ber Berftand und bie Ber: nunft bes Rindes bann ju ichaffen ? Ja, nur in Rraft ber pon Gotte Sohn feiner Rirche anvertrauten Beilemittel der Gnade, in Rraft ber Ca: framente, in dem Schoofe der Rirche wird der Menfc des Opfers der Berfohnung und Erlösung, und Christi felbst theilhaftig in feinem Ala: fche und Blute, und gerade dem Berftande bleibt diefes Mofterium un: jnganglich, bis er fich felbft unterwirft in dem Gehorfam der Liebe. -

Benn Berr R. fich auf die Berfuche eines Billef, Bug und an: berer Renerer und Gelehrter beruft, welche auf bem Wege ber Opre: ficion gegen die romifche Rirche eine fogenannte Reinigung und Wieder: herstellung der religiöfen Bahrheit begonnen haben - um durch Sinweifung auf biefe Borlaufer ber Reformation die Nothwendigfeit und Gal: tigfeit einer folche zu beglaubigen, fo befchränten wir und tarauf, ihm an bemerten, daß er mohl beffer gethan hatte, jener Ramen, um ber fceuglichen Berirrungen willen, bie fich an ihre Lehren fnupfen ger nicht Erwähnung zu thun. Und mas die Berfuche fpaterer Gelehrter betrifft, auf dem Bege des Rationalismus, ber Philologie und bes humanismus in das innere Gebiet der Theologie einzudringen, fo batte es ihnen wohl beffer geziemt, ihre Ungriffe auf das, was in bem außeren Staate : und Rirchenleben wirklich entartet mar, ju befchranten als vermeffenen Beiftes jene Glaubenslehren felbft angufeinden, Die bem Bereiche ihrer Baffen auf immer entrudt bleiben. Denn nur Die Krei: benterei und bie Luft ju verneinen, fonnte burch folche Anfeindungen er: weckt und angesenert, Trennungen konnten bewirkt, an dem Inbegriffe jener ewigen Glaubenswahrheiten aber, die in dem Schoof der romisionen Kirche niedergelegt find bis an das Ende der Zeiten, nimmermehr auch das Geringfte geandert werden.

Die Art und Beife, in der Luther, ohne ursprunglichen Borfan, und im fleten Rampfe mit der in feiner innerften Tiefe ihn marnenden Stimme, von Berneinung ju Berneinung, von Angriff ju Angriff fic hingezogen - und in ber immer fleigenden Dipe bes Streites fich gu= lest an einen Abgrund gedrängt fah, vorzwelchem ihm felbft fdwindelte, ift von herrn R. meifterhaft gefdilbert. Bir tonnen aber barans nur eine mit Behmuth erfüllende Betrachtung bes tragifchen Gefchictes Roch tragifcher aber und wehmuthevol= Diefer Mannes icopfen. ter ift die Betrachtung des in der damaligen Weltbegebenheiten berportretenden Schicffale ber beutschen Ration im allgemeinen - vor Allem des eben fo frucht: und troftlofen Bemuhens des biebern Marimilians, die Burde und Macht bes Reiches emporzuhalten, und jene begeifternden Ideen von der Ginheit und Berrlichfeit ber hochften Gewalten in der Chriftenheit wieder ju erweden, durch die im Mittel= alter fo Großes vollbracht worden war. Allein bas bamalige Deutsch= land — ia Europa war nicht mehr im Stande fich zu diefen Ideen zu erheben; ber Beift ber Opposition, bes 3wiespaltes, bes Egvismus hatte icon fo tief eingegriffen, daß eine Berfohnung ber innern Lebenselemente nicht mehr gelingen tonnte. Bielmehr hatte icon bas gefähr= liche Streben ber Beifter, fich bem weltlichen Behorfam fowohl als bem tirchlichen ju entziehen ju feste Burgeln gefaßt. Alle biefe Beichen ber Beit tonnen wir nun aber nur ale Berirrung bee Beiftes, ale eine traurige Berkehrtheit ber iconften Nationalfrafte bedauern - auftatt in denfelben eine Antundigung und einen Beruf zu einer Regeneration bes Staates ober ber Rirche ju erbliden. Bielmehr nahm bie neue Bewegung ber fich emangipirenden Rrafte fogleich eine gerftorende und revolutionare Richtung, und artete gulest aus in eine offene Emporung gegen bie hochften legitimen Gewalten, Die bes Reiches und ber Christenheit, von welchen doch allein nur eine wahre und legitime Reformation, eine Ausscheidung bes Uebele und Beilung ber Gebrechen hatte ansgehen konnen. Anf teinen Fall hatte aber, felbst eine folche Reform, fich auf bas innere Gebiet bes Glaubens und ber Lehre verirren durfen, wie denn bas boch burch jene Reuerer fogleich und in vollen Daage gefchen, und ihr Angriff auf bas Beiligthum bes Glaubens, alles Geborfams und aller Autorität gerichtet worben 42

Es folgt nun aber mohl von felbft, bag biejenigen, welche an bie Spipe ber Rirche und bes Reiches gestellt, und jum Sonne bes bei ligthums ber Menfcheit berufen maren, thun mußten, mas ihres Im tes mar, und die Bertheidiger ber Reformation haben nun ble fomen Aufgabe ben Widerftand gu rechtfertigen, auf bem bie Renerer and bam noch beharrten, ale bie beiben Oberhanpter ber Chriftenheit ihr Beginnen bereits feierlich verdammt hatten. Dem Papfte und ber Rirche ge: genüber glauben fie gwar leichtes Spiel gu haben, ba fie es fur binreis dend halten, gleich von vorne herein wider das Primat und bie Ante: ritat ber Concilien ju protestiren, fo wie fle benn auch von einer ficht: baren Rirche ganglich ju abstrahiren suchen, um in einer unfichtbaren Bemeinde um fo freiern Raum fur Behauptungen jeber Urt an gewin: nen. Der entschiedene Emporung gegen bas weltliche Oberhaupt bei Reiches bas Wort gu führen, halten fle aber boch fur gu gewagt, und fo versuchen fie es benn nachzuweisen, bag es bem Raifer und Reiche mit ihren Ginfdreitungen gegen bie neue Lehre nicht eigentlich Ernt gewesen, bag bie Beisern und Beffern unter ben Reichoftanben felbit fcon für diefe Lehre gewonnen, daß es nur politifche und fehr mandel: bare Motive und Rudfichten gemefen fepen, welche eine angenblidliche Strenge gegen ben Reformator hervorriefen. Go feben fich alfo biefe Bertheidiger einer fo hochft bedenklichen Sache, in Die traurige Roth: wendigfeit verfest, bie iconften und größten Charaftere unferer Ge: foichte einer zweibentigen Gefinnung zu verbachtigen, und ihnen eine Deuchelei in ben beiligften Fragen ihres Berufes anzubichten. Es zeigt fich überhaupt eine, nicht eben fehr lobenswerthe Tendeng neuerer Di: ftorifer burch eine gemiffe Anefbotenframerei, auch ben entschiebenften Resultaten ber Geschichte im Großen, bem bemahrteften Ruhme erba: bener Perfonlichfeiten in den Beg treten und fie in 3weifel fellen gu Siegn fuchen fie ihre Belege and einzelnen, gang and ihrem Bufammenhang geriffenen Bruchftude ber Archive, and irgent einem obscuren Bintel eines vergeffenen Antors, and irgend einer vielbentigen Stelle eines verftummelten Befchafteberichtes, ober einer ans ber gehnten Band aufgehafchten Menferung eines Fürften ober Staateman: nes anfammenguholen. Als ob ber Gang und bie Bedeutung ber Belte gefdichte, ale ob die Erflarung der wichtigften Beltbegebenheiten, als ob ber Beift und bas Birten großer Fürsten und Delben aus bem Soutte und Moder zufällig erhaltener Dructfdriften ober Pergament: freifen gn ertennen und gu bemeffen mare! Ronige, wie Dar I., Rarl V., Ferdinand, durch Gottes Rathichluft hingestellt an Die Spice ber Christenbeit, und berufen in die Weltgeschichte im Großen einangreis

fen , fteben , - trop beffen , bag auch fie aus menfclicher Schwachheit gefehlt, - ju boch, als bag irgend eine Berkleinerungssucht ihnen einen Theil ihres Ruhmes und ihrer Große ju fcmalern im Stande mare. Ihnen war es Ernft, um ben Glauben ihrer Bater, und um die Pflicht, Die fie als Schupheren der Rirche gegen Die Reinde Diefer lettern an erfüllen hatten. Sie eines Schwantens in ihrer religiöfen Uebergen. gung befonludigen mare eben Richts als ein eitler Berfuch, die Emporung gegen Die geheiligten Dachthaber bes Reiches bemanteln und entschuldigen au wollen. Bielmehr haben, Marimitian fowohl als Rarl, beide, begeis ftert von der erhabenen Idee und hochften Burde des Raiferthums, ihre Thattraft und Ausdauer gerade in der Festigteit ihrer Glaubensübergengung gefcopft; und wenn fle diefe Thattraft jum großen Theil fruchts los aufgeopfert haben, fo ift die Schuld berer, die von bem Beifte ber 3wietracht und Opposition dahingetrieben, Die Ginheit und ben Krieden, und eine mahre Regeneration Deutschlands vereitelt baben, barum nur um fo viel größer. Wie flein und zweideutig fteben alfo nicht vielmehr felbst ein Friedrich ans Sachfen, ein Bertholb von Maint in unferer Gefchichte ba, wenn man etwas, was fie gewollt und gethan, in Bergleich ftellt ju ber erhabenen Befinnung, mit welcher jene beiden Raifer Die Burde ihrer Krone und Die Pflichten ihres Umtes verfochten haben.

Das hochft Gefährliche bes Unternehmens ber Reformatoren wirb freilich von frn. R. felbst (Borwort jum III. Buche) ausbrucklich jus gestanden. Er sucht aber Alles durch die unvermeidliche Nothwendig: feit und das Nationalbedürfniß zu rechtfertigen; wobei dann wieder die irrthumliche Unficht gu Grunde liegt, als fen bas Befen des tatholis fchen Rirchenglaubene burch bie Lage ber außeren Beltverhaltniffe und durch die politischen intellectnellen Buftande einzelner Rationen bedingt und bestimmbar. Benn die tatholische Rirche auch nur in einem einzelnen Momente die Behauptung zuließe, daß irgend einer ihrer Glaus benbfage nicht auf gottlicher Offenbarung, apoftolifder Ueberlieferung, höherer Erleuchtung berube, fo murbe fie bie Autoritat, burch bie fie ift und besteht, verleugnen, und fich jum blogen Menfchenwerte ernies brigen. Der Brrthum unferes Autore liegt in feiner burchans falfchen Unficht von ber eigentlichen Bedeutung ber bogmatifchen Aussprüche ber, unter bem Oberhaupte ber Rirche vereinigten Concilien. Diefe Uns fpruche enthalten ja nicht, wie von Orn. R. vorausgefest wird, ein Erfinden, Shaffen und Geben von Glaubenswahrheiten, fondern nur ein Articuliren und formuliren ber von bem gottlichen Stifter feiner

Rirche geoffenbarten, burch Beiftand bes gottlichen Seiftes ihr flar acwordenen driftlichen Bahrheit; und liegt diefen Aussprüchen vorzäglich ber 3med jum Grunde, ben Glauben ber Rirche burch ben feften mit bestimmten Bortfas, gegen die Berfälschung burch Irriehren auf bes positivefte abzugrangen. Dienach ift bann auch nicht abzuseben, was burd die, in jenem Bormande weitere aufgestellte Behauptung bewie fen werden foll: "daß man namlich teineswegs glauben folle, daß ben Dogma in dem Kortgange feiner icholaftifch:bierardifchen Kormation -Die vielmehr ftete unaufhörlichen Widerfpruch gefunden habe - irgen eine unwiderstehliche Rraft beigewohnt habe, Die Gemuther gu über: gengen". Daß in bem Dogma wirklich eine folche übergengenbe Rrait enthalten fen, zeigt fich ja in den Millionen der Rechtglaubigen, bie noch heutzutage in demfelben Licht und Beruhigung finden. Die Mr maagning aber, die Festsegung ber Glaubensmahrheiten als ein bloges Ergebniß fcolaftifder Spinfindigfeiten gu bezeichnen, tann uns ja bei benen nicht befremben, die fich durch die traurige Rothwendigfeit ber fcrantt finden, einer Autorität, der fie ju gehorchen nicht die Rraft und den Muth haben, eine leere Berneinung entgegenzusepen.

Berfolgen wir nun ben Bang weiter, ben bie Cache genommen, als das Urtheil des Papites und Raifers verfündet worden. wirft einer ber erften gurften bes Reiches bem Bollguge Diefes Urtheils im Stillen entgegen. Dieburd gewinnen bie nach Reuerungen Begie: rigen Saltung und Muth. Der Bermegene - von bem ungeftum: ften Revolutionsgeifte burchglühte Dutten, fourt bas Fener aus allen feinen Rraften an; in Bittenberg wird die Fahne ber Emporung bf: fentlich aufgepflangt. Die Folgen laffen nicht auf fich marten. Pfar: rer fprechen balb bem Papite offentlich Sohn, Monche entfpringen ans ihren Bellen, junge Lente fallen in ber Rirche mit Meffern über bie Priefter her, um den Opferaltar ju fturgen. Gin fanatifcher Ertrava: gant wie Rariftadt, bem fich ein paar Schwarmer voll verkehrter ta: boritifcher Ibeen augefellen, beginnt eine hochft robe Bilberfturmerei: Aller weltlichen Obrigkeit wird Trop und hohn geboten. Friedrich ichwanft, gandert, läßt geschehen. Luther richtet felbit noch von der Warthurg aus eine Reihe von Schriften an das Bolt, voll der heftigsten Angriffe gegen den Papft (als Antichriften), die Rirche und das Briefterthum überhaupt, Die Meffe, ben Eblibat und andere als Werte bes Tenfele bezeichnete beilige Institute. Als nun aber ber eilt er felbst ba: Aumult ju Wittenberg benn boch ju tobend murbe bin, um ben Sturm ju befchworen. Er, ber um Alles feine Lebre als eine gottliche, als ein neues Evangelium wollte betrachtet willen, mußte nun felbit feben, wie um ihn her Alles in menfchliche Bosheit verfalle. Mittlerweile gelang es ber opponirenden Fürstenparthei ihrer, auf Con: ftituirung einer ftanbifden Regierungeform gerichteten Tenbeng, burd Die Bildung eines Reichsregimentes einige haltung zu verschaffen (1521 bis 1523). Siedurch mar denn auch, bei dem großen Ginfluße Kriedrichs von Cachfen auf den Bang ber Reichsgeschäfte, ben Bestrebungen ber Religionsneuerer ein ungeheurer Borfchub gegeben. Der Ernft und die Rraft, mit welcher Abrian ber brobenden Gefahr entgegentrat, war nicht mehr im Stande ben 3wiefpalt, ber nun icon in die Rorperichaft ber Reicheftande felbit eingebrungen, ju beilen. Der Gedante, daß bei einer bereits fo fehr verbreiteten Berwirrung, bei fo foroff ansgesprochenen Begenfagen nur in einer allgemeinen Rirchenverfamm: lung der Beg gur Ginigung und Beilung gu finden fen, fente fich im: mer allgemeiner feft. Allein felbst die Frage: wie man fich in der 3wie fcenzeit, bis zu einer fcluflichen Berftandigung und Entscheidung fo wichtiger Streitfragen gu verhalten haben werde? mußte gu neuen Berwichlungen führen; und da die Parthei der für radicale Reformen geftimmten Stande des Reiches bereits fehr machtig geworden, fcien eine Bereinigung, felbst über blofe Borfragen, eine unmögliche Sache.

Bergebens bemüht fich fr. R. dem damals obschwebenden, von politischen Partheigangern genahrten und ausgebruteten Rampf gwifden den Anhängern der neuen Lehre und jener des alten Glaubens, ben Charafter ,.einer großartigen, auf eine tiefe, religiofe Ueberzeugung begrundeten Beltopposition, gegen gang verfälschte und unhaltbar gewor: dene Rirchenfagungen" zu verleihen. Bergebens fucht er in einer entichieden partheiifch aufgefaßten Gegeneinanderstellung ber Sauptfragen, um die fich jener Rampf bewegt haben foll, bas Wert ber Reformation ale das "Gervortreten eines in den Tiefen des nationalen Bewußtfenns langft gehegten Bedürfniffes einer Reftauration bes Glaubens und ber Berfaffung" geltend zu machen. Die Rirche hat feineswege, wie falfch= lich behauptet wird, das Befen und das Berdienft guter Berte fcon an fich gefunden in dem Ballfahrten, Fasten, Deffenstiften, dem Spreden bevorzugter Gebete, ber Berehrung befonderer Beiligen, bem Befchenten gemiffer Altare; fondern in bem fittlichen Thun und Leiden bes in Christo gerechtfertigten Menschen, in ben Fruchten einer gebeis ligten Befinnung und einer glaubigen Liebe. Und mas foll nun Großartiges liegen in ber leeren Berneinung ber außern und fichtbaren Rir: che - einer Berneinung, die fo geradezu mit aller hiftorifchen Gewiß: heit über bie Ausbreitung des Christenthums im Widerspruche fieht?

Der ift Chriftus nicht fichtbar und leiblich auf Erben gemanbelt; bet er bas Bort feiner Lehre nicht ju ben leiblich verfammelten Apofteln gesprochen, und biefe es leiblich verfündet ben guerft bem Leibe nach fich herandrangenden Beiden und Juden, die fich bann ju fichtbaren und and nach außen fich von den Ungläubigen abichließenden rechtglat bigen Chriftengemeinden vereinigt haben? Und ift es benn auch etwa Großartiges und Derrliches in bem Priefterthume, jugleich Die gottliche Beilanstalt für bie fundige Menfcheit, und in der Antoricat ber Rirde Die einzige Quelle ber Gewißheit über Die mahre Bedeutung bes Bon tes und ber Schrift anzufeinden, und mit ber Ueberlieferung nun aus ben Bufammenhang zwifchen ber Erbe und bem himmel gerftoren a wollen? Doch allerdinge mar ja bas, mas unternommen wurde, etme Großes - ja Ungeheures! Die Frage mar ja: Ob bem Geifte be Menfchen ober ben Unordnungen Gottes in Dingen bes Glaubens ju gehorchen fen? ob die fichtbare, von Chriftus auf Erden begrunden . Rirche der von Gott ihr verlichenen Autorität entfagen, ihre Burbe verleugnen, ihren Pflichten untreu werden folle? Bon biefem Gefichts: puntte and fommt es nun offenbar gar nicht barauf an: Db und wel: de Elemente in der beutiden Ration etwa verhanden maren, burd welche jene anmaaglichen Verfuche einer angeblichen Regeneration bes Glaubens und ber Berfaffung veranlagt und begunftigt werden tonnten. Denn welcher Urt biefe auch immer fenn mochten, fo maren fie bei ber bezeichneten, auf einen offenen Rrieg gegen bas Papftthum und Raiferthum gerichteten Tendeng ichon von vorne herein verwerflich, und befondere hochft unwürdig der bentichen Ration - einer Ration, Die je gerate in der Weltgeschichte fo vorzugeweise zur Berherrlichung ber Rirche und bes Reiches berufen mar. Und fo wird benn auch mit Nich ten ber Charafter jener Reformationsepoche als ein Aufschwung beut: fcer Nation in eine Sphäre höherer und reinerer Ideen über Religion und Berfaffung bezeichnet werben fonnen. Derfelbe zeigt fich vielmebr als ein leptes Erlofchen der Begeifterung für jene Beltinftitute, in beren Einheit und Barmonie durch Barmonie des Glaubens und ber Liebe, mit bem Wiffen und Sandeln in der Chriftenheit in Erfüllung tommen follte. Bir erfennen alfo in jener Epoche anstatt eines Erhebens gur mabren Seelenfreiheit und Beifteserleuchtung, vielmehr ein Berfinten in Die Berrichaft bee Berftanbes und in bas Meer ber 3meifel; ein Streben Des Beifted, fich jeder Antoritat, die er fich nicht felbft giebt, zu ent: außern, wodnrch er fich bann felbft zu bem Berfuche getrieben fublte, fic von dem Standpunkte einer anmaaflichen Unbedingtheit ber Bernunft und des Berftandes aus, jum Richter über alle Beltericheinun:

gen ju erheben, und fohin auch die Rirche und ben Staat auf ein neues Bobin es nun aber mit einer fo einfeitigen, gang au constituiren. auf fich fetbit befchrantten, aller hobern Autoritat und außerer Begtan= bigung entbehrenden Beiftedrichtung mit der deutschen Ration gulept batte fommen muffen, bas zeigte fich nur zu bald, ale ein fo großer Theil ihrer Grundfrafte, Fürften, Abel, Stadte, Landvolt fich von ber Neuerungesucht und bem Beifte ber Zwietracht ergriffen und babin= geriffen fanden, und nun der milbe Sturm ber Leidenschaften auszus brechen und die Flamme bes Rrieges zu lodern begann. Sturme und in diefer Bermirrung forfchen mir vergebens nach jenen großen Ibeen, in welchen fich, nach Gru. R's. Auficht, ber Beift ber deutschen Nation damals geoffenbart haben foll. Er bezeich: net als folche: "das Streben nach einer ftarten, nationalen, ftanbi: fcen Regierung, und nach einer Erneuerung und Berjungung ber religiofen Ueberzeugungen und Buftande '. Um eine ftarte Regierung mag es nun wohl jeuer Parthei, an deren Spige ein Sicingen und Dutten getreten, ichwerlich ju thun gemefen fenn; aber auch abgefeben bievon, waren die Berfuche fo mancher Fürsten des Reiches, den Ronig feiner Macht und Burde zu berauben, wohl großentheils einer fehr . . egoistifchen Ratur, und nichts weniger als geeignet Deutschlands Burde und Macht zu beforbern. Und mas bas Streben einer Ernenerung und Berjüngung bes Glaubens betrifft, fo muffen wir ja mit dem Buge: ftanbniffe auch nur der Möglichfeit einer folden, bas Befeutliche, Gott: liche und Unwandelbare des Glaubeneinhaltes geradezu icon als auf= gegeben erachten. Wir ertennen in allen biefen Beftrebungen immer wieder nur den, in der Luft an Ungebundenheit befangenen, gegen ben Behorfam fich auflehnenden Beift des Menfchen. Diefer Beift der Un= gebundenheit und jene's felbitfüchtige Streben der politifchen Opposition . nahm nun aber balb einen fo gefährlichen Charafter an, daß auch jene, beuen es junachft nur um firchliche Reformen ju thun mar, fich nun felbit beeilten, ihre Sache von jener Parthei ju trennen, die fich der religiblen Momente nur ju ihrem augenblicklichen Bortheile ju bedie: nen suchte; wobei fie tann freilich vergagen, daß auch ihre Sache nur unter dem Schupe der politifchen Partheiführer gedeihen tonnte. fo war es benn teineswegs ein juniger, auf ein mabres religiofes Be-. duriniß gegrundeter Berein der bedeutenbften Manner der Nation, durch welche die Sache ber Reform verfochten murde; vielmehr erblicen wir nach allen Seiten hin baare Leidenschaft, craffen Egoismus und revolutionare Tendengen, die fich unter bem Gefchrei nach Freiheit und Religionsverbesserung zu verbergen suchten. Ein großer Theil der schön=

sten Grundfrafte ber Nation, der Fürsten, des Abels, des Stands ber Gelehrten war bereits tief in diese Berirrungen verstrickt. Son den Stadten aber war für den Schut der bessern Sache nichts zu erweten. Auch sie versolgten, egoistischen Sinnes, nur ihre materiellen Interessen; dem Reichsregimente boten sie Aron, den Kaiser suchn sie zu überlisten. Wie war bei einer solchen Gahrung und Verwirms der wichtigsten Lebenselemente irgend ein heil und Segen für die wahr bentsche Sache zu erwarten; die Trennung der Nation in zweisich seinblich gegenübertretende Halsten war vielmehr schon offenbar entschieden.

Und wem ift nun hievon bie Schuld gu geben? Berr R. fceut fi nicht, geradegn gu behaupten: "ber tatholifche Theil ber Ration fer et gemefen, ber fich von ber Ginheit bes Reiches und ber Rirche getremt babe". Diefe Behanptung ift fo nugehener naiv, daß es fich ber Dick Iohnt, die Schluffolgerung, auf die fie gebaut wird, gu vernehma: "bas Chriftenthum - fagt unfer Antor - gelangte, indem es fic a Die Tiefe bes germanifchen Befens einsentte, jum Bewußtfeyn feinch über alle zufälligen Formen unabhängigen Selbste; es wendete fich p feinem Urfprung, nämlich bem gefchriebenen Borte guruct, wnrbe fi bier feiner Bahrheit gewiß, und ermannte fich gur Berwerfung alle unhaltbaren Theorien. hiedurch murde bann zwar der bestehende 32 ftand der Nation bedroht und Zwiespalt veraulaßt, allein man war ben noch immer bemüht, das Prinzip der Ginheit anzuerkennen, und hoffte auf eine Umbildung ber geiftlichen Ginrichtungen burch eine Rational Bu biefer hoffnung mar um fo mehr Grund gegeben, versammlung. als man bereits einer evangelischen Mehrheit gewiß war, und bie m: abweisliche Nothwendigfeit vorlag, fich ber romifchen Gingriffe in et: Diefem Plane miderfette fich nun aber ber romifche Stubi; mehren. ja er wußte es dahin ju bringen, daß die Fürsten von Bapern und Defterreich mit einer Menge von Bifchofen fich gur Aufrechthaltung ber alten Ordnung ber driftlichen Rirche auf einer Berfammlung in Regendburg vereinigten, und ben Befchluß faßten, einerfeite unter 20: stellung der Migbrauche, die sich wirtlich als folche bestätigen wurden, für den Glauben und die Gebrauche der Bater mit Ernft einzuschreiten; andererfeits fich zugleich auf einen festen Widerstand gegen Angriffe, welche die katholische Rirche in ihrer Befenheit bedrohten, gefaßt ju In der Raifer felbst hatte sich gegen jenes Borhaben, einer machen. Nationalversammlung, erklärt, die jedenfalls nur von ihm ausgeben könne, aber offenbar incompetent mare in Glaubensfachen, welche bie gesammte Christenheit betreffen, eine Entscheidung gu geben. Dieburd aber riß man sich offenbar von der großen Entwicklung los, in der die beutsche Nation eben begriffen war, und liegt also auch der Ursprung der Spaltung gerade barin, daß man die Festhaltung der Verbindung mit Rom einer Entscheidung durch eine Nationalversammlung vorzog".

Alfo erft im fechezehnten Jahrhunderte mare bas Chriftenthum in bem Beifte ber germanifden Bolter jum Bewußtfenn - und in ber Schrift zu feiner Gewißheit gelangt! Man erlaube und bei ber Ueberzeugung ju beharren, bag bas hochfte Bewußtfenn bes Chris ftenthums wohl icon in jenen 3molfen fatt gefunden, die ber Berr fich erlefen, und ihnen fein Bort und feine Lehre in ben Mund gegeben, Seinen Beift auf fie niedergelaffen hat. Und von biefen 3mdl= fen und ihren unmittelbaren Jüngern ift die lebendige Lehre und bas Evangelium lange, che es gefdrieben mar, ausgegangen in die Belt. Nicht in der Schrift, sondern nur in Christus felbft, tann der Christ Die Bewißheit seines Glaubens finden, und von ihm - ihrem herrn und Stifter aus feinem leiblichen Munde hat Die tatholifche Rirche Diefe So gilt ihr benn auch ber Canon ber Schrift Gewißheit empfangen. nur ale bas Benguiß und die Bestätigung ber ewigen Bahrheit, nicht aber ale die hochfte Quelle und Inbegriff diefer Bahrheit felbft. Das aber, was unfer Gegner ale unhaltbare Theorieen gu bezeichnen fic erlaubt, das ift gerade ber in Worten ausgesprochene, in Symbolen verleiblichte Inbegriff des Glaubens felbft, es ift die Lehre der Beil: mittel, es find die beiligen Sanungen der von Gottes Beift erleuchte= ten Borfteher und Bater ber Rirche, Die ba hinanfreichen in ununters brochener Ueberlieferung bis in Die apostolischen Beiten; ce find Die bas firchliche Leben aller driftlichen Bolfer ordnenden und bestimmenden Denn nicht nur bas innere und geistige, fonbern auch bas weltliche und leibliche Leben bes Bolfes Gottes auf Erden follte bas große Beltinftitut der Rirche in fich aufnehmen, und in der Gefchichte ber Boller Die gottliche Führung bes Menfchengeschlechtes fichtbar ber-Und fo konnen wir benn auch unferes Ortes in jenem Ermannen gur Bermerfung aller fogenannten Theoricen ber erften fünf: gehn Jahrhunderte nicht erkennen ein fich Bewußtwerden des Chriftens thums in der dentichen Nation, fondern vielmehr nur ein fich Bewußte werben ber Beifteshoffart, die in allen Dingen fich felbft genügen und die Geschichte Luge ftrafen will burch eine bloße Verneinung aller fichtbaren und positiven Autorität.

Booft mertwurdig ift nun aber der weitere Sang ber Argnmenstation, deren fic or. R. bedient; Sie lautet namlich in Rurge,

wie folgt: "Diejenigen, welche die tatholische Rirche reformiren mifich von dem Papfte trennen wollten, hielten es für nothwendig, die fes auf dem Wege einer Nationalversammlung zu bewirten. Beil um der Papft, der Raifer, die tatholischen Fürsten und Bischöfe hiezu nicht ihre Ginwilligung gaben, waren sie an der Trennung Schuld, die min Deutschland erfolgte".

Es mare überflußig, über Beweise biefer Art auch nur ein Bet au verlieren. Es wird und aber bei biefem Anlaffe ein anderes ernich Wort abgedrungen. Alle Angriffe auf die tatholifde Rirche auf dem Be ben ber Befchichte, und bes Positiven überhaupt, werben immer mehr und mehr zu Schanden werden. Es giebt nur einen Standpuntt, en welchem aus diese Angriffe immer fortbauern werben. Bir meinen nämlich den Standpunkt jener fogenannten Philosophie, welche nicht blos über die fatholische und protestantische, sondern überhaupt über jede positive Religion sich hinaufstellend, bas Absolute gu erfaffen fuct in der Unbedingtheit und Ewigfeit des benfenden Geiftes; welche it Diefem, im Menfchen fich individualifirenden Beifte an fich felbit fom Die Urquelle aller Dahrheit ju finden glaubt; und welche - wenn ft confequent fenn will, Gott felbft, ben Menfchen und Die Ratur nu ale die brei hauptformen bes Senne und Lebens biefes benfenden Gc ftes gelten laffen tann. Bu bem Standpunkte einer folden Philose: phie nun aber, die wir unfere Ortes lediglich ihrem ewigen Sichfelbit vernichten anheimgeben, werden gewiß auch unfere Begner fich nicht betennen wollen.

## LIX.

Studien und Stizzen zur Schilberung ber politifchen Seite der Glaubensspaltung des fechszehnten Kahrhunderts.

VI. Der Sidingische Krieg.

Praktischer ale Butten und Kronberg tauschte Frang von Gis dingen fich teinen Augenblid barüber, bag bas geeignetfte Wertgeng ju feinem Rriegsplane meber in ben Bauern liege, mo Butten es fuchte, noch in jener aftermoftischen Parthei, melde Luther fpater bie "bimmlifden Propheten" nannte, und auf welche Bartmuth vom Kronberg, vorzugeweise gerechnet zu haben icheint. - Er mußte und begriff, baf bie Reicherits terschaft und überhaupt der migvergnügte, neuerungefüchtige Abel ber eigentliche Uder fep, ben er, nachbem er jede Soff= nung ben Raifer ju gewinnen, aufgegeben, allein mit Erfolg ju bestellen unternehmen fonne. - Bu biefem Ende lub er in ben erften Monaten bes Jahres 1522 bie Mitglieder ber Rittercantone Franken, Schwaben und Rheinstrom zu einem Convente nach Landau. - Dort war es, wo jene Berbindung, bie formlos ichon lange bestanden und die sich bei Gelegenheit bes Wormfer Reichstages enger jufammen gezogen batte, eine fefte außere Geftalt gewann. Als eine große Angabl ber gelabenen Ritter in jener Stadt erschienen mar, eröffnete Frang von Sidingen die Verhandlungen mit einer Rebe, über beren Inhalt ein Zeitgenoffe Folgendes berichtet. Schon lange babe er, der Redner, ihnen offenbart, daß der Abel von babfuch: tigen Tyrannen immermehr vergewaltiget und burch ben 3mang ber Pfaffen babin gebracht fep, baf er ihnen nun bienen und bem übermachtigen Scepter eines ungerechten Regimentes fich neigen muße, daß aber beffen ungeachtet bie alte Freiheit wieber gewonnen werben tonne. Die Mittel bagu babe er icon

früher angegeben. Dazu fep jeboch ber Gifer, bas enge 32 fammenhalten und bie getreue Mitwirfung ber Ritter not wendig. Der 3med ber vorgeschlagenen Vereinigung aber fo folgenber: alle Berordnungen und Gefete, die mit dem ftræ gen Rechte fich nicht vertrugen, jum Voraus abzuschaffen mit bie Willführ fremder Gewalt fich ferner nicht gefallen guluf Cie felbft, die Berbundeten, wollten fich Gefene geben und Recht fprechen, jeden aber, ber ber gemeinschaftliden Capung zu miberftreben mage, gemeinschaftlich befriegen. De gegen mußten fur jeden Gingelnen aus bem Bunbe, ber at gegriffen murbe, alle Bundesgenoffen bie Tebbe fubren. -Der Bund felbft muffe von Allen beschworen und feierlich ge lobt werben: in Leid und Freude Giner fur Alle gu fteben Nachbem biefer Gib auf die Bibel geleiftet, ward gur Ball eines Oberhauptes geschritten; alle Stimmen vereinigten fic, leicht voraus ju feben mar, auf Frang von Gidie gen. - Der früher ichon genannte fanatische Lobredner be antifirchlichen Richtungen jener Beit (G. Mund), ben wir bie als Zeugen anführen, um ben Ginmand abzulebnen, baf die Abneigung ber Ratholiken bas Berbundniß ber Feinde ber Rie de mit ichwärzern Farben ausmable ale billig, fabrt, nachden er bas eben Ergahlte berichtet bat in folgender Weise fort: "31 gefährlich ichien es jedoch ben Berichwornen, ben mabren Bred biefer Berbindung auch nur von ferne fcon jest öffent lich werben ju laffen, ja es ließ fich erwarten, baß ein fold machtiger Berein, ber ben gangen ichwabischen Bund nun gleichsam unter feiner Leitung und ben Demofratismus in ben Städten überdieß beimlich und offen zum Beiftand aufgeforbert hatte, die Aufmerksamfeit der bedrohten Surften und Rie rifei vor allem, fodann aber auch die bes Raifers in bobem Grade auf fich ziehen und frühreife Entschleierung bes eigent lichen und nachsten Planes binderliche Gegenmaagregeln gur Darum beschloß man, in ber Absicht, Folge haben durfte. diefe Aufmerkfamkeit wenigstens bis jur Bollendung ber noth: wendigen Ruftungen jur Beit noch abzulenten und bem Bund ein unschuldiges Meußere zu leiben, eine Urfunde aufzusepen und befannt zu machen, welche ale nachften 3med ber Ginung "bie Aufrechthaltung guter Polizei" unter einander angeben follte. Gie biente in der That aber auch jugleich als organis fches Gefet und ale eine Urt Polizeiordnung, burch welche man moglichen Frrungen unter ben Brubern felbft zu begegnen Sammtliche Beziehungen bes Ginzelnen zum Gangen boffte. und bes Gangen jum Gingelnen maren barin bestimmt." -Dagegen mar bes nachsten 3medes, ber Febbe gegen Trier, barin mit feinem Worte gedacht. Ermägt man jedoch bag biefee Actenftud am Tage bee beil. Laurentius (10. August neuen Style) unterzeichnet marb, und baf vier Wochen fpater bie raubgewohnten Borden Sidingens und feiner Berbundeten bereits gegen Churtrier losgebrochen maren, fo lagt fich fcmer= lich bezweifeln, mas damale Jebermann für gewiß bielt, bag namlich geheime Artitel bie Gulfe genau bestimmt hatten, bie Jeber ber Berfchwornen bei bem bevorftebenben Buge ju leiften Uebrigens mar bas Formelle bes Bundniffes in bem Bundesbriefe, nach bem Mufter alterer Berbindungen, ins Einzelne mit vieler, bem Beitalter eigenthumlichen Ginfict bestimmt, und außer bem Sauptmanne für die einzelnen Begirte Beifiger gemablt, die jufammen einen Bundesausschuß bilbeten.

Fragt man nach diesen Vorbereitungen: welches der eigents liche 3weck des Sickingischen Krieges gegen Trier gewesen sep? so haben darauf die frühern, bereits mitgetheilten zahllosen Aeußes rungen huttens und Luthers mehr als hinreichend geantwortet. Jene Fehde sollte ein Vernichtungskrieg gegen die Kirche und ihre Unhänger in Deutschland werden, demnächst aber der erste Schritt zur gewaltsamen Umgestaltung der Reichsverfassung durch Zerstörung der vorwiegenden Macht der Fürsten. Statt dieser ware dann die Reichsvitterschaft zum Kaiser in ein ähnsliches Verhältniß getreten, wie eben die Gesammtheit des polsnischen Abels zum Könige tieser "Republik". Vom Kaiser aber würde es im Falle eines entscheidenden Sieges der Ritzter abgehangen haben, ob er mit der alten Versassung unters

geben, ober burch rechtzeitiges Anschließen an bie ariftofratifc bemofratischen Gieger feine Rrone und feinen Titel batte ta In Beziehung auf Gidingen's perfonliche Mb ten mollen. fichten aber fagt, wieberum nicht ein tatholisch gefinnter Schrift fteller, fondern ber burch fervile Dentweise und platte Erei delleckerei gegen ben Protestantismus binlanglich befannte Ernft Mund: "Es lagt fich naturlichermeife annehmen, bis Frang fich eine folche Stelle in ber neuen Orbnung ber Dime porgemertt haben merbe, die nicht nur feine Berbienfte un bie Freiheit der Nation binreichend belohnt, vor Rudwirtun: gen ber Gegner ihn gefichert und feinen Chrgeit befriedigt haben murbe, fondern felbft eine folche, in ber er auch tunf tig auf die Leitung ber öffentlichen Ungelegenheiten entschei bend einzuwirken im Stanbe mar". - Dag er geradezu bate Raifer werben wollen, wie ihm die öffentliche Meinung feine fatholischen Zeitgenoffen Schuld gab, glaubt berr Mund nicht giebt aber ju, daß es in feiner Abficht gelegen, fich jum Chur fürften von Trier zu machen. - Dief ftimmt wenigstens mit ben eigenen Worten Sidingen's überein, die er an bie ge fangenen trierifden Bafallen richtete: "Wenn einft Francie cus mit bem durfürftlichen Purpur befleibet in die Reihe ber fleben Babler treten follte, fo werbe es deffen Schabe nicht fenn, ber fich jest in feine Dienfte begebe". - Das Beitere wurde fich, hatten erft folche Babler bas funftige Oberhaupt bes Reiches zu kuren gehabt, bann zweifeloohne von felbft gefunden haben.

Ehe wir die Begebenheiten des Sickingischen Krieges berichten, liegt uns ob, die Stellung zu schilbern, welche Luther und seine Wittenberger Gehülfen zu dieser Jehbe einnahmen. — Bom Wormser Reichstage zurücklehrend mar et. weltkundigermaaßen, auf des Kurfürsten seines herrn Befehl aufgegriffen und auf die Wartburg gebracht. — Ob Friedrich der Weise sich selbst den Mann der Zwietracht als geeignetes Werkzeug für kommende Zeiten vorbehalten, oder bloß der Reichbritterschaft eine gefährliche Brandfackel hatte aus den

Banben winden und vorläufig unter Colof und Riegel bringen wollen, muß unentichieden bleiben. Luther aber mar burch biefen Conflict in eine eigenthumlich ichielende Stellung gerathen. Seine Gemutheart, wie er fie burch gabllofe Meu-Berungen an ben Tag gelegt, stellte ihn auf die Geite ber Reicheritter, die ihre Banbe im Blute ber Priefter mafchen wollten, die ftart bervortretende Beforgnif um feine Verfon, von ber früher bereits Proben mitgetheilt worden, lief ibn jeboch ruhig in ber fichern Stellung und unter bem Schute feines machtigen Fürften verharren. Daraus ergab fich bie Nothwendigkeit, es beiben Theilen recht zu machen; zugleich aber verlieh das geheime Bewußtseyn bes Ruchalts, ben er an ber Reichsritterschaft hatte, ihm ein gewisses Gefühl ber Unabhangigkeit gegen ben Churfurften, welches fich in einem Trope ausspricht, wie er folden Charafteren eigen ift, sobalb fie fich ficher vor der Strafe miffen. Wahrend feiner Unmefenheit auf ber Wartburg war nämlich in der Wiege ber neuen Rirche, ju Wittenberg felbft, feine Stellung als fouveraines Oberhaupt berfelben ernftlich gefährdet worben. batte im rationalistischen Ginne, über die von Luther gested's ten Grangen binaus, geneuert, und gleichzeitig maren Doftifer aufgetreten, die fich in consequenter Unwendung ber Macht, Die Luther ber Privaterleuchtung eingeraumt hatte, auch ibrerfeits bimmlifder Gefichte rubmten. Gine unrubige Babrung batte im Bolte überhand genommen; die Bande ber Gefellicaft ichienen fich lofen ju wollen. - Jest galt es, feinen Primat ju retten. Luther verlief baber in ben erften Tagen bes Mars 1522 bie Bartburg wider ben Willen feines Berrn bes Churfürsten, und ichrieb biefem noch auf ber Reife aus Borna wortlich Rolgendes: "Colches feb Guer fürftlichen Gnaden geschrieben ber Mennung, bag G. &. G. wiffe, ich tomme gen Wittenberg in gar viel einem höhern Schut, benn bes Churfürsten. 3ch hab's auch nicht im Ginn von E. F. Gn. Schup ju begehren. Ja, ich halte, ich wolle E. F. In. mehr foupen, benn fie mich foupen konnte. Dazu wenn 1V. 43

ich wüste, daß mich E. F. G. könnte und wollte schipen, so wollte ich nicht kommen. Dieser Sachen soll noch kann kein Schwert rathen oder helsen; Gott muß hier allein schrifen, ohne alles menschlich Sorgen und Zuthun. Darum wa am meisten glaubt, der wird hier am meisten schüpen. Die weil ich dann nun spure, daß E. F. Gn. noch gar schwad ist im Glauben, kann ich keinerley wegs E. F. Gn. für den Mann ansehen, der mich schüpen oder retten könnte. —— Wenn E. F. Gn. glaubte, so würde sie Gottes Herrlichkin sehen. Weil sie aber noch nicht glaubt, hat sie auch noch nichts gesehen. Gott seh Lieb und Lob in Ewigkeit, Amer. Geben zu Borne bei dem Gleitsmann Aschermittroch 1522 E. F. G. unterthäniger Diener Martin Luther". —

Bei diesem Buftanbe der Aufregung ber Gemuther mm nun eines feiner erften Gefchafte, außer den Predigten gegen Rarlftadt, der nicht üble Luft bezeigt batte, fich zum Gegen papft in ber neuen Rirche aufzuwerfen, - eine "treue Ber manung an alle Chriften fich fur Aufruhr und Emporung p huten". - Diefer Schritt mar ihm burch bie brobenben Ber boten der Anarchie, die fich felbst schon in dem Lande feine fürstlichen Beschüpers zeigten, abgenöthigt; ihm mar es frei lich recht, wenn die Bafallen bes Reiches, wenn die Fürften, ber Abel, die Städte ihrem Berrn und Raifer die Treue auf fagten und die Rirche mit offener Gewaltthat befehberen, nm burfte die Verweigerung des Gehorsams nicht weiter in bie engern Rreife bringen, und ben Befcupern ber Reuerung etwa felbft von ihren eigenen Unterthanen in gleicher Beife vergolten werben. Inebefondere durfte ber Bertilgungefrieg, ben ein Theil bes Reichsabels gegen bie Rirche beabsichtigte, nicht unter bem Berbote bes Aufruhre begriffen werden. Alle diese Rudfichten hat Luther in der genannten Schrift mit großer Umficht zu nehmen gewußt, zugleich aber auch feinem ingrimmigen, leibenschaftlichen Safe gegen bie Rirche Gottes ber gestalt ben Bugel ichießen laffen, baf jeber Unbefangene biet Pamphlet eber für eine Aufreigung jum Aufftande, als für

eine "Abmahnung" nehmen mußte, wenn ber Berfaffer nicht Diefent Titel an die Stirne beffelben gefent batte. ..Es ift". fo beginnt daffelbe, gon Gottes Unaden in biefen Sahren bas feelige Licht ber driftlichen Wahrheit durch Bapft und bie seinen zuvor verdruckt, wider auffgangen, die auch ihre manchfaltige ichebliche und ichandliche Berführung, allerlei Missethat und Tyrannei offentlich an Tag bracht und zu schanben morden ift, baf es fich ansehen lägt, es werde gelangen au Aufruhr und Pfaffen, Munch, Bifchove, mit gangem geiftlichen Stand erfcblagen und verjagt möchten werden, mo fie nicht eine ernftliche mertliche Befferung felbe furmenden. Denn der gemeine Mann in Ermagung und Verdrieß feiner Beschädigung an Gut Leib und Geel erlitten, ju boch verfucht und über alle Maaf von jenen auff's aller untreulichft beschweert, binfort, solche nimmer leiden moge und wolle. und dazu redliche Urfache habe mit Pflegeln und Rolben brein au ichlagen. - Biewol nu ich nicht ungern bore bas die Beiftlichen in Furcht und Corge fteben, ob fie baburd wollten in fich felbe fchlaben und ire mutenbe Tyrannei fenfften, Go dundt mich ich fen bes gemiß, bin auch ohne alle Gorge eines gufünftigen Aufrubre und Emperung, fonberlich die baburch und burch bringt und ben gangen Saufen überfalle u. f. w. Desbalb lafe ich breuen und ichreden mer ba mag und mill, auf bas erfullet merde bie Schrift, bie ba fagt von folden geiftlichen Uebelthatern Df. 36. Ihre Bosbeit ift offenbar worden, bag man ihnen Feind wird. ---Cold Corecten und Furcht giebt bie Chrift allen Gottes Beinden jum Unfang ihrer Berdammnig. Darumb ift billig und gefellt mir wohl, daß folch Rlage anfehet in ben Papisten, die bie göttliche Wahrheit verfolgen und verdammen. Gefoll fchier noch bas beißen". -Wir murben Jedem moblmeinend miderrathen, etwa beutzutage feine Glaubenegenoffen in abnlicher "treuberziger" Beife vor

Aufruhr und Emporung gegen ben Protestantismus zu warnen. benn ichwerlich murben die Gerichte bie Berufung auf bat Beifpiel bes Reformators ale einen genügenben Bertheibi gungegrund gegen die Untlage auf gefliffentliche Unftiftung bet Burgerfrieges gelten laffen, ju welcher eine alfo gestellte Be autigung in ber That mehr ale hinreichenben Stoff bote. & ther aber legt feine gewöhnliche Politit: boppeltes Daaf und und Gewicht für die verschiedenen Partheien zu führen, mit unglaublicher Raivetat felbft zu Tage. "Und fur bas erfte lei ich die weltlich Obrigfeit und Abel jest anfteben", (er mußte, baf feine Bundesbruber am Rhein bereits die Band an ba Griff bes Schwertes gelegt hatten!) "welche mobl follten an Pflicht (!?) ihrer ordentlichen Gewalt bar zu thun. - -Aber bem gemeinen Manne ift fein Gemuth ju fil Ien und ju fagen, daß er fich enthalte auch ber Begier ben und Wort, fo jum Aufruhr fich lenten und jur Cad' nichts fürneme ohn Befehl ber Oberteit". - Alls wenn ber Abel und die Stabte ber Reicheregierung gegenüber nicht eine biefelbe Pflicht: Frieden ju halten, auf fich gehabt batten, bie bem gemeinen Manne in Beziehung anf feine Grundherrichaft oblag; und ale ob man beliebig in ber einen Cpbare Rant, Mord und Landfriedensbruch predigen, in der andern auf er folgreiche Beife jum Frieden und jur Geduld ermabnen fonne! Uebrigens ift ein hauptargument, wodurch er ben großen Saufen von Gewaltthaten abmahnt, die Berficherung, baf et ohnedieß in Spateftens zwei Jahren mit bem gefammten Dapfis thum ein Ende haben merbe.

Franz von Sidingen und seine Bundesgenoffen bedurften ber Ermahnung nicht mehr: "dazu zu thun" und mit offener Gewalt zur Zerstörung der alten Rirche zu schreiten. Mit kluger Erwägung aller Verhältnisse glaubten sie den Vernichtungskrieg gegen die geistlichen Elemente der Reichsverfassung mit einem Angriffe auf den Rurfürsten von Trier, Richard, aus dem hause Greiffenklau-Vollrath, beginnen zu können. — Dieser tiefblickende Fürst hatte, wie Wenige, die

gange politische Gefahr ber Rirchenneuerung fur bie Berfaf: fung, wie für ben Rrieben bes Reiches erkannt, und inebes fondere bem revolutionaren Treiben ber Reicheritter auf ben Ihn zuerft unschäblich zu machen, mußte Grund gefeben. für bie Beforberer ber großen Ummaljung eine Sauptaufgabe fepn, die fich außerdem mit der hoffnung trugen, ber Rais fer werbe nicht abgeneigt fenn, einen Fürften im Stiche gu laffen, welcher bei ber Bahl nicht ihm, fondern feinem Rebenbubler die Stimme gegeben. - Co ruftete alfo Frang von Sidingen, nachdem ber Bund auf bem Rittertage ju Landau beschworen worden, in großer Gile, und warb betrüglicher Beife im Namen bes Raifers und jum Dienste gegen Frankreich, ein Beer, melches fich in turger Beit auf 10,000 Fuß-Inechte und 5000 Reiter belief. - Run ward ber Vorwand gur Rebbe gegen Trier in ber ichon fruber geschilderten Beife ber Schnapphahne jenes Beitalters, mit leichter Muhe berbeigeführt. - 3mei Beglagerer mußten, der mit Gidingen genommenen Verabredung gemäß, einige angefebene Burger ber Stadt wegfangen. Dann trat Sidingen bagwischen und nabm fich jum Scheine ber lettern an, vermittelte einen Bertrag, traft beffen fie ein Lösegelb von 5000 Dukaten gablen ober fich wieber jur Saft ftellen follten, beren fie auf Gidingen's Burgicaft entlaffen murben. Als Rurfürft Richard barauf, was man erwartet und gewollt hatte, feiner Pflicht als Lanbesherr und Reichsfürst gemäß, die Bahlung des Gelbes an bie Rauber und Friedbrecher unterfagte und jugleich feinen Unterthanen verbot, in beren Saft jurudzukehren \*), fagte Sidingen ibm am Mittwoch nach St. Bartholomai Jag Die

<sup>\*)</sup> Ernst Munch berichtet dieset Factum in folgender Beise: "Die Betheiligten wandten sich an den Erzbischof, ihren Landesherrn um Rath und Beistand. Allein dieser, in Mentalreservationen schon länger geübt, erklärte ihr Bersprechen, als durch Gewalt erzwungen, für nichtig und unträftig, und verbot ihnen sogar die Bahlung des Lösegeldes" n. s. w. — Mit solchem Auswande von Rechtsgefühl schreibt diese Parthei die Geschichte.

Fehde an, musterte sein Beer und stand am Tage Maria Geburt (8. September n. St.) auf dem Gebiete seines Findes. Eine mit zahllosen Bibelstellen durchwebte Proklamaidn er klärte unverholen: daß dieser Krieg den Bischöfen und der Geistlichkeit gelte, und Franz von Sickingen ließ, um die Eigenschaft der Fehde als Religionskrieg dem gemeinen Manne vor Augen zu stellen, das magische Wort: Tetragrammaton, und: "herr Dein Wille geschehe"! auf die Aermel seiner Soltner besten.

(Shluß folgt.)

## LX.

## Zweites Sahresgedächtniß bes 20, Rovembers.

(Soluß.)

hat Sophia, die hoffartige Maid, deren haupt unter der Sternschnuppen geht, der blöden Einfältigen, die zu den Fußen des herrn sich geseht, so wohlfeilen Rauses geistigen Sing abgewonnen; dann ist es ihr sonder Zweisel ein leichtes Spid gewesen, den Sinn des katholischen Volkes, das sich in unbegreislicher Verblendung zu der Blöden halt, zu beugen und umzuwenden? Ein durres, landübliches Nein antwortet auf diese Frage.

Als ber Streit begann, ba fiel ber Geist auf breihundert Staatspropheten, und sie weissagten eines Mundes: nicht vierzehn Tage werden vergangen seyn, und des Volkes leichter Sinn hat der Sache ganzlich sich entschlagen. Die anderaumte Zahl der Tage verlief, und des Volkes Sinn blied unverändert. Vier Wochen wurden zugegeben, und der Sinn wurde harter noch; und harter immer, je öfter der Termin auf Sicht verlängert wurde.

Gebt ihnen ben Mummenschang! hieß es nun weiter, da= mit ihr leichtes Blut sich an ihm erfreue, und sie der Thor= heit veressessen mache. Der Mummenschang zog ein, zog durch, zog ab, spottend deren, die ihn beschworen hatten; des Bol= kes Sinn blieb unverändert.

Unmöglich können religiöfe Motive bei ber herrschenden Aufklärung die Gemüther auf die Dauer affiziren; hegen wir darum die materiellen Interessen nach Möglichkeit, die wers den am besten die Bewegung stillen. Neue Materie wurde zugegossen und fleißig umgerührt, des Bolkes Sinn blieb uns verändert.

Nein! Nein! politische Motive sind's, die der Sache zum Grunde liegen; am Rheine die revolutionar ultramontane Parthei in Belgien, die Nationale dort in Polen. Gin scharf Mandat gegen die Umträger der Erlasse fremder Obrigkeiten wird sicher die Bewegung stillen. Das Mandat ergeht, die Festungsthore öffnen sich um die Uebertreter aufzunehmen; aber sie schließen sich wieder, weil kein Uebertreter sich zeigen will. Das Volk beharrt auf seinem Sinne.

Der Abel steckt dahinter, er will Alles wieder in die alte Rnechtschaft bringen; die Religion wird nur zum Vorwande gebraucht, um einen Aufstand zu erregen. Dort ben Daumen ihm aufgesetzt, hier seine Statuten ihm zurückehalten, und sein Majoratsgesetz wieder aufgehoben; das gewinnt die herzen Vieler, und Alles wird sich schnell zum Ziele legen. Wie gedacht so geschehen; der Abel aber läst die Wasser an sich vorüberstießen; das Volk beharrt auf seinem Sinne.

Da haben wir's! glanzend haben die Maagregeln der Regierung sich gerechtfertigt; die Unholde waren im Begriff, Jestuiten in's Königreich einzuschmuggeln. Die Pfaffen sind's, die Pfaffen sind an Allem schuld, greifen wir die Unruhigsten beraus, um an ihnen ein Beispiel zu statuiren. Es geschieht also; die, welche für die Rädelssuhrer gelten, werden eingesstecht, in Untersuchungen und Processe eingewindelt, zulest aber doch wieder freigesprochen, weil es noch Richter giebt

umban umd

unter uns, die bei ihren Spruchen Gott vor Angen balten. Das Bolt schaut auf, sein Sinn aber fleht, wie at gestanden.

Die Abvokaten, ja die Abvokaten muß sich ber Staat verbinden; das Bolk am Rheine hangt am welschen Geset, fort mit dem Fanatiker, der es seither in seinen Reigungen geirrt; wersen wir ihnen die Tonne zum Spiele hin, dam wird es die unglückliche Marotte von sich thun! Die Tonne wird ausgeworfen, aber das Bolk läuft nicht nach ihr; sein seinn steht, wie er gestanden.

Sie mogen bort zu Lande gern sich reben horen, so geben wir ihnen bann die Presse frey; es ist keine Gefahr dabei, weil wir die Schlüssel zu ben Schleußenthüren in handen, und die Unsern gewinnen babei Gelegenheit, den Leuten die dummen Grillen auszureden. Die Presse wird frei gegeben, Allen die da meinen die Meinung, die die Schleußenmeister meinen; die Andern konnen doch wohl eigentlich nicht zugelassen werden, wie möchte das mit den menatlichen Berichten bestehen. Die Wässer lausen eine zeitlang bin; verdrüßliches Gerede immer von Religion und Kirche und katholischen Einrichtungen, man kanns nicht wohl hemmen, aber es ist unangenehm: fortan seh das Blatt in der Mark euer Canon! Das Volk sieht der Gauckelei ernsthaft zu, und bleibt bei seinem Sinne.

Die Freimaurer in Tills haben mit ben Nissionen kurzen Proces gemacht, ihr Livre noir hat Wunder gethan; hort bie munteren Charrivaris, die sie dem Erzbischof von Lüttich bringen! Last auch uns die Männer des reinen Lichts zu hülfe rufen! Die Männer des reinen Lichts kommen mit der Schürze und der Maurerkelle herangezogen, und sehen sich zu Werke, da wo die Gilbe Napoleons wegen des Abzuges es unvollbracht gelassen. Aber sie haben noch immer nicht die alte Unart, die Ereme vor der Suppe zu verspeisen, abgelegt; was in der Nacht gemauert wird, stürzt überdem jedesmal am Tage wieder ein; so will all ihr Gemauer nichts bedeu-

ten; bas Bolk schaut bem leeren, mußigen Spiele zu, und behaert hartnädig auf feinem Sinne.

-Co gegrundete Urfache man baben mochte, an boffen, baf die Reise Gr. Konigl. Bobeit bes Pringen Wilhelm mefentlich bagu beitragen werbe, die Gemuther in den Rhein-· landen über die obichwebenden religiöfen Streitfragen voll= tommen zu beruhigen, fo ift boch biefes fo munichenswerthe Refultat nicht erlangt worben. Der Pring bat mit ber freunds lichften Berablaffung die Ueberzeugung zu geben gefucht, bag ja bie katholische Rirchenfreiheit burchaus nicht gefährbet feb, fondern daß ber Schritt gegen ben Erzbischof von Roln nur eine burch ben Starrfinn und Ungehorfam bes Pralaten noths wendig gemachte Polizeimaafregel fep; aber die katholische Parthei beharrt hartnadig auf ihren vorgefaßten, irrigen Meinungen, und leiber find es fogar auch die Gebilbeten unter ben Ratholiken, welche fortwährend behaupten, es handle ifich um eine Lebensfrage ihrer Rirche. Daber allein erklart es fich auch, weghalb fich beim Empfang des Prinzen nicht bie gewünschte Theilnahme gezeigt hat.... Boran aber immer das Dublikum in seiner Engherzigkeit es mochte fehlen laffen, die Beamten und bas Militar haben überall fich beeis fert, die ausgezeichnetste Berglichkeit und Ergebenheit an den Lag ju legen, und ju beweisen, baß fie die Ralte ber tathos lifden Bevolkerung nicht nur burchaus migbilligen, fonbern auch reichlichen Erfan bafur zu geben im Stande find, wie es wohlgesinnten Staatsbienern geziemt" 1).

Man spreche boch nicht weiter von der verdammten Sasche, die ja längst schon abgethan, und bei der, wie wir ja Alle wissen, das ganze Recht auf Seiten des Staates ist. In der That, sie sprechen nicht mehr davon in Berlin, wo sie stets das Verfahren gegen den Erzbischof als eine nothwendige Maaßregel betrachtet haben; die Angelegenheit hat dort alles öffentliche Interesse ganz verloren. Am Rheine, in Westpha-

<sup>1)</sup> Bom Rheine. Angeburg augem. Beitung Nro. 197 16. Juli 1839 p. 1572.

682

Jen, in Bolen und andermarts aber fprechen fie fort bavon, wie fie zuvor gesprochen, benn bes Boltes Ginn ift immer noch berfelbe.

Bermefianer beraus! mogu batten wir fie gebegt, wem fie in unfern Rothen uns ihren Beiftand weigerten; binein mit ibnen in die geschloffene Phalanr ber Priefterschaft; o Jugen bie Philister über bich! Die Bermefianer geben ein, bie 3m gend geht aus; die Bermefianer bilben einen Reil, die Brie fterschaft bilbet eine Bange; ber Clerus bleibt ungetheilt, well aber theilt fich bie über ibn gefendete Parthei jum Befferen und jum Schlimmeren. Des Boltes Ginn aber bleibt unge theilt berfelbe.

Ginen Primas muß die beutsche Rirche haben, ber Primas ift in ben schlesischen Gebirgen ihr geboren; rufen wir ben Primas aus, damit er dem breigefronten Oberpriefter bie falte Spipe biete! Beil bem ebeln Fürftbifchof, dem Primas ber beutschen Rirche, von Ratholiken und Protestanten gleich febr geehrt; moge er noch lange mit Glud und obne Colli fion fein hohes Umt verwalten! Aber es will fich nicht bestitigen, baß ber Beiland' an ber Ober bas Licht erblickt; ber Stern bleibt aus, ber Primas wird nicht ausgerufen, bes Bolfes Ginn bleibt unbeweglich.

Rein, nein, nicht alfo! nur mit halben Daafregeln werde nicht einhergebinkt! eine allgemein germanisch = drift liche Kirche merbe eingeführt, in ber Ratholigiem und Pretestantism gleichmäßig aufgegangen ruben! Der Staat als Brautigam barf nur mit biefer feiner Rirchenbraut in ei ner Civilebe verbunden merden; iede andere Privatele bem Bilde biefer öffenilichen mirb bann nach gemobelt; bie Priefterschaft mirb gang entbehrlich, und Alles legt fich von felbst jum Biele. Aber Gben merben im himmel abgefchloffen, und ber Sausherr oben meigert ben Confens, benn feine eigene Che mit ber altkatholischen Braut mußte erft auf: geloft und vernichtigt merben. Darum wird ber Freier mit fei:

ner Werbung abgewiesen; es bleibt beim Alten und bas Bolf unabanderlich bei feinem Sinne.

So werde denn zum mindesten die Austebung des Conscordates ausgesprochen, und die Verbindung mit Rom, dem morschen, zusammenbrechenden, und der hinsterbenden hierars die durch Zurückrusung des Geschäftsträgers gänzlich aufz gehoben! Das Mittel ist gut, den Wünschen des ungeduldis gen Publikums soll entsprochen werden. — Rom hat sich hers beigelassen, ein Ultimatum ist dahin ergangen. — Rom beharrt hartnäckig und die völlige Zurückrusung ist daher wieder zweisfelhaft geworden. — Es ist reine Erdichtung, daß man mit einem gänzlichen Abbrechen der Verbindung umgegangen, weil es sich nur allzusehr herausgestellt, daß der verschlungene Knoten nur in Rom gelöst werden kann. Das Volk hört dem Streite der Blätter darüber stillschweigend zu, und bleibt bei seinem Sinne.

"Die fünf Oberpräsidenten der Provinzen von gemischten Bevolkerungen find nach Berlin einberufen worben, und ber Fürstbifchof von Breslau ift ihnen beigegeben, um mit ber Centralregierung bie nothigen Maagnahmen in dem maltenden Rirchenstreite zu berathen. Die als unzulänglich erkannten Staatsgefepe in Betreff bes Berhaltniffes ber Regierung jum Katholifchen Clerus follen revidirt, und Borfchlage gur Ergan= jung gemacht werden. - Die Berufenen wohnen unausgefest ben Gigungen bes Staatsrathe bei. - 3mei ber Beigezoges nen ftimmen für verfohnliche, zwei für energische Maagregeln, ber Runfte rath, burch Passivitat und Temporifiren Beit gu geminnen. - Das Schwert foll nicht ben Knoten lofen, fo viel hat fich jest festgestellt. - Die Conferenzen, die burchaus einen milben, verfohnenben, ausgleichenben Charafter an fich tragen, naben fich, der Beendigung. - Der endliche Beschluß muß jedoch auf die Militarmacht fich bafiren. - Der Burftbifchof ift febr thatig bei ber Ausgleichung. - Die Centrafregierung weiß wohl mit Energie aufzutreten, barum find jur Berhutung fünftiger confessioneller Difverständniffe fünf neue Gesetze vorbereitet, beren Promulgation jedoch nicht vor Reujahr erwartet wird. — Die Conferenzen noch immer nicht beendet. — Die Conferenzen haben neuerdings mit größerer Lebhaftigkeit ihren Fortgang genommen. — Das Resultat der langwierigen Berathungen wird noch immer nicht bekannt, und es ist Grund zu besorgen, die Entscheidung möge sich in die Länge ziehen. — Die Oberpräsidenten sind wieder in ihre Verwaltungsbezirke zurückgekehrt; der Fürstbischof, der abdanken zu wollen sich geäußert, hat glücklicherweise nicht abgedankt".

"Ift auch ben Metropolitankapiteln in Dreußen von jedem Nominationerecht unabhängige Freiheit ber Babl, wie sie in frühern Zeiten bestand, wieder gemahrt worden, fo tonnte bieg boch nur unter gemiffen Bedingungen gefche ben. hat nun der in Trier gewählte hr. Arnoldi, wie allgemein behauptet wird, wirklich einmal Berfuche gemacht, mit bem papftlichen Stuhle birect zu communiciren; fo liegt wohl fcon barin die Verpflichtung fur ben Staat, die Babl befs felben jum Bifchof nicht ju gestatten. Denn noch haben alle europaischen Regierungen, mit Ausnahme Belgiens, mo bie Abweichung von ber allgemeinen Praxis jest fcon von einis gen Blattern als ein ,fchreiender Migbrauch bezeichnet wird, und ber Turfei, bie fein driftlicher Staat ift (sic), ftreng barüber gewacht, bag fein auswärtiger Beberricher in birectem, ben innern Landebinftitutionen vielfach berührens bem Bertehr mit bieffeitigen Unterthanen ftebe".

"Der Erzbischof von Posen unterfagt ber Geiftlichkeit seines Sprengels aufs strengfte, eine Ehe anders, als nach Erfüllung ber kirchlichen Bedingungen, einzusegnen; ber Staat aber läßt die Saat, die er gesäet, durch die Landräthe wieder ausreißen, und so viel an ihm ift, zu Nichte machen. — Der Säemann wird vorgerufen. — Der Erzbischof hat eine verzagte Wankelmuthigkeit zur Schau getragen, und feierlichen Widerruf geleistet. — Der Erzbischof hat sich die zur außersten

Gränze eines strässlichen Tropes verirrt, er hat ben Wiberrufwiderrufen. — Der Prälat schwankt aufs neue, was man bem personlichen sühnenden Ginflusse der Schwester zuschreiben kann. — Der Prälat fährt fort, sonder Zweifel durch bis Schwester verhetzt, einer schonenden Milde Trop, der äußerssten Langmuth Ungehorsam, der zurechtweisenden Belehrung beharrlichen Jerthum entgegenzusetzen".

Gin Ministerialmandat nach Pofen binüber. Die Er= laffe bes Erzbischofe find null und nichtig, die Beiftlichkeit bat die Staatsgefete ju respectiren, Strafen fur ben, ber nicht Rolge leiftet; ber Schut bes Staates aber benen zugefagt. bie von ben fatholischen Sagungen fich lossagen. - Es ift jum Erstaunen, bag bie gange Clerifei in Pofen mit bem Erzbischof gemeine Cache macht, und Decanat um Decanat gegen bas Ministerialrescript Protest einlegt; mabrend bie rheinische Geiftlichkeit in gleicher Beife um bie Befreiung ib= res Erzbischofe fich verwendet. - "Der beilige Geift gebietet uns, auf die Bifcofe in Cachen bes Glaubens ju boren. Co lange die Lehre unferer beiligen Rirche diefelbe bleibt, und auf ben alten unveranberlichen Sanungen beruht, tann bie unterzeichnete Beiftlichkeit nichts von bem annehmen und beginnen, mas ben Geift berfelben anbern, ihr Bewissen be fcmeren, und fie als ungehorfam gegen ihre geiftliche Beborbe barftellen mußte, und ale Berrather an Gottes Cache".

"Der Erzbischof wegen seiner Bergehungen soll zur Unterssuchung gezogen werden, wenn er nicht zur Aushebung der Bersordnung, welche die Gemissensfreiheit der katholischen Untersthanen beschränkt, sich verstehen will. — Die Eriminaluntersuschung gegen den Erzbischof von Posen, geht seit acht Tasgen ihren ruhigen Gang, und die Regierung hat durch ihr gemessens nicht übereiltes Berfahren abermals ihren richtisgen Tact bewiesen. — Die Competenz der weltlichen Behörde wird von bem Beklagten abgewiesen, der Proces aber geht immer seinen Sang; der Prälat, im Lause desselben in Staatsschrifs

ten öffentlich angetastet, vertheidigt sich auch öffentlich, und sein Widerspruch wird als eine ungesetzliche Vertheidigung zur Aufregung ihm angerechnet. — Das Oberlandesgericht verurtheilt den Erzbischof zur Amtsentsetzung und sechsmonatlicher Haft."

"Der Erzbischof von Pofen begiebt fich auf Befehl C. M. des Ronigs nach Berlin, und wird feine Strafgeit bort jubringen. Reue Verhandlungen mit ihm angefnüpft und Das Urtheil ihm publigirt, neuer Protest gegen abgebrochen. die Competent; die Appellationsfrift verstreicht, ohne daß ber Berurtheilte bavon Gebrauch gemacht. - Die Zeitungen nun ju einander: Der Erzbischof befindet fich febr comfortable in Berlin, er weiß fur fonftige Entbehrungen in unferen geift reichen Abendaefellschaften, umgeben von Frauen, fich reichlich ju entschädigen, mabrend man in feinem Sprengel mit Bes beten um feine balbige Rudfehr ben himmel besturmt, gefällt er in unserer Sauptstadt fich gar nicht übel. - Gine Deputation des Domkapitels wird nicht angenommen, die firch= lichen Ungelegenheiten ber Diocefe verwirren fich mehr und mehr; der Ergbischof reclamirt, die Behorde fcweigt; facte, facte aufgetreten, ichlafe ein Rindlein, ichlafe ein!"

Die sechs Monate nahen ihrem Ablauf, nun ändert plögslich sich die Scene. Der Erzbischof schreitt S. M. dem Kösnig: "Da nun E. M. allerhöchste Erwartung von meinen Vorsschlägen, meine Rückehr in die mir anvertraute Diöcese von moralisch unmöglichen Bedingungen abhängig macht, und sie dadurch in die entsernteste, unabsehdare Zukunst stellt, ich aber auf die Verwirrung in der geistlichen Administration meiner Diöcese, welche je länger je höher gesteigert werden muß, keineswegs mit Gleichgültigkeit schauen darf; so din ich dadurch in meinem Gewissen genothigt worden, am gesterigen Tage Berlin zu verlassen, und nach Posen abzureissen, um dort meinem Hirtenamte gemäß die mir anverstrauten Schase zu weiden." Der Prälat thut wie er gessagt, und begiebt sich in seinen Sprengel; ihm nach auf

bem Fuße die Polizei. Die Thore des erzbischöflichen Pallaftes werden bei nächtlicher Weile eingeschlagen, und der Prälat wird nach Rolberg abgeführt. Schändlicher Wortbruch,
die in Anspruch genommene aufgebotene Mitwirkung einer Faction, feierlich veranstalteter Empfang von Seite des Adels,
Sturmgeläute, Vorbereitungen zum Aufstande werden ihm
angeschuldigt, aber später wird Alles lügenhaft befunden.

Der Erzbischof wird in Kolberg eingeschlossen, und bafür, baß er seine heiligste Pflicht erfüllt, das Urtheil des incompetenten Oberlandsgerichtes, nach einem unverbindlichen Recht gefällt, von sechs Monat Verhaft nochmal auf Festungsstrafe von unbestimmter Dauer verschärft; alles jedoch unbeschadet ter feierlich zugesicherten Gewissensfreiheit sämmtlicher katholischer Unterthanen. Die Gloden verstummen unterdessen durch die ganze Diöcese, die Orgel schweigt, die Altare werden vershüllt, das Volk drängt sich um sie her, allgemeine Kirchenstrauer wird strenge beobachtet. Et populus tristis flebit.

Co fpielt das Drama im gangen Berlauf, zwischendurch aber spricht der Chor.

Strophe. Die Aufregung hat bedeutend nachgelaffen.

Gegenstrophe. Die gereizte Stimmung ber Gemuther am Rheine und in Polen will sich noch immer nicht zum Ziele legen.

Etr. Die Stimung in Posen hat sich feit dem Streite nicht geandert. Der Parorismus ift vorüber, der Reiz der Reuheit ift genommen, Ruhe und Besonnenheit tehren zurud.

Gftr. Die Traner in ber Gnesenposner Erzbiocese ift nicht eine bloß firchliche geblieben, sie hat bort bas ganze Leben burchbrungen.

Str. Die endliche Normirung ber Angelegenheiten ift nur vom ungehemmten Balten ber Landeogesete ju erwarten.

Gftr. Unfere erleuchtete Regierung, beren Tolerang mit Recht hochgefeiert wird, last feinem Zweifel Raum, ber Etreit werde burch versohnliche Maagregeln nachftens beigelegt.

Die Gemuther haben fich abgekühlt, bie greite Allocution bat feinen Ginbruck hervorgerufen.

Gftr. Die zweite Allocution bat bie Berliner in But gefett, man reift fich um bie Blatter, bie fie enthalten.

Str. Der Ginbrud ber gangen Cache, ber fich taun am Rheine mertlich macht, geht fpurlos vorüber.

Gftr. Das Ende bes unseligen Streites, ber fich in: mer mehr au verwickeln brobt, wird febnlichft berbeigemunicht

Str. Dag bie Religion ber Ratholiten nicht gefahrbet ift, wiffen fie gewiß; barum fcmerzt es tief, bag ber Budfabe bes Gefetes angegriffen wirb.

Gftr. Unfere milbe Regierung, bie immer bemubt ge wesen, die mahren Bedürfnisse ihrer tatholischen Unterthanen au befriedigen, wo bobere Staaterudfichten es gestatten, muj auf's tieffte den Geift beklagen, ber urplöglich in zwei Drib theilen des Reichs fich fund gegeben, und nun jede Belet rung und Ermahnung von fich flößt.

Fortan follen alle Rinder gemischter Chen in ber Etr. evangelischen Confession erzogen werden, auch foll die Ueber gabe ber 142 schlesischen eingezogenen Rirchen an bie Prote ftanten jest unverweilt von Statten geben.

Bftr. Wie verlautet, durfte bei veranderter Politif ber Streit über die gemischten Ghen gang aufgegeben, und ber tatholischen Geiftlichkeit in ber Erfullung ihrer firchliden Borfdriften tein ferneres Sinbernif aufgelegt merben.

Bulept fingt aber ber Rufut wieber bas alte Lieb: "bie Stimmung in Pofen ift nicht fo, baf fie auf eine allgemeine Unzufriedenheit konnte ichliegen laffen. Saft überall bort man ben Bauer unumwunden barüber fich aussprechen, bag bie Priefter und die ber alten Zeit noch angehörenden Gutebefis per nur dabin trachten, ben Bauer wieder zu unterjochen, und er beginnt die Abführung des Erzbischofs als eine nicht unverbiente Strafe fur bie Uebertretung ber Lanbesgefete an: Bufeben. Die Bewohner ber größeren Stadte aber find, eben fo wie bie bes gebilbeten Rheinlandes, vom Beifte bes neun:

zehnten Jahrhunderts allzusehr durchdrungen, um noch einem Fanatism Gehör zu schenken, ber bem sechszehnten und fiebens zehnten Jahrhundert anzugehören scheint".

Das fatholische Bolt hört all bem hin- und herüberres ben schweigend zu, und bleibt unwandelbar bei seinem Sinne, und wird immerdar barauf beharren, bis seiner Rirche ihr gutes Recht geworben.

Co bat die berufene Intelligenz im Laufe biefer beiben Jahre fich gehalten, und folder und viel abnlicher Mittel bat fie jur Lofung ihrer Aufgabe fich gebraucht. Es fteht nun erstlich fest: alle biese Mittel find leere und nichtige Tauschungen gewesen, und geboren einer Ordnung ber Dinge an, bie nie und nirgendwo als in der durren Abgezogenheit gewisser Beifter existirt. Gie haben ein fleines Feuer vorgefunden, und haben es zu einem größeren, und bies allmählich zu einem größten angefacht. Gie haben bie, welche ihrer fich gebraucht, bei einer fleineren Verlegenheit betroffen, und biefe von Stufe au Stufe fleigernd, endlich fie in die jenige Trubfal und gangliche Rathlofigkeit bineingestoffen. Dit ihnen find wir in ben 3rrgangen bee Labyrinthes, in bas wir hineingerathen, blind und befinnungelos, ohne leitenden Jaben, immer weiter fortges gangen; und felbft bas Gebrulle bes Minotaurus, bas bem nabenden Opfer bobnifch fein Protectorat verkundet, mag uns nicht irren auf seinen Wegen, noch auch die brobenben Schids fale zur Ceite wenden.

Denn das ist das Furchtbare und Grauenvolle an dieser Sasche, daß sie eine tiefprophetische Bedeutung hat, und daß das Falslen der Loose, wenn kunftige ernste Entscheidung auf den Schlachts feldern naht, bier gleichsam in einem geistigen Gesichte gespies gelt uns entgegentritt. Stellen wir uns beispielweise vor, jene Intelligenz, beren Taumelzug wir uns in kurzem Uebersblicke angesehen, sey eine Macht, mit heeren und Kräften ausgerüftet, in deren hande die Schicksale Deutschlands sich IV.

gelegt befänden; die Einfalt hingegen, beren edle haltung und großartige Rube wir bewundern muffen, fep ebenfalls eine Macht, mit heeren und heerestraften angethan, aber bem Vaterlande feindlich gegenüber gestellt gewesen, und beite

bem Baterlande feinblich gegenüber gestellt gewesen, und beite Mächte hatten nun ben Entscheidungskampf mit den Minde, die sie hier in jenem geistigen Rampse ausgelegt, gekampst: war kann es sich verbergen, welcher Seite der Sieg, welcher die schmählichste Niederlage jest am Ende des zweiten Feldzugs zugetheilt sen wurde. Gine erbarmende, warnende Macht daher diese Fata Morgana über uns herausgesucht;

sie hat diesen Vorkampf gestattet, damit wir in seinen Verlaufe uns auf und selber besinnen lernten, und durch unser Benehmen in ihm die drohenden Gerichte entwassenen möchten. Aber leider auch diese Warnung scheint au uns verloren; unsere Selbstaufriedenheit, unsere Selbstbethörung ist so groß, daß jede Wipigung ohne Frucht vorüben geht. Der Dünkel weiß aus jeder Demuthigung, die ihm wie derfährt, nur immer glorreicher wieder auszussliegen, und jede

Nieberlage zu einem Siege umzubeuten und umzulügen. Der Schwindel wird badurch nur immer höher hinauf getrieben, so daß, wenn die Dinge fernerhin auf diesem Wege gehen, nur die trostlose Ahndung unabwendbaren Schickfals übrig bleibt.

Bum zweiten hat sich unwidersprechlich sestgestellt, und unerschütterlich bewährt: was man auch gethan und vorge-

kehrt; was man auch gesagt und radottirt, des katholischen Bolkes Sinn ift unwandelbar derfelbe geblieben, auf Gon und seine Rirche und ihren Glauben festgegründet, und überall auf das Recht gestellt. Andererseits hat der Stuhlherr der Rirche, zu der die Völker in solcher Entschiedenheit sich bekennen, aufe Feierlichste erklärt: "daß wenn die preußische

kennen, aufe Feierlichste erklart: "daß wenn die preußische Regierung bahin sich ausgesprochen, daß sie nie auf eines ibrer vorgeblichen Rechte verzichten werde, noch weniger je bat Oberhaupt der Kirche einer der heiligen Pflichten seines oberiten hirtenamis und Weltapostolats entstehen konne." Saupt und Glieber sinden also in der gleichfalls einstmmenden Prie

sterschaft aufs allerengste sich verbunden; das Band aber, in dem sie also geeinigt sind, ist von jenem höheren Seist ges knüpft, bessen Wehen alle die Wunder hervorgebracht, deren Augenzeugen wir gewesen, und keiner weltlichen Macht ist est gegeben zu lösen, was Gott verbunden.

Darum, und weil jebe folche Lofung bie Berftorung ber ungerftorbaren Rirche herbeiführen murbe, mare es alfo eine moralifche Unmöglichkeit, die eine folche Dacht gur Doglichkeit au machen fich vorgenommen; ein Berfuch, ju bem teine gefunde Menfchenvernunft fich bergeben follte. Die Rirche aber, bie ihrerseits vom Staate verlangt, bag er unzuläßigen Unfpruchen entsage, muthet ibm nur Colches ju, mas im Rechte wohl begrundet ift; in jenem Rechte, beffen Realifirung nie eine Unmöglichkeit involviren fann. Der Staat feinerfeits aber kann feineswege ihr gegenüber auf feine Unwandelbarkeit, als nothwendige Borbebingung feines Fortbestandes, fich berufen; weil er in ftetem Bechfel begriffen, immer ein Underer geworden, und diefer Bechfel gerade bas untrennbare Mertmal feiner irdischen Abkunft ift. Die Rirche tann baber mit Gi= cherheit erwarten, bag ihr fruh ober fpat werde, mas ihr gebubrt; wer aber am Unmöglichen fich abmubt, barf nicht hoffen, daß feiner Thorheit irgend eine Frucht ermachfe. Wie es nie einem Staate gelingen wird, und fep er ber Machtigfte, ben die Conne je beschienen, die Rirche in ihrer Gangheit zu umftriden und zu bewältigen, weil diefe fogleich über alle Bewalt hinaus in ihr eigenthumliches, jeder Gewaltthat unzugängli= des Gebiet fich fluchtet; fo mirb es noch weniger einem Schmaderen gegeben fenn, eines Theiles biefer Rirche fich burch Um= ftridung ju bemeiftern, fo lange bas firchliche Leben in ibm grunt und treibt. Das biefe bas Meer ausschöpfen burch einen Brunnen, in den daffelbe bineingetreten; felbft jenes nordis fchen Gottes ungefüger Durft tonnte nur um eines Fingets Bobe ben Meth im Trinkhorn fallen machen, ale man ibm ein Colches bargebracht, bas mit bem Djean in geheimer Berbindung fand.

Das britte, was eben fo unerschutterlich fest fteht, und icon allein allem Streite langft ein Enbe gemacht haben follte, ift: ber Rirche ift burch bie feierlichsten Gelobniffe und pofitive Vertrage ihre volle Freiheit gemahrt und jugefagt, und fie nimmt nicht ale Gnabe bin, mas ibr mit Recht gebort. "Der Ronig, ber unter feinem Scepter über fünf Millionen katholischer Unterthanen vereinigt, hat in feinen alten wie in feinen neuüberkommenen Staaten die katholische Rirche bevefligt und verbreitet vorgefunden; bat auf die feierlichfte Beife fich verpflichtet, diefelbe unberührt und unverlett aufrecht ju halten nach den Grundfagen, ber Form und der Berfaffung, in welcher er fie vorgefunden, und nicht nach einer neuen Form, die er ihr felbst ju geben fich berechtigt glaubt. in Wahrheit, wenn einerseits die Ratholiken ftreng gehalten find, ihr Benehmen nach ben wefentlichen Grundfaten ihrer Rirche ju ordnen; und wenn andererfeite ber Monard von Preugen ihnen bas Bekenntnig und bie Ausübung ihres Glaubens verburgt bat: fann es benn ber Gerechtigfeit, bem Gerabfinn, dem beiligen Wort Geiner Majeftat gemaß fenn, fie ju Sandlungen gegen eben biefe Principien ju verbinden, und zu forbern, daß feine katholischen Unterthanen in Religionesachen nicht die Gefete ber Rirche, fonbern bie bes Staats befolgen; daß fie nicht ben hirten und ben Rirdenobern, sondern ber weltlichen Regierung geborchen; baf fie die Bande absoluter, mefentlicher Abhangigkeit von ihrem höchsten Oberhaupt gerreißen, mit ihm teinerlei Berkehr ohne bie Vermittlung bes Staats pflegen follen". Das find Worte, beren das Oberhaupt ber Rirche fich gebraucht, Worte voll fter Geltung; mas von Rechtsfinn und gefundem Menfchen: verstande unserer Beit noch übrig geblieben, hat unbebingt ihnen beigepflichtet; und man bat von ber Gegenfeite nicht einmal zur Beschönigung entgegengesetten Verfahrens einen Scheingrund aufgebracht. Das Wort ift gegeben, bas Belobnif ift geleiftet worden, es barf an ihm nicht gemarktet, nicht bin = und bergeruckt werden; es muß erfullt feon, wie

es gegeben worden; ganz in seiner vollen Integrität, und nicht etwa in sonst üblicher Weise, halbirt oder geviertelt. Auch die Parität der Confessionen, die durch die Erfüllung desselben aufgehoben werden soll, kann den Bruch desselben nicht rechtsertigen. Denn nicht die gleiche Dienstbarkeit aller Confessionen ist durch dasselbe ausgesprochen; sondern die Freiheit, die volle Freiheit, wie sie zuvor bestanden, der katholischen Kirche gewährt. Diese Freiheit muß ihr bleiben, und sie kann ihr dadurch nicht verkummert werden, daß die Consessionen die Ihrige um ein Linsenmuß verkauft.

Das gange und volle Recht, wie es bier jugefagt worben, wird aber nicht etwa blos badurch gemabrt und erfüllt; baß man für einen bestimmten Fall, innerhalb einer bestimm= ten Rechtsiphare, bas Gefet ungebeugt und ungefrankt malten lagt, und weber feiner vollen Geltendmachung in den Beg. fich ftellt, noch es gewaltsam verkehrt, und für Erceptionsfälle fuspenbirt. Das ift allerdings ichon ein Großes und alles Dantes werth, aber es ift nur erft ber Anfang aller Rechtserfullung, und bie Bedingung der specifischen Rechtsgemahrung, ber bie bobere generelle als Bebingung obne bie nicht vorangeht. Richt blos ber nämlich bricht bes Recht, der innerhalb einer gegebenen Rechtssphäre dasselbe gewaltthä= tig fürgt und beugt; fondern unvergleichlich mehr noch ber. ber eine Rechtssphare der Undern gewaltsam unterschiebt; der Dinge, die innerhalb der Ginen und wohl gar ber boberen Sphare loblich, erlaubt, gefenlich, ja wohl gar geboten find, in die andere, fogar die untergeordnete, hinübergerrt, und fie bort ale unerlaubt, ungefeplich, ftrafbar und verboten verurtbeilen laft. Gener bat nur im einzelnen concreten Ball bas Recht geschäbigt; es ift ein großes Uebel, aber boch nur vorübergehender Urt, weil in ber Wandelbarteit aller menschlichen Dinge wieder ein Beilmittel gegeben ift. Der Undere aber hat fich am Rechte in der Gattung verfündigt; er hat die Rechtequelle jum Verfegen ber Grangfteine, ju truglichem 3mede abgegraben; er hat, foviel an ihm gemefen,

das Recht felbst zur Beschönigung des schreiendsten Unrechts mißbraucht; er hat das Princip des Rechtes selbst gefälscht, und gegen solche Fälschung und Versehrung hat die Zeit keine hilse; das Uebel statt sich zu bessern, bosert sich vielmehr im mer fort.

Das nun eben ift es gemefen, - neben ber Rechtsmeige rung nach ber einen Ceite bin, bie principienhafte Berteb rung bee Rechtes nach ber Unbern, - was bie Inftincte bet katholischen Bolles fo tief verlent; fo bag, inbem alle von Gott felbft eingepflanzte Rechtsgefühle fich in ihm emport und zur Abwehr fich geruftet baben, baraus bie fanbhafte. unerschütterliche Saltung besfelben, bie mir bewundern mußten, bervorgegangen. Aber auch andererfeits bat bas teutiche Ge muth fich weber bezwingen noch verläugnen gefonnt; und ins bem ber Rechtsinn, ber in Reinem von une je fich gang blenben und beschwichtigen laft, von Beit ju Beit immer wieber ben Dunft ber Cophisterei burchbrochen, und bas Gemiffen gleichfalls feinen Ginfpruch geltenb gemacht, bat fich bas Schwankende, Baghafte, Ungewiffe, bas alle genommenen Maagregeln bezeichnet, ale nothwendige Folge ber innern Unficherheit ergeben. Jene Ginraumungen, jest gemacht, und im nachsten Athemguge wieder gurudgenommen; jene theore tifchen Gingestandniffe, burch bas praktifche Berfahren wieber aufgehoben; bie gewaltthätige Mäßigung mit magiger Gewalts thatigfeit, die harte Milbe bei milder Berhartung, jene ungebulbige Langmuth mit langmuthiger Ungebuld versett, biefer ftete Wechsel von sogenannter Energie und Verfohnlichkeit, Diefes fortgefette Burudnehmen ber Bejahung burch eine binguge fügte Berneinung, und biefer wieber burch eine abermal nach= geschickte Regation: all bies Banken und Schmanken, bies Bagen und Zagen; es ift nichts ale ber Ausbruck bes barten Rampfes, ben bas beffere Befen und ber gute Grund ftreitet mit dem Bornrtheile und ber Bethorung ber Beit, und ber Bermirrung ber Principien, in Raturen, die boch Alle beffer find, ale fie nach außen fcheinen mögen.

Steht es aber alfo, follen wir, nachbem wir zwei Jahre auf langem und turgem Beine burchgebinft, nun gur Rechten, nun jur Linken überschlagend, auch noch ein brittes Sabr bindurch balbs . feitig labm und balbfeitig den Beitetang tangend, auf diefem Sams merwege im umgefehrten Tacte ber fpringenden Beiligen, gwei Schritte vorwarts und brei rudwarts geben? Gind etwa bie Beiten darnach, daß wir mit folchen Erercitien gefahrlos fie verbringen tonnten? Ift folche Gicherheit in ben jegigen Buftanb ber Dinge bineingelegt, bag wir es magen burften, alfo in ben Fundamenten, auf benen alle Ordnung ruht, berumgumublen, und das Bertrauen, ohne das in alle Zukunft feine Regierung mehr bentbar ift, fo leichten Raufs aufe Spiel gu fenen? Raucht die Solfaterra nicht um une ber fort und fort aus allen Schlunden, focht es nicht und gabrt es nicht alluberall unter unfern Sugen? Gind nicht alle Unter, die bas umbergeworfene Schiff ausgeworfen, im Abgrunde hangen geblieben, und foll nun auch ber lette Rothanter ju Spielwert verschmiebet werben. 2mei Jahre find uns von ber langmuthigen Borfebung jur Austragung bes Streits vergonnt gewesen; miffen wir, ob fie noch ein Drittes uns gewährt? Und wenn nicht, wenn die tommenden Greignisse und im forts gefesten Saber überrafchen, feten wir ben Streit bann etwa in ihrem Ungesichte fort? ober ift einer fo thoricht, bag er glaube, mit Proclamationen laffe die Sache fich bann ichnell mieber ins Gleiche bringen? Alfo mirte man, wenn es noch Tag ift, in ber Racht fann niemand wirfen!

Der Alnfang zur Umkehr aber ist in ber Gelbstbesinnung die Erkenntnis, die Erkenntnis, daß es eine falsche Doctrin gewesen, die auf den Jerweg verleitet hat. Die Doctrin aber ist dieselbe, die zu aller Zeit die Welt verwirrt; in der neuesten Zeit aber auf die außerste Spise hinausgetrieben, sie ganzlich zu zerrütten und umzustürzen droht. Es ist die Lehre, die jedes höhere, haltende, fassende, bindende, begränzende götte liche Recht ableugnend, die selbstständige Quelle des Recht tes in dem Willen des jedesmaligen Nachthabers, die Wur-

sel beffelben alfo im Rechte bes Starteren fucht.

bem nun diefes Recht ben Ginen ober die Menge gum Dachte baber gemacht, bat es une im Staate die Lebre vom Abiche tiem des Gelbstherrschere, und ihr entgegen, die von der Converginitat bes Bolfes; in ber Rirche aber bie von ber unbedingten Macht des Oberhauptes, oder ber Rirchengemeinte aebracht. Auf die Berhältniffe der Rirche gum Staate ange mendet, bat es bald ber Erften unbeschränkte Gemalt über ben Unbern eingeräumt; bann wieber im Gegenfate ba Staat über bie Rirche boch binausgesett, und biefe als bie nende Macht ihm beigegeben. Der Grund all biefer Errus gen ift ber Fundamentalirrthum gemefen, ber fich in bie Uns faffung ber Relation Gottes jur Creatur, der gottlichen frei beit zur creaturlichen Freiheit, eingeschlichen; und ber, fan dies Berhältnig,

als in lebendig freier Bechfelmirtung auf gegenseitige harmonie gestellt, aufzufaffen, beide Do mente vielmehr vermischt und einander durchwachfen last burch Aufhebung alles Unterschiedes, oder fie burch Berneis nung aller Ginheit voneinanderreift. In bem erften Falle, ber Vermischung nämlich, bilben fich bann entgegengefeste, pantheistische Lehren aus; einerseits bie: baf alle Creatur und alle creaturliche Freiheit in Gott und feiner unbeschränd ten Willensmacht aufgebend fich nullifiziren muffe; anderer feits: bag in ber Creatur allein die mahre Realitat gegeben, Gott aber als eine Abstraction von ihr abgezogen, auch nur in ibr concretes Dafen babe. Im zweiten Falle aber löst die Irrlehre Gott ganglich ab von aller Creatur, alle Ginmirkung ber Borfehung in die Geschichte völlig leugnend und verwerfend; und diefer ethische Atheism fest fich bann in bie Mitte zwischen beibe pantheistischen Momente, ben Uebergang vom Ginen jum Undern anbahnend. Indem biefe mabnhaften Unschauungen der Weltregierung in die Regierung der Rirche und bes Staates hinübergetragen worden, haben bann in diefen Se bieten alle jene Jrrlehren fich entwickelt, bie wir eben aufgezählt. Alle diefe Doctrinen batten im Bereiche ber Schule fic

verbrauft, hatten fie nicht Trager gefunden, die in's praktifche Leben fie eingeführt; ober vielmehr, batten fie nicht in folden lebendigen Tragern fich zuvor entwickelt, ebe bann bie Schule im Buchftaben fie aufgefaft. Solchen Dienft aber bat ihnen, in fofern fie ine firchliche Gebiet hinübergriffen, ber ehrenwerthe Stand ber Priefterschaft zuerst geleistet, als ihrer ein Theil in Späteren Zeiten bes Mittelalters, ba mit einemmal eine Rluth pon Alterthum, Beibenthum, beibnifder Runft und Wiffenschaft, Natur, Dechanism und Industrie in die Geschichte und die Gefellichaft eingebrochen, verblufft und übermannt, ber bos beren Beglaubigung uneingebent, am gottlichen Rechte erft gu ameifeln, und bann in gebeim es aufzugeben angefangen. Indem biefer Theil nun anderwarts nach Stuten ber alfo bes boberen Grundes beraubten Rirche fich umgefeben, murbe er babin ge= führt, biefe junachft in übermäßiger Spannung ber Centralmacht bee firchlichen Oberhaupts zu suchen; und fo begann bie Berfenung ber alten firchlichen Speietat bamit, baß ein mehr und mehr hervortretendes absolutiftisches Streben in ib= rer Mitte fich fund gebend, mehr und mehr bie gottgewollte Sarmonie gebrochen. In bem Maafe, wie bieg Streben nach ber einen Seite weiter ausgewichen, ftartte fich auf ber an= bern bas entgegengefette, bas burch biefelbe Gottvergeffenbeit in einem andern Theil berfelben Driefterschaft entbunden morben; jenes namlich, bas gegen ben firchlichen Umtreis, gegen bie Gemeine gerichtet ift. Dezillationen und Berrungen gegen bie eine Seite binein und bie andere binaus, erfolgten fofort, bei benen jeboch bie Ginbelt fortbauernd bie Borwiegende geblieben; bie endlich jur zweiten Form ober Unform, jum Auseinanberreifen ber jupor gebundenen Gegenfate, in ber firchlichen Revolution, die man falschlich die Reformation genannt, geführt. Diefe, indem fle bas Band gerrif, bas bisher bie geschiedenen Strebungen nothdurftig jufams mengehalten, bilbete bamit ben Uebergang gur britten Form ber protestantischen Confessionen, in benen bas getheilte Biele, zulent mühfam im Staate nochburftige Einigung gefunden. Die

Fatholifche Rirche aber, in fich jurudgegangen, ftrebte fic ju

ursprünglichen Barmonie ju restauriren, jeboch nicht sie vielfältige Anfechtungen beffelben Geiftes, ber in ber Betteb bung ber Jefuiten, bem Gallicanism, Janfenism, Bojert

niem, ben Emfer Tractaten, bem Bermeftaniem und viden andern Erfcheinungen neuerer Beit, innerhalb bes firchlicha Gebietes, ju Tage getreten, und bort ju einer neuen Rem Intion führen follte.

Derfelbe Beift, ber alfo in ber firchlichen Societat anie raumt, hat barauf aus ber firchlichen Form in bie politife fich umgewandelt, und ift auch in die burgerliche Societi bineingefahren. Wie bort an ber Priefterschaft, fo bat a bier für die prattische Realistrung feinen Trager an einem fet ehrenwerthen und ber Gefellichaft unentbehrlichen Ctande, be Beamtenftand, gefunden. Da bas, gottliche Recht ale ein Phantasma befeitigt worben, fo blieb ber Staat grunds in den Luften ichwebend, und mußte, follte er fich nicht fc ber beim haare schwebend halten, eine andere Unterlage fic unterbreiten. Diefe Unterlage konnte keine andere als ein irdische senn; und ale die Erste von Allen, die ba bas Zeichen ber Erbe tragen, bot fich ben Gewalthabern natürlich bie Ge walt, die fie mit Sanden fagten, und mit ber fie, wie ein zwei foneibig Schwert fle im Rreife fcmingenb, bie Granglinie ihres Machtgebothes fich felbst abmarkten. Diefe Gewalt wurde nun bis jur außerften Spipe abfolutiftifcher Billführ binanf getrieben, und nachdem man ihr bie Goldnerheere, Die Polis gei, bie Finang und die Bureaucragie, als machtige Ctupen und Maschenzuge zugegeben, entstand bie moberne Monardie wie Ludwig ber XIV. sie conzipirt und vollzogen bat, unt wie fie von ihm aus alle andern Staaten Europas nach ih rem Bilde und Gleichnif umgestaltet. Aber bas unten am ber Erde, bes eigentlich Erbhafte, die Maffe, erkannte balt, baß jene improvifirte Unterlage nur auf einem Aberglauben, be Rachwirkung des früheren, rube; und bag ba ihr allein bie Macht, und die Kraft und die herrlickeit gegeben fer,

auch ihr bie herrschaft gebühre. - Im Gefolge biefes Bewußtfenns begannen nun auch bier bie Rampfe, und ber Schwerpunkt ber Gefellichaft, ber zuvor in ber Maffe gerubt, bob im Gefolge berfelben aufsteigend fich mehr und mehr; bis er endlich fo boch gestiegen, bag bie Societat umfippte, und bas Unterfte mun ju oberft ju fteben tam. Es murbe Revolution im Lande, erft ba, bann bort, bann in Frankreich, bann nabe überall; und biefe Revolution bilbete, nach vielen Schwingungen gum Abfolutiom ber Ginheit binauf, und wieder ju bem ber Debrbeit hinunter, den Uebergang gur britten politischen Form, ber herrschaft der Menge, die jest die rudlaufige Bewegung ber Beifter in ber fogenannten Konftitutionalitat, burch bie getheilte Berrichaft einer Minbergahl als Gurrogat ber Sangbeit, nothdurftig bemmt und beschrankt. Dynastienwechsel baben begreiflich jedesmal, und nahe überall biefem Bechfel

ber Formen fich beigefellt. Co bat die pantheistische Auffaffung ber Societat, - ber Firchlichen zuerst, und bann ber burgerlichen, - nach ber eimen Seite ben firchlichen, nach ber andern ben politischen Absolutiom ber Ginbeit gezeugt; bie bann, nachbem jeber in feiner Sphare eine Revolution geboren, ihrerfeits wieder in ben firchlichen und politischen Absolutiom ber Menge im Ertreme übergegangen. Nachdem bie moderne Rirche und ber moderne Staat fich alfo pantheificirt, mar es nun an ber Beit, Dag Beibe miteinander gemeine Cache machend, baffelbe Pringip auf ihr Berhältniß zur alten ftandhaft gebliebenen Rirche angewendet, bamit alfo ber Pantheism ber gefammten Cocies tat fich burchbilde und vollende. Diefe Unwendung mar nichts ale die nachft bobere Botens ber fruberen Bestrebungen, und baraus find nun die Bewegungen der neuesten Beit hervorge gangen, und fo auch ber Sandel, ber die Gemuther in Teutsche Land fortbauernd beschäftigt halt. Der Pantheism bes Ctaats En feinen beiben Formen, bes Abfolutismus ber Ginheit und ber Menge; und ber Pantheism ber Kirche, gleichfalls unter Seinen beiden Formen, bes Abfolutism ber fle beberrichenden politischen Einheit in ber griechischen und andern Kirchen, und ber der Menge, je nach Minder= oder Mehrzahl bei ben anglicanischen Reformirten und ben Dissenters, haben gegen bie alte Kirche sich verbunden; gemeinschaftlich gegen sie der Grundsatz geltend machend, daß zwischen göttlichem Rechte und menschlichem Rechte lein specisischer, substantieller Unterschied bestehe.

Das ift ber Stand ber Cache, Alles auf ben furgeften Ausbruck gebracht, und in ber engsten Formel zusammenge Der zweifache Beamtenftand, in bem das neue gemeinschaftliche Princip feine Trager gefunden, bat gemeine Cache gemacht; fo jedoch, daß, wie fich gebührte, ber weltliche Theil die Borhand hatte, und diefer nun bat den Sturm eröffnet mit jener handlung, die fogleich begriffen wurde, und die daber fo folgenreiche Bewegungen bervorgerufen. gange Berkettung von Urfachen und Wirkungen im Berlaufe bes Unterfangens liegt nun flar vor Augen, und bie tiefe Bebeutung der That, tiefer als felbft jene gewußt, die fich in biefelbe eingelaffen, ift offenbar ju Tage getreten. Gs begreift fich nun leicht, warum, ba erft bas Gignal gegeben worden, ber gange Landflurm aller beren, bie jum proclas mirten Princip gefchworen, fich erhoben, und fogleich ben Reiben die Sturmenden fich angeschloffen. Richt blas der Pantheism in der Schule und der Wiffenschaft bat nämlich fich ohne Bergug um die Augreifenden geschaart; sondern die Revolution in ihrem Instincte hat im ersten Augenblicke berausgewittert, daß es bier ihre Cache gelte, und fogleich in Maffe willige Dienstleistung angeboten. Gelbft bie lieberlich gewordene Runft, die eben auch nur aus einer pantheis ftischen Gleichsetzung der unteren Triebe mit den hoberen bervorgegangen, bat fich ber Mitwirkung nicht entziehen wollen; und eben fo durfte auch von Allem, mas innerhalb des Gebietes ber alten Kirche anrüchig, wurmstichig und faul geworben, nicht bas Rleinste auf bem Rampfplan fehlen. nun erft bie ichlechte Preffe ibr Gefcut aufgefahren, und bas Schlachtfelb mit bem Dampfe ihrer Lügenhaftigkeit, Miebertracht und Gehäffigkeit erfüllt, boffte man zwischen Tag und Dunkel in aller Gile ben Gieg bavon ju tragen. Das rum ift es auch teineswegs bei jenem glimpflichen Acte, in biesem engern Kreise ber großen europäischen Societat ge= blieben, fondern mabrend gleichzeitig und zuvor der revolu= tionare Rabicalism in ber Schweig Rlofter gefturmt, ib= res Befites fich bemeiftert; pflichttreue Priefter vor bie Ges richte gestellt, und jur ganglichen Unterbrudung ber Rirche burch Lift und Gewalt alle Borbereitung getroffen, murben anderwarts einige ber Burbetrager biefer Rirche corrumpirt, daß fie ihr Bekenntnig miberrufen, und ihren Glauben abgeschworen; die untere Geiftlichkeit, die ihren Beitritt weigert, wird fofort von ihrer Beerde getrennt, und biefe wird ohne weitere gewaltsam ber schiematischen Rirche einverleibt.

Aber: Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum, adversus Dominum, et adversus Christum ejus. Dirumpamus vincula eorum: et projiciamus a nobis jugum ipsorum. - Qui habitat in coelis irridebit eos, et Dominus subsanabit eos. Tunc loquitur ad eos in ira sua, et in furore suo conturbabit eos. Wird ber, von bem bie Rebe ift, etwa zurücktreten vor bem Prangen irbifcher Macht, und ift etwa in unfern Tagen fein Urm gefürzt, mehr benn er es in fruberer Beit gemefen? hat er nicht brei biefer mobernen Confessionen, die griechische, die Unglicanische und die neue Staatstirche an ber Spree gebrungen, baf fie in Bemeinschaft mit ber alten Rirche, in Belgien felbit einen tatboli= fchen Staat auf frei firchlichem Grunde erbauen mußten? Sat er nicht vor unfern Augen am Jufe ber Alpen jenen pochenden, prablenden Rabicalism burch ben Urm bes Bolts ju Schan= ben gemacht und gefturat? Dat er nicht auf ber irifchen Infel bas feit Jahrhunderten unter bie Suge getretene fatholi= fche Bolt wieber aufgerichtet, und führt er es nicht zusammt dem treugeblieben Theil des Brittschen an seiner Hand burd bie Mitte seiner tobenden Feinde der Bestimmung zu, die er ihm ge ordnet hat? Wie sorgsam hat er nicht über seine Kirche dort in französischen Reich gewacht; wie hat er unter allen Umstürzen und Ausständen sie geschirmt, daß sie selbst in ihrer kir muth ein Wunder und eine Verzweislung ihrer Gegner stebt; und sehen wir ihn nicht zur Stunde das gleiche stille Werf auch in der spanischen Halbinsel fortwirken. Also: et nunc reges istelligite, erudimini qui judicatis terram. Servite Domino in timore, et exultate ei cum tremore. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus, et pereatis de via justa. Cum exarserit in brevi ira ejus; beati omnes, qui considunt in eo.

Also Cepn ober Richtsebn, bas ift bie Frage. brachte fich wirklich jene Berbindung, beren erfte andeutente Symptome jest aufgetaucht; nabten fich, nachdem ein 21: grund lange genug bem Undern gerufen, beibe Revolune: nen, die geistig firchliche, und die physisch politische, Dam und Weib, einander, und murbe die Gine tragbaft von da Alndern: bann murbe aus ihnen eine Dritte geboren, die bet Vaters intensive Rraft mit ber ertensiven der Mutter vereinigte, und die nun folgerecht und unverzagt den runden, Elaren, nadien, unumwundenen Atheism burch alle Gebiete fich jum Grunde nabme. Giner Colchen wurde nun von Allem, mas man font fest auf Erben zu nennen pflegt, nicht leicht irgend etwas widersteben. Inftitutionen wie Pringipien, und ihre Trager Die Stande, Legitimitaten und ihre Vertreter, Die Gefchlech: ter und Dynastien, alles wurde in Trummer geben, mare ibr erst die lette conservative Macht, die alte Rirche, die allein noch die Quelle, die Formel und bas Leben bes gottlichen Rechts, und fobin ben einzigen Grund alles Dauerhaften in fich bewahrt, erlegen. Wenn man die, beren erfte und beiligfte Intereffen ein Underes gebieten, an der Spipe bes Gturmes fieht; bann konnte man, von einem innern Entfegen über: nommen, jaghaft werden, und glaubhaft finden, daß es mohl Ē

einmal zu folden Extreme Kommen moge; wenn nicht die fühlbare, und jest mehr ale je beinabe bandgreifliche Rabe ber boberen Macht, bagegen Troft gemabrte. Gben weil alle Drobleme fich jest zur Lofung brangen, und Alles auf bem Spiele ftebt; barum hat biefe Macht ihren Geist gefendet, daß er ibren Oberpriefter überschattent, burch seinen Mund, von ber Bobe bes Stubles in ber Siebenhugelstadt, von wo fo oft bie Schickfale ber Welt verkundet und öftere noch vorbereitet worden, die ewigen Grundfate des Rechtes und die Dringis vien, auf benen alle Ordnung rubt, feierlich im Angesichte ber Belt neuerdings proflamire und verfundige. Die Bolfer haben den Worten geborcht, gang andern Inhalts voll, als jene, die man fo lange ber ihnen jugeredet; fie haben ihren Ginn verftanden, und fie ale mabr befunden, und fie fofort in ibres Bergens Ginn und Empfindung aufgenommen, und dort fest verschloffen werden fie ihre guten Früchte tragen. Co mogen benn auch bie, welche in thörichter Sicherheit auf falfchem Bege mandeln, burch fie geweckt, endlich diefer Bege Biel am Ablauf ins Auge faffen; und nachdem fie fo lange fruchtlos gegen ben Strom gefampft, es endlich einmal verfuchen, wie fich's mit ber Gottesftrömung schiffen laffe. Noch find die Bege gur Umtebr nicht vertreten und verlegt, es tann noch Manches gebeffert werben; aber ichaue jeder, wie ers treibe, er wird nach feinem Treiben gerichtet werben. Der Richter fommt von Connenuntergang berangemanbelt, bie bort gefündigt feit vielen Menschenaltern, haben allzumal ihr Urtheil aus feinem Munbe vernommen. Jest hat er fein Untlit gegen Connenaufgang bingerichtet; Mane, Thecel, Phares ift an feinem Stuble angefdrieben. Wie er's fort= an treibe, moge jeder wohl bebenken! was man aber trei= ben moge, man bebente bas End vor Allem. aber wird Berderben fenn, fo man auf dem bieberigen Begevormarts geht. Schon bas Innehalten auf biefen Wegen des Unbeile wird Segen bringen, mehr noch bie Umkebr,

nicht zu ben alten Formen, wohl aber zum Leben, bas in ib-

men gegrünt, jum Rechte, bed sie geneste hat, und jur Wahrheit, auf ber sie in Sicherbeit geruhr. En vielet un bem, was ehbevor gestanden, ist ireilich jest vergangen, is sahre bahin! all irbisch Ling muß der Berginglichkeit seine Tribut bezahlen. Aber anch, was die alerzrane Iheerie der lepten Zeit sich eingebildet, ist alles bingeschwumden; und bem burren Den, das sie in hansen ansgeschwumden; begrint sich die Matte nen. Weist die Alte nicht in Zeizen sich zu rechtzusinden, dann wird sie unsanst zurechtzewiesen; wahren sie ein Licht anzundet, und den verlormen Pseuming such, wird all ihr Mammon ihr davon getragen, und sie wird wie eine Bettlerin am Wege siesen.

#### LXI.

ŧ

ż

ľ

### Zeitläufte.

Spanien.

(3weiter Artifel.)

Die Mehrzahl unferer Lefer begt gewiß ben gang erlaub= ten, wenigstene febr nabe liegenden Bunfch, etwas recht Grundliches und Gemiffes über bie Butunft von Spanien ju erfabren. Mit mabrer Beschämung gestehen wir, bag wir benfel= ben nicht befriedigen konnen, ba une die Geheimniffe ber Staatskunft völlig verschloffen find. 3mar begen wir nicht ben geringsten Zweifel, daß lettere die jegige Ratastrophe in Spanien icon feit geraumer Zeit vorausgesehen, baß fie bie kunftigen Geschicke biefes Landes ermogen, und daß fie bie beilfamften und zwechdienlichften Daafregeln genommen habe, bie Folgen zu verhuten, die bas leichtvorauszusehende Bufam= menfturgen bes Thrones in jenem Lande für bas übrige Guropa haben murde. Das Alles ift gemiß lange nach allen Seiten bin ichon berathen, verabredet und festgefest; wird auch feiner Beit zum Erstaunen und zur Ueberraschung aller nicht Eingeweihten auf vollig befriedigende Beife an's Licht treten, nur miffen wir es nicht, benen blog bie Thatfachen, wenn fie geschehen find, in ihren groben Umriffen bekannt werden, wie die Zeitungen fie berichten, weshalb mir die fille Thatigkeit ber Diplomaten auch erft aus dem, mas gefchieht und aus beffen Resultaten murbigen konnen.

In dieser Verlegenheit nun, und da uns jede politische Fernsicht in so hohem Grade abgeht, wir also mit dem besfen Willen von der Zukunft nicht sprechen können, deren IV.

Geheimniß bas unter sieben Giegeln verwahrte Sigenthum der Kabinette ift, wollen wir unsere Lefer einstweilen von der Bergangenheit unterhalten. Bielleicht finden sie späterbig von selbst den Uebergang aus diesen alten, bereits vergessence Geschichten in die Gegenwart, und lernen babei, wenn auch nicht gerade die Zukunft voraus, so doch ihr mit ruhigem Gleichmuth entgegen seben.

Geit ben Beiten Ludwig's XIV. geht burch bie Regierung aller bourbonischen Bofe in immer beutlicher bervorttes tenden Bugen ein Bestreben der Religion und Rirche gegenuber eine neue, von den driftlichen Ideen fruberer Sahrhunberte vollig verschiebene Stellung einzunehmen. 3m Wefentlichen beruht biefes Spftem auf bem leitenben Bedanten einer Emancipation des Staats von den Traditionen der göttlichen Offenbarung, einer eifersuchtig und fprode verwahrten, unfreundlichen Ifolirung von ber Kirche, auch in rein geiftlichen Dingen, einer Unterordnung ber Religion unter ben Ctaat ber fich ihrer, ftatt fie wie früher ale bas bochfte Biel und Enbe alles irdifchen Dafenns aufzufaffen, fortan bochftens ale eines Mittele fur politische 3mede ju bedienen babe. - Gine Wefchichte biefer Bestrebungen in ben eben bezeichneten Laubern, beren burch Familienbande eng verbundene Regierun: gen für ben 3med ber Unterbrudung ber Rirchenfreiheit feft jufammenhielten und hierbei nach einem gemeinschaftlichen Rriegoplane handelten, mare eine intereffante Aufgabe, beren Lofung une jedoch fur diefes Mal zu weit führen murde. Rur in besonderer Beziehung auf Spanien ift es unfre Pflicht, einen prufenden Blid auf Karl's III., von allen fogenannten Philosophen in Europa bochgepriefene, lange Regierung g werfen, unter welcher das, mas Philipp V. und Ferdinand VI. in leifen, ichuchternen Unfangen begonnen batten, offen und frei an bas helle Licht ber Conne trat. Die ermähnte Pe riobe mar namlich in etwas geringerem Maage baffelbe fur Spanien, mas Joseph's II. Regierung für Defterreich mar. Krieg gegen Alles, was man Vorurtheil nannte, Abichaffung

jeber Einrichtung, welche sich nicht vor dem positiven Zweifel bes mehrchlichen Verstandes streng logisch rechtsertigen könne, war bier wie dort die Losung. Minder unverholen in dem Einfandnisse des Zweckes und mit größerer Schen vor der Nationalität in hinsicht der Wahl der Mittel, als man sie iv Deutschland nöthig fand, verfolgten diejenigen, denen es gezlungen war, sich im Namen Karl's III. in Spanien der höchsten Leitung der Geschäfte zu bemächtigen, genau dieselben Zwecke; im Wesentlichen geschieht den Ministern Karl's III. kein Unrecht, wenn man behauptet: das lette Ziel ihres Strebens sep auf Dekatholistrung Spaniens durch Schwächung und Corzruption der religiösen Gesinnung des Volkes gerichtet gewesen.

Eben diefe Ericheinung aber, bag eine tatholifche Regierung ihr eigenes tatbolifches Bolt, - für deffen tiefe Religiofitat fie Gott auf ihren Rnieen batte banten muffen, fpstematifch zu verderben fuchte, ift nicht blog eine himmelfcreiende Gunde, fondern auch vom blogen Standpunkte ber Politif aus betrachtet, ein fo unfinniges, ben gewöhnlichen, - unverdorbenen Verstand empörendes Wühlen im eigenen Rleis fche, bağ es etwa nur bem Verfuche eines Mannes verglichen werben tonnte, ber alle erbenfliche Dube anmendete, die meibliche Ehre feines rechtmäßigen, tugendhaften Weibes preis gu .geben, und fie trop ihres Abicheu's vor dem Chebruche burch Lift und Gewalt zu verfuppeln. - Deshalb ift eine genquere Charafteriftit ber Manner, welche um die Mitte des vorigen Sahrhunderte in unglaublicher Berftandesverfinfterung und Berkehrtheit bes Gemuthe, burch ben Rampf gegen bie Rirde die Grundvesten des spanischen Thrones muthwillig erschutterten, eben fo intereffant in historischer und pspchologischer Binficht, wie die Renntnig der bollifden Runftgriffe, welche jur Erreichung jenes 3medes angewendet murden.

Man wurde fehr irren, wollte man den König Karl III. welcher Spanien vom Jahre 1759 bis 1788 beberrichte, für einen fanatischen Unhänger der pseudophilosophisch-encyclopadisstischen Schule halten, welche, als consequente Entwickelung

ber Lehren Luther's und Calvin's ben Protestantismus bes 18ten Jahrhunderts reprafentirt. Gben so wenig kann ihm ichmachfinnige Beschränktheit ober intellectuelle Regierungs unfähigkeit zur Laft gelegt werben. - Faffen wir alle einzelnen Charafterzüge gufammen, welche glaubwurdige Quellen pon ihm berichten, fo ergiebt fich baraus bas Bilb eines Berrn, ber mit gefunden, naturlichen Unlagen bes Geiftes und bes Gemuthe Gigenschaften vereinigte, die ihm im en: gern Rreife feiner Familie und feines hofes allgemeine Ach: tung und Liebe erwarben, und die Bermuthung rechtfertigen, baf er, batte er fich in eigener Berfon ber Regierung angenommen, ein Wohlthater feines Boltes geworden mare. -In firchlicher und religiofer Sinficht fehlte ihm felbft nicht jener findliche und ftarte Glanbe, ber allen fubromanischen Raturen eigen ift; feine aufgeklarten Biographen berichten mit fpottischem Achselzucken, daß biefer Monarch, beffen Rame ein Panier ber Unbanger ber Reformen gemefen, - fteif und fest das Bunder geglaubt habe, welches fich gu Reapel alliabrlich mit dem Blute des heil. Januarius begiebt, und daß er bavon jum Bebauern und jur Verwunderung aller Freunde ber Auftlarung, wie von einer Cache gesprochen babe, an ber tein vernünftiger Mensch fich irgend einen 3meifel erlaube. Die gewöhnlichen Pflichten ber Anbacht, welche bie Rirche ib ren Glaubigen vorschreibt, hat er ftreng und gemiffenbaft geubt; daß er (ober fein Beichtvater) bie Berehrung ber un: beflecten Empfangniß ber beil. Jungfrau vornamlich in Spanien emporgebracht habe, ift eine unleugbare Thatfache.

Wenn also bennoch unter eben biesem Monarchen bie oben geschilderte, furchtbare moralische Umwälzung in Spanien geschehen und ein Kampt auf Tod und Leben mit der Kirche unternommen werden konnte, so liegt die Frage nahe: wie diese unglücklichen Vorgänge jemals mit Wissen und unter Zustimmung eines Königs statt haben dursten, dem es an Verstand deren Folgen zu ermessen so wenig fehlte, als bei ihm ein moralischer Stumpfsinn der Art vorausgesent wer-

werben tann, bag er ben abscheulichen Frevel jener Attentate nicht gefühlt hatte. Ja, bas Rathfel feines Charakters wirb noch verwickelter, wenn man aus glaubwurdigen Berichten erfahrt, bag Konig Rarl III. ber bis gur Rarrikatur gesteis gerte Eratypus eines Eflaven feiner Gewohnheiten mar, von bem neben vielen andern der allerfeltsamften und bigarreften Buge biefer Art ergablt mirb: baf er baffelbe Spielzeug, welches er ale Rind bei fich zu führen pflegte, bis an fein Lebendende - er ftarb im 74ften Sabre - in ber Tafche mit fich getragen babe. Wechselte er feine Rleiber, fo mußten jene Gachelchen ebenfalls ans ber Tafche bes abgelegten in die des neuen Rockes mandern. Webe dem Rammerdiener, ber dieg vergaß! Wahrhaft rührend ift es, bag er auf feinen Spazierfahrten einen ichonen, bart an ber Strafe gelegenen Baum fo lieb gewann, bag er jebesmal, menn er in beffen -Rabe tam, ausstieg und eine zeitlang unter seinen Zweigen verweilte. Ginft follte die Strafe gerader gezogen und ber alte Freund bes Ronigs abgehauen merben. - Dieg mar aber eine Klippe, an ber bie gesammte Befferung und Ber-Turgung dieses Weges scheiterte; ber König mar nicht zu bes wegen, ben Baum aufzuopfern, ben er lieb gewonnen batte. Alber berfelbe Berr gab ohne Schmerz und Reue feine Ginwilligung ju ben ichneibenbften, tief in bas Beiligthum bes Bolkelebene greifenden Neuerungen, und gestattete, bag bie Urt an die Burgel des spanischen Nationalcharakters gelegt wurde, ber boch alter mar ale ber Baum im Prado.

Der Schluffel zu biesem Rathsel liegt einfach in einer hinweisung auf seine Jagbliebhaberei, die sich in ihm bis zum höchsten Grade einer, den ganzen Menschen beherrschensten Leidenschaft gesteigert hatte, die seinen Geist und sein Gemuth erfüllte, und beren Befriedigung ihm zur Führung seiner Regierung nicht bloß die Lust, sondern auch rein physisch die Zeit raubte. Bon der Jagd hielt ihn kein Wetter, kein Geschäft, kein Festag zurück, und mit Titus konnte er ausrusen, wenn er dennoch einmal sich das gewohnte Ber-

gnugen verfagen mußte: diem perdidi. Doch maren es nur amei Tage ber Charmoche, an welchen er fich eine folche Ent behrung auflegte, jum Schreden und Grauen feiner Bofles te, die mabrend folcher Abstineng nicht mußten, wie fie ben Ausbrüchen ber Ungeduld und ber übeln Laune ihres Berm entgeben follten. Als ibm einft angezeigt murbe, bag einer feiner Pringen in ben letten Bugen liege, ermieberte er, ber ben Sterbenden gartlich liebte: "wenn es fo ift, muß man fich bem Unvermeiblichen gebulbig unterwerfen" - und ging auf die Sagd. - Welchen Grad biefer Sagdfanatismus er reichte, zeigt folgender Fall, in welchem ber fonft milbe und gutmuthige Furft fich burch feine Lieblingeleibenfcaft gur torannischen Barte und Graufamfeit verleiten lief. Gin Bauer batte einft in einem koniglichen Forft einige Gicheln aufgele fen, wie man fagte, jur Rahrung fur fein Beib und feine hungernden Rinder. Gin Waldhüter ergriff ihn und fand em halbes Dunend jener Früchte in feiner Tafche. - Cofort be richtete man bem Ronige ben ichweren Fall, benn jeber, auch der kleinste Gingriff in sein Jagd= und Forstrecht war mit ber harteften Strafe bedroht. Das Urtheil lautete auf Go leerenstrafe in Ceuta fur fo viele Jahre, als man Ghoeln in ben Tafchen des Ungludlichen gefunden batte. Bergebens mar alles Bitten und Bleben, der Ronig mar nicht zu erweichen; "es fen ju abscheulich, die armen Thierchen ihrer Rahrung ju berauben". - Co schmachtete ber Bauer feche Jahre in . ben dunkeln und feuchten Rerkern von Ceuta, ermordete bann nach überstandener Strafzeit ben Forsthuter, ber ibn angezeigt hatte, und mard nun zum Tode verurtheilt und in Das brid bingerichtet.

Ließ diese Leidenschaft dem Könige keine Zeit sich, wie seine Fähigkeiten es gestattet hatten, um die Geschäfte der Regierung zu bekummern, so konnte die nothwendige Folge davon keine andere seyn, als daß das Ruber der Verwaltung in die Sande der Minister des Königs siel. Diese waren, sobald der König sich an sie gewöhnt hatte, nicht nur inamo-

vibel, fonbern unumschrantt. - Der Gebante, bag er bem bochften Ronige nicht bloß für feine eigenen, fondern nicht minder auch fur die Bandlungen feiner Diener verantwortlich fen, war nicht in feine Seele gekommen; im Gegentheil er verschanzte fich, feinem Gemiffen gegenüber, binter ber Berantwortlichkeit, die auf feinen Ministern laftete und mar frob Sorge, Mube und Nachdenken, jufammt allen etwaigen Belaftigungen von Seiten bes Gemiffens auf Unbere gemalt au baben. Mochten biefe vertreten, mas fie verfeben. Folgende Unetbote zeichnet biefes Berhaltnig, in meldes er bas burch zu feinen Dienern gerieth, beffer als alle Schilderungen es vermöchten. Giner feiner Minifter empfahl einft bem Ros nige einen erklarten Gunftling des lettern fur ein gewiffes Umt, fen es weil er ale ichlauer hofmann feinem Berrn eine Freude machen wollte, fen es weil er ben Empfohlenen wirklich fur murdig hielt. Rarl III. fragte: ob diefer benn in ber That alle die Gigenschaften babe, die an ihm gerühmt wurden? und auf die bejahende Untwort fügte er hingu: "3d bin Ihnen febr viel Dant schuldig, baß Gie an biefe Befor-- Berung gedacht haben, ich hatte niemals gewagt mit Ihnen Davon au fprechen." -

Unter diesen Umständen war also nur das die Frage, in wessen Hande der König seine Gewalt abdiciren werde. — Leider siel sie jener Faction von Feinden Gottes und der Menschheit zu, welche die Consequenz des Protestantismus in England ausgebrütet und die Frivolität der Franzosen groß gesäugt hatte; in die Hände jener Secte, welche die damalige Beit Philosophen, die Gegenwart von ihrem gemeinschaftlichen Hauptwerfe Encystopädisten nennt. Abgesehen hiervon wollen wir nicht in Abrede stellen, daß auch dei Karl III., dem es nicht einstel von dem, was er als Shrist und Katholik glaubte, eine Anwendung auf das Gebiet des Staates und der Politik zu machen, daß auch in ihm der Unglaube bereits einen Anknüpfungspunkt in jenem dem Hause Bourdon damals eigenthümlichen Macchiavellismus fertig vorgefunden habe, wels

cher ben Rampf bes Staats gegen die Rirche und insbesons bere gegen beren Oberhaupt nicht ungern sah, und von der Lockerung der Einheit berselben einen Zuwachs an Macht für die absolute fürstliche herrschaft erwartete. Diese Beilleitäten verbunden mit einer kurzsichtigen Familienanhänglichkeit an Alles, was aus Frankreich, dem Lande seiner Bater, kam, trugen gewiß nicht wenig zum Geschehenlassen bes Ronigs bei; das eigentliche handeln ging dagegen, unabhängig von ihm, ja in vielen Fällen ohne daß er den Umfang bessen, was geschah, übersehen hätte, — von der Secte aus.

Schon bie Borganger Rarl's hatten fich, nach bem Dufter ber frangofischen Parlamente, in Spanien einen, ber Rir: de feindlichen Ctanb von Legisten und Beamten, gleichsam eine neue politische Priefterherrschaft bes auf ben Unglauben gestütten Abfolutismus berangugieben gefucht. Mus beren Schoofe gingen die Manner bervor, welche unter Rarl IIL an die Spige ber Bermaltung tamen. - Giner ber einflusreichsten und übelwollendsten unter ihnen mar Don Manuel be Roba, ein geborner Arragonier. In feiner Jugend Abvotat, bann, nachbem er fich burch feine heftigfeit und Bant fucht am Sofe Feinde gemacht, deren Abneigung feine Entfernung von Mabrid munichenswerth erscheinen ließ, auf Bermenbung eines hoben Gonners, bes Bergogs von Alba, General: Agent bes Ronigs von Spanien zu Rom, marb er endlich burch Intriguen, beren nabere Umftanbe ein Gebeimniß geblieben find, im Jahre 1763 jum Minister ber Juftig und ber Gnaben ernannt. Roba galt unter feinen Beitgenoffen fur einen eifrigen Janseniften; fpatere Lobredner haben ibm jedoch feinen Ruf ale entschiedenen Adepten bee Unglaubene retten und verfichern zu muffen geglaubt, bag er weit barüber binaus gewesen fen, auf die funf Propositionen bes Bischofs von Dpern im Ernfte irgend einen Werth ju legen. fofern scheint er Jansenift gewesen zu febn, ale man bamale jeden Unhänger ber Neuerung, jeden der den Glauben in feinem Bergen verläugnet batte, jeden der die Freibeit ber

Rirche an ben Staatsabsolutismus verrieth, mit einem Worte jeben einen Sansenisten nannte: ber bem Despotismus ber melts lichen Macht gegenüber in firchlichen Dingen fervil, im Berbaltnif gur Rirchengewalt aber gleichzeitig revolutionar bachte und handelte, wenn er außerbem noch feinen Unglanden burch Beibehaltung einiger firchlichen Formen beuchlerisch zu ver-Insbesondere batte Roba bas binterbaltige. bullen fuchte. fcleichende Wefen biefer Secte. Er batte fich brei Dinge jum 3mede feines Lebens gefest: 1) Berftorung ber fogenannten colegios mayores. - Es gab beren feche in Spanien, vier in Salamanta, eins in Ballabolid, eins in Alcala. - Aus ihren Boglingen murben faft ausschließlich bie Bisthumer, die Dignitaten und Ranonifate der Rathebraffirden, bie Rathestellen an ben koniglichen Obergerichten, fo wie die bobern Doften ber oberften hofftellen und Bermal= tungecollegien befest. - Da fich in jenen Rorperschaften ein ftreng firchlicher Beift, und eine altspanische Gefinnung trabitionell fortgepflanzt hatte, die Boglinge aber fich meiftentheils aus ben ersten Familien bes Landes erganzten, fo maren be-· greiflicher Beife die genannten Collegien der firchenfeindlichen Parthei, - welche bamale ichon nicht minder tiefgreifenbe politische Plane begen mochte, - ein Dorn im Auge. -2) Gine noch tiefere Bunbe glaubte Roba ber Rirche, die er hafte, baburch ichlagen ju konnen, bag er bie Vernichtung des Jesuitenordens betrieb. 3) Endlich wollte er, um Spanien in firchlicher Sinfict bequemer revolutioniren ju fonnen, Die Inquisition befeitigen. - "Er batte (wie Don Unbreas Muriel in feinen Unmerkungen ju Core's Memoiren jur Gefcichte ber Bourbonen in Spanien von ihm ruhmt) vor 21: Iem den nothigen Tact diejenigen zu entdecken, die feine Ideen theilten, oder beren Talente ibm gur Ausführung berfelben bienen konnten, und mußte geschickte und machtige Dit= arbeiter ju mablen". Unter diefen find ber Almofenier bes Ronigs Tavira, fpater Bifchof von Calamanta, vor Allen aber Don Pedro Rodrigueg, fpater Graf von Campomanes,

und ber Graf Aranda besonders berühmt geworden. Rachmals wirkte als Gehülse des lettern für die oben bezeichneten 3mete besonders Peter Dlavides. Auch gewann die Parthei einen schlauen und geschickten Mitarbeiter an Don Joseph Monino Grafen von Florida Blanca, dessen Stellung als spanischer Botschafter in Rom, als welcher er die Aushebung der Jesuiten betrieben und erreicht hatte, ihm den Weg zum Porteseuille der auswärtigen Angelegenheiten bahnte.

Innerhalb biefer Parthei, melde eine enggefcloffene Phalanx bildete, murbe Uranda burch feine Stellung als Pras fident des hoben Rathes von Castilien (1760 - 1773) durch feine Thatigfeit, und burch ben Erfolg feiner unbeilvollen Bemubungen für die Ummaljung von Spanien unftreitig bie Sauptperfon. - Bu feiner Charafterschilberung gebort, baf er ein Mensch ohne fittliche Burbe und ohne mabre Groffe. bes Geiftes ober bes Charafters mar, aber befeffen von jener Neuerungsmuth, melde ale ber unterscheibende Bug bes Dbis losophismus im 18ten Jahrhundert erscheint und mit jener importunen Seftigfeit und Budringlichkeit begabt, bie friedlie benben, tragen Gemuthern und fcmachen Beiftern gegenüber in ber Regel gunftigen Erfolg fichert und von bem gro-Ben Saufen ale Willensfestigfeit und Charafterftarte angestaunt wird. Der oben ermahnte Schriftfteller legt in Betreff biefes Oberhauptes ber Reuerung in Spanien foldendes intereffante Geständniß ab: "Man weiß, daß ber Graf Aranda' mabrend feines Aufenthaltes in Paris mit den Verfaffern der Encotlos padie ein enges Freundschaftsbundniß gefchloffen hatte; im Umgange mit ihnen batte er biefen Durft nach Reuerungen betommen, ber ihn nachher qualte. Ueber viele Gegenftande hatte er gefunde Ideen, mabrend fie in Betreff anderer febr übertrieben maren. Es war auch in ber That feine leichte Aufgabe, unter ber Menge neuer Ideen (!), die von ben fram gösischen Philosophen bes 18ten Jahrhunderts verbreitet waren, immer aus taufend mehr ober weniger paraboren Gebanken die Wahrheit heraus zu finden. - Auch mar der Geift des Grafen

Aranda nicht von der Starke seines Charakters. Der Marsquis von Caraccioli, der ihn in Paris genug gekannt hatte, verglich seinen Verstand sehr sinnreich mit einem tiefen Brunsnen, dessen Mündung sehr eng sep."

Ginen etwas beschränkten Ropf, wie Aranda, hatten bie Reifen, die er in feiner Jugend unternommen, nur noch verwirrter und aufgeblafener machen tonnen. In Preugen batte er die Philosophie des Jahrhunderts auf dem Stadium bes militarifchen Despotismus tennen gelernt, in Franfreich murbe er in die weit hierüber binausgehenden Plane und Abfichten ber Secte eingeweibt, welche ber Rirche und bem Ihrone ein' und dasfelbe Grab bereitet hatte. Geine fogenannte Charafs terftarte außerte fich aber vornamlich barin, bag er bie Plane ber Rirdenfturmer ohne alle Rudficht und Schonung und, - mie wir fogleich feben werden, baburch verfolgte, daß er felbft por ben verworfenften Mitteln nicht gurudbebte, - ben Ronig aber, fobald er Miene machte, Widerstand gu leis ften mit ber außerften Infoleng und Anmagung behans belte. Er mußte, mas er dem Monarchen bieten Surfte, ber jebe Beranderung in feinen gewohnten Umgebungen arger als ben Tob fürchtere. Mit ber Drohung, fein Portfeuille nie bergulegen, erreichte er Alles. Ginft rig jedoch ber lang gebehnte Faden ber Gebuld des mighandelten Ronigs. bem er Stundelang mit dem Minifter gestritten batte, um ibn von ber Forderung gemiffer "Reformen" abzubringen, die er ale Ronig nicht bewilligen konnte, rief er ungebuldig aus: "Graf Uranda, Gie find eigenfinniger wie ein arragonisches Maulthier.", - "Ich bitte um Verzeihung Ew. Majestät," rief ber Graf, "Ich tenne Jemanden, ber noch viel eigen= finniger ift ale ich; - Dieg' ift Er. geheiligte Majeftat Don Carlos III., Ronig von Spanien und Indien." - Der Ros nig nahm die Plumpheit mit einem beifälligen Lacheln auf, entließ ben Minifter mit feiner gewöhnlichen Liebenemurbige feit und diefer ging bin, fich aller Orten feiner gegen ben fdmachen herrn bemiesenen Tapferteit zu rühmen. - Uebris

gens wandte er das Mittel: mit seinem Rücktritt zu droben, so oft an, daß sich der König auch hieran gewöhnte, und endlich in Gnaden gestattete, daß Graf Aranda seine Stelle als Präsident des Rathes von Cassilien mit dem Botschafters posten in Paris vertauschen durfe. Leider aber war der Hautschlag bereits geschehen; die Faction hatte festen Fuß geschaft, war in unzählige Stellen eingedrungen, und wirkte nun im Stillen ruhig fort, auch nachdem ihr Haupt für eine Zeitslang seiner Thätigkeit in Spanien enthoben, in Paris im Kreise von d'Alembert, Condorcet, Raynal und den übrigen Adepten des neuen Lichtes, sich zu neuen Kämpfen stärken konnte. —

Wenn man heute das Gewebe der infernalen Procedu: ren, welche die fo eben in ihren Sauptpersonen geschilderte Secte zur Ummalzung von Spanien anftellte, mit einem Blide überfieht, fo zeigt fich, baf fie, bort wie allenthalben, ben, einen Gefichtepunkt fest und unverwandt im Auge behielt: fich ber Lehre und burch biefe bes geiftigen Lebens ber Da= tion zu bemächtigen. Alles Uebrige konnte, wenn bieß erft gelungen war, ber Beit und bem naturgemagen Bachothume bes ausgestreuten Saamens ruhig überlaffen werben. - Das unerläßliche, vorläufige Mittel zu biesem 3mede mar aber bie Besitzentsetzung ber Rirche, welche bort, wie in allen katholifchen Landern ihr großes Umt übte, eine Lehrerin der Menich beit zu fenn. -- Roba eröffnete, wie bben ermabnt, ben Rampf gegen die Colegios mayores, ber hauptschlag aber war gegen die Gefellichaft Sefu gerichtet. - Freund und Feind waren über die Thatfache einig, daß diefe ngroße Vormauer aller Autoritat" fallen muffe, ebe ber Plan ber Reuerer je: male im Großen zur Wirklichkeit gebeiben konne. - Comit war also nach bem Beispiel von Frankreich und Portugal ein riefenhaftes Nen von Schurkereien angesponnen, beffen Schamlofigteit felbft unbefangene, fonft ber tatholifchen Cache nichts weniger als gunftige englische Schriftsteller in bem Grabe ems port, daß fie über biefen ungeheuren Schandflect in ber Be fcichte ber europäischen Menscheit, ohne Rudficht auf fonftige confessionelle Abneigungen, ihre Entruftung in ben ftartsten Ausbrücken an den Tag legen. — Ein offener Kampf gegen die Jefuiten, felbft mit Feuer und Schwert geführt, murbe wenigstens nicht biefen emporenden Charakter an fich getragen haben, mit bem jene Mittel behaftet maren, beren fich die philosophische Secte in Spanien, wie in ben übrigen Landern des Saufes Bourbon bediente. — Diefelben Menschen namlich, beren eingestandener 3med es mar, ben Thron unter ben Trummern des Altars zu begraben, ichamten fich nicht, Die Madte eines alübenden Gifere für die absolute fürftliche Berrichaft vorzusteden; diefelben Menichen, welche in ihren Conventifeln den Zeitpunkt berbeifehnten, mo fie den letten Ronig mit den Gingeweiden des letten Prieftere erdroffeln könnten, - benungirten ben Jefuiterorden wegen angeblicher Conspirationen gegen die konigliche Gewalt. - Die Schlinge war fo plump, bag man in Wahrheit fagen tann, bag gu jener Zeit, ba Freunde und Feinde bes Ordens mohl mußten, was fie von jenen Befchuldigungen ju halten hatten, Niemand in gang Europa, barin gefangen ward; Niemand, außer bem Ronige Rarl III., ber, in fofern fein Jagdvergnugen ibm noch einige Momente übrig ließ, fich mit ben Ungelegenheiten feines Reiches zu beschäftigen, wirklich von der Rlique, die ihn umgarne hielt, babin gebracht gewesen zu fenn scheint, aufrichtig an die Schuld ber Jefuiten zu glauben. That gehörte baju die gange Oberflächlichkeit eines gerftreuten Fürsten, dem jede ernfte, anhaltende Beschäftigung mit Regierungeangelegenheiten ein Grauel ift, eines Fürften, wie Gott fie in den letten Zeiten einer Monarchie auf den Thron gelangen ju laffen pflegt; ein gewöhnlicher Grad von Berftand, Aufmerksamkeit und redlicher Unbefangenheit hatte bin= gereicht, die groben Saben ber über allen Begriff plump ge= sponnenen Intrigue ju burchschauen, in Sinficht welcher spa= terhin, nachdem bas Bubenftud gelungen, Die Parthei felbft mit ziemlicher Offenheit Geständnisse abgelegt und zugegeben bat, daß die Berbrechen, beren man bie Jesuiten anschuldigte,

nichts als ein Vorwand und Mittel gewesen fepen, um bas Saupthinderniß der Verwirklichung der Plane des Philosophismus aus dem Wege zu raumen. —

Fassen wir das Ergebniß jener Geständniffe \*) zusammen. fo scheint eine ber hauptmittel, beffen fich die gaction be biente, um die Jesuiten in der Meinung bes Ronigs ju verberben, die Unfertigung und Unterschiebung falfcher Briefe gewesen zu fenn, die man bann von der geheimen Polizei auf: fangen und als wichtige Entbeckung bem von ber Jagd beims kehrenden Ronige mittheilen lieft. Es verfteht fich, bag er meder Luft noch Muße hatte, die Aechtheit, die Wahrheit, ja auch nur bie Möglichfeit folder Documente ju prufen, fondern feinen Miniftern, ben Sauptern eben jener Raction, von der die Intrigue ausging, das Beitere anheimstellte. -Auch Choifeul icheint bagu mitgemirtt gu baben. Core, obmobl Protestant und im Gangen einverstanden mit ben Sme den der Philosophenparthei, berichtet mit der feinem Bolte eigenthumlichen Freimuthigkeit \*), daß das frangofische Minis fterium mit besonderer Ungelegenheit ben Sall ber Tefuiten auch in Spanien betrieben babe. "Choifeul", fo lauten feine Worte, "fparte zu diesem Ende fein Mittel und feine Intrique, um Beforgniffe über ihre Grundfage und ihren Charaf: ter zu verbreiten; er schrieb ihnen alle die Fehler zu, welche bas Berderben diefes Ordens nach fich gezogen gu haben fcienen. Er machte fich nicht ben minbeften Cfrupel, unachte Briefe unter bem Namen ihres Generals und anderer Obern in Umlauf ju feben, und gehäßige Berleumdungen gegen manche Individuen der Gefellichaft ju verbreiten. - Dan er

<sup>\*)</sup> Um uns hier nur auf Schriftsteller zu berufen, die ber pfendoz philosophisch etirchenseindlichen Parthei gang oder halb augeberen, verweisen wir blos auf William Coxe L'espagne sous les rois de la maison de Bourbon ou mémoires relatifs à l'histoire de cette nation etc. tra luits en français, avec des notes et des additions par Don Andrès Muriel Tom. V. u. VI.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. Bb. V. S. 4.

faunt nicht (!), weder über biefe Runftgriffe noch über bie Berfolgung, menn man bedenkt, daß es gerade Spanien mar, wo dieg Inftitut entstand, daß man in diesem Lande eine gang befondere Unhänglichkeit baran batte, daß ber Ronig, ber febr fromm mar, fich ale beffen Befchuter erflart batte, und bag er unerschutterlich geblieben mar, trop ber Ginflufterungen ber Bofe von Portugal und Frankreich, die ihn einluden, ibrem Beifpiel ju folgen. Es ift nicht mabricbeinlich, baß Gemeinplage über die Principien, die Duplicitat und die Ge= malt bes Orbens genug Ginflug auf Rarl's Gemuth gebabt batten, wenn man fie nicht mit bestimmteren Umftanben begleitet batte, Die feine perfonlichen Meinungen ober Die Intereffen des Ronigreichs verlett hatten". - Dieg ift eine Probe von dem moralischen Urtheil einer Secte, welche ben Jefuiten vorwirft, daß fie lehren follen: ber 3med beilige bie Mittel! - Unter Diefen .. positiven Umftanden" führt berfelbe Schriftsteller auch folgende auf: "Allenthalben maren Geruchte im Umlauf über ihre angeblichen Complotte und ihre Berichwörungen gegen die spanische Regierung; um die Un= fouldigung mabricheinlicher ju machen, immiedete man einen Brief, angeblich vom General des Ordens in Rom gefchries ben und an ben General=Provingial bes Ordens in Spanien gerichtet. - Diefes Schreiben befahl dem letteren Aufruhr ju erregen. - Es mard in einer Beife befordert, daß es aufgefangen werben mußte. Man fprach von den ungeheuern Reichthumern und Gutern bes Ordens; dieg mar eine Lod: fpeife, um ihre Aufhebung zu bewirken". - Undere Intris quen, um ben Beichtvater bes Ronigs, einen befchrankten aber glaubigen Barfugermonch in bas Complott gegen bie Jesuiten ju verwickeln, ergablt ber ebemalige fpanische Priefter Blanco. berfelbe, melder, nachbem er bas Unglud gehabt batte, in England feinen driftlichen Glauben abzuschwören, ben Da= men White annahm; - ber weitlauftige Bericht ift nicht un= intereffant, begreiflicherweise fann jedoch, wo von geschichtli= den Zeugniffen die Rede ift, die Aussage eines Renegaten

nicht als Quelle citirt merben, felbft wo er, wie in biefem Ralle, bie Schande ber eigenen Parthei geftebt. - Als das michtigfte Glied in Diefer Rette von Abscheulichkeiten biente aber ber revolutionar = bespotischen Parthei ein Aufftand bes Bobele in Madrid, welcher, von manchen myfteriofen Umflanben begleitet, am Palmfonntage des Jahrer 1766 ausbrach. Der König hatte aus Neapel (wo er nach bem Tobe feines Baters regiert hatte, bis ihn im Jahre 1759 ber Tob feines Finderlofen Brudere nothigte, diefe Krone mit der von Spanien zu vertauschen) ben Marquis von Squillace mitgebracht. Im Ginne bes neuen absolutistischen Polizeiprincips nahm biefer, ber ohnebieß ale Auslander ben Spaniern binreichend unbequem und verdachtig mar, eine Menge fogenannter Berbefferungen vor, bie ben Nationalfinn beleidigten. endlich fogar die Bolkstracht angriff, und die langen Mantel und die großen Bute verbot, jene, weil Waffen barunter verborgen werden, diefe, weil fie einen Meuchelmorber bei Begehung ber That unkenntlich machen konnten \*), brach bie verhaltene Buth bes Bolkes ploglich unter Umftanden, bie auf einen vorher verabredeten Plan deuteten, los, und tobte mehrere Tage burch bie Straffen ber Sauptstadt. - Der bof benahm fich unwürdig und feige; ber Ronig erschien auf dem Balkon feines Pallastes, und versprach, mas der Pobel verlangte: Entlaffung bes ausländischen Ministere, beffen Ropf man forberte, und Erfetjung beffelben burch einen gebornen Spanier. - Die feltsamfte Rolle bei ber auf biefe Beife bewirften Wiederherstellung der Rube spielte jedoch ber Graf Mit Squillace in Migverhaltniffe verwickelt, mar Aranda.

<sup>\*)</sup> Beibe Grunde charafteristren hinlanglich dasjenige Spftem ber Polizei, welches ber Ibee bes Staatszweckes einer abfoluten Sicherung gegen jedweden möglichen Schaden und Nachtheil sein Entstehen verdankt. — Mit demselben Rechte, wie man jene Gesepe gab, hatte auch allen erwachsenen Spaniern die rechte Pand abgehauen werden können, da man sich dieser gewöhnlich beim Gebrauche des Dolches zu bedienen pflegt.

er fury vorber als Generalkapitain nad Balencia in eine Art von ehrenvollem Ufpl entfernt worden. - Er mar es, ber den größten Vortheil von einem Sturze feines Gegners ernde ten. mußte. - Db es Bufall war, bag er fich gerade in Das brid befand, ale ber Aufstand ausbrach, sind wir nicht im Stande ju entscheiden; die Urt und Beife jedoch, wie er fich ben Aufrührern gegenüber benahm, muß ibn bei jedem Un= befangenen eines vorhergebenden, geheimen Ginverständniffes mit biefen mehr als verbachtig machen. Core fagt barüber wortlich Rolgendes: "Gein Ginflug und feine Refligkeit beruhigten, wie burch Bauberei, die Gemuther bes fturmi= iden und ergurnten Dobele. Er lief den Unführer ber Diff= vergnügten tommen, und fagte ibm biefe einfachen Worte: 36 rechne auf Euch, um die Rube wieder berguftellen". Der wilbe Demagog ließ fich um ben Finger wickeln, viel-Er sammelte seine Rameraden und leicht hatte er Furcht. richtete eine fraftige Rebe an fie, bie ben 3med batte, bie Rube wieder berguftellen. Gie endete mit folgender latonis fchen Erklarung: "Der Ronig verlangt es, ber Graf Aranda wunscht es, und ich befehle es .... Riemand fann es ben Jettlebenden verdenten, die fo viele um bestimmter 3mede willen funftlich veranstaltete Emeuten erlebt haben, wenn fie auch biefe "Bauberei" fur einen, bem Gebiete ber naturlichen Magie angehörenden Theatercoup halten. 3m Charafter und in ber Geschichte bes Grafen Aranda liegt nichts, mas einer folden Auslegung miderfprache; ber Erfolg giebt ihr einen bos ben Grad von Babricheinlichkeit. - Denn nachdem Squillace, auf beffen Entfernung die gange Cache gemungt mar, in die Berbannung geschickt worden, trat fein Rebenbuhler, ber Graf Aranda, an bas Ruber ber Gefchafte, weil er es fo portrefflich verstanden hatte, ben brobenden Sturm ber Rebellion ju befchworen. -

Derfelbe Schlag, ber bagu biente, ben verhaften Gegner aus bem Wege gu raumen, follte aber zugleich auch nach eis ner andern Seite bin zerschmetternb wirten. Es ift unglaube IV.

lich aber geschichtlich gewiß, daß es ber Philosophenparthei. bie nun das Ruder ber Gewalt allein in Banden hatte, gelang: ben ichmachen Ronig (beffen Sauptforge auf gang an= bere Dinge gerichtet mar, und welcher triumphirend ben fremben Gefandten bewies, wie nuplich er fich feinem Lande ba burch gemacht, daß er 530 Wölfe und 5323 Ruchfe getobtet habe) - diefen ju überreden, daß bie Jefuiten ben Aufftand angezettelt hatten, ber ihn und feinen Sof in Ungft und Schreden gejagt hatte. - Cofort murden die weltberühmten, geheimen Befehle gegeben, in Folge beren in gang Spanien fammtliche Mitglieder ber Gefellschaft Jesu in einer und berfelben Nacht verhaftet und wie gemeine Berbrecher, nicht etwa jur gerichtlichen Untersuchung in bie Gefängniffe gebracht, fondern ohne eine Spur von Proceff und Berhor des Rothwendigften beraubt, mit unerhörter gefliffentlicher Barbarei, an die Ruften geführt, bort eingeschifft und nach Civita vecchia geschleppt murden. - Charafteristisch für die Rolle, die der Ronia bei biefer Schandthat fpielte, ift es, baf bie ermabn= ten geheimen Befehle in ber Racht vom 30. Marg vollstreckt, und bann erft (am 2. April) vom Könige gerade in bem Domente unterzeichnet murben, ale ber öffentliche Ausrufer unter ben Renftern bes königlichen Pallaftes bereits ihre Boll-, giehung verfundigte. - Rur mit Mube gelang es bem Dabfte, ben rechtswidrig Verbannten, deren Guter confiscirt morben, eine Penfion von zwei Paoli \*) ben Tag fur jeben Ropf ju ermirten. Diese Gunft murbe an bie Bedingung gefnüpft, daß fie fur alle Betheiligten verloren fenn folle, wenn auch nur Giner berfelben irgend etwas jur Rechtfertigung feines Ordens gegen die ihm aufgeburdeten Berbrechen brucken liefe. Allen spanischen Unterthanen aber mard bei Leib und Leben geboten, fich jeder Unschulbigung ober Bertheidigung ber Jefuiten zu enthalten; öffentliche Erörterung biefer Angele genheit, selbst in einem ben Feinden ber Rirche gufagenden

<sup>\*)</sup> Etwa 30 Rreuzer rheinisch.

Ginne batte, burch ben ganglichen Mangel an Beweifen, bie öffentliche Meinung zu Gunften ber unschuldig Verlaumbeten ftimmen fonnen, mas zu vermeiben mar. hiernach verftebt es fich von felbft, daß die Regierung niemals irgend etwas Der Deffentlichkeit übergeben bat, mas einer flichhaltigen Begrundung, ja auch nur einer fpecificirten Aufgablung ber ben Befuiten Schuld gegebenen Berbrechen abnlich gefeben batte. In der Correspondeng mit Clemens XIII. magte fie felbft nicht einmal mit einer birecten Unflage gegen ben Orben bervorzutreten, fondern berief fich nur in allgemeinen, vagen Ausbruden auf bas Wohl bes Staates und die Gorge für beffen Gicherheit, welche jene ftrengen Maagregeln nothwen-In den letten Lebensjahren Karl's III. big gemacht hatten. (1783) endlich mard ben Jesuiten, welche die lange Berbannung voll Glend, Rummer und Roth noch überlebt batten, Rudfehr in ihre Beimath gestattet und somit ftillschweigend bekannt, daß irgend ein Grund zu einem ftrafgerichtlichen Berfahren gegen fie entweder nicht vorgelegen oder fich als irrige Unnahme ermiefen habe. Das glanzenofte Zeugniff gab ihnen aber ichon im Jahre ihrer Verbannung bas Volf von Mabrib, ale es nach altem Gebrauche am Ct. Rarlstage fich eine Snabe vom Ronige ausbitten burfte. Ginstimmig verlangte . es von bem Monarchen, als er fich auf bem Balkon zeigte, bie Burudrufung ber Jefuiten, ein Bunfch, ber von ber enepklopadiftischen Paribei fur einen neuen Beweis ihrer Schuld genommen marb.

Es versteht sich von selbst, daß eben diese Parthei, weit entfernt an die Schuld der Jesuiten zu glauben, nichts Unsderes beabsichtigte, als die Erziehung der kunftigen Generation in ihre eigenen und ihrer Abepten Hände zu bringen. — In der That warf sie sich, nachdem der Schlag geführt worden, auch in Spanien mit großem Gifer auf die "Verbesserung" des Schulwesens, wenn gleich der Schupengel dieses Landes verhütet hat, daß ihre Bemühungen um die "Aufstlätung" und "Bildung" der niedern Volkstlassen dort mit dems

selben Erfolg gekrönt wurden, wie in manchen katholischen Ländern Deutschlands. Das spanische Volk in Masse blieb, trop der Schulpläne des Grasen Aranda, sichtlich "hinter den Jahrhundert zurück"; die höhern Studien dagegen wurden dort in ähnlicher Weise, wie anderswo, revolutionirt, die Verfassung der colegios mayores umgestoßen; in Madrit aus dem Vermögen der Gesellschaft Jesu Lehrstühle fundin, von denen das Natur= und Völkerrecht der Secte gelehrt, und wo den Studierenden Blese Theorieen durch lebenslängliche Stipendien von 200 Dukaten für diejenigen, die am meisten darauf eingingen, recht anschaulich und gewinnend dargestellt werden sollten. — Mit welchem Nupen und Fleise man sweiter haben müsse, zeigten später die Verhandlungen der Covtes von 1812. —

Alles aber ichien vergebens, wenn nicht ber in Caft und Blut des Volfes übergegangene, ftreng tatholische Geift be felben wantend gemacht, feine treue Unbanglichkeit an bie Rirche erschüttert werden konnte, und ju bem Ende murbn auch in Spanien dieselben Widder und Mauerbrecher in Be wegung gefest, mit benen man gleichzeitig in allen bourbonie fchen, fpater nicht minder in mehreren beutschen Sandern ge gen jenen Gelfen rannte, auf bem bas Saus bes Berrn gegrut bet fleht. - Gin Theil bes Clerus murbe von ber Regierung verführt; funf Bifchofe ftanden ihr mit ihrem Rathe bei be Berfolgung ihrer firchenfeindlichen Plane und gegen ben be ligen Stuhl bei. Dit biefem murben auf die frivolfte Belf Banbel gefucht. — Gin Bauptgegenftanb berfelben war bie von Rom ausgebenbe Cenfur geiftlicher Bucher; einen, we gen irrglaubiger Doctrinen verbammten Ratechismus nabm be Regierung formlich in ihren Schut. - Die Publikation pape licher Erlaffe follte von ber Erlanbnif ber Regierungsbebir ben abhangen, berfelben, welche mit ben muthenben Anbas gern einer Secte befest maren, die Alles hafte, mas Gon beißt. - Die jablreichen religiöfen Bruberschaften murben

angeblich im Interesse ber Industrie und bes Nationalfleißes, verboten, bafür aber bas Land mit einem Nepe sogenannter stonomischer Gesellschaften bebedt. — Die Absicht: ben Boltse geist von der Beschäftigung mit Gott und göttlichen Dingen abzulenken und zu materialistren, ben religiösen Corporatiozen eine Quasifreimaurerei zu substitutiren war klar. — Daß die Schriften der verbrüderten enchklopädistischen Schriftsels ler ballenweise über die Pyrenäen gebracht und in den höhern und mittlern Ständen von Spanien zur gangbaren Münze wurden, bedarf kaum der Bemerkung. —

(Schliß folgt.)

# LXII.

Studien und Stizzen zur Schilberung ber politifchen Seite ber Glaubensspaltung bes sechszehnten Rahrhnuderts.

VI. Der Sidingische Krieg.

(Solug.)

Se begreift sich leicht, mit welcher Freude die Nachricht von dem Ausbruche dieses, so lange mit Sehnsucht erwarteten Rrieges von den häuptern der neuen Lehre in Wittenberg aufgenommen ward. Sidingen, so schrieb bereits am 16ten September Spalatin an einen Freund, habe den Rrieg ansgesangen, um "dem Worte Gottes die Thure zu öffnen, die von demselbigen Vischof nach menschlichem Vermögen aufs härteste beschlossen". Luther aber erließ ein wüthendes Manissest gegen den gesammten geistlichen Stand in allen seinen Abstufungen (adversus kalso nominatum ordinem episcoporum, deutsch unter dem Titel: Wider den falsch genannten Stand

ber Geiftlichen), worin er wieber, wie fo baufig, eine altere Schmabschrift Buttens, ber bei meitem reicher mar an ur: fprunglichen und ihm eigenthumlichen Gebanten, in fouler: bafter Beife imitirt, und biefes literarische Unleibe baburd ju versteden sucht, daß er fich Mube giebt, bie Comabun gen Butten's noch burch vermehrte Beftigfeit zu überbieten. 3mar bat Luther, weil es die Rudficht auf feinen Rurften verbot, in diefer Schrift bes Sidingifchen Rrieges feine aus brudliche Ermahnung gethan, ob aber biefe Schrift gu bem gegen alle Bifchofe Deutschlands gerichteten Attentat feines Berbundeten in einem innern Bufammenhange geftanben, um ibm zu dienen bestimmt gewesen fen, moge Jeder aus folgen: ben Stellen felbft beurtheilen: "Ich weiß es, man wendet mir ein, es fen Gefahr, daß ein Aufruhr gegen die Bifcofe und geistlichen Rurften erregt merbe. — Darauf antworte id: Aber wenn das Wort Gottes vernachläffigt wird und bat gange Bolf untergeht? Ift es auch recht und billig, daß alle Ceelen in Ewigfeit umfommen und getobtet werben, bamit ber zeitliche und eitle Pomp jener Larven erhalten werbe und in guter Rube fortbauere? Da ber geiftliche Verluft zu er magen ift, fo mare es fechehundertmal beffer, bag alle Bifcofe auf einmal umtamen, und bag alle Collegiat = Rirchen und alle Rlöfter ausgerottet, zerftort und von Grund aus umge fturgt murben, ale bag eine Ceele verloren ginge. fcmeigen, bag ungablige, ja alle Geelen berloren geben, me gen jener eitlen und findischen Duppen, die mehr ale tott und ftumme Rloge find." - - "Wenn fie aber nicht bore mollen Gottes Wort, sondern muthen und toben, mit Bannen, Brennen, Morden und allem Uebel, mas begegnet ihnen billiger, denn ein starker Aufruhr, der sie von der Welt ausrotte? Und beffen mare nur it lachen, mo es geschähe, wie bie gottliche Beisheit fagt, Proverb. 1. 3hr habt meine Strafe gehaffet und verspottet meine Lebre, fo will ich auch lachen zu eurem Verderben und euer fpotten, wenn bas Unglud über euren Sals falle"? -

"Bollt Ihr, baf ich mit einem Borte fage, mas die Bifchofe find? Wolfe, Tyrannen, Verrather, Ungeheuer, eine Laft ber Erbe, Apostel des Antichrift, Die Welt ju verberben, gefonist und gemacht bas Evangelium ju erflicken". - Der Schrift ift eine "Bulle und Reformation Doctor Luther's" eingeschaltet, die im deutschen Texte \*) also anhebt: "Alle die bagu thun, leib gut und ehre bran feben, bag bie Bifthum verftort und ber Bischove Regiment vertilgt werbe, bas find liebe Gottes Rinder und rechte Chriften, balten über Gottes Gebot und streiten wider des Teufels Ordnung, ober fo fie bas nicht vermugen, boch daffelbe Regiment verdammen und meiben. - - Beil bann offenbar ift - - bas bie Bifchove nicht nur allein Larven und Gögen, fondern auch ein vermaledeit Bolk fur Gott ift, das da wider Gottes Ord= nung fich erhoben, bas Evangelium ju vertilgen und bie Cees Ien ju verderben, fout ein jeglich Chriften bagu belfen mit Leib und Gut, daß ir Tyrannei veracht, ein Ende nehme und frolich thun, alles mas ihnen nur wider ift, gleich als bem Teufel felbe, jren gehorfam, ale Teufele Gehorfam mit Rufen treten". - - Um Schlufe heißt es: "Das fey mein, Doctor Luther's Bulle, bie da giebt Gottes Gnabe ju Lohn, alle die sie halten und ihr folgen, Amen". -

Aber trop dieses Ablasses, den das Oberhaupt der neuen Rirche auf den antikirchlichen Rreuzzug Sickingens gelegt hatte, scheiterte dieser bekanntlich an den tüchtigen Vertheidisgungsanstalten, welche der Churfürst, trop des Ueberfalls, mit großer Besonnenheit getroffen hatte. Zwar wurde das Land von dem neugläubigen Heere auf eine Schaudern erresgende Weise verwüstet, aber die Hauptstadt widerstand, und Sickingen sah sich genöthigt, die Belagerung aufzuheben, und seinen Rückzug anzutreten, ohne daß es ihm gelungen war, in Trier die Empörung gegen den Churfürsten anzustiften,

<sup>\*)</sup> Luther's beutsche Werke, Jenaische Ausgabe Th. II. Fol. 120 und 122.

auf welche er gerechnet hatte, - Eben fo foling ble boffs nung fehl, bag bas Reicheregiment verratherischer Beise ben Angegriffenen im Reiche Bulfe leiften werbe. - Gidingen mard gleich im Beginne bes Rampfes bei Strafe von 2000 Mark lothigen Gilbers und Androbung ber Acht befehligt feine Goldner zu entlaffen, und als er fich mit ber hoffnung schmeichelte, daß biefe Androhung nicht auf die Bollftredung berechnet feb, folgte ibr am 10. Oktober bes Reiches Acht, und Aberacht gegen ihn und feine Belfer. - Roch gefahrlider aber ward ibm ber Bugug bes Churfürften von ber Pfalg und bes Landgrafen Philipp von Seffen, mit welchen ber Churfurft von Trier ichon fruber ein Schubbundnig gegen bie revolutionaren Plane ber Ritterschaft gefchloffen, und als bie Gefahr fich naberte, erneuert hatte. Diefe fuchten guerft bie Burgeln der Rraft des Rebellenhäuptlings dadurch ju gerftoren, daß fie feine Bundesgenoffen auf bem rechten Main: und Rheinufer befriegten, und beren Burgen brachen. Buerft traf biefes Strafgericht ben Fanatiter Bartmuth von Kronberg ber nur mit Mube Leben und Freiheit rettete, mabrend Schlof und Stadt, von benen er den Namen führte, von Philipp "dem Grofmuthigen" in Befit genommen, und trot beffen, baf auch er fich fpater ber neuen Lebre anschlof, behalten, und erft zwanzig Sahre fpater auf bringende Borftellungen von Raifer und Reich an das Gefchlecht ber Kronberge guruckgegeben wurden. - Gine abnliche Buchtigung traf die Berrn von butten, Boos von Balbed, Brombfer von Rubesbeim, Friedberg, Flerebeim und die Ganerben von Gelnhaufen. — Frang von Sidingene Bernichtung aber, ber fich in feine Burgen geworfen, ward auf den kommenden Frühling verfpart. — Bergebens mandte er jest alle Runfte ber Lift und Berführung an, fich ju retten. - Gin, im Ramen ber neuen Lebre an bas beer ber verbundeten Burften erlaffener Aufruf gu Meuterei und Treuebruch fand feinen Unklang; viele feiner Freunde und Soldner verließen ibn von ber Reichsacht gefcredt; ein neuer Rittertag ju Schweinfurt, auf bem eine große Angabl ber Verschwornen erschien, blieb erfolglos, weil ber alte Uebermuth gebrochen, und die frubere hoffnung auf Gewinn und Beute verschwunden mar. - In diefer bebrange ten Lage konnten auch bie Wittenberger Verbundeten nichts mehr für ihn thun. - Das Einzige, mas zu feinen Gunften geschah, mar ein in Form eines Schreibens an ben Bergog Johann von Sachsen eingekleibete Abbandlung Luthers über bas Thema: "von weltlicher Obrigfeit, wie weit man ihr Ges borfam fouldig fep?" datirt vom Neujabretage 1523, in melder der Reformator, ohne direct ju Gunften bes in der Salle ftedenden Berbundeten ju fprechen, wenigstens bie Schaale fei= nes Bornes über die Fürften ausgoß, die ber Rirche ihren Urm gegen ben Grauel ber Bermuftung lieben. Auf bie feltsame und bochft intereffante, in diefer Schrift aufgestellte Theorie, welche ben Uebergang bes Protestantismus anderer Canber in ben entschiedensten Republikanismus erklaren hilft, werben wir an einem andern Orte gurudtommen; hier ift gunachft nur einiger Stellen von praftifch : politifcher Bedeutung Er= wahnung zu thun, die feines Commentare bedürfen. \*)

(Fol 202.) "Aber wittu wissen, warumb Gott verhenget bas die weltliche Fürsten also greulich mussen anlaussen? Ich will dire sagen. Gott hat sie in verkereten Sinn geben und wills ein Ende mit ihnen machen, gleich wie mit den geistlischen Junkern. — Also auch die weltlichen herren, sollten Land und Leute regieren, außerlich, das lassen sie. Sie konsnen nicht mehr denn schinden und schaben, ein Boll auf den andern, ein Binse über die andern sehen, da bie einen Bern, hie einen Wolff auslassen, dazu kein Recht, Trev noch Wahrsbeit bei ihnen lassen sunden werden, und handeln das Rauber und Buben zu viel werden und jr weltlich Regiment, ja so tieff darnieder liegt, als der geistlichen Tyrannen Regiment.

"Es gefellt feinem gottlichen Willen, bas wir feine Bens ter gnedige herren heißen, jnen ju Bugen fallen und mit als

<sup>\*)</sup> Die genannte Schrift findet fich in der Jena'schen Ausgabe ber beutschen Berte Luther's Th. II. Fol. 193 u. f. f.

ler Demuth unterthan sepen, so fern be ihr handwerk nicht zu weit erstrecken, bas sie hirten aus henter werden wellen. Gerath nu ein Fürst das er klug, from oder ein Christen int, das ist der größten Wunder eines und das aller theuerst Zeichen göttlicher Gnaden über dasselb Land. Dann nach gemeinem Lauf gehet es nach dem Spruch Jesaia 3 Ich will inen Kinder zu Fürsten geben und Maulassen sollen ihre herren sehn. Und Ofee 13. Ich will dir einen König aus Jorn geben und mit Ungnaden wieder nehmen. Die Welt ist zu bose und nicht werth, daß sie viel kluger und frommer Fürst haben solt, Frosch mussen fürch haben".

(Fol. 204.) "Ich wolt aber ben verblendten Leuten" (den Rurften) "gar treulich rathen, bag fie fich fur feben fur einen fleinen Spruch ber im 107 Pfalm ftebet: Effundit contemtum super Principes. 3ch ichwore Euch bei Gott, werbet ibr's verfeben, bas bis fleine Spruchlin in ben Schwang fommt, fo fept ir verloren, wenn auch Guer jeglicher, fo machtig ale ber Turk mare und wird Guch Guer Schnauben und Toben nichts helfen. Es ift icon ein groß Theil angangen. Man wird nicht, man fann nicht man will nicht ewer Tyrannei und mutwillen die Lange leiden, lieben Rurften und Berren, ba miffet Guch nach ju richten, Gott wills nicht langer haben. Es ift jent nicht mehr ein Welt, wie vor Zeiten, da jr die Leute, wie bas Wild jaget und treibet. Darum laget emer Frevel und Gewalt und benft, daß jr mit Recht handelt und laget Gottes Wort feinen Gang baben".

Nachdem alle Unstrengungen Sickingen's, der Schlinge zu entgehen, die sich immer enger zusammenzog, vergeblich gewesen waren, sagte er endlich selbst dem Kurfürsten von der Pfalz ab, weil dieser die Reichsacht an Hartmuth von Kronzberg vollstreckt hatte. — Luther gab jest selbst die Sache seines Freundes verloren. "Franz von Sickingen", schreibt er an einen Freund, "hat dem Pfalzgrafen den Krieg angekunbigt; die Sache wird sehr übel werden". — (Franciscus Sichtigen)

ckingen Palatino bellum indixit. Res pessima futura est \*) ... Sicfingen aber entfernte jest die Pradicanten, die er fo lange auf ber Gbernburg beherbergt batte und mit ihnen Ulrich von hutten, fep es weil er bem an Leib und Geele ju Grunde gerichteten Buftling die Ungft erfparen wollte, ein Beuge bes Rampfes auf Leben und Tod ju fenn, fep es, wie Erasmus von Rotterbam behauptet, weil er fich mit ihm veruneinigt hatte. - Die Parthei behauptet, dag Konig Frang I. dems felben ein Jahrgeld angeboten habe. - Db bieß gegründet fen, moge auf fich beruben, gewiß aber ift, bag er fich in bie Schweiz wendete und bort bei 3wingli und beffen Unbangern fich anzufreundeln fuchte. - Rachdem er mit Grasmus, ber fich bes zudringlichen Schmaropers bald entledigte, in heftigen Feberkrieg gerathen und in Bafel von der Stadtobrig= feit gebeten mar, fich, um ber öffentlichen Rube und feiner eigenen Sicherheit millen, einen andern Aufenthalt ju fuchen, ging er nach Burich. — Dort ftarb er gegen Ende August bes Jahres 1523 auf ber Insel Ufnau an ben Folgen ber Luftfeuche; in fofern rechtzeitig, ale er bem Borne Luther's entging, ben er ale Ueberlaufer gur 3mingli'fchen Partbei fonft fcmer murbe haben fühlen muffen.

Franz von Sidingen hatte fich gleich nach Oftern in die Burg Landstuhl geworfen, die von den verbündeten Fürsten berannt und mit folder heftigkeit beschoffen ward, daß die vier und zwanzig Juß dicke Mauer in wenig Tagen zusammenstürzte. Franz, der heftig am Podagra litt, ließ sich hinausführen, den Schaden mit eigenen Augen zu besehen. Dort schlug eine Rugel in seiner Nabe ein, und er flurzte mit solcher Gewalt

<sup>\*)</sup> Meiners fügt hierzu folgende Bemerkung: "Es wundert mich, daß Luther in dem Briefe an hartmuth von Eronenberg diefe feine Migbilligung nicht angerte, da er dem Ritter doch einen Gruß an Ulrich von hutten und Franz von Sidingen auftrug".— Allein von Mißbilligung ift feine Rebe, sondern nur von der gerechten Beforgniß, daß das Unternehmen übet ablaufen werbe.

auf eine fpipe Pallisabe, baf er tobtlich verwundet in ein tugelfeftes Gemach getragen werben mußte. - Auf feinen eis genen Rath ergab fich jest die Befatung und die verbunde: ten Fürsten tamen felbft an bas Bett bes Sterbenben. ritterliches Gefängnif zu halten gelobte. - Bu ben beiden weltlichen Fürsten sprach er im entschuldigenden Tone. bem Rurfürsten von Trier aber foll er bas Baret nicht abgenommen, und ale einer ber Umftehenben ibn um bie Urfache fragte, ermidert haben: "ich fonnte werben mas er, benn ich bin eben so ablich geboren". "Frang", fragte ihn Rin dard, "was hat bich verurfacht, daß bu mich und meine armen Leute überzogen und beschädigt haft"? - Gidingen er: wiederte tropig: "Da mar viel bavon zu reben. Richts ohne Urfach"! - Dennoch Scheint er in ber Tobesftunde ber neuen Lehre für feine Derfon nicht mehr gebacht zu haben; er beichtete, wie ein Augenzeuge, ber kaiferliche Berold Rafpar Sturm berichtet, einem gegenwärtigen Priefter, aber ebe biefer noch den Leib des herrn geholt, mar der Ritter verschies Der Caplan ging mit diefer Nachricht ju ben, in eis nem andern Gemache verfammelten Fürften, und biefe beteten auf beffen flebentliche Bitte fur bie Rube ber Seele ein Bater unfer und Ave Maria.

Nachdem das haupt gefallen, erreichte der Aufstand ein schnelles Ende; die von Sickingen's Anhängern noch besepten Burgen sielen und in wenigen Wochen war von der Verschwösrung der Ritter zum Umsturze der Versassung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation keine Rede mehr. — hiermit aber schließt ein hauptabschnitt der großen, kirchlichsposlitischen Revolution des sechszehnten Jahrhunderts, die jest ein Stockwerk tiefer, zu den Bauern, hinabstieg. — Nachdem auch diese überwältigt worden, war für Deutschland die demoskratische Periode der Kirchenspaltung geschlossen und die anstikirchliche Bewegung zu Gunsten der Fürsten consisciert, die sich der neuen Lehre angeschlossen hatten.

#### LXIII.

## Betrachtungen über die Revolntion.

(Gingefanbt.)

MI. Wodurch kann benn ber revolutionare Geist, ber über bas driftlich = europäische Leben gekommen, überwunden und versöhnt werben?

3ch gestehe, bag ich fast mit Behmuth aus ber Vergangenheit in bie Bufunft bes driftlich : europäischen Lebens blide. - Bobin foll bas führen, wenn's fo fortgeht! - "Gen mir gegrüßt", ruft Beine "in bem Schmergjubel feiner modernen Lieber", "fen mir gegrußt, Freiheit, junge Sonne ber verjüngten Belt. Jene altern Sonnen, Die Liebe und der Glaube find welf und talt geworben und tonnen nicht mehr leuchten und marmen" 2c. - Bas meint biefer Beine ba fur eine Freis heit? - Rann wohl die Freiheit ohne Liebe und Glauben etwas anbere fenn ale Auflösung, Berftorung und Richtigfeit? - Aber eben Diefe ift es, mas er im felbstvernichtenben Jubel als die neue aufges bende Sonne begrugt, obicon es gerade ber aufgebeude, bereindam= mernde Untergang ift. Es emport mich eine folde Art von Liebert ? aber tann ich, fethit mitten im Gemubl ber unendlich vielen Meuger: lichkeiten bes Biffens, Thuns und Dachens, ihn Lugen ftrafen; tann ich fagen, bag bas Berg bes driftlichen Europa, Die Liebe und ber Glaube namlich, nicht well werde, bag es nicht wie eine Sonne mehr und mehr untergehe, und bafür ein troft = und ruhelofer Beift ber Freis heit und Leerheit in ben gerauschvollen Tag und die Geschichte giebe? -Der Menfc und alles Menfchliche hier auf Erden ift nur aufgerichtet, groß, machtig, blubend in Liebe und Glauben, die von oben ftammen. Bo fie, die das Berg und das innerfte Lebensprincip find, in einem Menfchen, in einem Bolte, in einer Menfchenwelt welt werben, ba erzeugt fich ein Beift ber Unruhe, ber Berzweiflung, mit einem Bort ein mufter Beift ber Leerheit, ber, wie er über troftlofe, vergramte Bergen, über Bergen ungeftillter gottlicher Beburfniffe ftreicht, abnlich

bem giftigen Binbe ber Bufte, ju einem Geifte ber Bilbheit, eines bitteren fanatischen Schwindels, ber Berftorung und Berzehrung wirt. Das ift ber Geift ber lauten und leifen Revolution.

Daß ein folder Beift in unfere Beit herrichend beraufgestiegen,

nicht wie eine Sonne, sondern wie ein Schatte der Unterwelt aufges Riegen, alles Getriebe ber Induftrie und des Martte, alles Gefdmas ber Schulen und alle Machwerte ber Menschen nachtlich überblident, Darüber ift wohl tein 3weifel mehr. Auf allen Stufen ber Befellichaft hort man Rlagen und Befürchtungen wider ihn anssprechen, laute und leife, dentliche und undentliche; und Schaaren von jungen, hoffnunge: leeren Mannern rufen mit Beine und Andern ihn lant und ted am Tage aus als die fich nun nen offenbarende Gottheit. Bie fehr er jest icon herricht, bas feben wir unter andern baran, bag fogar bie: jenigen, welche ihn fürchten und alles gegen ihn aufzubieten suchen, es boch fehr ichenen von ihm, ber fich ber liberale und aufgeflarte Sie achten es, fon: nennt, obffur ober illiberal genannt zu werden. berbar genug, ale wirklichen Schimpf, fo von ihm bezeichnet zu werben. Es giebt ba fonderbare Falle und Inconfequenzen. Ja es ift in neuefter Beit fogar ber Kall vorgetommen, daß man in einem Lande, wo man auf ber andern Seite gegen Diefen Beift ber Anflosung alle Mittel in Bewegung fente, in einem ungludlichen und unbegriffenen Streit mit der tatholischen Rirche (ben man wohl auch nicht ohne feine Ginflufte: rungen begonnen) bei ihm, ber hochften Autorität der Beit, gegen biefe Rirche ale eine obsture, intolerante, illiberale ic. Rlagen führte; daß man nicht mude murde, diefe Rirche von Jahrtaufenden bei dem Beifte' der Auftlärung, der Tolerang und des Nihilismus anzuklagen, baß fie unerschütterlich noch fenn wolle, wie vor Jahrhunderten, daß fie fic nicht modernisiren, nicht wechseln wolle mit jedem Tage und jedem Ropi, nicht in eine garnisons-tirchliche Ueberzeugungelofigfeit verluften und in bas berg = und glaubenlofe Babel felbstifcher Interesse und Meinun: gen fich vermischen laffen wolle. Gin folches Berpfen und Antlagen ift fonderbar, aber Thatfache, und beweift, wie fohr jener Beift ber Auf: sofung und Revolution, wenn's auch nicht fo aussieht, in manchen Laubern immer einflugreicher in die Bohe fleigt. Nichts aber giebt niehr Bengniß von biefer feiner gehtimen Dacht

Nichts aber giebt mehr Bengniß von diefer feiner geheimen Macht und herrschaft, als baß fast alle Mittel, welche die Menschen gegen ihn anwenden, bas Gegentheil bewirten und ihm gerade in die hande arbeiten. Alles will heutzutage jeder Mensch, der Gine wie der Andere, selbst und blos aus sich machen: Liebe, Glauben, Glückseitzeit, Friede, Leben, Berstand zc., alles will er machen. So will er auch,

wie ein ichlechter Urgt, welcher eine Rrantheit burch feine felbstifchen, gelernten Runftmittel, und nicht vielmehr mit ber guten Natur mit: wirtend heilen will, den Beift der Auflösung, Revolution und Leerheit aus blos eigenen Rraften, Mitteln und Erfindungen, ans bem Duntel und leeren Machen bes Iche überwinden und verfohnen. Allein bas muß ihm wohl folecht gerathen. Denn gerade baburch ftellt er fic eben jederzeit auf ben Standpunkt und unter ben Beift ber Revolution, ber ja auch ber Beift alles felbstifchen, leeren Dachens und Reformirens ift; und es ift bann gar nicht wunderbar, bag alle feine Mittel nur gur Beforderung diefes Beiftes bienen. Es widerfahrt ihm bann, was einft bem Bileam gefchah: wie biefer tam um Jerael au fluchen, aber vom herrichenden Gott getrieben, gerade im Gegentheil Segen (prach; fo ungefähr will ber felbstifche Menfc jest auch zwar oft feine Mittel gegen ben Beift ber Auflofung wenden, muß fie aber ftete, von diefem Beifte beherricht, gerade gur Beforderung beffelben gebrauchen. Man blide auf die flugen Mittel Frantreiche und - ich fage es ungern aber mit Wahrheit — auf die klugen Mittel Preußens: muß nicht der tiefere Betrachter fle als Mittel feben, durch welche gerade jeder mabre Salt bes Boltslebens für die Butunft immer mehr aufgeloft wird? Der Denfc, ber fleine wie ber große, ift gu feinem Schaffen wie zu feiner Bertheidigung ohne Macht und mahre Rlug: . beit, es fen benn, daß fie ihm von Oben, von einem hohern Beift fort und fort gegeben werbe. Begen den bofen und negativen Beift der Auflofung, der jest besonders in unserer Geschichte ift, tann man fic nur founen und ihn überwinden burch einen guten Beift; aber nicht burch ben autgemeinten und duntelhaften Beift bes fleinen Subjects, fondern durch einen größern guten Beift, mit dem man fich mitwirtend, tren verbindet. D, wenn ben Menschen einmal ihre fcweren, nebelvollen Blide völlig helle wurden, und fie in bas große, wirkende Welt= leben, worin fie fur fich boch fo flein fteben, beutlicher ichauten, wie wurden fle fic, ber Gine wie ber Andere, wundern, welche Beifter, gute und bofe, über ibn und um fie fcwebend wirtten! Allein ift ber Menfc nichts. Gerade wie die Belden bes trojanischen Rriegs ftetse entweder eine gute Gottheit hinter und über fich hatten, welche fie trieb, fraftigte und ichupte ac., oder im Begentheil einen ergurnten, verachteten und beleidigten Gott, ber fie entmuthigte, in Unglud und wuthenden Bahufinn trieb; fo ergeht's ben Sterblichen allen, ben Dohen wie den Niedern. Bo der arme Erdensohn nicht mehr eine gatige Gottheit lebendig über fich hat, mit der er glanbig im Bunde wirft, wo er aus bem Bunde mit bem lebendigen und mabren Gott

feiner Bater auf fich felbit tritt, da verfällt er unausbleiblich bem Beifte ber Leerheit, des Duntels, bes Wahns und ber Auflojung. Und gerade je mehr er fich bann biefem hohern und negativen Beift, ber ihn umfängt, gu erwehren ftrebt, befto mehr foließt er fein Leben bem Einfluffe deffelben auf. Es ift dies tragifc aber boch bie Wahrheit Es verhalt fich eben fo bei einem Bolfe: wo diefes von bem gutigen und lebendig mahren Gott ber Befdichte fich trenut, ba gerath es unter bie ungludliche herrschaft eines Beiftes ben Auflöfung und Bermuftung; und alles Machen, alle Constitutionen, Plane 2. moburd es fich vor diefem Beifte ju fduten ftrebt, find alebann nur Die wechselnden Phafen einer fortidreitenden Auflöfung und Bernich. tung, bis es bann endlich, wie ber ansgetobte und ausgebuntelte Mjar auf feinen vernichteten Beerden, fo auf ben Trummern feiner Befoich= te erfchopft, troftlos und verzweifelnd fich niederfett. 36 munbere mich, wie noch tein Maler ben verzweiflungevollen Ajar auf ben Trummern feiner vernichteten Deerbe bargeftellt hat. Es ift bas tragifofte Bild auf Erben. 3hm, wie er von einer beleidigten Gottheit getrieben, im muthenden Bahn fich gegen feine eigene Deerbe fehrt, glich Frantreich jur Beit feiner lauten Revolution und gleicht jest bas un= gludliche Spanien, bas auch im Begriffe ift, feinen lebendigen Gott an verlaffen. Franfreich finft jest, immer mehr erfcopft und verzweis telnd, auf die Trummer feiner großen Befdichte nieber.

3ch muß es wiederholen: will der Ginzelne fich vor bem Geifte ber Nichtigfeit bewahren, fo muß er fich mit feinem gangen Bergen, gangen Gemuth und mit allen feinen Rraften an Gott festhalten, liebend und glaubend: aber nicht an fo einen intellectuellen, von hente ober gestern eingepredigten Gott, ober an fo einen allgemeinen, ungewiffen Namengott, worüber ein jeder denten und meinen tonne, was er wolle, benn zu einem folden Gott tann ohne Beuchelei boch tein Meufch Berg faffen; fondern an den lebendigen, bestimmten und wirklichen Gott, der fich in taufendjähriger, unverwirrbarer Gefchichte offen bewahrte. Das ift dann bes Menschen mahre Rlugheit, Die zum Schup und Bildung eine ewig machtige Bedentung hat; jede andere Klugheit bes felbstifchen Berftandes aber ift glangender, hohler Abermig, ber gu Schande wird heute oder morgen. Der Menich vertraue nicht auf feine eigene Starte, noch auf feine Klugheit: die Furcht des lebendigen Gottes, der ihn in feinem Bergen, in feiner Liebe und feinem Glauben berührt, ift allein feine Dacht und Beisheit.

Auch ber Fürst und alle seine Staatsmanner, Die tlug fenn wol: 'ten für ihr Bolt, und es bewahren wollen, daß ber Beift ber Revo-

lution und Leerheit nicht über baffetbe tomme und barin vernichtend herrsche, muffen die Perzen ihres Boltes in erwärmen und zu beleben trachten, üe durch Ehrfurcht, Liebe und Glauben mit Gott verbindend. Es giebt sonft tein Mittel über einen bosen Geift Perr zu werden, als durch einen guten Geift, der aber nicht vom Menschen, sendern and Gott und seiner Geschichte ift. Denn was sollen die seinen, eckeln Peuchelsormen einer eigensuchtigen Moralität, die man den Boltern anch oft als Schummittel geben mochte! Sie gehdren wieder mit zur tieften Ausschlichung des menschlichen Lebens und Geschichte, eben weil sie eine salische Geschichte sind, so artig sie anch aussehen. Es giebt keine ans dere wahre Geschichte, als diejenige, die aus dem ewigen und wahren Leben, and Gott ausgeht, und keine wahre menschliche Geschichte, als die aus dem Leben eines Menschen und eines Boltes hervorgeht, das durch einen Lebendigen Glauben mit Gott, der einzigen Quelle des Lezbens und der Wahrheit in Berbindung steht.

Aber verftehen wir und wohl: von der Religion boren wir heut: gutage jeden fprechen als von einem großen Mittel, und es fpricht auch ber Egoismus, diefer erftgeborne Cohn des Beiftes aller Reformation und Revolution, von Gott und feiner wohlgeordneten Berehrung febr augemeffen. Wir muffen uns alfo hier mohl verfteben. Wenn bie Fürften und ihre Staatsmanner um fie ber die Bolter vor bem Beifte ber Revolution behuten wollen, fo muffen fie ihre wellwerdenden Der: gen befeelen und erheben. Und Diefes tann nur gefchehen, indem fie Diefelben in Liebe und Glauben an Gott heften. Aber babei mui: fen fie erftens mohl gufchen, daß fie biefe emig regen Bergen und Perzensbedürfniffe ihrer Bolter nicht an irgend einen blos vom Subject gedachten Gott anheften, nicht an ben wohlgebachten Gott eines aufgeklarten Bauern, nicht eines Schulmeifters, nicht eie nee Labendieners, nicht eines Cabinetemannes, ja nicht einmal an den gedachten Gott eines Degel, bei bem boch, wie man fagt, bas Bedachte ewige Realitat gehabt haben foll; benn alle diefe blod gebachten Gottheiten find gu gering fur bas berg bes Menfchen und ber Bolter, und fie murden In folden nur immer welter und troftlofer, und ba diefelben auch wechseln wie bas Subject, immer zweifelvoller Ihnen konnten fich bie Bergen nicht hingeben, nicht vor ihnen auf die Aniec tommen, benn fie find bas Wert bes Berftanbes bes Subjects, bas gegen Alles, mas nicht gang Sache feines Berftanbes ift, protestirt. Gie gleichen der talten, leblofen Statue bes Pog. malion: fie befommen nur in fofern Leben und 2Barme, ale bie Bedurfniffe der armen Bergen fie, fich felbft taufdend, beleben. 3mele ١٧.

tens aber muffen die Furften und ihre Staatsmanner and wohl wie: ben, daß fie bie Bergen ihrer Bolter nicht an einen gang allgemeinen, ungewiffen Gott anzuheften trachten. Denn ber ift boch nun einnel ein Iceres Namending. Gin allgemeiner Gott ift fur ben Menichen mb ein Bolf ein mabres Richts; nur ber ift ibm ein mabrer Gott, bet fich bemfelben als Gott geoffenbart, b. b. ber zwar über feinem Ber: fand und allen feinen Sinnen und Lebendregungen thronet, aber bod auch in feinem Berftand und Leben eingelebt, und Denfc und wirts lich geworden ift. Bei einem allgemeinen, fich nicht geoffenbarten Gott tann fic der Menfc wohl allerlei beliebige Gedanten machen, aber et find bas Alles nur Gebanten, und zwar feine fubjectiven Gebanten, benen jeder, früher oder fpater, nicht fehr vertrauen mag. 3ch tennei nichts elenderes und fogar lächerlicheres, als fo eine allgemeine drift: liche Rirche, wovon beutzutage, befonders von Berliner Gelehren, manchmal die Rebe ift, ober fo eine Garnifond :, Staats = und Ber: einigungs : Rirche. Bas foll fo ein hohles Tabernatel ober fo ein Zabernatel ber Sohlheit und ber fanctionirten Leerheit? 2Bogn bas Quodlibet von beliebigem Denten und Dunten, vereinigt unter bie große, leere Ungewißheit und bas Nichtsthum? Sollen Die Bergen und Leben der armen Boller hier Troft, Erhebung, Rraft, Friede und Bertranen finden? Woher? Etwa von ihrem eigenen beliebigen Deinen und gublen? Dann brauchten fie ja feinen Gott. Auch icheinen biefe verschiedenen subjectiven Unfichten und Meinungen bier vereinigt mer: den gu fenn, auf daß fie fich alle burchejnander vernichteten, da: mit durch das gange fich vernichtende Mibel unr ber Geift bet 3weifele, der Gleichgültigfeit und Leerfeit verherrlicht werde. — Dber follen fie barin Troft und Friede finden, mas man groß und mit fußer Miene Gott heißt, wovon matt. aber nichts mit Bestimmtheit wiffen, und worüber alfo jeber The Meinungen und Sefühle haben moge, fo gut er fonne? Das hieße bann boch, tros als lem frommen Gerede, nichts anders, als Beil erwarten von einer oberften Ungewißheit, einem oberften Richt Couten unter und an einem folden Gott wohl die Bergen ber Bolter gefunden tonnen; find fle nicht vielmehr hier gerade unter den Beift der Freiheit des Beine und ber Leerheit geführt? Bequem muß es für jedes Selbst in fo eis nem Tempel ber Leerheit wohl fenn. Aber ich für meinen Theil mochte boch lieber vor einem golbenen oder filbernen Ralbe bes Jeroboam an: beten. Solde Rirchen trennen gerade bie Boller von bem mabren? Gott, ber ihre Bergen und Leben burchbringt und erhebt, immer meht und entschiedener.

Doch mein ichuchtern betrachtender Blick ichweift, ich weiß nicht wie, fo leicht und unbestimmt umber: ich muß mich bestimmter und naber faffen. 3d habe verfprochen, ein Mittel nambaft au machen, wodurd ber Beift ber Auflofung und Revolution übermunden und vera fohnt werben tonnte. - Ja es giebt wohl ein folches Mittel, groß und fart wie die aufbauende Ratur, und heilfam und milbe wie eine Gnade; aber nicht leicht ift feine Anwendung. Anch ift es wohl fehr unrecht, es ein Mittel gu nennen, von jedem Gigenwillen in die Band ju nehmen; man nenne es vielmehr bie Lebenstraft aller Gefchichte und aller Erhaltung. 3ch will nun hier verfuchen, wie ich biefe große, fegenevolle Rraft, Die jest leider fo tief hinter ben wirren Duntel ber Beit gurudgetreten ift, aufgubeden vermoge. Sie ift mein Eruft und meine Sehnsucht, und verdient auch wohl, bag man aus ber großen, reichen Bergiofigfeit, worin wir leben, bentend und handelnd auf fie fcaue. "Bon allem Forfchungewürdigen, fagt mit Recht ein berühmter Denter unferer Beit, bleibt bas Burdigfte, mas einft Menfchen innerlich vereint, worin Taufende, und jum Theil die Begten ihrer Beit, Die hochfte Beife bes Lebens ertannten". Diefes ift aber gang befonders von unferm Segenstande ju fagen, ben ich mir nun ju einer nabern Betrachtung mable.

(Fortsesung folgt.)



# Die Allocation vom 22. Robember 1839.

Was lange voraus verkundet worden, hat fich erfüllt — ber heil. Vater, ungeschieckt durch den Glanz irdischer Größe, ungebeugt durch mannichfaltige Stürme, fest gestüpt auf Recht und Wahrheit und dem getreuen Gott vertrauend, hat die traurige Zerrüttung der griechisch=unirten Kirche in den polnisch = russischen Provinzen im Angesicht der katholischen Welt mit tieferschütternden Worten besprochen.

Dies merkwurdige Ereigniß, beffen ganzes Gewicht erft bie Folgezeit begreifen wird, ist von allen Seiten, jedoch mit -

febr verschiedenen Gefinnungen, erwartet worden. tholiten, welche ichon fruber burch buntele Geruchte, fraier burd pomphafte Zeitungsartitel den Abfall eines Theile ihrer Bruder erfahren batten, faben mit Buverficht einer Erflarung bes beil. Stubles entgegen, und maren überzeugt, daß ber: felbe, ohne Unfeben ber Perfon, auch in diefer Cache fore den werde, fobald fie fprudreif geworden. Ueber bie Frage nur, ob diese Reife eingetreten fen, mar Deinunge: verschiedenbeit; indem die einen, denen es mehr eine nabeae bende Bergenbangelegenheit ift, mit Ungeduld nach bem Augenblick ber Entscheidung verlangten, die andern, die gange Schwierigkeit und Große ber Cache erkennenb, bie vorfichtigfte Behandlung berfelben wunschten. - Mit gang anderer Meinung erwartete man im protestantischen Norben von Deufch: land biefe Allocution - es war eine heimliche Schabenfren: be, die fich in mehrern Zeitungsartiteln ju ertennen gab; benn was auch ber beil. Stuhl in biefen Cachen that, immer meinte man Gelegenheit finden zu konnen, ihm einen empfindlichen Streich zu verseben. Entweber: er fprach nicht - bam mar weites Reld gegeben, über die Ungerechtigkeit und Rurch: famteit Rome zu beclamiren, welches im Bertrauen auf ben hoben Culturstand und die humanitat eines beutschen Staates, und auf die große Angahl feiner katholischen Untertbanen, biefen offen und bitter angegriffen habe - mabrend es, von einer impofantern Macht gefrantt, in aller Gebuld fcmeige. Dan batte babei Belegenheit, bem beutschen Staate allerlei Schmeidels baftes ju fagen, und in die Bergen ber frangofischen, englifchen und polnifchen Katholiten ben Caamen bes Diftrauens gegen Rom auszufaen, und fie glauben zu machen, bie tatholifche Kirche in Rufland fen aus Feigheit vom beil. Stuble Dber: Rom erklarte fich wirklich - bann konnte man hoffen, fur bie eigene Roth einen ftarten Bundesgenof: fen an ber gefranften norbifchen Macht zu erhalten, und ben armen Greis im Batitan in einer recht bebrangten Lage fu feben. Daber jenes eifrige, fonft an gemiffen Beitungen uns

begreifliche hungern und Durften nach der papfilichen Al-

Und nun, nachdem Europa fie gebort hat, was werben jene verschiedenen Erwartenden über fie urtheilen? Jene, deren Berg brannte, die Stimme bes Birten ju vernehmen, um in aller Bedrangnif ben Troft ju haben, von Ginem verfanden, bemitleidet und nach Rraften vertheidigt ju werden, muffen fie nicht aufe bantbarfte in ber ebeln und erbabenen Einfalt biefer Sprache bie vaterlichste Liebe gegen ihre verwaiste und beimgesuchte Rirche ertennen? Wie mohlthuenb werden für sie die Worte febn: "Alber unendlich ift Unfere Beforgnif um biejenigen theuern Sobne aus jener Nation, bie nicht burch Borfpieglungen getäuscht, nicht burch Drobungen gefchrect, noch burch bas bofe Beifpiel verführt, im Bande der katholischen Gemeinschaft fest verharren. es entgeht Une nicht, wie großer nachtheil aus bem Abfall Underer für fie erfolgt ift, und wieviel fie noch megen ihrer Standhaftigkeit in ber beiligen Ginheit erdulben muffen. Ach konnten wir fie boch in ber Nabe mit vaterlicher Ermab= nung troften, und ihnen irgend eine geiftliche Gnabe gur Startung ertheilen". Und damit fie nicht glauben, nur auf diesen Theil der katholischen Kirche in Rugland sep die Sorge bes beil. Stuhles beschrantt, beift es gegen ben Schluf: "Nach diesem, ehrwürdige Bruder, konnen Wir es keineswegs bergen, daß die Urfache Unferes Comerges über bie Lage ber katholischen Sache in ben weiten Granzen bes rusfifchen Reiches noch größeren Umfanges ift. Denn wir wiffen, in welch großer Bebrangniß bort Unfere beiligfte Reli= gion icon feit langer Beit feufzet. Babrlich, um diefem abaubelfen, haben wir feine Bemühung Unserer oberhirtlichen Corgfalt unterlaffen". Bare je im Bergen ber ruffifch : pol= nischen Ratholiken ein 3meifel aufgestiegen an ber Fürsorge bes heil. Stuhles — biefe wenigen, mit tiefem und mahrhaftigem Gefühl ausgesprochenen Worte - ausgesprochen an eis

nem Orte, von einem Munde, wo feine Taufdung fem tann - muffen jede Rleinglaubigfeit erfcheuchen. Aber nichten jene Ratholiten vor Allem auch die weise Dafigung, ben Beift ber Milbe und Berfohnlichkeit, welcher bie Rebe bet Papftes burchdringt, wohl bebergigen; mochten fie fich pe möhnen, firchliche Ungelegenheiten von politischen zu trennen, und vor Allem nach einer grundlichen firchlichen Regenera tion in fich felbst zu streben, bevor abentheuerliche und ge fahrliche Chimaren ber politischen Wiebergeburt getraumt werben. Die gange Butunft biefer, in abnlicher Beife wie bie Juden und Armenier (Bolfer von fo eblem Blute, baf die Bergleichung mit ihnen nur Ghre fenn fann) gerfpliner ten Nation ift an ibre Treue ober Untreue an Die Rirche ge-Gelingt es ihr, fich bem Ungeheuer bes Zeitgeistes, ber oberflächlichen frangofischen Bilbung, der modernen Pelis tit zu entwinden, und fich national eigenthumlich, aber gegleich grundlich tatholisch auszubilden, so wird fich ihr Leet gludlich wenden - wo nicht - fo muß fie in den frampfhaf: ten Unftrengungen des revolutionaren Fiebers ibre leuten Krafte vergeuden. Möchten jene Ratholiken einsehen, bis hauptfächlich fie und bas Gefährliche ihrer politischen Rich tung es maren, die ben beil. Ctuhl bisher von öffentlichen Schritten gurudhalten mußten sund bag ihre Cache in bem Maage von Rom und von affen Katholiten aller Lander warm aufgefaßt werden wird, ale fie ale eine rein tatholifche daftebt, mit bem Sauerteig bes Pfeudo : politischen un vermischt.

Die andern Katholiken, welche die ganze Gefahr des revolutionären Abgrundes und die Wirksamkeit des falschen kat tholistrenden Liberalismus auf diese erregbare Nation kennen, werden nicht minder dankbar die Allocution in ihrem schonen Ebenmaaß von Ernst und Milde bewundern. Dier ist kein Wort, was irgend eine bedenkliche Tendenz gegen die beste hende Regierung bemanteln konnte — und doch eine so laute und so nachdrückliche Klage; es ist Alles gesagt, was nothig

war, um den mahren Bergang ber Dinge vom Unfange ber Union am bis auf biden Alugenblick anschaulich ju machen, und um die finftern und frummen Wege zu beleuchten, auf benen man jum Zwecke gelangt ift - und boch, wo fo viele Weranlaffung fich bot, nichts Berbes, nichts Aufreigendes. Es ift ein Stol, ber an ben ber driftlichen Apologeten unter ben römischen Imperatoren erinnert: Bahrheit, ichlagenbe Babrheit ohne jede Bewegung der Leibenfchaft - gelehrt vom Geifte besjenigen, welcher ber Digbandlung bes Rnechtes ents gegnete: "wenn ich übel gerebet, so zeige es mir, habe ich recht gesprochen, mas schlägst Du mich"? Diefe einfache Rlars beit hat etwas Zermalmendes — in unsern Tagen über bie Gemuther Berrichendes; benn fo wenig wir Lobredner unfret Beit find - bas Erfreuliche hat fie, daß wo das Wahre mit fefter entschiebener Gefinnung ohne ben Sturm bes Baffes ausgesprochen wird, die Bergen aller aufrichtigen Menschen ibm laut und offen beistimmen, die Feinde aber ihre Uch= tung wenigstene nicht verfagen. Co wird auch biefe Allotution ihre Wirkung nicht verfehlen; die besonnenen Ratholis ten fühlen es tief: was im gangen driftlichen Guropa mahr= beitefahig, d. h. ber Bahrheit nicht durch blinden Saf verfchloffen ift, namentlich in England und Frankreich (könnten wir es auch vom nördlichen Beutschland fagen!) wird aus einem fcweren Traum ermachen, und einfehen lernen, auf welcher Seite der mabre; vor Gott und den Menschen er= laubte Rampf fur die mabre Freiheit geführt wird, mer bas Beiligthum des Gemiffens vertheidigt, wer ale ber bort ber erhabensten Intereffen gegen die Uebergriffe des ftarren Abso= lutismus ebenfowohl, als ber Revolution unerschütterlich ba-Und hat man fich von biefer Bedeutung des beil. Stubles in ber Begenwart überzeugt, bann wird man vielleicht auch in die Bergangenheit jurudigeben - bann wird man erbarmliche, auf den Schulbanten eingesogene Borurtheile gegen ernfte biftorifche Betrachtung eintaufchen, die in neuerer Beit burch grundliche Studien immer erfreulicher gefordert wird - dann

wird man einsehen, daß die Gregore und Innocenze bes Dits telaltere nicht minder fur Recht der Gefammtheit, wie ber Gingelnen, und gegen Unmaagungen legitimer und illegitimer Gewalt gestritten baben. - Unbeirrt von allem Getofe ber ephemeren Literatur, welche bie neuesten Schritte bes beil. Stuble bald ale fruchtlofee Abmuben ber Schmachbeit lachers lich, bald ale hierarchischen Uebermuth und Beraufbeschmoren alter Zeiten bedrohlich erscheinen laffen möchte, wiffen die Ras tholiten volltommen ju murdigen, melde unberechenbare mos ralifche Gemalt ben Worten biefes Greifes gegeben ift; je unfichtbarer diefe Macht mirtt, ja, wir fagen es mit Stoly, ie mehr sie die auf materielle Mittel Bertrauenden gering ichaten, besto mehr wird ber ftarte Gott, ber am furchtbar: ften ift, wenn feine Langmuth verachtet murbe, an bem, mas por ber Welt schwach ift, ben gangen Sochmuth irdifder Große au Schanden werden laffen. Das ift unfer Gefühl bei ben wieberholten Aussprüchen bes beil. Stuhles - bei bem vorliegenden gefellt fich noch eine andere Urfache der Freude bin= gn - bie hoffnung nämlich ein Glied ber Rirche, welches bisher unserer Renntnig und unserer Theilnahme fast entzo= gen mar, beffen unwiederbringlicher Verluft an Autofratismus ober fanatischen Demofratismus wir beweinten, wieder in eine lebendige Verbindung mit uns, und fo Gott will, in eine gefunde Fortentwicklung eintreten zu feben.

Während die Katholiken aller Farben politischer Gesinsnung und aller Länder die neueste Allocution mit aufrichtiger Freude und Dankbarkeit begrüßen werden, mussen wir gerechte Zweifel begen, ob die freundlichen Soffnungen der andern Gattung von Erwartenden sich erfüllen werden. Rom hat gesprochen—und somit mussen auch die Anklagen wegen Mensschenfurcht und Ungerechtigkeit verstummen, da jedem das Seinige zu Theil geworden ift. Die Speculationen also auf eine Erkaltung der Anhänglichkeit der Katholiken in vorwiesgend constitutionellen und liberalen Ländern gegen den heil. Stuhl — auf eine Entfremdung insbesondere der polnischen

Rationalität find voreilig gewesen, und boch gewinnt man gu großem Berdrufe in biefer Allocution fein Splbchen, bas fich au einer wohlwollenden hinweisung auf "zwei revolutios nare Partheien" oder zu einer politischen Verdachtigung Roms und ber Ratholiken gebrauchen ließe. Auch bie alte Nanie von ber argliftigen Politik lagt fich bier nicht anstimmen benn vom menschlichen Standpunkte aus wird nimmermehr als feine Politit ericheinen, mas nur im Lichte bes Glaubens nefeben, ein Bervorbliden ber unfichtbaren göttlichen Weltres gierung ift. Doch ein Answeg bleibt übrig - man tann fas gen: mas in Preufen gefcheben, ift geringfügig im Bergleiche mit ben Schickfalen ber Rirche in Rufland - Preuffen ift mit einer in brei Allocutionen gesteigerten, ichonungelofen Strenge behandelt worden, wahrend bas ruffische Gouvernement in biefer gang in ben hintergrund tritt und fast mit keinem bars ten Worte berührt wird - ift bas nicht ungerecht?

Bir antworten: es fann nicht leicht zwei verschiebenere Ralle geben, ale bie preußischen und bie ruffischen Rirchens angelegenheiten. Buvörberft fteben bie Ratholifen in Preufen in einem gang anderen Berhaltniffe, ale in Rufland. ift die vollfommene Paritat rechtlich garantirt und wieberholt verheißen, hier ift eine herrschende Rirche, welche bie andere nur tolerirt. Bas die Ratholifen in Preugen forbern , bas forbern fie nicht von ber Unabe, fondern vom Buchftaben bes Befetes; in ben ruffifch : polnischen Provinzen ift ihre Lage eine precare. Zweitens, mas in Preufen gefchehen ift und geschieht, geht mitten im Connenlicht von Europa vor fich - die Facta find in unglaublicher Schnelle bis in ihre fleinften Details bekannt geworben und bie Regierung felbft bat durch mehrfache Publicationen an die öffentliche Meinung appellirt, und somit icharfe öffentliche Besprechung hervorgerufen - Andere in Rufland. Jeder in ber Tagesgefcichte nicht gang Unerfahrne weiß es, mit wie ungeheuern Cowies rigfeiten es verbunden ift, fich über ruffische Buftande flare Ginficht zu verschaffen - fo wenig man ben ausschmuden ben

und verschweigenden offiziellen Berichten trauen barf, eben fo wenig mochte jeder Unbefangene fich auf liberal-polnische Radrichten, besonders wenn fie im eigentlichen Ginne Des Bones ins Frangofische übersett find - unbedingt verlaffen. mußte alfo der bl. Stuhl mit ber angstlichften Borficht m Berte geben - benn es wurde fein Unfeben empfindlich un tergraben, wenn man ihm ben Boden ber facta felbft weglaugnen könnte. Der hl. Bater beutet biefe Urfache ber Zuruckhaltung binlanglich an, wenn er fagt: "Wir gefteben gmar, bag Bir anfange feineswege vermocht werben konnten, Allem ben Glauben beizumessen, was Uns über diesen Vorfall durch's Gerucht hinterbracht worden ift, jumal wenn wir die große örtliche Entfernung berudfichtigen und bie außerorbent liche Schwierigfeit, bie une beengt, mit ben bort gerftreuten Ratholiten Gemeinschaft gu pflegen." Wir haben bei andern Gelegenheiten, g. B. bei der perfifden und indischen Frage ju unserm Erstaunen gefeben, mie man gemiffe offenkundige Facta und unbestreitbare Absichten ber Do litik mit der gewandtetsten Diplomatie verschwinden machen kann — aus dem einfachen Grunde, weil Alles, "weit binten in der Türkei" geschieht, und das gutmuthige Publikum es auf Treu und Glauben annehmen muß. Wenn fich bei biefer Ungelegenheit die Preffe ebenfo bereitwillig finden laft, wie bei der uns naber liegenden, wer wird zulett noch bas Bifden Bahrheit aus bem Meere von Biberfpruch und Entftellung berausfinden tonnen?

Drittens: ber eigentliche Gegenstand ber Klage ist ein radical verschiedener. In den Rheinlanden und Posen sind es katholische Bischöse, die, weil sie den Anforderungen ber Regierung nicht genügen können, gerichtlich und ungerichtlich verfolgt werden. Die Regierung ist durchaus die handelnde hauptperson in der Tragödie. Wäre der erste Plan des Orn. Bunsen für die Dauer gelungen, durch eine geheime Convention die Bischöse ins Einverständnis mit der Regierung zu bringen, und dadurch die Vorschriften des hl. Stubles zu

elubiren, oder mare bie Fata Morgana einer beutsch spreußis ichen = fatholischen Rirche unter bem Primate bes herrn von Cedlnigfi etwas mehr als die Diffon eines burftigen Correspondenten gewesen - so murbe fich jest die preufische Regierung in einer abnlichen Lage befinden wie die ruffische b. b. fie mare ju ihren 3wecken gelangt burch bas Mebium ber für fie gewonnenen Bierarchen, und fie konnte auf bie Befchwerben Rome unbebentlich antworten: muffen wir, ein protestantisches Gouvernement, nicht zufrieden febn mit bem. was die tatholischen Bischöfe beschloffen haben? - Bir bof= fen, daß fie une nicht mehr jugeftanden, ale ihnen ihr Gewiffen erlaubte - find fie weiter gegangen: "mas geht es uns an - fie mogen zusehen (Matth. XXVII., 1)". Co gut ift es jenen Diplomaten nicht geworben, - Dant ber fpaten Reue des Grn. von hommer und Brn. von Drofte's Gifenfestigkeit. Bas wir bier miflungen feben, ift bagegen in Rugland vollständig geglückt - die Bifchofe find es, welche feit einer Reihe von Jahren mit allen Mitteln ihrer geiftli= lichen Juriebiktion, unterflugt von bem weltlichen Urm an bem Werke bes Schisma's unermublich arbeiteten - fi e ba= ben fich in ben Borbergrund gestellt, fie haben bie fich wis berfependen Beiftlichen verfolgt, fie haben, ale bie Frucht reif ichien, vom Raifer ben Uebertritt in die ruffifch-griechi= fche Kirche verlangt - die Regierung tritt weislich gang in ben Schatten jurud fammt Ehren, Orben und Latomien, welche in diesem Processe die Sauptagentien maren. Es tann bemnach bas ruffifche Gonvernement mit der größten Unbefangenheit fagen: wir miffent pon bem gangen Banbel nichts haltet Euch an die Bifchofe - wer kann es bem Oberhaupte ber ruffifchegriechischen Rirche verbenten, baf es bem freiwilligen beifen Bunfche ber Griechisch = Unirten entsprochen und sie in den Schoof ber Orthoboxie aufgenoms men bat?

a Une biefen Beobachtungen ergibt fich, bag ber bl. Stuhl in ben Allocutionen gerabe fo verfahren mußte, wie er ge-

handelt hat: bort lagen Akte des Gouvernements vor, während die Bischöfe der leidende Theil maren — daher mußte nothwendiger Weise jenes gemahnt und gerügt, diese getrösstet und vertheidigt werden — hier ist der ganze Verrath von den Bischösen gespielt — daher geht die Rede direct an sie, als an die Schuldigen — es gehört aber kein außerorsdentlicher Scharssinn dazu, den indirecten Sinn heranszulessen, und wir möchten zweiseln, ob sich in den die preußischen Kirchenangelegenheiten betreffenden Allocutionen etwas Stärkeres sindet, als hier die Worte: "Es widert Uns an, hier das zu wiederholen, was dieses unheilvolle Ereignis schon lange vorher verkündet, und durch welche Verführung semittel angeleitet, jene entarteten Hirten sich in einen so tiesen Abgrund der Bosheit und des Verderbnisses gestürzt haben".

Enblich sind noch zwei Punkte zu bedenken — einmal hatte ber heil. Stuhl alle Ursache, sich auf die bürgerlich = loyalen Gesinnungen in Rheinland und in Posen zu verlassen — die politische Irritation der polnisch = russischen Katholiken aber erfordert sehr vorsichtige Behandlung — zum andern steht Rom dort einer Regierung gegenüber, welche vor Allen nach dem Ruhme fortschreitender Intelligenz und humanster Toleranz strebt, bei welcher also auch eine Appellation an diese Intelligenz doppelt wirksam sehn muß. Und hier? das Bewustzseyn überwiegender Macht hat etwas Lockendes. — Wo in der Kriegskunst nicht nach den gewöhnlichen Regeln des Bölzkerrechts versahren wird, duldet der Heersührer Manches, um die Seinigen, die in der Gewalt des Feindes sind, nicht dem Aeußersten Preis zu geben.

Soviel um auch den Schein der Unbilligkeit von der lete ten Allocution zu entfernen. Wenn man also diese Seite ver= nünftiger Weise nicht hervorkehren kann, so wird man sich vielleicht desto begieriger an der hoffnung so mächtiger Butsbesgenoffenschaft laben. Da ift aber Vieles, was den En= thusiasmus kublt — ba ist ein Dorn im Fleisch der Oitseepros vinzen — ba ist die Gefabr, den guten Namen der Freisins nigkeit und Ioleranz im ubrigen Europa einzubüßen — da ist die machtige deutsche öffentliche Meinung, in diesem Augens blicke ftarker angeregt, als jemals.

Es wird nicht an scharffinnigen Politikern sehlen, welche die Bilanz zwischen ber politischen Obnmacht des Papstes und der gewaltigen Obmacht Rußlands ziehen, und daraus den unsehlbaren Untergang des ersteren berechnen werden. Wir wünschen ihnen Glück zu ihrem Calcul, und geben ihnen nur zu bedenken, daß moralische Größen incommensurabel sind an physischen daß, selbst dies zugegeben, vor Allem zuzuschauen ist, ob, was Geographien und Statistiken und sonstige offizielle Berichte an Land und Seemacht, an Einkunsten und Besitzthümern aufzuzählen wissen, in Wirklichkeit zu Diensten steht — ob nicht gewisse gebeime Krevoschäden im Staate und in der Kirche (die bekanntlich intellectuell vollständig erstorsben, nur in zahlreichen Secten ein falsches Leben hat) dennoch eine freie Thätigkeit hindern.

Aber, wird man einwenden: Rugland fleht gerade in biefem Augenblicke auf bem Bobepunkt feiner Große und bat bie Sand icon ausgestrecht nach ber Rrone der Weltherr= Much hier erlauben wir une einige Zweifel, ob die Conjunctur fo gunftig ift, ale man glaubt. Bu frube gefprungene Minen find befanntlich ein bedeutender Dachtheil - fein Befonnener aber wird leugnen, baf gewiffe gebeime Abfichten in Perfien und Indien, bag die Plane in Bezug auf Die Turtei, daß die wohlwollenden Gefinnungen fur Deutschland theils burch die Bachfamfeit und ben Scharffinn anderer Machte, theils durch die allzudienstfertigen Verfaffer ber Dentarchie und vieler Artitel in öffentlichen Blattern, die man in Deutschland mit Indignation gelefen bat, ju frub and Iageslicht getreten find, und die Manner aller Rarben gewinigt Es hat dies eine Reaction in der öffentlichen Meis · baben. nung hervorgebracht, welche ju ber geiftlichen und boberen Macht bes Papftes hinzutretend, mehr ift als ein gerüftetes heer von hunderttaufenden. Der schwache Greis also mit seiner gedrückten Kirche kann ruhig zusehen — "es ift dafür geforgt, daß die Baume nicht in den himmel wachsen".

So mogen fich also die Ratholiken einer ungetrübten Freude über bies neue firchliche Greignif und bem festeften Bertrauen auf die waltende Borfehung hingeben - Der Leiben und Sturme gewärtig, wiffen fie, bag bies Alles nur jum guten Ende führen tann. Den Geanern aber rathen wir, nicht zu fruh zu frobloden - fie fprechen viel von Do= litit bes beil. Stubles - wir freuen une, baf es ben Beifen ber Welt nicht gegeben ift, eine Politit zu verfteben, bie ein von Gott gefettes Biel icharf ins Auge faffend, jum Leiben willig, gegen bas Schlechte unbeugfam, mit ben Worten ber Wahrheit fprechend, mit ben Waffen bes Glaubens und bes Gebetes gewaffnet, achtzehnhundert Jahre lang confequent burchgeführt, bieber noch alle ihre Reinde, die mit ber Bunge machtigen sowohl als die aufs Schwert tropenden, ju ihren Rugen gefeben bat.

Indem wir uns noch einige Bemerkungen über den Inshalt der Allocution erlauben, muffen wir zuerst die Aufmerkssamkeit der Leser auf den ersten historischen Theil derselben bimlenken, welcher eine sehr einsache Erzählung der Geschichte der Union enthält. Es wird vielleicht der Mehrzahl derselben erinnerlich sehn, wie seit geraumer. Zeit zbieser Gegenstand sowohl in Artikeln der allgemeinen Zeitung, als besonders anch des Auslandes besprochen, und durchaus im schismatisschen Sinne dargestellt worden ist. Man kann sich aber nicht leicht etwas absichtlicher Verdrehtes, die Thatsachen selbst mehr Entstellendes denken, als diese Aussassamen der Union, des ren Krone der lepte Panegyrikus aus der nordischen Biene war.

Solcher Pfeudo = historie gegenüber sind diese einfachen Neußerungen bes heil. Stuhls von unschätbarem Werthe. Absgesehen bavon, daß man in Rom allein diejenigen Documente besit, aus welchen die Geschichte der Union geschrieben wer-

ben fann, fo fteht berjenige, aus beffen Mund wir ben bis ftorifden Abrif vernehmen, auf einer folden Bobe ber Unichanung biefer Berhaltniffe, fein geheiligter Charafter und felbft icon die gewöhnliche politifche Borficht burgen fo febr für die Bahrhaftigfeit aller Ungaben, bag alle jene unfaus bern Rebelgebilde verschwinden muffen. Gine Stelle ift befondere michtig; nachdem nämlich vorher von den ruthenis ichen Bichofen, melde die Urheber ber Union maren, bie Rebe gewesen, beißt es: "fo verlangten fie nicht gezwungen ober burch Borfpiegelungen getaufct. nicht burch Unbeständigkeit und Leichtfinn bemos igen, nicht burch bie Lockungen zeitlichen Geminnes angezogen, fondern allein von der Rlarbeit bes göttlichen Lichtes erleuchtet, allein von Ers tenntnig der Wahrheit getrieben, allein von Begierbe nach bem eigenen und ber ihnen anvertraus ten Beerde Beil entflammt - mit ber romifden Rirche wieder vereinigt ju werben". Sier ift jebes Wort, wie ein icharfer Tabel gegen ben jegigen Borgang ber schiematischen Union, fo ein birecter Widerspruch gegen bie neuefte ruffifche Gefchichteforfdung; es mare nur ju mung fchen, daß bas hier Ungebeutete eine weitlaufige, bocumen= tirte Ausführung erhielte. Möchte ber ausgezeichnete Gelehrte, welcher in feiner Darftellung "ber Berfuche und Bemus bungen bes beil. Stubles in ben letten brei Jahrhunderten bie burch Regerei und Schisma von ihm getrennten Bolfer bes Nordens wiederum mit der Rirche zu vereinen" nunmehr ju Rufland gelangen wird, mit berfelben Grundlichkeit, aber auch mit ber Mäßigung ber Sprache, welche bie neuefte Mlelocution ihm vorzeichnet, biefe bochft wichtige Cache bes banbeln.

Den eigentlichen Verlauf ber schmählichen Defection ber unirten Bischöfe schilbert ber heil. Bater mit wenigen, aber scharf markirten Zugen. Aus Schonung find bie Namen ber-Unftifter nicht genannt, es find aber nach zuverläßigen Rache-

richten hauptfachlich zwei Manner, ber Bifchof Lugoneli, ber feinen Gip ju Polod hat, und ber Bifchof von Litthanen, · Siemagfo, ber langere Beit bie Stelle bes griechisch = unirten Metropoliten ju Petereburg vertrat - beibe um fo eifrign fürd Schiema, je meniger fie fich bie Achtung ber Ratboliten erworben haben. Der alte Metropolit Jofephat Bulbal mar noch frube genug gestorben, um feine Bande von ter Schuld rein zu erhalten. Gie fingen, wie die Allocution an beutet, bamit an, eine bem unwiffenden Bolke unmerfliche Menderung in ben liturgifden Buchern vorzunehmen; Em anneki nahm ichon im Sabre 1834 bas ichismatische Diffale aus den Banben bes nichtunirten Erzbischofes an, und befahl feinen Geiftlichen ein Gleiches zu thun. Die griechisch = unit: ten Kirchen murben nach bem Vorbild ber fcbismatischen mit ben fogenannten beil. Thuren am Presbyterium verfeben, bat Knieen beim Gebete, bie Andacht bes Rofenfranges und ber Litaneien sammt ber Predigt und bem gemeinfamen Gefange verboten, burch einen eigenen Ufas bas Frobnleichnamsfeft. welches die griechisch = unirte Rirche jum Beichen ber Gintracht mit ber römischen feierte, formlich caffirt - und, mas bas ftartfte ift, an die unirten Priefter erging die Weisung, remischen Ratholiten, mit denen fie ja boch in firchlicher Gemeinschaft fteben, die beil. Sacramente nicht zu reichen, felbit im Augenblicke bes Todes.

So eifrig nun die Bischöfe bieseMaaßregeln beforderten, so trafen sie boch bei der ihnen untergebenen Geistlichkeit auf Widerstand; namentlich schrieb z. B. ein gewisser Plawski eine Kritik eines schismatischen Handbuches, nach welchem die griechisch unirten Kleriker studiren mußten, worin er dessen Unverträglichkeit mit der kirchlichen Lehre nachwies, und unterzeichnete zugleich mit mehreren andern Priestern eine Peition gegen die Neuerungen im Ritus; ebenso der Elerus von Dzisna und von Grodno. Allein dieser Widerstand erweckte nur den heftigsten Zorn der Bischöfe, vorzüglich Siemazso's, und Plawski traf das Schickal nach Sibirien, und dann als

Glöckner nach Moskau geschickt zu werben. Alehnliches wis berfuhr dem Pfarrer von Lepel, welcher sich weigerte, einen vom Bischof entworsenen Danksagungsact für die vollzogene Union mit der herrschenden Kirche zu unterzeichnen; andere wurden ihrer Pfarreien entsett. Diese und ähnliche Vorz gänge sind es wohl, welche der heil. Vater mit den starken Ausdricken impudentes kallaciae und machinationes bezeichz net; die von ihm angedeuteten incitamenta aber, welche jene verblendeten Prälaten hauptsächlich angetrieben haben, sind ehrenvolle Belohnungen, Orden u. s. w., welche ihnen schon im Jahre 1838 zu Theil wurden.

Auch hier haben wir Gelegenheit, die Milde des aposstolischen Urtheils zu bewundern — offenbar ist der heil. Stuhl aufs genaueste von dem Detail dieser traurigen Gesschichte unterrichtet, und es stehen ihm die Facta zu Gebote, welche über jene entarteten hirten den Stab brechen. Und doch kein anderes Wort über sie, als das der Schrift: "die Gerichte Gottes sind ein tiefer Abgrund;" d. h. Gott allein weiß, welchen Grad von sittlicher Corruption und von Zuswächloßen Seiner Gnade es bedurft hat, bis Er jene Unsglücklichen dem Verrathe und somit Seinem untrüglichen Gesrichte hat anheimfallen lassen.

Der heil. Vater beutet im Verlaufe ber Allocution an, baß trop bes großen Abfalles benn boch noch viele seben, "bie im Bande ber katholischen Gemeinschaft verharrten." Beispiele bavon sind die obengenannten Priester — aber auch unter ben Laien hat es an folden nicht gesehlt, die sich der Consiscation ihrer Güter und dem sibirischen Exil lieber unsterwarfen, als daß sie der Union abgeschworen hätten. Die Leiben solcher Standhaften sind beutlich genug mit den Borzten ausgedrückt: "benn es entgeht Uns nicht, wie großer Nachtheil aus dem Abfall Anderer für sie erfolgt ist, und wie viel sie noch wegen ihrer Standhaftigkeit in der heil. Einheit erdulden mussen."

Co ift tein irgend wichtiger Punkt diefes beklagenswers IV. 48

then Greigniffes, ber nicht in martiger Rurge und mit einer unnachabmlichen Burbe bes Ausbrucks berührt mare - im fcneibenden Gegensat gegen andere Dotumente unferer Beit, welche nur mit Nebel gefdrieben, fich in gemiffen Bemein: plagen berumtreiben, mabrend die eigentlichen Sauptfragen gang außer Ucht gelaffen werben. Jeder Denfende wird bie Allocution mit bem wohlthuenden Gefühle lefen: eine fo eble Ginfachbeit, eine fo icone Sarmonie fann nur ba gelingen, wo vollständige Durchdrungenheit vom Babren vorhanden ift. Die Frage, mas wird ihr Erfolg fenn? - werfen wir nicht auf - bas mogen Underegefinnte bebattiren; wir wiffen, bag, wo nach Recht und Gewiffen gehandelt worden ift, fur ben Erfolg Derjenige einsteht, von Dem Recht und Gemiffen entipringen, Gott ber Berr. Die Polititer merben fagen: es ift ein neuer Burfel geworfen - lagt uns feben, wie bas vermickelte Weltspiel ausgeht - wir fagen: es ift ein neues Blatt aufgeschlagen in dem Buche mit fieben Giegeln, in welchem die Rubrungen der Rirche Gottes vom Ringer der Beisheit niedergeschrieben find.

Es bricht ein Jahr herein, von allen Geheimsehern und Zeichenbeutern gefürchtet, für das die griechischen Bauern nicht fäen wollen, weil sie meinen: die Ernte könnte zertreten werden. Man lacht des Aberglaubens — und doch ist es nur die Uebersehung einer ernsten politischen Wahrheit in die Form eines griechischen Volksliedes. Solche allgemeine Stimmungen beweisen wenigstens, daß die Keime der größten Ereignisse da sind und vom Volke tief gefühlt werden — wer wird sie ableugnen, wenn er vom äußersten Westen bis zum Osten hinschaut? Wann sie reisen, weiß Niemand; das aber ist gewiß, es braucht ein Wunder, wenn das folgende Jahr so ohne entscheidende Krise vorübergehen soll, wie seine neun krankhaft schwankenden Vorgänger.

### LXV.

#### Literatur.

Der Abfall von den Lebensprinzipien der Kirche und des Staats, nachgewiesen in der Lehre des Abbe Lamennais. Aus dem Französischen des Abbe Gerbet. Augeburg 1839. Verlag der Kollmann ichen Buchhandlung.

Nachdem von ben Feinden unfere Glaubens, besonders seit der Schilberhebung Preußens gegen die katholische Rirche, bei jeder Gelegenheit so viel Unverstand und Bosheit über die Angelegenheit des Abbe Lamennais und sein Verhältniß zur katholischen Lehre ausgeschüttet ist, thut es doppelt Noth, unfre katholischen Leser auf ein Buchlein aufmerksam zu maschen, worin ein geistreicher und rühmlichst bekannter französsischer Schriftseller sich eben so beredt als gedankenreich über jenen unglücklichen Abfall eines Mannes ausläßt, in welchem die katholische Literatur in Europa viele Jahre lang, mit Recht, eine ihrer größten Zierden verehrte. — Wer von diesser nicht minder betrübenden als interessanten Angelegenheit genauere Kenntniß haben, und in dieser Beziehung völligs vrientirt sehn will, darf diese Schrift, die hier in einer gusten Uebersehung geboten wird, nicht ungelesen lassen.

Eine ber nachsten Betrachtungen, die sich bem Schreisber dieses bei der Lecture berfelben aufbrängten, war der Gesbanke: wer da stehet, sehe zu, daß er nicht falle! — Der Abbe Gerbet erzählt mehrere höchst interessante Büge aus Lamens nais früherem Leben, die, wenn bergleichen überhaupt noch obwalteten, alle Zweifel an seinem damaligen glühenden Eifer für die Sache der Kirche zerstreuen mußten. "Ich gedente

eines Tages, mo Lamennais mir ergablte, bag er fchon ver langer Beit zu einem alten Janseniften gerufen worben fer, ber ohne fich ju befehren mit dem Tode fampfte. Geiftliche batten ibn icon besucht, fie batten fich in Grorte rungen mit ibm eingelaffen, benn ber Krante batte eine Menge von Ginmenbungen ju machen, und bisputirte noch auf feinem Sterbebette mit lebhaftem Gifer. Auch Lamennais richtete eis nige ermahnende Worte an ihn; boch: "nein, nein, rief ber Sterbende, man bat in Rom etwas gethan, eine gemiffe Cade.... und nun fing er ben Streit gegen bie Bulle wieder an, bis Lamennais, ber die Wiederaufnahme einer nutilofen Beweibführung vermeiben wollte, gang einfach fagte: "mein Freund, ich bin nicht fo gelehrt, wie Gie, aber etwas weiß ich bennoch gewiß, namlich, bag Jefus Chriftus uns befiehlt, Petrus und feinen Nachfolgern gehorfam ju febn. Wenn Gie nun gegen biefen Befehl ftreiten, glauben Gie, daß ihre Gin: wendungen vor dem Richterstuhle Jesu Chrifti, vor welchem Gie bald erscheinen als überwiegend gelter merben? 2Benn Sie aber im Gegentheil biefen Spitfindigfeiten entfagen, um fich mit Berg und Beift zu unterwerfen, glauben Gie, baf Gott Ihnen bas jum Vorwurfe machen werde? 3ch glanbe es nicht; das ift aber auch alles, mas ich meiß." - "Dein Berr, fprach ber Rrante, es thut mir febr leid, baf man bieber noch nicht in ber Art mit mir gerebet bat; Bas Gie mir fagten erschüttert mich mahrhaft, ich bereue meine Grrthumer". Er empfing die Absolution, und farb im Frieden mit ber Und dieß, allmächtiger Gott! ergablte mir ber Abbe Rirche. Lamennais."

Wer könnte zweifeln, daß er Amals wirklich die Shre Gottes, das Wohl und die Sinheit der Rirche, die Reinheit ihrer Lehre gewollt habe? — Aber zugleich hatte sich in seis ner Seele, ihm unbewußt, eine unkatholische Doctrin gebildet, mit deren Hulfe, wie er glaubte, auch der irdische Sieg der Sache Gottes nicht sehlen könne. — Und weil es ihm an Des muth, Liebe und Gehorsam gebrach, wurde dieß der Punkt,

wo fein urfprunglicher, fester Glaube icheiterte. Der Bers fanbesirrthum in Lamennals', jeniger antifatholifder Rich. tung icheint une auf einer fo leicht ju beseitigenben, irrigen Boraussehung ju beruhen, und fo haltungelos ju fenn, bag wenn es fich blog barum handelte, und bas Berg im Reinen mare, eine halbe Stunde überflußig hinreichen murbe, jebes Difverftandnif ju gerftreuen, und ben neuen Grriehrer, mit ber Rirche verfobnt, renig in ihren Schoof gurudzuführen. -Alber hier wie bei Jebem, ber vor ihm biefelben Wege manbelte, liegt ber Errthum im Gemuth, über welches Argumente teine Gewalt haben; - er liegt auch bei Lamennais in berfelben Gunde, durch welche die Engel fielen. — Den die Rirche befehdenden Absolutismus hat er scharf erkannt und mit fcneidender Wahrheit gezeichnet. - Aber weil fein Berg nicht vermochte die Rache Gott anheimzustellen, und bemuthig bie Schmach bes Rreuzes auf fich ju nehmen, welches ber Berr ben Seinen zu biefer Beit auferlegt hat, weil er zu feiner Genugthuung und Befriedigung ben bereinstigen Gieg ber Rirche und ihre Verherrlichung burch Beschämung ihrer Reinde felbft noch im Rleische schauen, weil er zugleich als Rampfer für Die Wahrheit hier auf Erben triumphiren wollte, marf er fich, von Rache, Born und Dunkel geblenbet, berfelben Revolution in die Arme, die er, mit eben fo vielem Gefchic ale Ere folg, feit feinem erften literarifchen Auftreten befampft batte, weil fie Vergeltung an eben jenen Feinden zu üben verfprach. Jene Damonen aber maren ffarter als fein Glaube. als ber beilige Ctubl in ben milbeften Formen, die fur La= mennais nicht ehrenvolle, fenn konnten, die politische Rich= tung bie biefer genommen als bem Beifte ber Rirche wiberfprechend bezeichnete, übertrug er ben Born und Ingrimm, mit benen er ben Staat verfolgt hatte, auf bie Rirche, welche er aus Grunden, die uns weniger gegen ihn erbittern als mit bem tiefften Mitleid erfüllen, für abgefallen von ber reinen gottlichen Bahrheit und an die Intereffen des Absolutismus vertauft, ertlarte. In feinen Affaires de Rome fagt er irgendwo, er babe erft bei Gelegenheit bes Streites mit bem Oberhaupte ber Rirche bie Entbedung gemacht, bag er nie katholisch gemesen fen. - Und scheint in diesem Worte eine furchtbare Wahrheit zu liegen. — Ratholisch ift nur ber, welder ber Autoritat ber fichtbaren Rirche, als bem Organe bes beiligen Geiftes, aus Liebe fich und feine Bernunft, wie feinen Billen unterwirft; wir furchten Lamennais bat, in fruberen Beiten, die Reinde ber Rirche gwar auf ben Tob gebaft, aber die Wahrheit und die Rirche nie geliebt. - Wenn auch nur ein Funtchen Liebe in biefem Bergen geglimmt batte, ware die talte, ftudierte Bosheit, mit ber er beute die reine Braut bes Berrn fcmaht, nicht möglich, nicht bentbar. biefer Beziehung verweifen wir ben geneigten Lefer inebefonbere auf die ausgezeichnet schone Borrede des herrn Uebersepere, worin diefer zwischen Lamennais, ber fo vieles Auffeben erregte, und einem weniger berühmten, leiber uns naber liegenden Beispiele, an bem der Abfall ohne sonderlich be fprocen ju werben vor fich ging, eine erfcutternbe Paral-Tele gezogen bat.

Was der Verfasser ber vorliegenden kleinen Schrift zur Bekampfung der Irrthumer Lamennals auf dem theologischen Gebiete sagt, ist so einfach, klar und schlagend, — daß eine Entgegnung schwer sehn mochte. — Dagegen seh es und ers Laubt zu dem, was Gerbet Lamennais' politischen Irrthumern entgegenstellt, nachfolgende Bemerkungen hinzuzusügen. —

In der heutigen französischen Politik giebt es, die mitteleren Ruancen nicht gerechnet, drei Hauptpartheien. — Die erste derselben, die monarchische, zerfällt wiederum in zwei große Fractionen. — Entweder mu man das Königthum, dieses aber in den händen der rechtmäßigen ältern Linie (— Legitimisten —), oder man will die fürstliche Herrschaft, ungefähr unter gleichen Bedingungen wie Jene, jedoch in den händen der Dynastie Orleans, als der Linie, die nach dem Ausscheiden der zunächst Stehenden, allerdings zur Sucstssillon berusen war. (— Quasilegitimität. —)

Die zweite jener Partheien geht von ben Grundideen bet Revolution aus; sett die Bolkssouveranität als Basis, sieht mithin ben Staat nicht als eine ber Familie nachgebilbete Herrschaft unter einem, aus eigenem Rechte regierenden Obershaupte, sondern als Korporation, oder durch stillschweigenden Bestrag vereinigte Gesellschaft aller Staatsgenossen, — die Regierung (einschließlich des Königs) aber, als eine hierarschie von Dienern eben jener Gesammtheit an. — Die wahrshaft oberste Gewalt wurde daher, nach eben diesem Systeme, theoretisch gesprochen, in den beiden Rammern, dem Factum nach in den handen der Deputirten, oder was dasselbe ist, jener, nach einer gewissen Steuerquote auserlesenen 200,000 Wähler liegen, aus deren Abstimmung die Deputirtenkammer hervorgeht. — Dieses System kann man als den constitustionellen Liberalismus bezeichnen. —

Gine britte, unftreitig viel confequentere Parthei nimmt Die Bolfesouveranitat ernfthaft, erblickt ebenfalls in ben bans ben ber Babler bie eigentliche, bochfte Gewalt, erkennt wie ber Liberalismus ben Ronig und feine Beamten nur als Dies ner eben biefer fouveranen Genoffenschaft an, will aber eben Deshalb biefe nicht auf einen kleinen Rreis von neuen Privis legirten, b. h. auf die gelbreichen und fogenannten gebils beten Stande befchranten, fonbern jedweden Steuergablen= ben für activ und paffiv mablfabig erklaren. - Dieg ift ber, auf bas Vote universel bringende Rabikalismus, ben ein Theil seiner Unbanger noch in gutem Glauben als mit ber Existenz eines Ronigs verträglich halten ober, wie man es nennt, - ben Thron mit republikanischen Inftitutionen gu umgeben fuchen mag. Eine andere Fraction von Rabifalen fieht aber eben biefen Zustand nur ale Durchgangepunkt gur Republif an, und eine britte bebient fich bes Berlangens nach dem Vote universel blog als Maske, um den Umfturg des Julithrones ju betreiben, und dieß zwar in ber oft ausgesprochenen hoffnung, bag bas lepte Resultat ber bann eins tretenden Verwirrung die Rucktehr des altern Zweiges ber Bourbonen nach Frankreich fenn werde. Im hintergrunde endlich lauert ein raub = und blutgieriger, ehr = und gewiffens lofer Bonapartismus, ber in neuester Zeit mit manchen Sympathien kokettirt hat, die allein und für sich hinreichen wurs den, ihn als Feind der europäischen Menschheit zu bezeichnen.

Lamennais ift bereits bei ben letten Confequenzen bes republikanischen Rabikalismus angelangt, welcher feinerfeits ben Liberalismus mit benfelben Waffen und nicht geringerer Energie befehdet, ale biefer ju feiner Beit bas Ronigthum. Welcher von biefen Saupt= ober Unterpartheien die Butunft geboren werde, barüber giebt es nichte, ale mehr ober meniger ichwantende Wahricheinlichkeitsberechnungen. Wenn die Greigniffe fich confequent entwickeln, fo hat der republikanische Radikalismus und bemzufolge die Anarchie die mei= ften Bechselfalle fur fich; dagegen umgekehrt, die Reftauration bes legitimen 3weiges, wenn fein Bunber gefchiebt, bie wenigsten. Unfer 3med ift nun ju untersuchen, wie bie rein tatholisch tirchliche Gesinnung zu biefen vielfachen Abstufungen bes politischen Partheigeistes, inebesondere aber ju bem radikalen Fanatismus Lamennais' fich ju ftellen habe! - Rann fie mit irgend einem ber oben geschilderten Spfteme im Drincip gemeine Cache machen?

Das legitime Königthum, als dasjenige, an welches die meisten Erinnerungen sich knupfen, und zu bessen Gunsten als lerdings das Rechtsprincip spricht, — steht, nicht bloß für ben Augenblick, sondern menschlichem Ansehen nach auf so lange, als nicht neue Umwälzungen Frankreichs gesellschafts lichen Justand von Grund aus verändern, außerhalb des Kampsplates. Abgesehen davon mussen jeden Verständigen eine Reihe von Fragen bedenklich machen, die sich unwillskuhrlich ausdringen. Unter welchen Bedingungen wurde Heinzich V. oder einer seiner Nachkommen Frankreich regieren können? Wo wäre die Sicherheit, daß sich nicht, vielleicht unter weit ungünstigern Umständen, die Geschichte der Restauration uochmals wiederholen wurde, wo die politische Gesellschaft nicht

reftauritt, aber bie Breiben ber Rirde ibr auf eben fo feige ale ungerechte Beife aufgereiert wart? Bire bann ie ungemine Ausad: felder Minel ment. als jur aemaltfamen Dere beiführung einer brinen Reftauration neitwendig maren? und wenn bae feil ber Rirde unt bee Staates in ben bam ben ber legitimen Bourbouen and eben fo genidert mare, als ce nad Ausweis ber Erfahrung burd Schwache unt noch greis bere Berichnibung eft unlaugbar aufe Spiel gefest merben ift, mare es im Gemiffen erlaubt, nachbem bie legitime Dr. naftie ben Rampf aufgegeben, bie neue Orbnung ber Dinge aber fid, in jomeit man bei bem emigen Edmanten ber Grundreften ber Gefellichaft von freitigfeit fprechen tann, bes festigt bat, - mare es erlaubt, fagen mir, burch einen nenen Burgerfrieg unaufgeforbert und obne Roth noch einmal um bas Behl und Beb von 32 Millionen Menfeben gu murfeln? - Es ift, wenn gleich feine ftrenge rechtliche Rothe wendigkeit, fo boch eine ebrenvolle Liebeepflicht ber Unterthas nen felbit ihrem vertriebenen Derrider Dulfe und Beiftand jur Biebererlangung feiner Krone gu leiften, - aber biefe Pflicht ift feine unbedingte, auch nicht bie einzige, nnb nicht unter allen Umftanben bie bochfte. Wir glauben baber nicht, baß es bie Pflicht ber Rirche in Frankreich fen, gu Gunften ber legitimen Dynaftie, bie Auflebnung, Die Befampfung. die Untergrabung ber jegigen Ordnung ber Dinge gu prebigen.

Das eben Gesagte gilt im verstarkten Maake von jedem Partheinehmen für den Radikalismus als solchen. — Eine, bis auf die letten Consequenzen getriebene Demokratie für den allein rechtmäßigen, ja auch nur für einen möglicherweise zu verwirklichenden, geschweige denn auf die Dauer haltbaren Zustand zu erachten, ist ein Wahnsinn, der keine Widerlegung verdient. — Soll dagegen das Vote universel blos als Durchs gangspunkt zu einem besseren Zustande, soll es als Mittel zur herstellung einer wahren Aristokratie und zum Sturze der herrschaft jener Klassen benutt werden, in denen der politis sche und kirchliche, auf halber und flacher Bildung wurzelnde

Liberalismus lebt, so ist barauf zu erwiedern, baß es allers dings möglich scheint, daß ein solcher Weg in manchen Ihni- len Frankreichs zu diesem Ziele führen könnte, daß es aber gewiß ist, daß er in andern zu einer neuen Jacquerie, zu einem Kriege der Urmen gegen die Reichen führen werde.— Ein solches Experiment mit der Gesellschaft zu machen, sieht der göttlichen Vorsehung frei, — der Mensch darf weder mit dem Leben des Einzelnen noch mit dem der Gesellschaft frielen.

Ift also bas Anschließen an biese beiben außersten Entspunkte ber bermaligen Partheien in Frankreich benen, bie wahre und lebendige Glieber ber Kirche seyn wollen, burch ihr Gewiffen, wie burch die Natur der Sache verboten, so bleibt nur die Frage übrig: wie eben dieselben sich zu dem bermaligen Stande der Dinge zu verhalten haben?

Die Rirche verlangt von ber weltlichen Ordnung ber Dinge für fich bie Freiheit ihres Upoftelamtes, und für ibre Glieber: Sicherheit ihres Lebens, ihrer Ehre, ihres Gigen: thums, fo weit die irbifche Gewalt ihnen biefe gemabren tann. — Bas als Mittel jur Erreichung biefer 3mede von Seiten ber Individuen bient, bas ju leiften ift Jeber gehal: ten. - Dazu halt bie Rirche ihre Glieber an, und lebrt fie ju biefem Ende, Denen, welche die Gewalt haben, ju geborchen. - Diese Gewalt aber festjuhalten ift die Cache Des rer, in beren Banbe fie gelegt ift. - Die Rirche tann fur ben Bestand ber einen ober andern politischen Form feinerlei Art ber Garantie übernehmen, noch weniger fich als Dittel für politische 3mede brauchen laffen, für jene bes Liberalies mus eben fo wenig, ale fur bie ber fogenannten Legitimitat. Co tann also nicht bavon bie Rebe fenn, baf fie fich mit ben Principien bes jegigen Bustandes identifizire; fie bandelt ihrer Pflicht gemäß, wenn fie ben Glaubigen einscharft, ihre nachften Pflichten ju erfullen, um Frieden und Ordnung ju erhalten, - aber jugleich auch, wenn fie bie naturgemaße Entwickelung eines Buftanbes, ben fie nicht gegrundet bat, ifich felbft überläßt. Ift boch biefer Buftanb, wie tranrig und

schwankend er auch febn moge, immer nur bas nothwendige Ergebnif einer Reibe von Vorausfegungen, welche zu andern weber ein Gingelner noch eine Parthei die Macht bat; bedbalb muß zugegeben werden, baß nicht ber Menfch, fondern bie Gewalt der Dinge der Gesellschaft ihre Form gibt. weil bieß alfo ift, wird bie Rirche bem Glaubigen fagen: wenn Du als Nationalgardist eine Vatrouille gegen die Emeute su machen befehligt wirft, fo halte Dich genau an Deine Configne; wenn Du ale Gefdworner gerufen wirft, fo erscheine; wenn ber Steuerempfanger bei Dir einfpricht, fo gieb ibm, mas Du zu zahlen baft; wenn Du einen Deputirten mablen follft, fo mirf Deine Rugel in bie Urne beffen, von bem Du nach Deinem beften Biffen und Gemiffen glaubft, baf er bes Landes Wohl am besten berathen werde. Die Rirche wird fogar ber jetigen Ordnung ber Dinge bafur Dant miffen, wenn fie in vielen Puntten ihr Recht und ihre Freiheit mehr geehrt, als ibre fogenannten Freunde, und viel Bofes, mas Andre thun, die fich beffer bunten, nicht gethan ober verhindert bat; fie wird die Bortheile ihrer heutigen Lage benüten, aber Gott für ben morgenden Tag forgen laffen. — Aber fie wird nicht biefen ober jenen, gegenwärtigen ober funftig ju erreichenben Bustand für matellos und für ein irdisches Paradies erklaren. bem fie die Nothwendigkeit und bas Recht ewiger Dauer beis legte. - Cie wird fich nicht in ben grangenlosen Etel ber of fenen Rampfe und geheimen Intriguen mifchen, swifchen bem Sofe und dem Ministerium, ober gwifden bem Ministerium und ber Rammer, ober amifchen ber rechten und linken Geite, ober ber bynaftischen Linken und bem Centrum, ober ber Parthei Buigot und ber Parthei Thiers, ober wie fonft biefe Schattirungen beiffen mogen, noch auch ihr Bohl und Beb, geschweige benn ihre Erifteng, an ben Gieg bes Ginen ober Undern geknupft glauben, ober fich mit Diefem ober Jenem in biefelbe Barte fepen. - Wo ift eine biefer Partheien, von ber die Rirche fagen konnte, fle ift die meinige? Binter allen biefen Umtrieben und wirklichen ober gemachten Leibenschaften lauert der rohe Egolsmus. Wohl dem, der endlich durch die Erfahrung belehrt, dieses gesammte Treiben für ein rasch mechesselndes Provisorium halt, an welches sein herz zu hangen Thorheit mare, und von der es kaum noch der Rühe lohnt, Kenntnis zu nehmen,

Coll fich also die Kirche, und wer ihr treu anhängt, selbst zum politischen Tode verdammen? -

Wer alfo fragen fann, verfteht weber bie Rirche, nech Die Gegenwart, weber die Geschichte noch die Butunft. Die Rirche ift die Stadt auf bem Berge, beren Lebenspringip in keinen politischen Combinationen liegt. - Stat mole sua. -Sie ruht nicht auf bem Staate, aber Die politische Gefellicaft bebarf ihrer mehr benn je, als mahrer Bafis alles innern gei: fligen Lebens, um barauf zu ruben; fie ift ber Leuchtthurm, an dem fich die europaische Menschheit, wenn fie vom Despotismus, wie von ben Graueln ber anarchischen Revolution mube gebest fenn wirb, nach langer Brrfahrt allein wieder jurecht finden tann. - Gie ift teine politische Parthei, und fie barf es nicht fenn, benn fie foll bas, mas gleichgultig, was vorübergehend, was nichtig ift, als nichtig, vorüberge: bend und gleichgultig betrachten; - aber fie foll allen Partheien, wenn fie eine nach ber andern Schiffbruch gelitten haben, und jur Befinnung gefommen fenn werben, ben fichern hafen bieten. — Gie ift nicht ber Schemel ber Fuge fur bie politische Macht, - aber sie ift felbst die höchste, ja die einsige Macht, benn in ihren Sanden liegt bie Gestaltung bes Lebenskernes der fünftigen Gesellschaft, und deren zeitliches Beil, wie bas ewige für ben Gingelnen. Gie bat besbalb keine politischen Constitutionen zu entwerfen, weder absolutiflische, noch liberale, noch radicale, - fondern in Mitten eis ner fterbenden, ja gestorbenen und verwefenden, politischen Societat ihre Constitution festzuhalten, die Gott ihr gegeben, - bamit alles gefunde und neue Leben in ben frifchen, gefellichaftlichen Bildungen, die heute jum Dafenn ftreben, wie bamale nach ber Bolterwanderung, an biefen feften Rern an

schießen möge. — Darum hat sie in Frankreich, wie allents balben, nur eine Aufgabe, zu dieser aber auch das Recht, die Macht und die Mittel: den Bölkern das Evangelium zu predigen, und sie zur Einheit des mahren Glaubens unter dem hirten zu versammeln, den Gott ihr gesetzt hat. — Alles Uebrige wird sich von selbst finden.

Wir überlaffen es bem geneigten Lefer, biefe Unfichten mit benen zu vergleichen, welche ber Abbe Gerbet in bem vorliegenden Buche entwickelt hat.

#### LXVI.

### Briefliche Mittheilungen

von der Warthe.

Bon ber Barthe, ben 13. Rov. Seit einem Monate verstummsten bei und, wie Ihnen befannt ist, die Glocken und Orgeln, und es ist in allen Kirchen ber ganzen Provinz, saut der Verfügung des erzbischösslichen Consistowi dd. 10. Oct. (welche die Augsburger Allg. 3. mittheilte) eine allgemeine Traner eingeführt. Ein Monat und eine Boche vergingen — die Landrathe, die Distriktscommissäre sauerten, berichteten, suchten hie und da, obgleich fruchtlos, einige Gemeinden gegen ihren Pfarrer zu stimmen, und endlich erscheint ein vom Oberpräsidenten dd. 5. Nov. an die Decane erlassenes Schreiben nachstehens den Inhalts:

"Es ift mir nicht unbekannt geblieben, daß ein großer Theil ber katholischen Geistlichen aus Berankaffung der Abführung des herrn Erzebischofs v. Dunin nach Colberg, welche auf Besehl Er. Majestät des Konigs erfolgt ist, eine Art von Kirchentrauer eingeführt hat. Die Must und das Orgelspiel bei dem Gottesdienste, so wie das Glodenz geläute ist an vielen Orten ohne obrigkeitliche Erlaubniß eingestellt, den Gemeinden ist von einigen Pfarrern jede erlaubte Lustbarkeit bei Pochzeiten und Kindtausen, unter Androhung der Bersagung des firchzlichen Segens, verboten worden, und einzelne Geistliche haben sich sogar untersangen, in ihren Kanzelreden die Abführung des frin. Erzbischofs

als eine ungerechte Maagregel und als einen Angriff auf die fatholische Religion dem Bolle darzustellen. Die Fälle dieser lestern Art werden besonders untersucht, und die Geistlichen, welchen solche nach §. 151 und §. 227, Ait. 20, Ab. II. des A. L. R. strafbare Vergeben zur Last fallen, zur Eriminaluntersuchung gezogen werden.

Ebenso werden diejenigen Pfarrer, in beren Semeinden burch ihre Umtriebe irgend welche Ercesse hervorgerusen werden sollten, bafür nach ber vollen Strenge ber Gesete verantwortlich gemacht werden. Ueberdies haben aber die Gemeinden selbst lebhaft ihren Unwillen über die eigenmächtigen Störungen althertommlicher Richengebranche zu ertennen gegeben, und babei haufig entschieden den Vorsah ausgesprochen:

"denjenigen Geistlichen, welche ihre Amtopflichten gegen die Gemeinden nicht vollständig und in der gewohnten Ordnung erfüllen, ihrerseite das Refgetreide an verweigern".

Die herrn Pfarrer werden es fich felbst fagen konnen, daß bie weltliche Obrigleit, so bereitwillig diesetbe auch den Geistlichen, welche ihre Schuldigkeit thun, ihren fraftigen Beistand leistet, mit Jug und Recht Anstand nehmen durfte, benjenigen Pfarrern, welche den Unwillen lopal gesinnter Gemeinden durch ihr eigenes Verschulden herzvorrufen, hren Schut angebeihen zu lassen.

Was insbefondere die Ginstellung des Glodengelautes betrifft, so versieht es sich von selbst, daß die Geiftlichen, welche dieselbe verme lagt haben, die Gebührniffe, welche dadurch den Rirchentaffen entzogen find, und welche von den Rirchentaffen zu berechnen sepn werden, erfeben muffen.

Ich habe mich veranlaßt gesehen, dieses ben herrn Decanen aus: brudlich zu eröffnen, um tunftigen etwalgen Beschwerden vorzubengen, und weise Dieselben zugleich an, die hrn. Pfarrer ihres Sprengels von dem Inhalte dieses meines Erlasses ungefäumt in Kenntniß zu sepen.

Pofen den 5. November 1839.

Der Oberpraftdent der Proving Pofen. Flottwell.

An die fammtlichen Decene der Proving Pofen.

"Ein großer Theil ber tathotifchen Geistlichen", schreibt ber hen Oberprästbent — schlecht sind die eingelaufenen Berichte, wenn sie so lauten. Alle tatholischen Pfarrer haben die Rirchentrauer eingeführt. Am Tage ber gewaltsamen Abführung des Erzbischofs verstummten ja, den Dem ausgenommen, unter den Augen des Oberprastdenten selbst die Gloden und Orgeln in allen Rirchen der Pauptstadt der Proving. Ginige Tage

darauf, als man auch in der Rathedrale die Araner einfahrte, hat der Generalvicar Kilinsti sein Rundschreiben, dd. 10. Oct., dem Oberprässidenten in Abschrift zugeschickt? — Oder ist etwa irgendwo ein Geset erschienen, welches verlangt, daß der katholische Geiskliche die weltliche Obrigkeit um Erlaubuiß bitte, daß diese ihm gestatte, mit oder ohne Musse dem Gottesdienst in seiner Psarrkirche abzuhalten? — Ist dem Dirten nicht vergöunt, seinen Schäsein das, was ihn drückt, mitzutheilen, und sie auszusperen, daß sie seinen gerechten Schwerz theisen? — Sind die treuen Dirten nicht dazu berechtigt, auf daß die Schase ihre Stims me verstehen und ihr solgen? —

Die dienstfertigen, nach Gratification durstenden Distrittscommissive haben den frn. Oberprafidenten falsch berichtet, benn nicht die Geistlichen, sondern das Bolt selbst verbannte freiwillig alle Anstbartelzten und Bergnügungen; wir konnten sogar ein Beispiel anführen, daß in O. im Rr. R. die Bauern ihren Gutsherrn, welcher am 20. v. M. seinen Namenstag durch eine glanzende Soiree feierte, öffentlich derbe Borwürfe machten. In den höhern Kreisen haben da auch auf Befehl der Geistlichen die Bälle und geräuschvollen Bergnügungen ausgehört?—Bir werden gewiß keinen, der Kirche treu ergebenen Katholiten, außer den königl. Beamten, dieses Jahr tanzen sehen, und sind gewiß, daß beswegen keine Ercesse vorkommen werden.

Der herr Oberprassent wanscht, daß wir die Bunde, die nus geschlagen, gar nicht fühlen, und nicht einmal merken ließen, daß sie blutet. Ift das aber nicht ein ganzer Stoß für die heerde, wenn ihr trener hirt geschlagen wird? (Marc. 14, 17.) — Mit den vom hrn. Oberprässenten berührten Fällen, daß einige der Pfarrer bei der Melzdung der Abführung des Erzbischofs zu weit gegangen senen, wird es gewiß eine ähnliche Bewandtniß haben, wie mit der Anklage des Pfarrer Beckers am Rheine. Den Urtheissprüchen der Erlminalrichter sezhen wir mit gespannter Erwartung entgegen.

"Uebrigens haben die Gemeinden (alle? — und welche? wird man gewiß nicht angeben können) ihren Unwillen über die Rirchentraner gezeigt, und haben den Vorsaß ausgesprochen, den Geistlichen das Meßzgetreide zu verweigern". Sind genn die Missalien nach der Meinung des Orn. Oberpräsidenten teine Realsaften, die auch der Protestant, bezahlen muß, wenn er die Grundstücke besint, auf welchen sie hafzten? — Wir wundern uns, daß der Or. Oberpräsident in seinem Gifer nicht weiter gegangen, und daß er nicht geradezu verboten hat, für diesmal die Missalien den katholischen Geistlichen zu liesern; denn in dem nachstehenden Passus werden ja sämmtliche katholische Pfarrer, die

ihrer geiftlichen Behorbe fich folgfam zeigten, mit gug und Recht (?!),

als außerhalb bes Sonnes ertart.
3m Februar 1857 brohten une, bei ber Abnahme bes hirtenbries fes unfere hochmurb. Erzbifchofe bie kal. Landrathe mit Amteentsenung, fes unsers Dochwurd. Erzbischofs bie tal. Landrathe mit Amtsentsenung, wenn wir die Berordnung des Erzbischofs publiciren oder uns am tiesseibe beziehen sollten. Ruhig und Gott ergeben erwarteten wir tie Aussührung dieser Drohung. Später lasen wir andere Verordnungen; daß teiner von benen, die da treu blieben ber Kirche, Anstellung, Verschifferung u. s. w. bekommen werde. Jest kommt es noch bester, nemslich die Gemeinden werten gegen und unter der Aegibe des Derru Oberpräsidenten zur Revolte ausgesordert, und wir ohne Schun preiszgegeben. Das milbe Decret selbst wird durch die Decane den Priestern zugeschielt. Aber, Gott sey Dant, der Beistand von Oben verlässt und nicht. Viele der Decane haben dem Frn. Oberpräsidenten sein Gereisen zurückzeschieft ohne es ihren Decanalibus mitgetheilt zu haben, Andere machten zu dem Rundschreiben Anmerkungen, welche gewis ber D. Oberpräsident bei der zweiten Ausgabe seiner Bersügung nicht mitzlichegraphiren lassen wird. lithographiren laffen wird.

Gleichzeitig hat man bier von Seiten ber tgl. Landrathe, mahr-fcheinlich im Auftrage von Oben, vielen Decanen und Pfarreru Die Uhichrift ber zur Schande Schleine in die Brefflauerzeitung Nro. 245 b. J. aufgenohmene Rede des Pfarrers Sch.... zu O....., bei der Traunng einer gemischten Ehe, anonym zugeschieft mit dem Munsche, sich an dem aufgeklärten Beibenthumsbiener ein Beispiel zu nehmen. fich an bem angetlarten Petbentininsbiener ein Beipiel zu nehmen. Aber wir bedanern im Grande unfers Perzens alle bie Perrn, welche burch solche Schritte ihrer Sache dienen wollen. Alle ihre Unternehmungen sehen wir als Prüfungen, Läuterungen von Gott an, damit wir im Glauben der Mutterfirche ausharren bis aus Ende. Ohne Beigand Gottes vermögen wir es aber nicht, darum wenden wir uns zu Such Brüder! denen die Vorsehung glücklichere Tage bescheert, betet zu Gott mit uns, damit Er, der Allgürige uns sein Antlin zuwende und die gegenwärtige Trübsal in Freude verwandle zu Seiner Spre!

Großherzogthum Pofen ben 15. Nobr. Unfere Deputation ift in Berlin in einer andern Art als die aus ben Rheinlanden empfangen worden. Die herren haben zwar, wie gleich zu erwarten war, teine Audienz bei Er. Majestät gehabt, haben dem Kronpringen aber ihr Antiegen vorgetragen und mehreremalen mit dem Minister confersiert. Besonders gelang es dem verdienstvollen und geachteten Grafen, Eduard v. Raczinsti, herrn v. Rochow zu beweisen, wie die hieber aus allen Gegenden der preußischen Monarchie gesendeten Beamten, ben Geist der Proving gar nicht tennend, statt das Jutereffe bes Staates zu befordern, demfelben offenbar durch ihre falfchen Anord: nungen und Berichte schaden. Moge man boch endlich erkennen, bas ein seiner Rirde treu ergebener Katholit ein guter Preuße senn tonne, und bag er fich in Unbanglichteit jum Konige und seinem Baterlande von Niemanden übertreffen laffen werbe.



D-17.4

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.



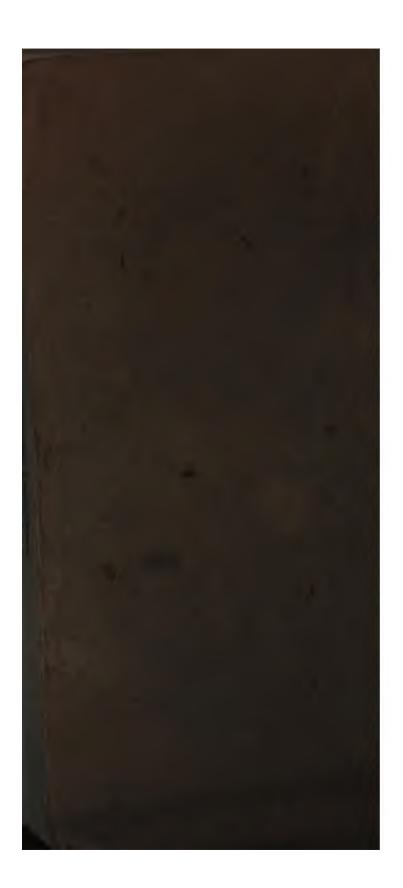